

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

# KARLSTORCK GESCHICHTE DER MUSIK

11





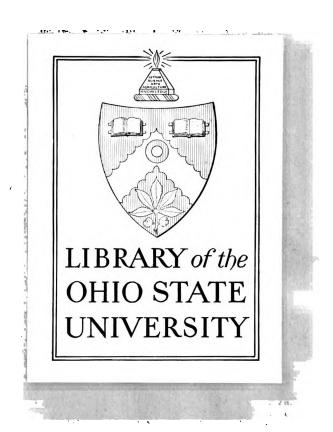



# Geschichte der Musik

Von

Dr. Karl Stord

Vierte vermehrte und verbesserte Auflage Mit Bildnissen berühmter Musiker

> Zweiter Band

Stuttgart 1921

3. B. Metleriche Verlagshandlung

MLI. C. G. G. W. 1921 1921 193

Alle Rechte, insbesondere das übersetzungsrecht, vorbehalten Copyright 1920 by J. B. Metzlersche Verlagshandlung Stuttgart Oruce von A. Bong' Erden in Stuttgart

# Inhaltsverzeichnis

### Bierter Teil

| Achtes Buch: Ins Sonnenland ber Schönheit. Einleitung                                                                        | 3                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Erstes Kapitel: Die Gesangsformen  1. Das beutsche Lied im achtzehnten Jahrhundert  2. Singspiel und Oper  3. Das Welodrama  | 6<br>7<br>20<br>25       |
| Zweites Kapitel: Die Ausgestaltung der neuen Instrumentalsmusik durch Haydn  1. Vor Haydn  2. Haydn  Drittes Kapitel: Wozart | 34<br>34<br>39<br>48     |
| Neuntes Buch: Beethoven  1. Lebensgang und Charafter 2. Beethovens Schaffen                                                  | 69<br>71<br>86           |
| Zehntes Buch: Romantit und Klassizismus                                                                                      | 94                       |
| Erstes Kapitel: Die Verbindung von Musik und Dichtung als<br>Problem der neuen Musik                                         | 94                       |
| Zweites Kapitel: Schubert und das Lied                                                                                       | 99<br>99<br>106          |
| Drittes Kapitel: Die Oper 1. Die Pariser Oper 2. Die Italiener 3. Die beutsche Oper                                          | 109<br>110<br>116<br>118 |
| Biertes Kapitel: Der Chorgesang                                                                                              | 128<br>128               |

| V) | Jnhaltsverzeichnis.                                                                                                                  |                                 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|    | Fünftes Rapitel: Instrumentalmusik Frébéric Chopin                                                                                   | 141<br>145<br>146<br>151        |
|    | Italien                                                                                                                              | 167                             |
|    | Fünfter Teil                                                                                                                         |                                 |
| E  | lftes Buch: Musik und Dichtung als Einheit                                                                                           | 179                             |
|    | Erstes Rapitel: Richard Wagners poetische Sendung                                                                                    | 179                             |
|    | Zweites Kapitel: Richard Wagners Leben und Schaffen                                                                                  | 205                             |
|    | Drittes Kapitel: Franz Liszt                                                                                                         | 224                             |
|    | Biertes Rapitel: Die Rebenströmung                                                                                                   | 231                             |
|    | Bruckner und Brahms                                                                                                                  | 231                             |
|    | Fünftes Rapitel: Die Erneuerung ber tatholischen Rirchenmusit                                                                        | 241                             |
| 31 | wölftes Buch: Die Must seit Richard Wagner                                                                                           | 254                             |
|    | Erftes Rapitel: Die Triebfrafte bes "modernen" Mufitebens                                                                            | 254                             |
|    | Zweites Kapitel: Richard Strauß und seine Zeit                                                                                       | 269                             |
|    | Drittes Kapitel: Die Oper  1. Der heutige Opernbetrieb  2. Die Oper in Deutschland  3. Die französische Oper  4. Die Oper in Italien | 299<br>299<br>306<br>328<br>331 |
|    | Biertes Rapitel: Hans Pfigner                                                                                                        | 334                             |
|    | Fünftes Kapitel: Das beutsche Lieb                                                                                                   | 344<br>349                      |
|    | Sechstes Rapitel: Das Chorwert                                                                                                       | 364                             |
|    | Siebentes Kapitel: Die beutsche Instrumentalmusik                                                                                    | 382<br>397                      |
|    | Achtes Kapitel: Das Problem Mahler                                                                                                   | 404                             |
|    | Reuntes Kapitel: Reue Nationalmusik  1. Die tschechische Musik                                                                       | 417<br>423                      |

| Inhaltsverzeichnis.                                      | VII          |
|----------------------------------------------------------|--------------|
| 3. Ungarn                                                | Srite<br>428 |
| 4. Rußland                                               | 429          |
| 5. Finnland                                              | 435          |
| 6. Die standinavischen Komponisten                       | 437          |
| Behntes Kapitel: Neuimpressionismus, Exotif, Futurismus, |              |
| Biertelton-Mufif                                         | 439          |
| Literaturnachweis                                        | 452<br>459   |

### Verzeichnis der Bildbeilagen

Joseph Handn nach dem Semälde von Hoppner

Wolfgang Amadeus Mozart nach dem Semälde von Lischbein

Ludwig van Beethoven nach bem Semalbe von R. J. Stieler

Richard Wagner

Samtliche Bilbuiffe finb bem "Corpus Imaginum" ber Photographischen Gefellschaft in Charlottenburg entnommen.

# Bierter Teil

St. M. II.

1

### 

### Achtes Buch

# Ins Sonnenland der Schönheit

## Einleitung

ie Kunst drängt nach ihrem ewigen Entwicklungsprinzip zunächst unaushaltsam zur Spize und verweilt auf den untergeordneten Stusen nicht länger, als sie durchaus muß, um ihre Kräste zu erproben und auszubilden. Wenn sie aber auf der Höhe angelangt ist, steht sie ebensowenig still, um sort und sort Universalschöpsungen zu produzieren oder, wie Gott der Herr nach der Hervordringung des Menschen, zu seiern, sondern sie mißt den ganzen Weg zurück und vertiest sich, in treuem Ernst nachholend, was sie in der ersten Begeisterung übersprang, dei jedem Schritt inniger ins Detail. So entspringt das Genre und mit ihm die einzige Quelle ästhetischen Genusses für alle diejenigen, die nicht imstande sind, ein Ganzes aufzusassen und in sich aufzunehmen, wohl aber sich am einzelnen zu erfreuen!

In keiner Kunst können wir die Wahrheit dieser Sätze Hebbels besser beobachten, als in der deutschen Musik. Aus einem doch sehr bescheidenen Zustande, der obendrein nur durch die Nachahmung der Fremde ermöglicht worden war, drängte sie in unbegreislich kurzer Zeit in den Gestalten Händels und Joh. Seb. Bachs zu einer steilen Höhe, auf die sich wenig später von einem anderen, auch nicht höher stehenden Boden aus, als Dritter Gluck neben sie stellte.

Danach wird nochmals auch in der Geschichte der deutschen Musik die allgemeine Entwicklung wichtiger, als das Schaffen der einzelnen Persönlichkeiten. Die Musik ging, um Hebbels Worte zu brauchen, wieder den Weg zurück, den jene drei Großen in raschen Schritten durchmessen hatten; und ebnete in langsamer Nacharbeit die Bahn zur Höhe, so daß er auch für minder starke Geister gehbar wurde. Auf keinem anderen Kunstgediete ist diese nachholende Arbeit so treulich geleistet worden, wie in der Musik. Darum

ist auch die Blüte des musitalischen Lebens zur Zeit unserer Klassiker von einer Bollkommenheit und Schönheit, wie sie der deutschen Kunst sonst nie beschieden gewesen, wie sie die Kunstgeschichte der gesamten Welt nur beim Griechenvolt und in der italienischen Kenaissance antrist. Nur dadurch, daß kein Abgrund entstand zwischen den höchsten Offenbarungen des musitalischen Genies und dem, was für das Bolt als Ganzes musitalisch zugänglich blieb, konnte sene das ganze Bolt umfassende Musitkultur entstehen, die wir um 1800 wenigstens in einigen Teilen Deutschlands besaßen. Dant der treuen Arbeit zahlreicher kleiner und mittlerer Talente war das ganze Leben mit Musit durchtränkt. Und wie einerseits der kühnste Geist an den kleinen und leichten Gebilden zu gewissen Stunden seines Lebens Genüge sindet, wie er immer ihre Schönheit und ihren Nutzen anerkennen muß, so war es andererseits auch dem bescheidener Beranlagten möglich, stusenweise zum Genuß der höchsten Meisterwerke vorzudringen.

Wir sind so sehr daran gewöhnt, für die Periode unserer Klassiker nur an die großen Perfonlichkeiten zu benken, daß wir darüber leicht Wert und Schönheit der gleichzeitigen musikalischen Bolkskultur übersehen, von der wir heute trop (zum Teil sogar wegen) unseres glänzenden Konzertlebens fern sind. Heute ist das breite Bolk an guter Musik jämmerlich arm. Die Kirchenmusik spricht eine gelehrte ober veraltete Sprache; die Bolksmusik schöpft ihre Nahrung aus den trüben Wassern, die aus der niedrigen Unterhaltungsmusik der großen Städte aufs Land hinausfließen. Im Bürgerstand haben wir eine sehr breite, aber ebenso seichte Musikpflege. Die vielen Besserungsbestrebungen leiden am Berkennen der innersten Lebensbedingungen der Kunft, die nicht von außen ins Leben hereingetragen werden darf, sondern aus diesem hervor- und mit ihm verwachsen muß. So verdienstvoll billige "Volks"-Aufführungen großer Meisterwerke sind, sie verhindern nicht, daß die Besucher derselben für ihre eigene Musikbetätigung dem erbärmlichsten Schund anheimfallen. Man kann den Sausbau nicht beim Dach beginnen, von unten auf muß er gut gegründet sein. Es darf kein Wesensgegensat, sondern nur ein Wertabstand zwischen Mtags- und Höhenkunst sein. In unserer klassischen Musikperiode ist das verwirklicht und zwar nicht etwa durch günstige Zufälle, sondern dank zielbewußter Arbeit. Die verstandesmäßig festgelegte Beschränkung kleinerer Begabungen auf die Gesundung des Volkstümlichen artet zuweilen sogar in Beschränktheit auß; aber immer wieder zeigen echte Rünftler, daß zwischen Volkstümlichkeit und Kunstwerk kein Gegensat ist, weil Einfacheit und leichte Faglichkeit sich mit starkem Empsinden und vollendetem technischem Können durchaus vertragen. So wurde im 18. Jahrhundert eine in formaler Gestaltung und geistigem Gehalt auch für den einfachen Geist, das schlichte Gemüt zugängliche Musik geschaffen. Haus-, Kammer-, Orchestermusik werden "volkstümlich" nach Inhalt und Form. Es ist aber das Segensreiche, das Gottverwandte in aller mahren Kunst, daß sie

veredelt und die seelischen Fähigkeiten des Menschen steigert. Durch die ständige Berührung mit einer, wenn auch nicht großen, so doch echten Runft wurden die weitesten Kreise des Bolkes befähigt, allmählich zu den höheren Stufen der Runst emporzuruden. Diese Geschmadsveredlung brachte eine Erhöhung des gesamten kunstlerischen Lebens. Daß diese tatsächlich in der klassischen Periode vorhanden war, bezeugen hunderte von Tatsachen. Wie beschämend für uns z. B. ein Vergleich der so mitleidig belächelten Singspiele mit den heute ihre Stelle vertretenden Gesangspossen und Operetten! Roch aröffer ist der Abstand der volkstümlichen Liedliteratur, mit der wir uns im folgenden zu befassen haben, von der heute so unheimlich verbreiteten Schlagerware, ben sogenannten "Lieblingsliedern"; man bedenke, was an Serenadenmusik früher auf den Straßen und in den Wirtschaften vorgetragen wurde, und vergleiche auch das mit der musikalischen Unterhaltungskost, die jetzt diesen Bolkstreisen bargeboten wird. Man vergleiche die Tangliteratur des alten gemütlichen Wien mit der heutigen; man bedenke, daß in unserer klassischen Beriode das gemeinsame Kammermusikspiel eine allgemeine bürgerliche Ubung war, und sehe sich dagegen das Musikleben in unseren mit Klavier ober Flügel als Möbel ausgestatteten Bürgerhäusern an. Wie unendlich weit überlegen ist der kulturelle Inhalt der älteren Zeit!

Es ist heute soweit gekommen, daß gerade sür gebildete Kreise Musik saft gleichbedeutend ist mit dem für das Leben so engen Begriff Konzert-musik; daß jeder auf seinen Rus bedachte Komponist sich etwas zu vergeben glaubt, wenn er auf den Musikliedhaber Bedacht nimmt. Alle denken sür ihre Werke nur an den Konzertsaal. Wenn sie gar für Orchester schreiben oder für Kammermusik, gehören Virtuosen zur Aussührung. Man halte dagegen, wie Hahd und Mozart arbeiteten, an wen als Aussührende sie bei einem großen Teil ihrer Werke dachten, bedenke, daß Bach ausdrücklich lange Reihen seiner Kompositionen den "Liebhabern" widmete. So können wir also sagen, daß trozdem die Großen unserer klassischen Musik mit ihren größten Werken in Hohen hinausreichten, in die ihnen auch die Kühnsten nur mit Mühe zu solksten bermögen, das ganze klassische Zeitalter der Musik doch durchaus volkstümlich war.

Es ist das Schickal der Bearbeiter der kleineren Gebiete, daß sie in der Folgezeit wenigstens dem Namen nach vergessen werden. Die Geschichte der künstlerischen Entwicklung aber denkt ihrer umso dankbarer, weil sie es sind, die durch ihre bescheidene Arbeit das ganze weite Reich mit Schönheit erstüllten. In seiner Musik hatte Bach mit unvergleichlicher Schöpferkraft die erhabene Majestät des Weltalls gestaltet; Händel hatte die kühnste Tatkraft und das gewaltigste Wollen der Wenschheit gepriesen; Gluck hatte die schwersten Kämpse des seelischen Lebens ergründet und in abgeklärter Form die Erlösung aus Qualen zur ruhigen Sicherheit verkündet. Jetzt wies eine Schar von Künstlern die Schönheiten auf, die in engerem Rahmen, in kleinerem Ges

schehen, in bescheidenerem Erleben blühen. Nichts im menschlichen Leben war so klein, so arm und gering, daß es nicht von dieser Kunst erfaßt und umstrahlt worden wäre. Danach kam wieder Hahdn, der diese zahlreichen Einzelheiten zusammensaßte und in der unendlichen Fülle von Kleinem das Große erwies, indem er es zu einem höheren Ganzen steigerte. Und wenn die Blüte ein Wunder ist, so ist die Vollendung zur Frucht das größere. So ward uns Mozart: eine Offenbarung, keine Erkenntnis.

### Erftes Rapitel

## Die Gefangsformen

auf dem Gebiet der Vereinigung von Musik und Dichtung etwas Wertvolles entstehen kann, muß ein inneres Verhältnis zur Dichtung möglich, muß also auch eine Dichtung da sein, die ein derartiges Verhältnis gestattet. Wir haben bei der Geschichte des deutschen Liedes im 17. Jahrhundert (I., S. 321 schahren, wie infolge des dichterischen Tiesstandes trop stärkster musikalischer Begabung Vollwertiges nicht zustande kam, Wertvolles aber am ehesten im geistlichen Liede erreicht wurde, weil durch den religiösen Inhalt der Dichtung der Musiker auch dann innerlich ergriffen werden konnte, wenn das Gedicht an sich dazu nicht sähig gewesen wäre.

Der Rationalismus hatte in steigendem Maße die kirchliche Gläubigkeit, die in ihrem unerschütterlichen Bauen auf die ewige Gerechtigkeit den Keim der Größe in sich trug, zerstört. Das religiöse Verhältnis wurde immer mehr vermenschlicht, und an die Stelle der Ewigkeitsgefühle traten irdische Empfindungen. Für die bescheideneren Talente aber wurde die Abschwächung des religiösen Lebens zum Verhängnis. Sie versielen mit der religiösen Lyrik der Nüchternheit oder unwahrer Sentimentalität, immer der Kleinlichkeit. Vom zweiten Drittel des achtzehnten Jahrhunderts an tritt die religiöse Lyrik immer mehr zurück und erlebt nur noch einmal eine starke Befruchtung durch die geistlichen Lieder Gellerts.

Über unsere weltliche Dichtung besteht vielsach die verkehrte Vorstellung, als sei plöplich mit Klopstocks Erscheinen die Sistinde gesprengt worden, die vom sechzehnten Jahrhundert ab das deutsche Geistesleben immer härter umschlossen hatte. Dem Frühling geht ein Vorfrühling voraus, und wenn in wildem Sturme die erste gewaltige Taunacht herauszieht, so ist sie doch erst

möglich, wenn in langsamen kleinen Schritten die Sonne nähergerückt ift. Roch in die Zeit des Dreißigjährigen Krieges reicht das erste Aufbäumen des beutschen Geistes zurud. Bon der zweiten Sälfte des siebzehnten Sahrhunderts an wird es allmählich besser. Die Überwindung der Fremde, der eigenen Gleichgültigkeit wäre ja vielleicht überhaupt auf künstlerischem Wege nicht möglich gewesen, weil das Bolf zu künstlerischem Empfinden gar nicht mehr fähig war, wenn nicht zuvor Männer bes scharfen Geistes, zuweilen auch nur der scharfen Aunge langsam, aber unermüdlich dem deutschen Bolke die Schmach seines geistigen Ruftandes vorgehalten und es zur Betätigung ber eigenen Art ermuntert hätten. Der scharfe Spott Logaus, die gehaltvolle Satire Laurembergs, Grimmelshausens erschütterndes Gemälde des Bolkslebens. Molderoldis zubersichtliche Gesichte. Abrahams a Santa Clara zornige Bredigten ruttelten und schüttelten bas gleichgültige Bolf aus seinem Stumpffinn langfam auf. Dann jog als Sicherheit erwedenbes Berfprechen Christian Gunthers (1695—1723) Ihrisches Gestirn vorbei, und die zwar allzu wortreiche und behäbige, aber doch empfundene Poesie des Hamburger Ratsherrn Brodes (1680—1747) kündigte an, daß es wärmer wurde. Bald brachen dann auch die Stürme hervor, deren Brausen das Nahen des Frühlings fündete. Die literarischen Rämpfe zwischen Gottsched und den Schweis zern wurden so heftig, daß alle auch nur einigermaßen gebildeten Bolksfreise literarischen Fragen nicht mehr gleichgültig gegenüberstehen konnten. Gerade daß dabei soviel über das Wesen und die Aufgaben der Boesie gesprochen wurde, war unter diesen Umständen vielleicht günstiger, als wenn gleich bedeutende Dichtungen bor das in seinem Wollen und Empfinden noch völlig unklare Bolk getreten wären. So traf die Beröffentlichung der ersten Gefänge von Klopftod's "Meffias" (1748) fein unvorbereitetes Bolt. Der Jubel über die Größe und Tiefe dieses Kunstwerks wäre nicht so allgemein und echt gewesen, wenn nicht die literarischen Händel die Sehnsucht nach diesem Wunderwerke geweckt gehabt hätten. Nun war der Frühling der Dichtung gekommen, der Sommer drängte nach, bald kam die Reit, wo die beiden Künste Musik und Dichtung sich in herrlichen Weisterschöpfungen vereinen konnten. Noch war dahin ein weiter Weg. Wir schreiten ihn zunächst auf dem Gebiete der Lyrik.

### l. Das beutiche Lied im achtzehnten Jahrhundert

Im Bergleich zu der, wie in der ganzen Musik des siedzehnten Jahrhunderts, auch auf dem Gebiete des Liedes herrschenden verwirrenden Mannigsaltigkeit der Erscheinungen, zeigt die Entwicklung im achtzehnten Jahrhundert eine ziemlich gerade Linie. Wenn es immerhin noch lange dauerte, bis diese zum vollkommenen deutschen Kunstliede führte, so lag es vor allem am Mangel der dafür geeigneten Dichtung. Nur bei dem steif gelehrten oder wißelnd spielerigen Charakter der damaligen Lyrik konnten die nüchternen Theoricn der "Berliner Schule" so lange befriedigen. Aber die Berzögerung im Erreichen des Höchsten hatte auch ihr Gutes. Die geistige Klarheit der Kunstabssichten dieser wichtigken Liederschule und die zielbewußte Arbeit brachten es zuwege, wirklich das ganze Bolk für diese Kunst zu erfassen. Auch jene Gesellschaftskreise, die wie der Adel im Fremden das Bornehmere erblickten, entzogen sich doch nicht diesem ganz aus dem Alltag herausgewachsenen und lediglich seine Berschönerung erstrebenden Singen. Die beglückende Erkenntnis dagegen, daß zwischen Kunst und Bolkstümlichkeit kein Gegensatz bestehe, konnte für die Allgemeinheit nur durch die Dichtung vollgültig erbracht werden. Dazu mußte aber erst der Begriff Bolkstum wieder geadelt werden. Das deutsche Bolk mußte selbst erst wieder einen nationalen Gehalt bekommen, den dann seine Kunst ergreisen konnte, und das ist nach Goethes Wort durch die Großtaten Friedrichs II. geschehen.

Ist so das Gesamtbild der Liedliteratur im achtzehnten Jahrhundert einsacher und übersichtlicher als im siebzehnten, so ist es doch überraschend reich an Komponisten — unter ihnen viele Dilettanten — und Liedersammlungen, Nachdem Max Friedländer in seinem zweibändigen Werke "Das deutsche Lied im achtzehnten Jahrhundert" (Stuttgart, 1902) durch eine ausgiedige Darstellung der erhaltenen Drucke den Stoff gesammelt hat, sind in Hermann Krepschmars "Geschichte des neuen deutschen Liedes" (Leipzig 1911) die Zussammenhänge und Entwicklungen dargelegt worden.

Wie jedes Aufleben der Dichtung in der gewissermaßen darauf lauernden Musik sofort eine verstärkte Gegenwirkung auslöste, sehen wir zuerst beim geist = lichen Liebe. Die Kinftlerisch ja gewiß nicht bedeutsame, aber doch gemütsreiche pietistische Dichtung ruft sofort die Komponisten auf den Plan. Joh. Anast. Frylinghausens "Neues geistreiches Gesangbuch" (1704) bringt 815 Lieder, die in altbewährter Art die Gemeinde nach bekannten Chorälen singen soll. 170 derselben haben aber daneben noch eigene Melodien von freierer ausgiebiger Art. In den späteren Teilen der Sammlung und nachherigen Auflagen wächst die Zahl der eigenen Bertonungen auf 600 an, dafür wird der Charakter durchaus choralartig. Während diese Sammlung also ins Kirchliche mundet, zeigen die 1705 erschienenen "Musae teutonicae" bes Königsbergers Christian Schwart, daß das geistliche Lied auch außerhalb der Kirche wieder Freunde fand. Denn diese 143 vorwiegend düsteren und traurigen, zum größten Teil von G. Haagt vertonten Gefange haben durchweg Ariencharakter. Aber auch auf ältere Gedichtsammlungen wurde zurudgegriffen, und Chrift. Hofmanns von Hofmannswaldau 1679 erschienene "geistliche Oden" enthalten in den Auflagen dieser Jahrzehnte auch Kompositionen, für die, wenn auch ungesichert, Joh. Seb. Bach in Anspruch genommen wird. Unangezweifelt ist dagegen des Großmeisters Mitarbeit an dem "Musitalischen Gesangbuch" von G. Chrift. Schemelli. Auch unter biesen Rompositionen waren einzelne dem Können einer Gemeinde nicht zugänglich und rechneten also mit den Hausandachten. —

Kast erstorben scheint, wenn man sich an die buchhändlerischen Veröffentlichungen hält, in dieser Zeit das weltliche Lied. Gesungen wurde aber natürlich auch in dieser Zeit, und zwar zeigen uns manche geschriebenen Sammlungen gerade aus dem borber weniger herbortretenden subdeutschen Gebiete den Berdruß an aller gelehrten Renaissancespielerei und die Sinwendung zu lustigen Gaben einer heiteren Geselligkeit. Diesen Charafter betont auch die erste gedruckte Sammlung: "Ohren vergnügendes und Gemuth ergötendes Tafelkonfekt . . . Zur angenehmen Zeitvertreib- und Aufmunterung melancholischen Humeurs, aufgetragen und borgesetzt bon einem recht aut meinenden Liebhaber" (Augsburg 1733). Dieser Menschenfreund war der Benediktinerpater Balentin Rathgeber (1682-1750), der seine Sammlung auf vier Teile erweiterte. Der Titel kennzeichnet die Absicht einer heiteren Unterhaltung und erklärt die Bevorzugung der Form bes Quodlibets. "Ein Quodlibet ich singe, auf deutsch: ein Durcheinandt". Die Ausnutung des musikalischen Durcheinanders für komische Wirkungen geht auf den Gebrauch der firchlichen Motette zurud, den zugleich singenden Stimmen verschiedene Melodien und Texte zu geben. Können wir uns schon bei ernster Absicht kaum eines befremdenden Eindrucks erwehren, so waren in der Zusammenstellung der Texte sehr leicht komische Wirkungen zu erzielen. Es gibt eine Unzahl solcher Kompositionen, die bei den Italienern Mistichenza, bei ben Frangosen Coq à l'ane, bei ben Spaniern Enslada, bei ben Engländern Dutch Chorus hießen. Mit der Luft am mehrstimmigen Gesang schwand diese Art des Quodlibets und das "Durcheinandt" ging aus dem Über- in ein Nacheinander, als das es heute noch im Botpourri lebt, nach dessen allgemeinem Tiefstand man aber die Leistungen des achtzehnten Kahrhunderts nicht beurteilen darf. Rathgebers Stücke im "Tafelkonsekt" zeugen von ursprünglicher komischer Kraft, sind voller geistreicher Einfälle und im Musikalischen, vor allem in der Ausnutzung der Kontrapunktik von achtunggebietendem Können. So war die große Beliebtheit dieser Stücke durchaus berechtigt und wir finden noch bei Mozart gelegentlich eine verwandte Spaßmacherei. Bebenklich an dieser Lustigkeit war nur, daß der Sinn für ernstes Empfinden im Liebe überhaupt verloren zu geben drobte, wie denn auch die gefühlsreicheren Texte der Lieder der Sammlung verfagen, während die heiteren jenen Ton gut treffen, der noch heute im Studentenlied beliebt ist.

Die Zeit selbst fühlte, wie sehr ihr der echte, tiesschürsende Lyriker sehlte. Daher die Begeisterung, mit der Christian Günther (1695—1723) zumal von der Jugend begrüßt und trotz seines versehlten Lebens hochgehalten wurde. Allsogleich vermochte ihm die Musik nicht zu solgen. Aber dreizehn Jahre nach seinem Tode bezeugt die Sammlung, mit der das neue reiche Lieder-

leben wieder einsett, seinen nachhaltigen Ginfluß: "Sperontes Singende Muse an der Bleiße in 2 mahl 50 Oden / der neuesten und besten musikalischen Stücke / mit den darzu gehörigen Melodien / zu beliebter Clavierübung und Gemüths-Ergötzung / nebst einem Anhange / aus J. C. Günthers Gedichten. / Leipzig / auf Kosten der lustigen Gesellschaft. / 1736." Bis 1745 erschienen noch drei weitere Teile des äußerlich glänzend aufgemachten Werkes, dessen Berfasser Joh, Sigism. Scholze 1705—1750) seine Berehrung für Günther auch als nachahmender Dichter betätigte. Ist sie auch schwächlich, so ist diese "Tugenddichterei" doch verdienstlich im Bergleich zu der unentwegt selbstzufriedenen Verspieltheit der andern. Komponist war Scholze nicht: die Musik zu ben etwa 250 Studen der Sammlung beschaffte er sich andersher. Seinen redaktionellen Grundsatz betont der Titel: die Lieder sollten sämtlich auch als Klavierstücke dienen. Das bedeutet den Sieg der in Frankreich seit Lully herrschenden Art, die zwischen Gesang und Instrumentalsat keinen Formunterschied machte, sondern die Lieder zumeist aus Instrumentalstücken herauswachsen ließ, indem diesen nachträglich Texte unterdichtet wurden. Das deutsche Lied tritt von jetzt ab für die nächsten Jahrzehnte unter "französische Hörigkeit". Die instrumentale Begabung der Deutschen tam diefer Art entgegen, für die aber das ftarte Betonungsgeset ber deutschen Sprache ein hindernis bilbet, gang abgesehen davon, daß auf diese Beise niemals das gerade uns Deutschen eigentümliche Lied entstehen konnte. Doch kehrt sich die zeitgenössische Kritik kaum jemals gegen den Grundsat, sondern nur gegen seine mißlungene Anwendung, wenn diese Parodien zu ungeschickt gewählt waren und zum Widerspruch zwischen Textinhalt und Charakter der Musik, zu falschen Betonungen oder, wie besonders häufig, zur Unsangbarkeit führten. Leicht begreiflich ist es, daß in dieser Zeit der allgemeinen Franzosennachahmung man sich nicht mit der Übernahme ihrer Arbeitsweise begnügte, sondern zu ihren Liedern selber griff. zumal, dem ja Französisch Umgangssprache war, bevorzugte die französischen Kompositionen und bis zum Ende des Jahrhunderts haben auch bewährte deutsche Komponisten französische Lieder veröffentlicht.

Sperontes hat den Bann gebrochen, der über dem deutschen Liedschaffen lag. Schon im nächsten Jahre 1737 erscheint in Halle eine "Sammlung verschiedener und auserlesener Oden" von Joh. Friedr. Gräfe (1771—1787), die auch auf vier Bände gedieh. Aus dem Titel ergibt sich ein bewußter Gegensatz gegen Sperontes, wenn es darin heißt, daß zu den Oden "von den berühmtesten Meistern in der Musik eigene Melodenen versertigt worden" seien. Aber der richtige Grundsatz allein hilft nicht. Die Musiker hatten offenbar den Zusammenhang mit der Liedkunst des 17. Jahrhunderts verloren und wußten nicht mehr aus der Dichtung heraus die eigene Form zu schaffen. Bon einigen Stücken Grauns und Ph. Em. Bachs abgesehen, sind auch hier alles im Grunde verkappte Tänze oder Kantaten. Die Dichtung versagte

eben wollkommen. Hier beherrscht Gottsched mit seiner platten Nüchternheit und moralisierenden Kühle das Feld, und dagegen vermochten auch die echten Singtalente des mit 72 Liedern die Hälfte der Sammlung beherrschenden Braunschweigers Konrad Friedrich Hurlebusch und Gräfes nicht aufzuskommen.

Wie in der Dichtung, theoretisierte diese Zeit auch sehr lebhaft über das Besen des gesungenen Liedes. Dabei spielte eine migverstandene musikalische Einfacheit, die der Dichtung nichts hinzutun zu dürfen glaubte, eine berhängnisvolle Rolle. Sonft hatte ein G. Bh. Telemann (I., S. 415) ganz anderes zu geben vermocht. So aber beklamieren seine "Bierundzwanzig theils ernsthafte, theils scherzende Oben" (1741) hastig und turz ben Text 16. Und wenn nun der Dichter Friedr. Hagedorn war!? Rein literarisch jedeutete ja seine am französischen Sprit genährte witzige Art eine Hilse jegen die langweilige Tugenddichterei der Gottschedianer. Aber vom Liede, n dem einer sich das Herz freisingen kann, ist hier nichts. Allenfalls eignete ich diese Dichtung zu luftiger Gesellschaftsunterhaltung. Und so sind auch n Balentin Görners "Sammlung neuer Oben und Lieber" (1742) bie ebensfähigen Stücke jene, die — es ist eine Neuerung — mit dem Einfallen es Chores rechnen. Dieser Grundsat wird zunächst von den Freimaurern ufgenommen und so eine neue Pflege des Chorliedes angebahnt. Wichtiger 13 diese mehr äußere, ist eine innere Bereicherung an musikalischem Gehalt, ir die schon jede rein quantitative Runahme der Musik hoffnungen erweckt. bei Görner wagen sich gelegentlich einige Takte des begleitenden Instruientes allein hervor, bei den folgenden kommt es vereinzelt zu kurzen Zwihen- und Nachspielen. Bedeutsamer wird diese musikalische Bereicherung zzeichnenderweise erst bei einem Dichterwechsel. Anstelle Hagedorns tritt i Joh. Ernst Bach (1722—1777) Gellert. Es ist für uns Heutige schwer, ellert als Bertreter ber Gemütstiefe zu werten, und wenn wir ben Erfolg iner geistlichen Lieder nachfühlen können, so begreifen wir schwer, daß ben eitgenossen Gellerts Fabeln mehr boten, als gefällige Unterhaltung. Aber enst Bachs "Sammlung außerlesner Fabeln mit dazu verfertigten Melopen" (1749) zeigt, daß es vor allem die Naturempfindung Gellerts war, 2 die Phantalietätigkeit des Komponisten in Bewegung setzte. Ihr geht 2 musikalische Darstellung nach und gewinnt so gegen die vorangehenden te außerordentliche Bereicherung, die selbstverständlich auch ben Hörer griff. Hinzu kommt, daß die Länge der Texte mit ihren im Gang der Erhlung wechselnden Stimmungsbilbern auch einen Wechsel der Melodie helegte. Ernst Bach entwidelt so die Anfänge der musikalischen Ballade, n gleichen Geifte arbeitet der 1766 jung verstorbene Balentin Berbing, e in seinem "Musikalischen Versuch in Fabeln und Erzählungen bes Herrn ofessor Gellert" (1759) vor allem den dramatischen Gehalt herausholt. ine musikalischen Fähigkeiten treten dabei so liebenswürdig hervor, daß man sich auch heute mit ihren Gebilden befreunden könnte, wären nicht, wie schon der kritische Marpurg hervorhob, Gellertsche Fabeln "allzu kleine Objekte für die Tonkunst". Der eigentlich dichterische Gehalt ist eben zu gering für das große musikalische Ausgebot. Bielleicht hat sich deshalb diese Richtung die Liebe des Publikums nicht zu gewinnen vermocht. Dieses hielt an der Art des Sperontes, am französischen Couplet sest, das sich überall trällern und ohne weiteres auch als Instrumentalstück verwerten ließ.

In einem solchen Bolksverlangen stedt immer ein berechtigter Kern. Kann es die nationale Kunst nicht befriedigen, so wird die Fremde herangezogen; bringt ihm edle Kunft nicht die Erfüllung, so siegt der Schund. Wir erleben das heute auf den Gebieten der leichten Musikdramatik (Operette) und der häuslichen Unterhaltungsmusik (Salonstud). Handelt es sich um Fremdgewächs, so muß es so in ben heimischen Boben eingepflanzt werden, daß es mit den Saften der Heimat durchtrankt und zu einem eigenartigen Neuen umgewandelt wird. Das herrlichste Beispiel dafür ist Mozarts Berhältnis zur italienischen Oper. Für das Lied des 18. Jahrhunderts ist, allerdings in viel bescheidenerem Maße, etwas Ahnliches geleistet worden durch bie Berliner Schule. Berlin tritt damit jum erstenmal führend in die beutsche Kultur ein und bestätigt so die Bedeutung Friedrichs des Großen auch für das Nationale in der Kunft. Auf musikalischem Gebiete zeigt sich übrigens auch äußerlich nicht ein solcher Widerspruch, wie auf literarischem, auf dem sich der König ganz französisch gab. Er war nicht umsonst Bewunderer Joh. Seb. Bachs und hielt in seinen Hauskonzerten auf einen strengen Geift. Durch die Stärkung der Hoftabelle hatte auch das gesamte Musikleben einen Aufschwung genommen. Die Berliner Luft begünstigte bann die starke Neigung zur Theorie, und der praktische Sinn befähigte zur Lösung jener Aufgaben der Runftpolitit, für die es nicht des neuschaffenden Genies, sondern der Rutanwendung auter Talente bedarf.

Diese Klarheit über Ziele und Wege zeigt gleich die erste Beröfsentlichung, mit der die Berliner Schule 1753 hervortritt. Dieses Heft "Oden und Meslodien" nennt weder Dichter noch Komponisten. Die treibende Krast im Kreise war der Abvosat Gottsried Krause (1712—1770), ein Liebhaber im besten Sinne des Wortes, auch darin, daß er ähnlich wie früher der Hamburger Rist mit Hilse der Musik allgemeinere Erziehungsziele versolzte. Jum Unterschied von jenem wandte er sich ganz dem weltlichen Liede zu, aber Kolkstümlichkeit war auch ihm das Höchste. Die Musik des Liedes war ihm "ein Mittel, das dem Texte Flügel geben konnte, die Liedkunst überhaupt ein Instrument, die Geselligkeit zu heben und zu veredeln, ein Kulturband, das alle Stände einen, über alle Unterschiede hinwegreichen sollte" (Krezschmar, a. a. D. 234). Leider sah er das dichterische Heil in Hagedorn, das musikalische ganz bei den Franzosen, "den geborenen Liederfreunden". In einer solchen Tatsache sehen wir erschüttert, wie ganz verwirrt unser geistiges

٤

Bolkstum war. Denn wie eng war die, wenn auch noch so anmutige Welt des französischen Couplets und Chansons gegen die das ganze Seelenleben umspannende des deutschen Liedes im 17. Jahrhundert. Die musikalischen Grundsätze sind: leichte Faßbarkeit der Melodie, Bermeiden alles musikalischen Vierwerks und Unabhängigkeit der Melodie von der Begleitung. In alledem Liegen Werte, aber es ist einseitig und zieht der Kunst zu enge Grenzen. Wie sehr es aber dem Bolksverlangen entgegenkam, zeigt die glänzende äußere Entwicklung der Schule, die im nächsten Jahrzehnt über fünszig Sammlungen veröffentlichte und auch in musikalischen Zeitschristen wirkte. Im einzelnen brauchen wir uns aber mit diesen Erzeugnissen der älteren Berliner Schule nicht abzugeben. Der in ihr waltende Geist der Allchternheit, der jedem tieseren Gesühl abholden Ausklärung, der Phantasielosigkeit, für die uns die Hagedornsche Wißelei und lebensfremde anakreontische Spielerei nicht schadlos halten können, machen sür uns das Ergebnis trop der gesunden Absicht ungenießbar.

Erfreulich ist nur die Neubelebung des geistlichen Liedes, die durch Gellerts Kirchenlieder bewirkt wird, deren moralisierender Charakter kein Hindernis für die höchste Beliedtheit wurde. In den drei Jahren nach dem Erscheinen der geistlichen Lieder sind über 250 Kompositionen zu denselben zu verzeichnen. Unter diesen Liederheften ist eines von dauernder Lebenskraft: Ph. Em. Bachs (vgl. II, S. 36) "Geistliche Oden und Lieder" vom Jahre 1758. "Wie in seinen Instrumentalwerken, ist Bach auch in diesen Oden der geistreiche elastische Improvisator, sie sind elementare Ergüsse hochgestimmter Stunden." Das Werk steht in seiner Umgebung ganz vereinzelt und weist auch in seinem religiösen Charakter in die Zukunft. Es fällt ganz aus der Berliner Schule heraus.

Wie sich diese in ihre allzu enge Volkstümlichkeit und in die Hagedornsche Spielerei verrannt hatte, ware sie niemals fähig gewesen, den nun allmählich einsetzenden gewaltigen Aufschwung der deutschen Lyrik mitzumachen, wenn ihr nicht bon anderer Seite neue Kräfte zugeflossen waren. Am ergiebigsten wurde das Singspiel (vgl. den nächsten Abschnitt), dessen Sieges zug 1766 begann. Menschen, die man greifbar vor sich sah, die in dem wirklichen Leben entnommenen Geschehnissen handelnd auftraten, konnten keine hagebornschen Wipeleien singen. In diesen Stüden trat das Leben selbst in seine Ihrischen Rechte; jeder mußte singen, wie es seinem Alter, seinem Geschlechte, seinem Stande entsprach. Wer hatte sich der Ginsicht verschließen können, daß ein Uhnliches auch außerhalb des Theaters innerstes Gebot gerade eines volkstümlichen Singens war. Und so bricht jest eine wahre Flut von Liederheften für verschiedene Altersstufen und Lebenslagen herein. Das bedeutete gegen früher eine große Bereicherung, auch wenn die einzelnen Lieder keine wertvollen Kunstgebilde waren. Auch wurde der beteiligte Areis des Bolkes außerordentlich erweitert, zumal da Joh. Abam Hiller (vgl. II, S. 22 f.), der Schöpfer des Singspiels, als vorzüglicher Pädagoge vor allem auch das Lied für Kinder und für die Jugend unter so hochstehenden Gesichtspunkten andaute, wie sie erst die Gegenwart wieder gewonnen hat. Dieses ganze Streben nach echter Bolkstümlichkeit mündete in die dichterische Bewegung ein, die gleich dem Singspiel ihren Anstoß von England erhalten hatte und in Herders Volksliedsammlungen und dem Dichten des Göttinger Haindundes die ersten vollwichtigen Früchte trug.

An den beispiellosen Aufschwung, den die deutsche Lyrik im letten Drittel bes 18. Jahrhunderts nahm, vermochte das deutsche Liedschaffen nicht gleich Anschluß zu gewinnen, tropdem vereinzelte Musiker mit gutem Beispiele vorangingen. Denn das 1780 von Glud veröffentlichte Seft "Rlopftocks Oben und Lieber" — als Buch waren bie Oben 1771 erschienen — ist von dauernder Bedeutung in seiner vollkommenen Einheit mit dem Text und dem Reichtum an Rhythmus und Melodie. Während die Dichter (Rlopstock selbst, Wieland, Boß, Goethe) begeistert zustimmten, blieben die Dusiker gegen das Beispiel kuhl. Rur Christ. Gottl. Reefe (1748—1798), der treffliche Lehrer Beethovens, bewährte seine hohe geistige Bildung auch im Berständnis der neuen Dichtung. Er war schon 1776 mit Klopstockschen Oden hervorgetreten, die die Beeinflussung durch Glucks Musik, aber doch auch starke Eigenwerte zeigen. Überhaupt bekunden alle seine Liederheste einen eigenartigen Kopf, vor allem die "Serenaten beim Klavier zu singen" (1777) und sein lettes Werk, "Bilder und Träume" von Herder. Der echte Dramatiker, als der sich Reefe in seinen Singspielen bewährt, zeigt sich auch bier in einem phantasievollen Erfassen des Untergrundes, aus dem die Dichtung herausgeflossen ist.

Dadurch wächst die geistige Welt des Liedes. Seit dem Kirchenlied der Reformation war die Gleichwertigkeit von Dichtung und Musik zerstört. Durchs ganze 17. Jahrhundert hatte die Musik das Übergewicht gehabt. Es war natürlich ein unkunstlerisches Misverhältnis, wenn die großen Mittel der Musik an kleinliche Objekte der Dichtkunst verschwendet wurden. Und so war denn die Folge, daß gerade die einsichtige Theorie mit dem an sich berechtigten Verlangen nach musikalischer Ginfachheit — man sagte fälschlich Volkstümlichkeit — den Anteil der Musik im Liede ständig vermindert hatte. Sept aber war die Lyrik in jedem Betracht bedeutend geworden, und das Lied hatte die Aufgabe, die Musik zu dieser Sohe hinaufzusteigern. Beim Lied handelte es sich damals aber zumeist um häuslichen Gesang. So erfreulich bas an sich ist, liegt darin boch auch wieder eine hemmung. Die Sonderstellung der Musik sett für ein reproduzierendes Genießen im Gegensat zu Dichtung und bildender Kunst technische Fähigkeiten voraus. Ich kann ein lhrisches Gebicht ohne weiteres mir zu eigen machen, wenn meine Empfindungsfähigkeit dafür ausreicht. Um ein bedeutendes Lied singen zu können, langt aber noch nicht einmal die Begabung mit einer guten Stimme. Hier

erkennen wir, welch ungeheure Bedeutung für das geistige und seelische Leben des Bolses jenen Komponisten zukommt, denen es gelingt, bedeutende lyrische Dichtungen verhältnismäßig einsach zu vertonen, und dabei doch ihren Geschhlsgehalt zu erschöpfen. Denn erst, wenn diese letzte Forderung ersüllt ist, darf man von echter Bolsstümlichseit sprechen. So wurde denn das Biel, das sich die Berliner Schule gestellt hatte, erst jetzt wirklich wertvoll; denn die Hagedornschen Wißeleien und Gottschedschen Plattheiten, ja sogar Gellerts nette Gemütlichseit "einsach" zu vertonen, war nicht nur leicht, sondern bedeutete auch im höheren Sinne keinen Gewinn.

Damit haben wir die geschichtliche Bedeutung bereits umrissen, die einem Johann Abraham Beter Schulz (geb. 1747 zu Lüneburg, seit 1773 in Berlin, gestorben 1800 in Schwedt) zukommt. Denn er hat seine Aufgabe in diesem Sinne erfaßt und dadurch der Berliner Schule ihre große Bedeutung erst verschafft. Gleichzeitig, zum Teil in gleicher Richtung, aber auch über ihn hinausstrebend, wirkten neben ihm Reichardt und André. Schon Reichardt, ber erste Biograph des zu früh verstorbenen Schulz, hat betont, daß dessen Bebeutung auf der "Reinheit seiner Natur und der modernen Richtung seines Geistes" beruhe. Die erstere bekundet sich in der vollen Selbstlosigkeit des Runftlers, ber sich ganz als Diener am Dichterworte auffaßte. Wit bewundernswerter Lauterkeit hat er jeden falschen Effekt vermieden und lediglich danach gestrebt, die besten Dichtungen durch seine Melodien ins Bolf zu tragen. Die "moderne Richtung" seines Geistes lag in seinem innigen Verhältnis zur neuerblühten deutschen Lyrik. In dieser Versenkung ins Dichterische, der restlosen Hingabe an den Dichter, kann man ihn einem Hugo Wolf vergleichen, wenn er auch im Aufgebot der musikalischen Mittel unendlich bescheibener ist. Er hat in der Form immer die vollkommene Einheit mit der bichterischen Vorlage erreicht, und wo sein seelisches Erfassen zulangte, entstand schlechthin Bollkommenes. An dieser geistigen Beschränkung liegt es, wenn er nicht zu den ganz Großen gehört. Sein Gefühlsbereich erstreckt sich nur auf das Einfache, Kindlich-Heitere, auf Naturfreude und harmlosen In den drei Teilen seiner "Lieder im Bolkston" (1785) ist eine Fülle des noch heute Lebensfähigen. Fast einzig in ihrer Art sind die ganz turzen Liedchen von oft nur sechs Takten; für die Zeit bedeutsamer waren jene Lieder, die den Chor einbeziehen, weil dadurch der Chorgesang außerordentlich gefördert worden ist. Dabei dürfen wir nicht an unsere großen Chöre benken, sondern an ein mehrstimmiges Singen im engsten Kreise.

Bielleicht hat Joh. Friedr. Reichardt bei seinem Freunde Schulz die "Reinheit der Natur" nur so scharf betont, weil er in sich selbst ihren Mangel sühlte. Denn dieser hoch- und vielseitig begabte Mensch ist durch seine sachlich meist nicht begründete Bielgeschäftigkeit, durch unbeständigen Charakter und eine auch im Künstlerischen immer wieder durchbrechende Flatterhaftigkeit um das Höchste betrogen worden, zu dem er wohl berusen war. 1752 zu

Königsberg geboren, ist er weit umbergereist und wurde auch durch seine Berliner Hoftapellmeisterstelle (seit 1775) von seiner Unstetigkeit nicht geheilt, in der er seine Kräfte vielfach verzettelte. 1794 wurde er seiner revolutionären Ideen wegen entlassen und zog sich nach Giebichenstein zurud, wo er 1796 Salinendirektor wurde und 1814 starb. Er hat sich als Musikschriftsteller und Herausgeber von Zeitschriften betätigt, als Komponist auf den verschiedensten Gebieten, auch in Oper und Singspiel, Erfolg gehabt. Seine dauernde Bedeutung aber liegt im Liede, zu dessen fruchtbarsten Anbauern er gehört. In etwa dreißig Sammlungen hat er gegen 700 Lieder veröffentlicht. Wir brauchen uns rückchauend an das weniger Gelungene nicht zu halten. Er beginnt (1773) als echter Bertreter der Berliner Schule, aber so aut ihm auch manches volkstümlich einfache Lied gelang, seine eigentliche Begabung kam erst zur rechten Entfaltung, als er vom Jahre 1794 an sich eingehender mit den Dichtungen Goethes, mit dem er seit 1780 in Verbindung stand. und Schillers befaßte. Über sein Berhältnis zur Dichtung hat er schon in einem früheren Werke, den 1779 erschienenen "Oden und Liedern", bemerkt: "Meine Melodien entstehen jederzeit aus wiederholtem Lesen des Gedichts von selbst, ohne daß ich danach suche, und alles, was ich weiter daran tue, ist dieses, daß ich sie so lang mit kleinen Abanderungen wiederhole und sie nicht eher aufschreibe, als bis ich fühle und erkenne, daß der grammatische, logische, pathetische und musikalische Akzent so gut miteinander verbunden sind, daß die Melodie richtig spricht und angenehm singt, und das nicht für eine Strophe, sondern für alle." Bei diesem Verhältnis zur Dichtung ist es leicht erklärlich, daß größere lyrische Gebilde ihn außerordentlich befruchten mußten. So stellt sich bei ihm bei Goethe und Schiller von selbst eine reichere musikalische Ausgestaltung ein, die Begleitung trennt sich vom Gesang, die Melodie dehnt sich, die Einführung neuer Satzlieder wird notwendig. Er scheut auch nicht davor zurud, größeren Dichtungen gegenüber die Formen des Liedes zu zerbrechen und Rezitative, kleine ariose Stellen mit ausgesprochenen Liedgebilden zu vereinen, wodurch er zum wichtigsten Vorbereiter des neueren Liedes wird, wie es von Schubert seine bedeutsamste Gestaltung erhalt. Es ist sehr erfreulich, zu beobachten, wie in der Beschäftigung mit diesen bedeutsamen Texten seine Melodik gewinnt, schwungvoller, eigenartiger und gesangreicher wird. Reichardt hat nicht weniger als 128 Kompositionen zu Goetheschen Gebichten geschaffen.

Ein Jugenbfreund Goethes war Joh. André (1741—1795) aus Offenbach, einer der ersolgreichsten Singspielkomponisten seiner Beit. Für ihn dichtete Goethe "Erwin und Elmire", das 1775 den größten Ersolg von allen Singspielen Goethes gewann und André den Ruf als Kapellmeister nach Berlin eintrug. Leider hat er seine großen Anlagen nie vertiest, niemals wirklich gründliche Studien getrieben und noch nicht einmal seine Kräfte zusammengenommen. Vielleicht hat ihn aber gerade dieser "Dilettantismus"

dazu bejähigt, in einer allzu gelehrten Zeit den echten Bolkston zu treffen. Wir singen noch heute von ihm "Bekränzt mit Laub den lieben vollen Becher". Merkwürdig ist noch, daß er, der als erster 1775 die zwei Jahre zuvor entstandene "Lenore" Bürgers komponierte, dasür die durchkomponierte Form wählte, und so die erste deutsche Ballade großen Stils schrieb, ein Wurf, wie er ihm nicht wieder gelang, mit bedeutendem Charakterisierungsvermögen und hervorragender Anteilnahme der instrumentalen Begleitung, die sich auss innigste mit dem Gesangstext vermählt. Aber der dauernde Gewinn liegt doch darin, daß er süddeutschen Humor und Gemütlichkeit zur Geltung brachte.

Man müßte annehmen, daß das um 1775 jast gleichzeitig ersolgte Auftreten dieser drei bedeutenden Liederkomponisten sofort eine starke Betätigung der Berliner Schule hervorgerufen hätte. Aber diefe Wiedergeburt wurde gehemmt oder doch verzögert durch den mephistophelischen Streich des Hauptvertreters der Berliner Aufklärung, Friedrich Ricolai, bessen "Fenner kleyner Almanach vol schönerr echterr liblicherr Boldslieder" (1777/78) als Bernichtungsstreich gegen die aufblühende Liebe zum echten Bolksliede gedacht war. Schlieflich hat auch hier der bose Wille Gutes gewirkt, indem die zahlreich mitgeteilten echten Bolksliedmelobien den nach Bolkstümlichkeit itrebenden Komponisten deutsche Borbilder an Stelle der abgenutten und wesensfremden französischen boten. Aber zunächst war doch vor allem der Berliner Komponistenkreis irre geworden, und es gelang erst Ende des Jahrjunderts der Gewandtheit Reichardts, für verschiedene größere Sammlungen Die Berliner Liebertalente wieber zu vereinigen. Der Gesamistand dieses "Blumenstraußes", "Blumenkranzes" usw. ist musikalisch höher, und wir berüßen darin vor allem die Einwirkung von Schulz. Dann aber erhält die Berliner Schule zum Abschluß noch zwei bedeutende Talente in Kunzen ind Zelter. Der als Schöpfer vor allem banischer Opern (Holger danske) ekannte Aemil Kunzen (1761-1817) hat auch als Liederkomponist ("Beijen nd Ihrische Gefänge", 1788) dort bas Beste gegeben, wo er sein dramatisches impfinden einschießen konnte. Karl Fr. Zelter (1758—1832) ist mit seinem auptwerk "Sämtliche Lieder, Balladen und Romanzen" zwar erst 1810 ervorgetreten, wurzelt aber doch in der Berliner Schule. Bon seinen einichen Liedern werden heute noch manche gesungen (Der König von Thule, lusensohn, Urians Reise), und auch als Gründer der "Berliner Liedertasel" id damit Borkampfer einer ausgiebigen Pflege des Männerchorgefangs freute er sich allgemeiner Schätzung. Aber der in seinem Briefwechsel it Goethe vielfach griesgrämige Mann hat überdies in seinen Gratulationsbern und Ständen eine Fülle feiner und liebenswürdiger Musik geschaffen id dem Geselligkeitsliede die anmutigste Seite abgewonnen. Daneben ist gleich Reichardt und Kunzen bedeutend als Erweiterer der Form. Un telle der einfachen strophischen Wiederholung tritt die nach dem Gehalte M. II.

ber Dichtung sich richtende Bariation, die durch eingeschobene Glieder nach Bedarf erweitert wird. So weist denn an ihrem Ende die Berliner Schule auf die große Zeit des deutschen Liedes hin, die allerdings an anderm Orte herausgeführt wurde. —

Kur die deutsche musikalische Kultur war es ein großer Segen, daß nach wie vor auch die kleinen Residenzen und Bürgerstädte Mittelpunkte eines regen Musiklebens blieben. Auch wenn der Kreis der hier Wirkenden nicht weit reichte, brachte doch gerade diese landschaftliche Mannigfaltigkeit, in der das Stammestum stark zur Geltung tam, den großen Reichtum der Erscheinungen zustande. Bielfach möchte man von "Filialen" der Berliner Schule sprechen. So in Hamburg, wo die hochbegabte Tochter Reichardts, Quise (1788—1826), wirkte. In Dessau lebte ber von Goethe hochgeschätte Fr. Wilh. Rust (1739—1796), ein ausgezeichneter Biolinspieler und bewährter Komponist für sein Instrument. Seine "Den und Lieder" (1784) ehren in ihrem ernsten Gehalt seinen Lehrer Reefe. In Halle vertrat D. G. Türk (1750-1813), der Lehrer des Balladenmeisters Karl Loewe, als Orgelspieler bedeutend, eine vornehme Volkstümlichkeit im Liede. Auch Breslau, Leipzig und Dresden sind solche Mittelpunkte einer eifrigen Liedpflege. Überall sind die Dilettanten stark beteiligt. In Weimar sind sie sogar die Bekanntesten, so die aus Goethes Leben uns vertraute Corona Schröter (1751—1802) und der für einprägsame Melodik hervorragend begabte Freiherr Siegmund von Sedendorff (1744—1785).

Eigenartiger steht neben der Berliner Schule eine schwäbische, aus der sich scharf geprägte Charakterköpfe hervorheben. Da ist Chr. Rheineck (1748—1796), der Gastwirt "Zum weißen Ochsen" in Memmingen. Seine Melodien zeigen in den Mängeln der Kompositionstechnik den Liebhaber, sind aber wohlklingend und von echter Bolkstümlichkeit. Hat diesen Mann sein Freiheitsdrang zum Dorfwirt gemacht, so bußte ihn Chr. Fr. D. Schubart (1739—1791) mit zehnjähriger Gefangenschaft auf dem Hohenasperg. Hier war ihm die Musik die beste Trösterin. Das erste Heft seiner "musikalischen Rapsodien" ist noch von der Feste datiert. Er besaß die Gabe der Bolkstümlichkeit in der Musik, für die er in seinen wertvollen ästhetischen Schriften unablässig eintrat, auch in ber Pragis. Der bedeutenbste dieser Süddeutschen ist Joh. Rud. Zumsteeg (1760-1802), Schillers Jugendfreund von der Karlsichule. Im Gegensatz zu den meisten Nordbeutschen wahrte er auch in seinen volkstümlichen Liedern der Begleitung eine bebeutendere Stellung. Der quellende Reichtum seiner Melodie, die starke, manchmal allerdings etwas sentimental angefärbte Empfindung weisen schon auf die spätere Zeit hin. Zumsteeg hat aus dem Melodrama Bendas (vgl. II, S. 28) sehr starke Anregungen gewonnen. Es bot ihm bas Mittel, größere Dichtungen, die sich einer geschlossenen Liedform niemals gebeugt hätten, zu vertonen. Rlopsiods gewaltige "Frühlingsobe" war sein erster bedeutsamer Versuch auf diesem Gebiet. Noch wertvoller wurden für ihn die hier gewonnenen Ansegungen zu einer schlagkräftigen, innerlich dramatischen Musik für die Komposition der Ballade, deren erster Meister Zumsteeg ist. Ein allzu eiliges, jeglichen Borwurf sosort aufnehmendes Schaffen ist daran schuld, daß verhältnismäßig nur wenige seiner zahlreichen Schöpfungen sich zum Meisterwerke gestalteten. Um so höher ist seine Bedeutung als Anreger des größten Liedermeisters aller Zeiten, Franz Schubert, und des bedeutendsten aller Balladenkomponisten, Karl Loewe. —

Im Berhältnis zum deutschen Korden kommt in Österreich eine innerlich deutsche Musik erst spät zum Durchbruch. Amar hatte Gluck die Herrschaft des bis dahin allmächtigen Italienertums durchbrochen, aber, wie ja schon sein Fortgehen aus Wien bezeugt, wie das spätere Schickal Mozarts in trauriaster Beise zeigt, war das Welschtum keineswegs überwunden. Immerhin beginnt nach Gluck auch in Osterreich eine eigene deutsche Liedkombosition, und da lehrt die Tatsache, daß man hier selbst bei kleinen Meistern einer frohen sinnlichen Schönheit, einer wohltuenden Wärme begegnet, die man auch bei den bedeutenden norddeutschen Künstlern nur selten findet, daß die Vorherrschaft der Italiener auch ihr Gutes gehabt hatte. Die erste österreichische "Sammlung deutscher Lieder für das Klavier" erschien erst 1778, fand aber auch gleich starken Beifall. Wit ihren drei Fortsetzungen bringt die Sammlung hauptfächlich Lieder von Jos. Ant. Steffan (geboren 1726), Friberth (geboren 1736) und Q. Hofmann (1733-1793). Diese Lieder zeigen bereits, so verschieden an Wert sie auch sind, eine wesentlich höhere Bedeutung des Klavierparts, als bei den Worddeutschen. Bei handn ist bann bem Rlavier die erste Stellung eingeräumt, so daß die Singstimme oft nur nebenher geht. Sandn, der sich damals schon auf allen übrigen Gebieten der Musik versucht hatte, war gerade durch die erwähnte Liedersammlung zur Liedkomposition an- ober besser aufgeregt worden. Er fand, wie er am 20. Juli 1781 schrieb, daß die Lieder Hofmanns "elendig" komponiert seien. "Und eben weil der Prahlhans glaubt, den Parnag alleinig gefressen zu haben, und mich ben einer gewissen großen weld in allen Fällen zu unterbruden sucht, hab ich biese nemblichen drei Lieber um der nemblichen groß sein wollenden weld den unterschied zu zeigen, in die Music gesetzt." Dieser bei Handn so seltene Argerausbruch hat auf seine Liedkomposition nicht befruchtend gewirkt. Wenn auch mehrere gefällige und tiefer empfundene Beisen unter den 36 Liedern stehen, die wir von ihm besitzen, so sind sie doch innerhalb seines Gesamtwerkes und für die Entwicklung unbedeutend. Bon Mogart sind zu seinen Lebzeiten nur fünf Lieber gedruckt worden, barunter das meisterhafte "Beilchen". (Das bekannte "Wiegenlied" ist nicht von ihm, sondern von dem Berliner Flies.) Später sind 30 Lieder von ihm gesammelt worden. Es ist sicher einer der größten Verluste, die die deutsche Gesangs-Ihrik treffen konnte, daß Mozart nicht öfter zur Vertonung eines wirklich bedeutenden Liedtextes gekommen ist, denn er war ja auch in der kleinen Form ein unvergleichlicher Meister, und wußte auch das kurze Gebilde mit der Schönheit und der Stärke seines Empfindens zu erfüllen. Glücklicherweise hat er in seinen Opern und Singspielen manche echten Lieder eingelegt ("Wer ein Lieden hat gesunden", "Ihr, die ihr Triebe des Herzens kennt", die Papagenos, die Sarastrolieder u. a.). Sie haben gerade durch den Zusammenhang, in dem sie stehen, eine Verdreitung erhalten, die ihnen sonst kaum hätte zuteil werden können, und haben auf die Komposition im höchsten Maße eingewirkt.

So war auf diesem Gebiete der Ausgleich zwischen nord- und süddeutsch geschaffen und der Weg ins unvergleichliche Land des Schubertliedes bereitet.

### Il. Gingspiel und Oper

Die beutsche Literatur hatte sich seit Gottsched den Gewinn des Dramas als Hauptausgabe gestellt. Gegenüber seiner einseitigen Nachahmung der Franzosen hatte Lessings "Miß Sara Sampson" 1755 erwiesen, daß das engslische Schauspiel sür uns stuchtbarer werden konnte. Bis zur "Minna von Barnhelm" (1767) dauerte es allerdings noch zwölf Jahre; immerhin kam sie früher, als die den neuen Geist bekundende Lyrik, und die Sehnsucht nach einer deutschen Nationalbühne war nicht mehr zu ersticken, zumal Lessings kritische Tätigkeit am Hamburger Nationaltheater (1767) alle ernsten Geister auswühlte. Dann solgten mit "Emilia Galotti" (1772) und vor allem Goethes "Göh" (1773) Werke, die nicht nur künstlerisch die höchste Erfüllung brachten, sondern auch das Volk als Ganzes auswühlten, ihm erst wieder zum Bewußtsein brachten, was das Theater eigentlich sein könnte.

Wie im ganzen beutschen Geistesleben nach dem Dreißigjährigen Kriege hat auch auf dramatischem Gebiete die Musik früher dem Ziele großer Kunstzugestrebt, als die Dichtung. Freisich mußten gerade hier diese Bemühungen um so eher versagen, als das Gedeihen der Oper von der ihr verbundenen Dichtung abhängig ist. So scheiterten denn die Versuche zur nationalen Oper, unter denen der Hamburger (I, S. 298) der bedeutendste ist, und ein hochbegabter Musikoramatiker, wie Hasse, ging ganz an das Italienertum verloren. Daß aber 1762 Glucks "Orpheus" sür diese Vewegung zunächst ohne Wirkung blieb, zeigt die besondern Schwierigkeiten, unter denen die Oper bis ans Ende des Jahrhunderts, ja noch dis in die Mitte des nächsten zu leiden hatte. Die Oper war durchaus hösische Kunst. War das Hossehen im Beitalter des Absolutismus überall unvolkstümlich, so war es in Deutschland obendrein undeutsch. Sprache und Umgangssormen waren französisch, ebenso das Ballett und die Komödie; die letztere an Beliebtheit weit überbietende Oper war italienisch. Sie wurde gewissermaßen fertig aus Italien bezogen

oder an Ort und Stelle in italienischen Gewächshäusern durchweg von italienischen Gärtnern gezüchtet. Die Oper erheischt nun einen so kostspieligen äußeren Auswand, daß im 18. Jahrhundert außer den Hösen dazu niemand imstande war. Das einzige Hamburg macht den Versuch, der aber auch bei größter Opserwilligkeit auf die Dauer schon an der Sängerfrage scheitern mußte. Nur ein national bewußter Fürstenhof konnte hier die Besserung bringen, wie denn auch die vorübergehende Neigung des Kaisers Joseph II. sosort nicht nur die Bemühungen sondern auch die Leistungen der Nationals oper gewaltig emporschnellen ließ.

Glucks Reformoper aber hat mit dieser deutschnationalen Bewegung nichts zu tun. Sein 1762 erscheinendes Resormwerk heißt "Orseo" und ist italienisch, und als der grundsätliche Ersolg ausbleibt, geht Gluck nach Paris, komponiert — französische Texte und stellt sich an die Spize der national-sranzösischen Bewegung gegen die Italiener. Da war es denn in der Tat auch sür uns Deutsche ein Glück, daß er nach seinem Bekenntnis keine National-musik anstrebte, sondern sich in einen weiteren Rahmen einstellte: ins Bekenntnis zur Natur. Diese Rousseausche Losung stand auch auf der Fahne Lessings und der deutschen "Sturm und Drang"-Bewegung. Die "Natur" aber ist beim einsachen Bolke. So begegnet sie sich hier mit dem Streben nach Bolkstümlichkeit, das im deutschen Liede schon im 17. Jahrhundert vielsach lebendig gewesen und neuerdings von der "Berliner Schule" als Programm ausgestellt war. Diese Fahne sührte zunächst das "deutsche Singspiel" zum Siege.

Gemeinsam ist diesen musitalischen Strömungen die Gegnerschaft gegen die italienische opera seria, die als verkörperte Unnatur erschien. Glud bestämpste sie vom Boden der französischen Oper aus, aber als innerlich deutscher Künstler; Mozart überwand sie mit ihren eigenen Mitteln, die er der Tiese deutschen Empsindens dienstdar machte; das deutsche Singspiel ging eigentlich am Gegner vorbei und erreichte so am ehesten das allerdings zunächst nicht sehr hoch gesteckte Ziel. Es litt am gleichen Mangel wie das "Berliner" Lied. Es sah die Bolkstümlichseit in künstlerischer Entsagung, sowohl in den musikalisch-schöpferischen Mitteln, wie in den Ansprüchen an die Wiedergabe, die dem musikalischen Dilettanten möglich sein sollte. Daß es trozdem so Gutes wirkte und in Mozarts "Entsührung" und "Zauberslöte" auch in die Höhen der Kunst stieg, sag an seinem gesunden Grundgedanken der Wahrheit und Volkstümlichkeit. —

Die übliche Bezeichnung des Dramatikers Christian Felix Weiße (1726 bis 1804) und seines musikalischen Mitarbeiters Joh. Ab. Hiller (1728—1804) als Schöpfer des deutschen Singspiels ist etwas hoch gegriffen. Auch wenn wir von jenen Leistungen der Hamburger Oper absehen, die dem späteren Singspiel sehr nahe kommen, beschränkt sich Weißes Verdienst wesentlich auf eine Übertragung eines blühenden fremden Besitzes auf deutsches Gebiet.

Die eigentliche Singspieloper — die italienische opera buffa erwächst aus einem andern Boden — war eine Schöpfung Englands. hier hatte John Gans "the Beggars opera", die "Bettleroper" (I, S. 429), mit ber bon Bepusch zurecht gemachten Mufit einen Riefenerfolg gehabt. Beruhte ber zunächst auf der dem Volksempfinden entsprechenden Satire gegen die italienische Oper, so war boch seine bauernde Wirkung die Ballad-Opera d. i. Lieder-Oper, in der nun ohne satirische Nebenabsicht Bolks- und Gassenlieder eingelegt waren. Das beste dieser Stude "Der Teufel ist los" mit der Fortsetzung "Der fröhliche Schuster" war bereits 1743 mit den englischen ohne Begleitung gesungenen Melodien in Berlin aufgeführt worden, doch ohne Erfolg. Dieser ward in um so reicherem Maße der Bearbeitung Chr. Fel. Weißes zu teil, die 1752 der vielgewandte Leipziger Theaterdirektor H. G. Roch, der schon zuvor italienische Intermezzi (I, S. 291) für die deutsche Bolksbühne nugbar gemacht hatte, zur Aufführung brachte. Da setzte der Siebenjährige Krieg im schwer heimgesuchten Sachsen dem Theaterspiel ein Ende.

Diese Zwischenzeit wurde dadurch fruchtbar, daß Weiße 1759 zu längerem Aufenthalt nach Baris kam, wo Rousseau mit seinem "Dorswahrsager" (1752) den Anstoß zur rasch aufblühenden Entwicklung der französischen Spieloper gegeben hatte (I, S. 312). Der anschmiegsame Weiße hat hier so zahlreiche Anregungen erhalten, daß er für den Rest seines Lebens davon zehrte. Er unternahm jest 1766 nochmals eine Bearbeitung des bereits zweimal umgearbeiteten Singspiels "Der Teufel ift los", für beren Wirtung entscheidend wurde, daß man an die Stelle der englischen Originalmusik eine neue deutsche sette. Und ihr Schöpfer Joh. Ab. Hiller bewährte seine padagogische Weitsicht (vgl. II, S. 13) barin, daß er Rochs an der Berliner Lieberschule genährtes Berlangen, die Musik musse "durchaus liedermäßig, leicht und so sein, daß jeder Ruschauer imstande ware, allenfalls mitzusingen", nur für die Lieder der einfachen Personen annahm, für alles Gehobene aber reichere Musikformen wählte. So wurde der Weg zur komischen Oper frei. Den ungeheuren Erfolg entschieden freilich vor allem die einfachen Lieder, für die Hiller vorzüglich begabt war. Dichter und Komponist vermochten kaum der Nachstrage zu genügen. Weißes ursprüngliche Schöpferkraft ist gering. Er lehnte sich an französische Vorlagen an (in "Lottchen am Hofe" und ber "Liebe auf dem Lande" an Favart, in der "Jagd" an Collé, im "Dorfbarbier" an Sedaine), ging aber frei zu Werk, ersette g. B. den französischen Bers durch deutsche Prosa, übertrug auch die Gestalten burchaus ins Deutsche und steht in den leicht den Volkston streifenden Liedern unter den Zeitgenossen auf achtbarer Höhe. Biel bedeutender ist Hillers Musik. Bei der Lebensmahrheit der Geschehnisse, aus denen heraus leibhaftige Menschen zu singen hatten, verbot sich die galante Liederwißelei Hagedorns. Hier war nur echte Bolkstümlichkeit am Plate. Bas vom rein musikalischen Standpunkt ein hemmnis war, daß

er nämlich für Schauspieler zu schreiben hatte, die keine musikalische und gesangstechnische Bildung besaßen, erzwang eine leichte Fassung, die jeder singen konnte. Weißes Lieder in Hillers Vertonung (z. B. "Schön sind Rosen und Jasmin", "Mis ich auf meiner Bleiche mein Stücken Garn begoß", "Ein Mädchen, das auf Ehre hielt", "Ohne Lieb" und ohne Wein") wurden zu wahren Volksliedern, die weit über die Grenzen Deutschlands hinaus Verbreitung fanden. Für die Zuhörerschaft aber muß es eine Wonne gewesen sein, jest statt der halsbrecherischen Koloraturkunststücke der italienischen Schule Lieder zu hören, die jeder daheim aus dem Gedächnis nachsingen konnte.

Rasch gewann die Singspielliteratur einen riesigen Umsang. In den Jahren 1771—1786 sind in Berlin über hundert aufgeführt worden. Leider hielt sich die Sattung bei diesem Massenbetried nicht auf der Höhe. Bor allem die Dichtung verslachte ins Hausdadene und Kührselige, vielsach spielte auch eine äußerliche Romantik — wir sind im Zeitalter Wielands und Musäus' — hinein. Gesunder hielt sich die Komik. Wir wollen aber nicht vergessen, daß wir Goethe und Mozart, wenn auch leider nicht in gemeinsamer Arbeit, auf diesem Wege begegnen. Noch weniger dürsen wir übersehen, daß weite Bolkskreise durch das Singspiel überhaupt erst für musikalische Kunst gewonnen wurden. Als Seltsamkeit sei erwähnt, daß in Rostod sich herrschaftliche Dienste boten zu einer Singspielgesellschaft zusammentaten.

Den besten Singspielkomponisten sind wir schon im vorangehenden Abschnitt bei der Darstellung des Liedes begegnet. Wir brauchen sie hier nur zu nennen, da sie keine Bereicherung der Gattung brachten. Neben Georg Benda ("Dorsjahrmarkt", "Romeo und Julia", "Der Holzhauer"), Chr. Gottl. Neese ("Amors Guckfasten") stehen aus dem Goethekreise Joh. André, Friedr. Reichardt und Chr. Kahser (1755—1823).

Drang das deutsche Singspiel sogar nach Frankreich und England, so war es in Österreich natürlich noch herzlicher willkommen. Freilich wirkten hier die literarisch-dramatischen Bestrebungen nicht so stark und die italienische Oper war hier tiefer ins Bolk gedrungen. Aber das angeborene Singund Spieltalent verlangte doch nach eigener Betätigung, und so wurden die groben Bernardonpossen bon Solef Kurt, an deren Musik Sandn mitgearbeitet hat (II, S. 143), eine gute Borbereitung, mahrend Glucks französische Singspiele (I, S. 478) wohl nur der Hofgesellschaft zugute kamen. Aber die österreichische Musik hatte unter Führung Sandns eine seinere Romit, einen reineren humor entwidelt, ben bann Mogart mit feiner "Ent= führung aus bem Serail" (1782) in nie übertroffener Beise für bas Singspiel fruchtbar machte. Zu welchen Söhen würde er bei seiner leidenschaftlichen Begeisterung für die Gattung das deutsche Singspiel geführt haben, wenn Kaiser Joseph II. mit treuerer Liebe an seiner Gründung des deutschen Nationalfingspiels gehangen hätte, das 1778 mit Janaz Umlaufs "Berginappen" eröffnet worden war. Denn erst damit waren Entwicklungsmöglichkeiten gegeben durch bedeutende musikalische Mittel und gute Sänger. Aber Kaiser wurde von den Italienern eingesangen, Mozart mußte mit ihnen auf ihrem Gebiete seinen verzweiselten Lebenskamps führen, für das einzige deutsche Werk, zu dem er noch kam, "Die Zauberslöte", an einer geringen Brivatbühne Unterkunft suchen.

Der beliebteste österreichische Singspielkomponist aber wurde der Bollblutwiener Karl Ditters von Dittersdorf (1739—1799), der 1786 mit seinem noch heute lebendigen "Doktor und Apotheker" zum erstenmal die Bühne betrat. "Er hat eine ganz eigentümliche Manier, die nur zu oft ins Burleske und niedrig Komische ausartet. Man muß oft mitten im Streite der Empfindungen laut auflachen, so buntscheckige Stellen mischt er in seine Gemälde. Richt leicht dürfte einem Komponisten die komische Oper besser gelingen als diesem, denn das Lächerliche versagt ihm nie." Das Urteil Schubarts kann man heute noch unterschreiben. Dittersdorf schöpfte seine Gestalten und Stoffe aus dem Volksleben. Er hatte eine grobschlächtige, aber treffende Charakteristik, besaß überdies hervorragende musikalische Fähigkeiten, die er ja auch in Sinfonien, Streichquartetten, Trios und Oratorien erprobt hat. Wenn ihm hier seine allzu leichte, gelegentlich wohl auch oberflächliche musikalische Arbeit schadete, so kam sie ihm für das Singspiel zugute. Er hat 28 komische Opern geschrieben, unter benen neben dem "Doktor und Apotheker", "Betrug und Aberglauben", "Liebe im Narrenhaus", "Hieronymus Anider" und "Rotkappchen" die beliebtesten waren. Bei einiger Auffrischung des Textes und der Musik könnten sie auch heute noch für unsern an komischen Opern allzu dürftigen Spielplan gewonnen werden.

Neben Dittersdorf sand Jos. Schenck (1755—1836) mit seinem "Dorfbarbier" großen Beisall. Bedeutet schon seine Arbeit ein Abwärts nach Form und Inhalt, so geht diese Linie über Joh. Weigl (1765—1846), dessen "Schweizersamilie" sich behauptet hat, und Ferd. Kauer (1751—1831), den Schöpfer des einst vielgespielten "Donauweibchens" (1801), hinab in das niedrig komische Genre Wenzel Müllers (1867—1835), der in zahllosen Liederspielen und Possen Jahre hindurch der Liedling der breiteren Volkssschichten war und mit seinen Zauberopern auf Ferdinand Raimund hinweist. —

Biel schwerer, als das leicht geschürzte Singspiel, hatte es die ernste deutsche Oper, sich neben der italienischen einen auch noch so bescheidenen Platz zu erobern. Dabei sehlte es an Talenten nicht, die ihre Kraft wohl viel lieber an deutsche, als an italienische Dichtungen gewendet hätten. In ihnen offenbart sich dann auch der Einfluß Glucks. Da ist der Mannheimer Jynaz Holzbauer (1711—1783), der erst als 66jähriger Mann, nachdem er ein Dutend italienischer Opern geschafsen hatte, zu einem deutschen Text kam. Und ist der "Günther von Schwarzburg" auch als Dichtung schwach, so versbient die melodienreiche Musik doch des jungen Mozart Lob: "Das ist nicht zu glauben, was in der Musik sür Feuer ist." Auch der vielgewandte, in

allen Sätteln gerechte baherische Kapellmeister Peter von Winter (1754 bis 1825) hat es Gluck abgesehen, wie man mit ernster Würde und einsacher Melodiesührung starke dramatische Wirkungen ausüben kann. Allerdings etwas Grundsähliches darf man bei ihm nicht suchen. Immerhin ist der Ersolg seiner drei besten Opern "Das Labhrinth", "Marie von Montalban" und "Das unterbrochene Opsersest" erklärlich. Das letztere kehrt sogar jetzt noch gelegentlich auf der Bühne wieder. — Als dritter ist Anton Schweitzer (1737—1787) zu nennen, unter dessen neunzehn Opern Wielands "Alceste" besondere Teilnahme weckt.

Bei den Zeitgenossen viel stärkere Wirkung und darüber hinaus bedeutenden Einsluß auf die Entwicklung des Liedes, des Musikdramas und noch mehr der Musik im Drama übte eine neue Art der Verbindung von Dichtung und Musik.

#### Ill. Das Melobrama

Seitdem Wagner diese Kunstgattung als ein "Genre von unerquicklicher Gemischtheit" bezeichnet hat, ist die bereits früher vereinzelt auftretende Gerinaschätzung besselben zur allgemeinen Gewohnheit geworden, die man gegenüber neuen Bersuchen in dieser Gattung festhielt, auch dann, als sie von Komponisten unternommen wurden, die man als getreue Rachfolger Wagners zu bezeichnen gewohnt ist. Nur einige Musikfchriftsteller, die auffälligerweise zu den besten Arbeitern im Geiste Wagners gehören, kamen bei vorurteilsfreier Betrachtung der Frage zu ganz anderen Schlüssen. (Wilh. Kienzl "Die musikalische Deklamation" 1880, Rich. Batka "Musikalische Streifzüge" 1899, Arthur Seidl, "Moderner Geist in der deutschen Tonkunst" 1900.) So leicht begreiflich es ist, daß Richard Wagner von der Höhe der grundsätlichen Durchbildung der Einheit von Wort und Musik in seinem Musikbrama zu einer Verurteilung des Melodramas kam, so glaube ich doch, daß die seitherige Entwicklung in Musik und Dichtung eine starke Einschränkung seiner Meinung bedingt. Afthetische Schubsachkritik ist immer vom Übel gewesen, und wenn wir starken fünstlerischen Raturen eine Ginseitigkeit, die sich aus der Art ihres Schaffens heraus leicht erklärt, zuaute halten müssen, so ist es die Aufgabe der Kritik, berstehen zu lernen. Wir haben hier als leuchtendstes Beispiel ben universalften aller Runftler: Goethe, ber in seinem Aufsate "Broserpina" (1815), als er selbst nach einer Grundlage für das Berfahren "bei der Wiederbelebung dieser abgeschiedenen Produktion" des Melodramas forschte, als den Grundsatz bekannte, der ihn immer geleitet: "daß man nämlich teils erhalten, teils wieder hervorheben solle, was uns das Theater der Borzeit anbietet. Dies kann nur geschehen, wenn man die Gegenwart wohl bedenkt und sich nach ihrem Sinn und ihren Forderungen richtet". In diesem Sinne sei hier ein Überblick über die Verwendung des Welodramas

in unserer Musikliteratur gegeben. Die verdienstvollen Forschungen Sdgar Istels (J. J. Rousseau als Komponist seiner lyrischen Szene Phymalion 1901 und "die Entstehung des deutschen Melodramas" 1906) haben das Dunkel, das über den Ansängen der Gattung lag, völlig ausgeklärt.

Der Begründer der Gattung ist J. J. Rousseau, der nicht nur als Dichter und Philosoph zu den hervorragendsten Geistern Frankreichs gehört, sondern überdies ein seinsinniger Musikästhetiker und begabter Komponist war. Die hestigen Meinungskämpse, die über das Wesen der Oper in Paris ausgesochten wurden (I, S. 310 f.), ersuhren ihre schärsste Zuspitzung durch Rousseaus 1753 erschienene Schrift: "Lettres sur la musique française", die in dem Sate gipselte: "Ich halte die französische Sprache für wenig geeignet zur Dichtung und ganz und gar nicht zur Musik". Für die letztere eigne sich nur das Italienische. Natürlich konnte und mochte Rousseau trotzem nicht die Franzosen einer nationalen Verbindung von Dichtung und Musik berauben; nur müsse diese einen eigenen Charakter haben.

Aus der zwiesachen Erwägung heraus, daß die Musik in Verbindung mit der Dichtung die Ausdruckkraft der letzteren unendlich erhöhen, vor allen Dingen das in Worten Unausdrückdare zur Empfindung des Hörers bringen könne, daß aber andererseits die französsische Sprache sich für Gesang nicht eigne, schuf Rousseau die Gattung des Melodramas. 1762 schrieb er seine lyrische Szene "Kygmalion". Er schilderte in der bekannten alten Sage einen Vorgang, dessen wichtigste Zustände sich in der Seele des Vildhauers vollziehen, die von Sehnsucht, Verzweislung, Begierde, Trauer, Freude, von den widersprechendsten Gefühlen also hin- und hergerissen wird, die endlich das Wunder der Belebung seines Vildwerkes ihm die Erlösung bringt. Diese ein großes Ganzes bildende seelische Entwickung führt zu verschiedenen ganz getrennten Susen. Die Dichtung kann nur die einzelnen Zustände der Seele uns überzeugend mitteilen. Was dazwischen liegt, das schweigsame Arbeiten im Innern, das mitzuteilen wurde eine durchaus eigentümliche Ausgabe der Musik.

Rousseau hat in den Zwischenbemerkungen zu seiner Szene ausgesprochen, was er von der Musik verlangt, hat aber zunächst selber die Musik nicht geschrieben, vielmehr stammte diese bei der ersten 1770 in Lyon stattsindenden Ausstührung, ebenso wie für die erste Pariser, von einem untergeordneten Musiker Coignet. Der weiteren Öffentlichkeit wurde das Werk erst durch die am 30. Oktober 1775 in Paris vollzogene öffentliche Ausstührung bekannt. Der Ersolg war ungeheuer und ries viele Nachahmungen hervor. Istel hat nun nachgewiesen, daß auch Rousseau selbst eine sehr wertvolle Musik zu seiner Phymaliondichtung, wahrscheinlich um 1772, geschrieben hat, die er aber aus Gründen, die nur aus seiner merkwürdigen Veranlagung heraus verständlich sind, damals nicht veröffentlichte.

Bu den weiteren Merkwürdigkeiten in der Geschichte des Melodramas

gehört, daß schon im Jahre 1771, also schier unmittelbar nach der Lyoner Aufführung, in Wien ebenfalls eine Ausgabe von Rousseaus "Phymalion" erschien, so daß dort bereits 1772 deutsche Aufführungen mit Musik statt= fanden. Diese Ausgabe enthält bis ins einzelnste der Zeitdauer eingehende Forderungen für die Art der Musik. Auf diese Weise ist Rousseaus "Bygmalion" in deutscher Sprache nachweisbar bereits im Februar 1772 mit einer heute vollkommen verschollenen Musik von Aspelmagr aufgeführt worden, nachdem bereits 1771 Darstellungen in der Originalsprache, aber offenbar ohne Musik, stattgefunden hatten. Für die Wiener Aufführung ist es bezeichnend, daß die Ankündigungen den Nachdruck auf die Pantomime legten. Genau so rätselhaft ist dann eine am 13. Mai 1772 zu Weimar veranstaltete Aufführung dieses Phamalion, ju ber Anton Schweißer die Musik schrieb. Da bis dahin Rousseaus Werk in Frankreich immer nur in privaten Kreisen aufgeführt worden war, konnte man diese Weimarer Aufführung für die erste öffentliche und Schweißer für den Begründer der Gattung auf dem Theater halten. Auch Schweiters Musik ist völlig verloren gegangen. Wir können also nicht wissen, wie die genannten deutschen Musiker die Arbeit angefaßt haben. Um so wichtiger ist festzuhalten, daß Rousseau nicht an jene Art des Melodramas dachte, wie wir sie heute gewohnt sind, sie vielmehr nach seiner ganzen ästhetischen Anschauung sicher verworfen haben würde. Rach Rousseaus Absicht sollten Worte und Musik .. nie zusammen gehen, sondern nacheinander sich hören lassen, so daß das gesprochene Wort gewissermaßen angekündigt oder vorbereitet wird durch die Musik". Und Rousseau fährt weiter: "Diese Berbindung der Deklamation mit der Musik wird immer nur unbollkommen die Wirkungen des echten Rezitatibs auszuüben bermögen, und ein geschultes Behör wird immer den Gegensat, ber zwischen ber Sprache bes Schauspielers und ber bes ihn begleitenden Orchesters liegt, unangenehm empfinden. Aber ein feinfühliger kluger Schauspieler wird Stimmklang und Deklamation so ber musikalischen Linie anzunähern und die Sprache selbst klanglich so zu modulieren verstehen, daß sich für den Zuhörer die Gegensätze verwischen. So würde diese Gattung ein Mittelding zwischen der einfachen Deklamation und dem richtigen Musikorama, dessen Schönheit sie nie wird erreichen können, bilben." Man erkennt aus biesen 1774 niedergeschriebenen Ausführungen, daß Rousseau in der von ihm begründeten Gattung nur einen Ausweg aus der nach seiner Meinung unheilbaren Widerspenstigkeit ber französischen Sprache gegen die musikalische Behandlung sah. Bald darnach hat ja der deutsche Glud Rousseau zur Überzeugung gebracht, daß auch die französische Sprache zu echter musikalischer Gestaltung imstande sei.

Inzwischen aber vollzog sich die Entwicklung des Melodramas auf ganz anderen Wegen, auf denen sich der Einfluß des Schauspielers für die Entwicklung der dramatischen Literatur deutlich kundgibt. Wir hatten in Deutschland eine Reihe hervorragender Schauspieler, bevor wir ein wirklich bedeutsames Drama besaßen. So hatte J. M. Böt in der Kolle des Phymalion mit Schweißers Musik einen so glänzenden Ersolg errungen, daß der Schauspieler und Schriftsteller J. J. Ch. Brandes (1738—1799) für seine Frau Esther Charlotte geborene Koch (1742—1786), eine der besten Schauspielerinnen der damaligen Bühne, eine ähnliche Paraderolle zu schaffen suchte. Er bearbeitete sich dasur den Ariadnestoss und gewann zu dessen Komposition wiederum Schweißer. Als dieser mit seiner Arbeit beinahe sertig war, erschien Wielands Oper "Alceste", mit deren Bertonung Schweißer vom Weimarer Hosenstragt wurde. Um damit rascher zustande zu kommen, übernahm Schweißer die schönsten Stellen seiner Ariadnekomposition für die "Alceste", die am 28. Mai 1773 in Beimar aufgeführt wurde, während er Ariadne sallen ließ. Vielleicht wäre damit die ganze Angelegenheit im Sande verslausen, wäre nicht im Mai 1774 das Beimarer Theater abgebrannt, wodurch die dortige Schauspielertruppe heimatlos wurde und nach Gotha übersiedelte.

Hier wirkte der Kapellmeister Georg Benda (1722—1795), ein geborener Böhme, als Komponist Autodidakt, aber von ganz hervorragender Anlage, die er mit unermüdlichem Eiser ausgebildet hatte. Benda fand an dem Melodrama Ariadne von Brandes solches Gesallen, daß er sich sofort an die Komposition machte, so daß am 27. Januar 1775 die Ariadne im Gothaer Theater zum erstenmal zur Aufsührung kam und einen ungeheuren Ersolg sür den Komponisten und die Darstellerin Brandes-Koch errang.

In der Tat hatte Benda Hervorragendes geleistet. "Welche glühende hochstrebende Phantasie und reiche Erfindungstraft! Wie so tief alles überdacht! Wie so tief alles im Innersten empsunden! — Wie ist alles so neu und doch so wahr, so mannigsaltig und doch so übereinstimmend!" Dieses Urteil des bedeutenden Reefe können wir vollauf bestätigen: denn in der Kraft der Erfindung, der Schärfe der Charakteristik und an dramatischer Schwungkraft ist Benda in der Tat ein ganz hervorragender Meister. Benda, ber Rousseaus Phymalion nur in der seither verschollenen Musik Schweitzers kennen gelernt, sich aber wahrscheinlich kaum um Rousseaus Theorien bekummert hat, ging hierbei über das vom Franzosen Gewollte hinaus. Rousseau hatte sich auf mehrere, verhältnismäßig größere Instrumentalzwischensäße beschränkt, die die Pantomime des Schauspielers unterstützten. Benda dagegen "unterbricht die Rede öfter durch kurze Zwischensätze, die nicht immer ber pantomimischen Begleitung, sondern sogar meist nur ber musikalischen Erläuterung der vorangegangenen ober folgenden Worte dienen, und seine kurzen prägnanten Motive steigern sich je nach dem Grade der auszudrückenden Leidenschaft thematisch in durchaus freier Modulation und wiederholen sich leitmotivisch. Bendas Ariadne ist somit das erste musikalisch-dramatische Werk, das vollständig mit der alten Opernform gebrochen hat." (Iftel a. a. D. S. 15.)

Ferner aber verwendet hier Benda zum erstenmal das gesprochene Wort

und die Fnstrumentalmusik zu gleicher Zeit; er ist also der Ersinder des Melobramas in unserem Sinne. Und hierauf hat zweisellos auch zum größten Teil der ungeheure Eindruck beruht, den seine Werke allenthalben hervorstesen. Es hatte sich ganz logisch entwickelt, und zwar zunächst natürlich nur dort, wo die Musik mehr die äußere Erscheinung schilderte, daß er sie nicht unterbrach, um dem Schauspieler Zeit zu seinen Worten zu lassen, zumal zu doch auch in Wirklichkeit diese Worte gleichzeitig zu dieser äußeren Erscheinung erklingen müssen: so wenn Theseus durch den Schall der kriegerischen Tromspeten zu seinem Schiss gerusen wird oder wenn etwa durch Sturm oder Gewitter Empsindungen ausgelöst werden. In der gleichen Weise hat Benda dann gleich darnach sür die berühmteste Rivalin der Brandes, die Schausspielerin Sophie Friederike Sehler (1738—1790), eine "Medea" geschaffen, die am 1. Mai 1775 in Leipzig ausgesührt wurde.

Bendas musikalische Kraft erstrahlt hier, wie in den späteren Werken — Rouffeaus "Phymalion" und "Almanfor und Nadine" — in höchster Schönheit. Mozart, der fie 1778 in Mannheim kennen lernte, schreibt seinem Bater, daß er noch niemals durch etwas "so surpreniert" gewesen sei wie durch sie. "Ich liebe diese zwei Werke so, daß ich sie bei mir führe", und an anderer Stelle: "Wenn Sie es nur einmal am Rlavier hören werden, jo wird Ihnen es ichon gefallen; horen Sie es aber einmal in der Exefution, so werben Sie ganz hingerissen, ba stehe ich Ihnen gut bafür". Es ist in ber Tat ganz bewundernswert, wie Benda den bei der Charakteristik der einzelnen Berse notwendigen schnellen Bechsel von Tonart und Tempo, wodurch seine Musik eigentlich in eine lange Reihe kleiner Instrumentalfätze zerfallen müßte, durch den hinreißenden dramatischen Schwung zu überwinden vermochte. Er kam dabei auf ein für die Folge fehr bedeutsames Aushilfsmittel, indem er durch charafteristische Themen, die man als Leitmotive bezeichnen könnte, doch eine musikalische Einheit erzielte. Darüber hinaus steigerte er in gang außerorbentlichem Mage die Fähigkeit des orchestralen Stils, Borgange gewissermaßen zu malen, außerdem sah er sich immer wieder vor die Aufgabe gestellt, in der Musik jene Tiefe des Gefühls und Empfindens auszusprechen, für die das Wort nicht mehr ausreichte. Will man Bendas Schöpjung mit der Bergangenheit verknüpfen, so wird man zuerst auf Gluck kommen. Friedländer hat mit seinem flüchtigen Hinweis auf das große Rezitativ "che puro ciel, Welch reines Licht" im 2. Aft bes "Orpheus" ficher recht; benn wenn auch hier die Worte jum Sprachgesang gesteigert sind, so hat doch die Art des Nacheinander von Gesang und Orchester etwas dem Melodrama Uhnliches. Unendlich zahlreicher aber sind die Fäden, die von Benda nach der späteren Musik hinüberführen, und zwar keineswegs bloß in der bald sehr anwachsenden ausgesprochenen Melodramenkomposition, sondern darüber hinaus für die Bertonung großer Ihrischer Gebilde (Reichardt, Zumsteeg, Schubert), dann jur die Naturszenen in Handns Oratorien und nicht zuletzt

für das Drama. Sobald ein Komponist auf den Gedanken kam, in Melobramen wie "Medea" die Worte singen zu lassen, war der Schritt zum eigentslichen Musikorama getan: nicht mehr nach musikalisch-sormalen Gesetzen geschafsene Rummern, sondern aus dem dramatischen Geschehen herauswachsende Musik.

Gerade die außerordentliche Verbreitung des Melodramas, dessen starke Wirkung auf das Publikum auch dadurch erklärlich ist, daß die bedeutenosten Schauspieler hier alle Birtuosenkunfte spielen lassen konnten, brachte schon in den achtziger Jahren gegenüber der früheren Begeisterung eine starke Aurückaltung bei hervorragenden Musikern und Dichtern hervor. Wieland, Herber, Schiller haben sehr schroff über das Melodrama geurteilt, auch Mozart hat seine Anschauung, "daß man die meisten Rezitative auf diese Art in der Opera traktieren sollte", nicht in die Tat umgesetzt, obwohl "Zaide" und "König Thamos" die bebeutsamen Anregungen burch das Melodrama bezeugen. Dagegen hat Goethe noch 1815 auf die Gattung zurückgegriffen und die 1777 geschaffene "Proserpina" mit Karl Eberleins Musik in Weimar zur Aufführung gebracht. Er hat dazu in einem besonderen Aufsate Stellung genommen und dabei die verschiedenen theatertechnischen Fragen klar und eingehend erörtert. Für uns ist natürlich besonders wichtig, was er über die Musik babei sagt. Er sah in ihr "ben See, worauf jener kunstlerisch ausgeschmüdte Nachen (der Dichtung) getragen wird, die günstige Luft, welche die Segel gelind, aber genugsam erfüllt und der steuernden Schifferin bei allen Bewegungen nach jeder Richtung willig gehorcht". Er erkannte aber, "daß die melodramatische Behandlung sich zulett in Gesang auflösen und dadurch erft volle Befriedigung gewähren muß". Die Komponisten sollten sich diese Mahnung Goethes wohl überlegen. Es liegt hier in der Tat ein Weg vor, auf dem die durch das Nebeneinander der Deklamation und Musik stark aufgeregte Stimmung zu einem schönen harmonischen Abschluß gelangen fann.

Während das Melodrama als selbständige Gattung zurücktrat, gewann es hervorragende Bedeutung als Episode im Schauspiel und in der Oper. Hier ist die große Kerkerszene in Beethovens "Fidelio" das erste und eins der bedeutendsten Beispiele. Beethoven hat auch sonst zur melodramatischen Form gegrifsen. Daß wir gleich nach ihm die doch gerade für die Entwicklung des musikoramatischen Gedankens bedeutsamen Namen Karl Maria von Webers und Marschners nennen können, sollte die Kritik in ihrer leichtherzigen Berurteilung der Gattung etwas vorsichtiger stimmen. Denn ein Kunstmittel, zu dem so bedeutende Künstler immer wieder greisen, kann wirklich nicht innerlich unhaltbar sein. Weber hat in der "Preziosa" ein großes Melodrama mit Arien und Chören geschafsen. Im "Freischütz" sinden wir die Musik Stimmungshintergrund, von dem sich der Dialog abhebt. Gerade in der Hinssicht hat Marschner in "Hans Heiling" und im "Bamppr" ganz Be-

beutendes geschaffen. Wie gern wir uns die Musik als Stimmungsmittel im Drama, wo doch dann der einzelne so behandelte Teil melodramatisch ift, gefallen lassen, zeigt Mendelssohns Musit zu Shatespeares "Commernachtstraum". Wir alle würden wohl bei der Schilderung des Elfensputs in der Mondnacht das Fehlen der Musik, die den Märchenzauber uns erst recht eindringlich zu Gemüte führt, schmerzlich vermissen. Es war wohl auch bieses Eingreifen ber Geisterwelt in ein Menschenschickfal, bas für Schumann den ersten Anlaß zur Komposition des "Manfred" gab. Aber darüber hinaus haben wir gerade hier eine Dichtung, in der für große Teile die Musik "die einzige Atmosphäre bildet". Schumann hat bekanntlich auch zu einigen Balladen ("Hedwig" und "Der Haideknabe" von Hebbel, "Die Flüchtlinge" von Shelley) eine melodramatische Klavierbegleitung geschrieben. kann dabei die Erfahrung machen, daß der Klavierton die Stimme des Deklamators viel eher verdedt, als das Orchester. Liszts große melodramatische Balladen mit ihrer glänzenden Schilderungskunst schließen sich an. Wagner bekannte sich, wie schon gesagt, als schroffen Gegner des Melodramas. Wir dürfen aber dabei nicht vergessen, daß die Gegner Richard Wagners seinen Sprachgesang als Sprechgesang auffaßten.

Die Berbindung bon Wort und Ton ist immer ein Kampf gewesen; im Drama ist sie nur bei Wagner innere Notwendigkeit. Hatte man die Art der italienischen Oper, jedes Wort in die geschlossene Musikform emporzuheben, als völlige Unnatur empfunden, so war nach Wagner der Weg zum anderen Extrem nicht weit, wo man sich sagte: die Menschen singen nicht, sondern sprechen. Unter Betonung des Charafteristischen, sagen wir Naturalistischen ber Rede läßt man diese dann bloß sprechen und die Musik als Stimmungsrahmen hinzutreten. In dieser "Folgerichtigkeit" ist der Tscheche Fibich in ber Bearbeitung der "Hippodamia" Brchlichg zur gesprochenen Oper, Theodor Gerlach gar zum gesprochenen Lied gekommen. Aber auch die Versuche, durch leise Steigerung des Sprechtons eine musikoramatische Sprache zu schaffen, gehören hierher (Charpentiers "Luise", Janaceks "Jenusa"). Das alles liegt in der Geistesströmung bes Naturalismus, der ja jest "überwunden", aber in seinen Nachwirkungen nicht zu verwinden ist. Auch die Gegner ber einzelnen naturalistischen Kunsterscheinungen vermögen sich doch ben Einflüssen einer in ihren letten Gründen in der Weltanschauung beruhenben Kunstentwicklung nicht zu entziehen. Das Ergebnis dieser Einflusse ist eine Berichiebung unferer Gefühlseinstellung für ben Begriff der Bahrheit bes fünftlerischen Ausdrucks. Wir berfügen für diesen über eine viel größere Menge ber Natur abgelauschter Ausbrucksmittel, als die frühere Kunft. Wir haben im Drama für die alltäglichen Vorgänge die Sprache des Alltags übernommen. Daraus hat sich ein doppeltes Gefühl entwidelt: einerseits, daß eine andere Ausdrucksform als die alltägliche nur bort berechtigt ist, wo es sich um Stoffe ober um die Aussprache von An-

schauungen handelt, die nicht in den Alltag hineingehören; andererseits stellt sich, sobald wir eine so gehobene Ausdruckweise vernehmen, das Gefühl ein, daß wir uns in einer anderen Sphäre befinden. Ins Praktische übertragen heißt das — und das Beispiel des bedeutendsten Dramatikers des Naturalismus, Gerhart Hauptmanns, zeigt es —: die poetische Sprache erscheint uns nur dort angebracht, aber dann auch als natürlich, wo es sich um Borwürfe handelt, die außerhalb der alltäglichen Wirklichkeit liegen (die "Hannele"-Szenen, "Die versunkene Glocke"). Dadurch kommt es, daß das bloße Ertönen eines Berses auf der Bühne in uns Stimmungen wachrust, die von der Birklichkeit entfernt sind. Wir können es gang schroff dahin außern, daß der Bers, vor allem im Drama, für uns heute etwas geradezu Musikalisches geworden ist. Er ist uns nicht mehr die Sprache einer gehobenen Wirklichkeit, sondern die Aussprache einer Welt des bloß jeelischen Erlebens, der Phantasie. Und da stellt sich bei uns jenes Empfinden als dauernd ein, das Goethe für die höchsten Momente seiner Faustdichtung bescelte, die nach seinen Worten zur Oper wurde, also in Sphären mundete, wo der Wortausbruck nicht mehr ausreicht. Wir vermissen dieser Aussprache des Dramas gegenüber etwas, weil uns das Wort, das wir als Ausdrucksmittel des wirklichen Lebens gewöhnt sind, für den Ausdruck der nicht wirklichen Welt nicht mehr ausreicht. Sicher hat dazu gerade Wagners Musikbrama ebenfalls stark beigetragen, indem dort ein gedankenreicher und alle möglichen Berhältnisse berührender Dialog in einer Musikprache uns vermittelt wurde, die uns für solche Fragen, die uns vor allem für die Sagen-, Märchen- und Mythenwelt als die natürliche Märchen- und Mythensprache erscheint. Bekanntlich hat Gerhart Hauptmann beim "Hannele" auch die Musik (die sehr fein abgestimmte und anschmiegsame Komposition Max Marschalks) zur Mitwirkung aufgerufen. Bei der "Berfunkenen Glocke" konnte man als allgemeine Empfindung hören: das Werk schreie nach Musik. Es ist auch bezeichnend, daß nicht weniger als vier Versuche, die Musik damit in Verbindung zu bringen, alsbald hervortraten. Reuerdings ist auch für viele ältere Dramen wieder eine Bühnenmusik geschaffen worden.

Andererseits übt dieser Naturalismus des Empfindens nun auch seinen Einfluß auf den Musiker aus. Gerade bei Humperdinck, dem auch jene, die ihn für keinen großen Erfinder halten, echtes Stilgesühl zugestehen werden, zeigt sich dieses Streben nach Wahrheit der Form sehr bezeichnend. Wenn es ihm nicht völlig gelungen ist, für sein reizvolles Märchenspiel "Hänsel und Gretel" der Verkleinerung des Stoffes gegenüber der Riesenwelt Wagners auch eine entsprechende Vereinsachung der Orchestrierung durchzusühren, so hat er doch ofsendar darnach gestrebt, die Ausdruckstraft seiner Tonsprache dieser kleineren Welt, diesem einsachen Geschehen anzupassen. Da kam er zu der Stelle: "Sieh nur die schönen Kinder, wo mögen die hergekommen sein?" Das war so einsach und alltäglich, daß dem Komponisten auch die eins



Joseph Sandu

fachste Bertonung in diesem Augenblick als "unwahr" erscheinen mochte. So ließ er einfach die Worte sprechen. Mitten in dem sonst so treu bewahrten Stil des Wagnerschen Musikbramas ein kurzes Stud Melodrama. Batka, der in seiner trefflichen Abhandlung über das Melodrama auf die Stelle hinweist, mag recht haben, wenn er darin den Keim der späteren melodramatischen Bestrebungen humperdinds sieht. Das größte Werk, das humperdind auf diesem Gebiet geschaffen, ist die Musik zu Ernst Rosmers (Frau Elja Bernstein) "Königskindern". Bon allem anderen abgesehen ift humperdinds Musik jedenfalls als stilbildnerischer Versuch beachtenswert. Was er hier für die Deklamation geschaffen hat, ist eine Mittelstuse zwischen Wagners Sprachgesang und der gewöhnlichen Deklamation. Das Mittel dazu ist die musikalische Rhythmisierung ber Worte, nicht in der Art eines taktmäßigen Vortrages, sondern einer freien, aus dem Sinne der Worte ganz in Wagners Art gewonnenen Bortragsweise, die nicht nur das Tempo, sonbern auch den Tonfall und den Ausdruck der Deklamation bestimmt. Gewiß kommt auf diese Weise eine sehr innige Verschmelzung von Musik und Deklamation zustande. Aber nach dieser Richtung liegt sie jedenfalls nicht im Wesen des Melodramas, und es ist bezeichnend, daß humperdind selber seine "Königskinder" zur Oper umgearbeitet hat (vgl. XII. Buch, 3. Kap.).

Von den übrigen modernen Melodramen gehören "Enoch Arden" von Rich. Strauß und Schillings' "Eleusisches Fest" und "Kassandra" und des leider gesallenen Botho Sigwart (Graf zu Eulenburg 1884—1915) werts voller "Hettors Abschied" wieder der alten Form an; Schillings' "Hezenlied" dagegen könnte man als eine sinsonische Dichtung mit Text bezeichnen. Dieser wäre, dank der Ausdruckskraft der Komposition, hier überstüssiger, als bei mancher rein instrumentalen sinsonischen Dichtung.

So haben wir auf dem Gebiet des Melodramas eine beträchtliche Fülle von Bestrebungen. Wir sehen, daß die von der Asthetik so leichthin verdammte Gattung von den schöpserischen Künstlern niemals völlig preisgegeben wurde, und können aus dem Wertvollen, das auf diesem Gebiete zustande gekommen ist, den Schluß ziehen, daß sich im weiten Reiche der Kunst auch ein Feld sindet, zu dessen Bebauung das Melodrama das geeignetste Mittel wäre. Durch den häusigen Nißbrauch der Gattung in der Hand von Dilettanten dürsen wir uns nicht beirren lassen.

## Zweites Rapitel

# Die Ausgestaltung der neuen Instrumental= musik durch Sandn

## l. Vor Bandn

Die Aufgabe der Instrumentalmusik dieser Zeit war eine vorwiegend geistige, erscheint aber bei der dieser Gattung beschiedenen natürlichen Entwidlung als formal, weil es galt, für ein Geistiges die entsprechende Musikform zu schaffen. Die geistige Aufgabe ist die der ganzen neueren Musik: Individualisierung des Inhalts. Aber im Gegensat zur Vokalmusik, die diese Bestimmtheit des Gefühlsinhalts so sehr in den Bordergrund gerückt hatte, daß die Lösung der formalen Probleme nur langsam nachfolgte (Lied) oder überhaupt kaum gefunden wurde (Oper), beschäftigte sich die Instrumentalmusik, die ja jest überhaupt erst in die Höhe der Kunstmusik einrückte, zunächst mit der Ausbildung alles Formalen. Sie mußte dabei, getreu dem Gesetze, daß es in der Kunstentwicklung keine Sprünge gibt, zunächst die vergangene Periode der polyphonen Musik gewissermaßen nachholen. So war sie zuerst mehr eine vokale Musik auf Instrumenten. Man erkennt den polyphonen Charafter dieser Instrumentalmusik am besten in der bedeutenden Stellung der Fuge, dieses kunstvollen Ineinandergehens verschiedener, voneinander scharf geschiedener Stimmen. So ist der wesentliche Gehalt dieser Kunst ein rein musikalisch kunstmäßiger, ihre Schönheit liegt in der tonend bewegten Form, ihr seelischer Gehalt ist darum mehr typisch allgemein. Man könnte von einer Objektivierung der Stimmung des einzelnen Komponisten zur Allgemeingültigkeit sprechen.

Derartig erschien jener Zeit auch die Instrumentalmusik eines Joh. Seb. Bach. Sie war für die Borgeschrittensten nur die denkbar höchste Bervolkkommnung des polyphonen Instrumentalstils, nicht wie uns Heutigen, deren Ohr für die Berkündigung subjektiven Seelenlebens durch die Musik von anderthalb Jahrhunderten geschärft ist, das persönliche Bekenntnis ihres Schöpsers. Aber Bachs Instrumentalmusik ist überhaupt etwas sür sich Stehendes. Vielleicht liegt die Ursache ihrer geringen Wirkung auf die Zeitgenossen gerade in diesem individuellen Gehalt an objektiven Formen.

Bei der ganzen Entwicklung der übrigen Musik mußte auch der Instrumentalmusik als Weg zur Lösung der homophone Stil erscheinen. Die Versuche in ihm gehen weiter zurück. Eine Schwierigkeit aber beruhte darin, daß in der Instrumentalmusik, im Gegensatz zur vokalen, die Vorherrschaft einer Stimme (Melodieträger) allein nicht ausreichte, solange die übrige Begleitung überhaupt noch den Charakter einer Mehrheit von Einzelstimmen

trug. Daß das Klavier seiner ganzen Art nach zur Lösung dieser Aufgabe vorzugsweise berufen war, ist früher dargelegt worden. Die französische Rlaviermusik tat den ersten Schritt. Ihr fiel es leichter, denn sie war nicht von der Orgel gekommen, mit der die Polyphonie verwachsen war, sondern von der Laute, auf der ein polyphones Spiel unmöglich ist. Während die polyphone Instrumentalmusik auf ihren Instrumenten bom gleichen Spieler mehrere getrennte Stimmen nebeneinander spielen läßt, kehrte sich der "galante Stil", wie man ihn nannte, nicht an eine bestimmte Stimmenzahl, sondern sah das Instrument einfach als Ausbrucksorgan eines Individuums an, das hier nach Belieben in die Tasten hineingriff und je nach dem Ausdrucksbedürsnis einen oder auch zehn Töne hervorrief. Damit war der Grundsatz der Stimmenführung durchbrochen. Die zweite formale Frage betraf die Spieltechnik. Bei der Rurze des Rlaviertons mußte man, um die Mewdiegänge nicht zu zerreißen, diese irgendwie bereichern. Es geschah entweder durch Diminuieren, das ist Zerteilen eines Tons in zahlreiche Teilwerte, oder durch Verzieren der Haupttone. Die erstere Art wurde von der Polyphonie aufgenommen, die alle Stimmen so behandelte; die zweite vom galanten Stil, der nur die Hauptmelodie mit Verzierungen überreich ausstattete, so daß alles übrige dahinter zurücktrat, immer mehr zum bloßen Küllsel wurde. Für diese Spieltechnik wurde dann auch das Solospiel anderer Instrumente, die von Natur Träger einer einzigen Melodie sind (Flöte und Bioline), fruchtbar.

Neben dieses Formale trat nun das Beistige. Daß die Musik im Nebenund Nacheinander ein außerordentlich starkes Stimmungsmittel besitzt, war jo offensichtlich, daß die Berbindung verschiedener Stude zu den Anfängen der Instrumentalmusik gehört. Wir haben bei der Suite (I, S. 360 und 378) erfahren, wie man von der Verbindung des Gleichartigen, also der Berstärkung eines Eindrucks, zu der des Gegensätlichen kam. Immerhin — das waren verschiedene Stude. Es tam barauf an, im gleichen Stude biese Gegenfätze zu haben. Die Opernouvertüre, damals Sinfonie genannt, tat den Schritt zuerst (M. Scarlatti, I, S. 283, Lully, I, S. 309), und es ist bezeichnend, daß der mit der Oper eng verwachsene Domenico Scarlatti (1685—1757) die Art aufs Klavier übertrug. Das Mittel dazu war hier nicht der Tempounterschied, sondern der innerliche Gegensat von Dur und Moll und der Wechsel der Tonarten von Tonica und Dominante. lettere Art hat Scarlatti besonders ausgebildet. Seine Sonaten zeigen erstens den Hauptteil (Thema), der auf der Tonart der Dominante schließt; in dieser steht ein (nur sehr kurzer) Durchsührungsteil, auf den dann die Reprise in der Originaltonart folgt. Scarlattis Schreibweise war bestimmt durch den polyphonen Stil, wenn er ihn auch frei handhabte. Das Thema lag bei ihm als melodisches Motiv in einer Stimme. Die Durchführung beruhte darin, daß es in den anderen Stimmen bewegt wurde. Allenfalls fam

y

ein kontrapunktischer Gegensatz dazu. Wir haben also bei ihm innerhalb der Ausnutzung der konalen Gegensätze im wesentlichen doch nur ein formales Spiel.

Die verschiedenen Strömungen zusammengefaßt und vertieft zu haben, ist das Berdienst Phil. Em. Bachs. Der zweite Sohn Johann Sebastians war am 8. März 1714 zu Weimar geboren, sollte Jura studieren, wandte sich aber der Musik zu. Seit 1740 war er Kammerzembalist Friedrichs des Großen, nahm 1767 seinen Abschied und wurde Telemanns Nachfolger in Hamburg, wo er am 14. Dezember 1788 starb. Er übernahm den galanten homophonen Stil, verstand aber auch die Polyphonie damit zu verbinden, nur daß diese jett naturgemäß eine andere geistige Bedeutung erhielt. Die einzelnen Stimmen bedeuteten nun nicht mehr verschiedene Individuen, sondern die verschiedenen Stimmungen eines Individuums. Dazu übernahm Bach auch Scarlattis Verwendung der Gegensätze innerhalb eines Satzes, gab aber auch dieser eine geistige Bedeutung. Dazu gehört eine andere Auffassung des Themas, das nicht mehr als Bruchteil einer Melodie in einer Stimme erscheint, sondern ein kurzes musikalisches Gebilbe ift, das nicht in einem Hindurchführen durch alle möglichen Stimmen in Bewegung gesetzt wird, sondern dadurch, daß ihm ein anderer gleichartiger Musikkörper entgegentritt in Gestalt eines zweiten Themas. Da das erste nicht einstimmig im Sinne der früheren Themenbildung ist, sondern den gesamten musikalischen Körper umschließt, so tritt das zweite Thema nicht gleichzeitig mit dem ersten auf, sondern nachher, und zwar in einer verwandten, aber doch einen Gegensat hervorhebenden Tonart, also in der der Dominante oder der Mediante. Der Gegensat wird verschärft dadurch, daß auch Inhalt und Bau des Themas anders gehalten sind. Diese beiden Themen bilben nun gewissermaßen die beiden entgegengesetzten Punkte des gesamten musikalischen Grundgehalts im Tonsag. Zwischen diesen beiden entgegengesetzten Welten entsteht ein Konflikt. Den Kampf zwischen ihnen schildert der Durchführungsteil, der damit aus einer formalen Spielerei zum wichtigsten Teil des Tonstückes Außerdem bietet er eine unerschöpfliche Fülle von Abwechselungsmöglichkeiten, indem der Komponist die beiden Themen nicht nur in ihrer Ganzheit, sondern auch in ihren Teilen die Kräfte erproben läßt. Alle nur benkbaren technischen Möglichkeiten können hier eine geistige Bedeutung erhalten. Der Schlußteil bringt dann den Ausgleich, die Bersöhnung der Elemente. Das zweite Thema erscheint nun ebenfalls in der Haupttonart; beide Kräfte haben sich zum gemeinsamen Ziel vereinigt. Dieser Gang ist für die ältere Zeit der gewöhnliche. Was aus ihm zu machen ist, welche Fülle von Erlebnissen in dieser Beise auszusprechen ist, offenbarte erst Becthoven der staunenden Welt.

Diese Ausbildung des ersten Sonatensates, an der auch Philipp Emanuels jüngster Bruder Johann Christian (1735—1782), der "Londoner" Bach, und Leopold Wozart (1719—1787) große Berdienste hatten, war das Entscheibende. Der Ausbau der Sonate zu einem mehrere Sätze umsassenlag der Zeit der Suite sehr nahe. Den Bauplan gab zunächst die Orchesterssinfonie, auf die allerdings bald danach die Sonate wieder zurückwirkte.

Diese orchestrale Sinsonie war als instrumentales Einseitungsspiel zur Oper entstanden und hatte, wie bereits wiederholt erwähnt, als zwei Hauptsthpen die französische (Lully; langsam, schnell, langsam) und die italienische Sinsonie entwickelt. Diese letztere von Al. Scarlatti ausgebaute mit ihrem Wechsel von Allegro, Abagio, Allegro wurde für die Entwicklung bedeutsamer. In dieser Opernsinsonie bildeten die drei im Tempo verschiedenen Teile aber nur einen Sat. Die Entwicklung knüpste sich daran, daß jeder Teil zu einem selbständigen Sate ausgebaut wurde, so daß ein dreisätiges Instrumentalwerk entstand, dei dem zwischen zwei schnelle ein langsames Musikstück kam. Nicht so wesentlich ist die bereits vor Handn eingeführte Erweisterung durch einen vierten Sat, für den — wir sünd im Zeitalter der Suite — ein Tanz (das Menuett) gewählt wurde.

Diese breis bzw. viersätige Form beherrscht von nun ab als Hauptsorm die Instrumentalmusik in Sonate, Trio, Quartett und Sinsonie. Auch diese Form konnte nur wahrhaft lebendig werden, wenn sie Symbol eines geisstigen Inhalts wurde. Dazu war sie hervorragend geeignet. Der groß ausgebaute erste Sat bildet die Grundlage. Er erregt die Empsindung und Leidenschaft, die dann im Abagio in Ruhe beschwichtigt oder in schmerzvoller Bersenkung vertiest wird. Der dritte Sat verwandelt sich nicht umsonst später bei Beethoven aus dem Tanz in das Scherzo; er bringt die Gegenkräfte der Heiterkeit und des Humors zur Geltung, während der letzte Sat als Finale die Stimmung des ersten Sates verklärt und erhöht wieder ausnimmt und zum Siege führt. Die beiden Mittelsäte können auch umgestellt werden.

Diese großartige Entwicklung der Instrumentalmusik vollzieht sich in Deutschland. Boraussetzung war die Loslösung vom Theater, die bei ber deutschen Vorliebe für Instrumentalmusik sich leicht ergab. Vom Anfang des 18. Jahrhunderts ab haben nicht nur die Fürstenhöse, sondern auch der Abel ihre Hauskapellen. Schüler und Studenten und Bürgerkreise tun sich zu collegia musica zusammen und über das ganze Land verbreiten sich die Konzertvereinigungen, die eine ungeheure Masse von Musik verbrauchten. Dabei aber war für diese Bereinigungen das zu außerordentlicher Beliebt= heit gelangte "Konzert" zu schwierig, da es als Solisten einen Virtuosen verlangte. So übernahm man die beliebten Opernsinfonien in den Konzertsaal. Sie waren hier auch wirklich besser am Blate, als in der Oper, was man um so mehr fühlen mochte, seitbem Glud ber Duverture mehr ben Charakter eines die Handlung vorbereitenden Vorspiels gegeben hatte oder sonst wieder auf die von den alten Benezianern bereits angewandte Charafterouvertüre zurückgegriffen hatte, in der der Inhalt der Oper musikalisch gewissermaßen vorweggenommen wurde. Um die Mitte des 18. Jahrhunderts werden immer häufiger solche Sinsonien ohne Zusammenhang mit irgend einer Oper geschrieben. Dabei lösen sich, bei der nun leicht eintretenden breiteren Behandlung, die drei Teile ganz von selbst auseinander.

Es erscheinen drei Mittelpunkte dieser Entwicklung. Um bedeutendsten tritt zuerst die Mannheimer Schule hervor, beren wichtigste Bertreter 3. Holzbauer (1711—1783), J. Stamip (1717—1761), Chr. Cannabich (1731 bis 1798), Frz. Richter (1709—1789) und Anton Filt († 1760) sind. Die Beröffentlichung der "Mannheimer Symphonien" in den "Denkmälern der Tonkunst in Bapern" hat dargetan, daß es doch nicht angeht, diese Mannheimer Schule bloß als den Mittelpunkt eines hochgesteigerten Orchesterspiels — die dynamische Nüancierung, das crescendo und diminuendo wurde hier ausgebildet — zu betrachten, ihre Komponisten als spielselige Bielschreiber abzutun. Bor allem erscheint Stamit, auch in der selbständigen Behandlung der einzelnen Instrumente, als sehr bedeutender Borarbeiter Sandns und Mozarts. Das Orchester wurde vom Continuo besreit, die alte chorische Besetzung der Stimmen aufgehoben, und reicher Wechsel in Stimmung und Ausdruck innerhalb desselben Sates angestrebt. Gine "nordbeutsche Schule", deren wichtigster Vertreter wieder Phil. Em. Bach ist, führte dann für die thematische Bearbeitung alle jene Errungenschaften der Orchestermusik zu, die Bach der Klaviersonate gewonnen hatte.

Die wichtigsten Vertreter ber Mannheimer Schule, Stamit voran, stammten aus Österreich. Wenn sich aber auch die psalzbaprische Residenz als besonders geeigneter Boden für ihre Orchesterneuerungen erwies, so wird es doch immer sicherer, daß man diese Mannheimer Musikergruppe nur als eine Abzweigung einer Wiener Schule ansehen barf, die von Joh. Jos. Fur und Antonio Caldara, den Neubelebern des italienischen Sinfoniestils, eine ununterbrochene Entwicklung bis zu unsern Klassikern bietet. Die in den "Denkmälern der Tonkunst in Österreich" veröffentlichte "Wiener Instrumentalmusik vor und um 1750", bringt Werke von Jos. Ab. Georg Reutter (ber jüngere 1708—1772), Georg Christ. Wagenseil (1715—1777), Georg Matthias Monn (1717—1750), Mattheus Schlöger († 1766) und Josef Starzer (1727—1787), aus denen klar hervorgeht, daß diese Männer als unmittelbare Borläufer der Wiener Rlassifer zu gelten haben. Der letztgenannte Starzer ist nur fünf Jahre vor Haydn geboren und war selber später Mozarts Lehrer, so daß sich die Rette völlig schließt, wenn wir bedenken, wie Beethoven auf hahdn und Mozart steht. Unter diesen älteren Meistern war vor allem der jung verstorbene Monn ein hervorragendes Talent, dessen viersätige Sinfonien in der solistischen Behandlung der Instrumente, in der feinsinnigen Polyphonie und der Verdrängung des Cembalo beutlich auf die Zukunft hinweisen.

So war wieder einmal das Handwerkszeug bereitet, und es bedurfte nur des großen Künstlers, der mit seiner Hilfe das neue Kunstwerk gestaltete.

## ll. Sandn

"Oft, wenn ich mit hindernissen aller Art rang, die sich meinen Arbeiten entgegenstemmten, wenn oft die Rrafte meines Beistes und Körpers sanken, und mir es schwer war, in der angetretenen Laufbahn auszuharren, — da flusterte mir ein Gefühl zu: "Es gibt hienieden so wenige der frohen und zufriedenen Menschen, überall verfolgt sie Kummer und Sorgen, vielleicht wird beine Arbeit eine Quelle, aus welcher ber Sorgenvolle oder von Geschäften lastende Mann auf einige Augenblicke seine Ruhe und seine Erholung schöpfet." Dies war dann ein mächtiger Beweggrund, vorwärts zu streben, und dies ist die Ursache, daß ich auch noch jett mit seelenvoller Heiterkeit auf die Arbeiten zurüchliche, die ich eine so lange Reihe von Jahren mit ununterbrochener Unstrengung und Mühe auf diese Kunft verwendet habe." So konnte der siebzigjährige Sandn an einen begeisterten Berehrer seiner Runst schreiben. Wenn das Leben eines Mannes köstlich gewesen ist, so ist es Mühe und Arbeit gewesen. Dieser Mühe schönster Lohn war es, wenn der mühsam Ringende selber zur "seelenvollen Heiterkeit" gelangte, der Arbeit reichster Segen, wenn er das Gebot der Liebe zum Nächsten in jener edelsten Beise erfüllen konnte, daß er die Mühe und Arbeit der anderen erleichterte und ihr Leben durch Schönheit köstlicher machte.

Hahdns Leben ist in diesem Sinne ein überaus köstliches gewesen. Diese Empsindung, wenn auch nicht in so ausgesprochener Form, ist in den Kreisen aller Musikfreunde allgemein. Nicht aber, daß dieses Leben Mühe und Kampf gewesen ist. "Bater Hahdn" oder gar "Papa Hahdn"! Es liegt in dieser Bezeichnung doch auch etwas Herablassendes, eine Art von Vertraulichkeit, die underechtigt ist. "Immer noch leuchtet der Verklärte vor mir, und seine Gestalt hat mir Dinge gesagt über Kunstleden und Erdenleden, die dis dahin in meiner Seele tief geruht haben", schreibt Issland noch 1836 von dem Besuche, den er dem 76jährigen Hahdn gemacht hat. Mozart liebte und verehrte ihn wie je ein Sohn den ihm zum Freund gewordenen Vater. Beethoven, der stürmische Feuerkops, der es im Schülerverhältnis zu dem ruhigen Meister nicht ausgehalten hatte, küste ihm an jenem 27. März 1808, als unter Salieris Leitung die "Schöpfung" in Wien gegeben wurde, in einer sast religiösen Scheu die Hände und die Stirne.

Bei allen diesen Bezeugungen der Liebe ist eine hohe Chrsucht, bei aller Zutraulichkeit sehlt nie die tiese Scheu vor der Größe. Die Liebe ist ein Geschenk, das freiwillig dargebracht wird, die Ehrsurcht muß man erwerben. In dieser Chrsucht eines ganzen Volkes äußerte sich das instinktiv richtige Gesühl, daß dieser Künstler durch Mühe und Arbeit zu dem geworden war, was er war, daß der Mensch durch Kämpse und Stürme hatte hindurchgehen müssen, um so heiter und gut werden zu können. Der "Vater Handn",

ber zu allen gut, der für jeden hilsbereit war, der alle liebte, war selber in ein liebeloses Leben hinausgestoßen worden. Er hatte diesem in eiserner, nie rastender Arbeit alles abgetroßt, was er war, und hatte niemals Hilse gesunden, als er sie brauchte. Dieser "Papa Hahdn", der in seiner hellen klaren Kunst wie in einem sonnigen Erdenparadies lebte, war ehedem ein keder Neuerer gewesen, der sich kühn auf unerhellte Wege gestürzt hatte, dem ost "die Kräste des Geistes und Körpers sinken wollten, wenn er mit den Hindernissen rang, die sich ihm entgegenstemmten." —

Sandn entstammte einer armen Familie, in der seit Geschlechtern das Bagnerhandwerk erblich war. Sein Bater betrieb es in dem kleinen Marktfleden Rohrau. Unter den zwölf Kindern, die ihm in seiner Che beschieden waren, erhielt das zweite, am 31. März 1732 geborene, den Namen Franz Joseph. Man kann bei Haydn also nicht, wie bei so vielen anderen Musikern, von Bererbung seiner eigenartigen Begabung sprechen. Immerhin — ber Bater war "von Natur aus großer Liebhaber der Musik". Er hatte, ohne eine Note zu kennen, Harfe spielen gelernt und liebte es, abends nach getaner Arbeit seine "simplen furzen Stude" zu spielen, wozu bann die Mutter mit klarer Stimme alte Bolkslieder sang. Ein Schwager der Frau, Mathias Frankh, der in dem benachbarten Städtchen Hainburg Chorregent war, sah bei einem Besuch, wie der kleine Sepperl mit zwei Stödchen taktfest das Beigenspiel nachahmte und auch die Lieder richtig nachsang. Da nahm er ben fünfjährigen Buben mit sich, um ihn in ber Musik zu unterrichten. Damit ist Handn heimatlos geworden und hat von jest ab das traurige Los des bei fremden Leuten herumgestoßenen Kindes bitter tennen gelernt. Aber an der Wiege des armen Volkskindes hatten zwei Feen gestanden. Hatte ihm die eine die Künstlergabe beschert, so gab ihm die andere ein sonniges Temperament, dem allein die Entwicklungsmöglichkeit der ersten Gabe unter so widrigen Berhältnissen zu danken ist. Es ist schwer, dafür das rechte Wort zu finden. Leichter Sinn klingt an Leichtsinn an, und von dem ist Haydn immer frei gewesen. Wohl aber konnte er über Kummer und Not sich leicht hinwegsetzen und auch der dustersten Lage noch eine heitere Seite abgewinnen. Wir wollen dieser Gabe danken, wenn sie auch mit sich brachte, daß Sandn für die tiefsten Erschütterungen des Lebens, für das wirklich alle Kräfte aufwühlende Empfinden, für die große Leidenschaft verschlossen blieb. Gerade aus dieser Begrenztheit erwuchs hier eine ganz eigenartige Meisterschaft. Es ist rührend, daß Handn auch dieser dunken Kinderzeit mit Dankbarkeit gedenkt. "Ich danke es diesem Manne noch im Grabe, daß er mich so zu vielerlei angehalten hat, wenn ich auch mehr Brügel als zu essen bekam." Frankh hat in der Tat in Haydn jene Eigenschaft ausgebildet, die für ihn durchs ganze Leben die wichtigste Rolle wurde: das praktische Zugreifen in allen musikalischen Dingen. Der Knabe lernte nicht nur singen, Bioline und Klavier ipielen, sondern auch die Berwendung aller damals gebräuchlichen Instrumente handwerksmäßig begreisen. Das wurde für sein ganzes Leben grundlegend. Die Ergänzung aufs Botale in der Musik kam alsbald hinzu.

1738 hatte der Wiener Domkapellmeister Georg Reutter in hainburg den kleinen Sandn gehört. Die musikalischen Fähigkeiten des sechsjährigen Knaben setten ihn in solches Erstaunen, daß er ihn in das Wiener Kapellhaus aufnahm, wohin das Kind, sobald das erforderliche Alter erreicht war (1740), überfiedelte. Das bedeutete feine Besserung der äußeren Lebensumstände, nicht einmal des Unterrichts, benn Reutter hielt sein Bersprechen, für die theoretische Ausbildung des Knaben zu forgen, nicht, sondern überließ ihn sich selbst. Das war schlimm genug, da die Knaben einen sehr anstrengenden Dienst hatten. Dazu war die Kost schmal und die Zucht von liebloser Strenge. Es gehörte eine so zähe Natur dazu, wie sie Hahdn eignete, um auch hier überall das Gute aufzunehmen und keinen Schaden zu leiden. Zum Guten gehörte vor allem, daß er in bedeutende musikalische Verhältnisse kam. Reutter (1708—1772) selbst war ein tüchtiger Komponist, wenn auch seine zahlreichen Kompositionen für Theater und Kirche und für allerlei weltliche Festgelegenheiten keinen eigenen Charakter tragen. Wertvoller scheint gewesen zu sein, was er in kleinen Formen der Kammermusik schuf, und gerade davon werden die Kapellknaben besonderen Gewinn gehabt haben. In der Singkunst erhielten sie naturgemäß gediegenen Unterricht. Sie wurden in der Kirche mit der mehrstimmigen, streng kontrapunktischen Kirchenmusik bekannt, daneben aber auch, da sie ebenfalls bei weltlichen Festlichkeiten zur Mitwirkung herangezogen wurden, mit der neueren italienischen Musik. Das waren starke Erziehungswerte, und es ist kein Zufall, daß die beiden Musiker, bie biesen Einflussen am ftarkften ausgesetzt waren, Mozart und handn, die glänzenbsten Bertreter ber schönen Form in der deutschen Musik geworden sind. Auch der Unterricht für Klavier und Violine wurde nicht vernachlässigt, wenn er auch nicht so weit ausreichte, daß selbst ein so begabter Anabe wie Haydn es zu einer wirklich guten Übung auf beiden Instrumenten bringen konnte. Ganglich sich selbst überlassen aber blieb er in ber Komposition. "In dieser habe ich andere mehr gehört als studiert: ich habe aber auch das Schönste und Beste in allen Gattungen gehört, was es in meiner Zeit zu hören gab, und dessen war damals in Wien viel! D wie viel! Da merkte ich nun auf und suchte mir zu nute zu machen, was auf mich besonders gewirkt hatte und was mir als vorzüglich erschien. Nur daß ich es nirgends bloß nachmachte! So ist nach und nach, was ich wußte und konnte, gewachsen."

Hahdn hatte auch im strengen Kapellhause die Lust an kleinen Schelmereien nicht eingebüßt. Aus einer derselben drehte ihm, als er nach Verlust seiner schönen Sopranstimme ein unnützes Mitglied geworden war, der Hofftapellmeister den Strick und setzte ihn im Spätherbst 1749 plötzlich vor die Lüre. Es wirkt tragisch, daß sein jüngerer Bruder, Michael, der spätere Domfapellmeister von Salzburg, jetzt des älteren Stelle einnahm. Die armen

Eltern mußten glücklich sein, wenn eins ihrer zahlreichen Kinder ein so kärgliches Unterkommen sand.

Hilflos, ohne Unterhaltsmittel, ohne irgend eine Bekanntschaft, stand der Siedzehnjährige einsam in der Großstadt dem Leben gegenüber. Der Chorsänger Spangler fand ihn halb erfroren und verhungert, nahm ihn auf und teilte seine Armut mit ihm. Doch der Jüngling nahm mutig den Kampf mit dem Leben auf. Er schried Noten ab, wirkte als Musikant auf Tanzböden und bei abendlichen Ständchen, gab Unterricht und schried auch für seine Schüler kleine Stückhen. Da lieh ihm ein Wiener Bürger 150 Gulden; nun konnte er sich eine eigene Dachkammer mieten und ein altes Klavier anschaffen. Die Wohnung schützte ihn kaum vor der schröffsten Wetterunvill, aber er hatte doch ein Heim, wo er arbeiten konnte. "Wenn ich an meinem alten, von Würmern zerfressenen Klavier saß, beneidete ich keinen König um sein Glück," sagte er noch als alter Mann zu Griesinger, dem wir die wertvollsten Nachrichten über des Meisters Leben verdanken. Aber neben diesem fröhlichen Wort steht das andere: "was ich bin, ist alles ein Werk der dringenosten Not".

War sein Lebensgang bis dahin schwer und lichtlos, so hatte er ihm doch alle musikalischen Kräfte nahegebracht, die wertvoll sein konnten. Er hatte die Kunstmusik der Zeit kennen gelernt, hatte in schwerer Arbeit mit den verschiedensten Instrumenten umgehen lernen müssen, er hatte gesungen. Dadurch aber, daß er nicht nur aus den untersten Bolksschichten hervorgegangen war, sondern daß ihn das Leben auch immer wieder zu diesen hinabstieß, nahm er die noch ungenutten Kräfte ber Bolksmusit in sich auf, wie kein anderer Komponist vor ihm. Das Wertvollste an dieser Volksmusik war eine natürliche, aus dem Leben erwachsene, mit diesem überall verbundene Instrumentalmusik. Auch daß er keinen gelehrten Musikunterricht erhalten hatte, daß er sich alles durch die Praxis für die Komposition hatte erwerben muffen, daß sein einziger Ratgeber das eigene Ohr gewesen war, schlug ihm zum Heile aus. Er mußte so notwendigerweise zum Neuerer werben, aber — und das ist außerordentlich wertvoll — er brauchte sich niemals als Umftürzler, als Bekämpfer eines Bisherigen zu fühlen. So blieben ihm diese schweren geistigen Kämpse erspart, er verbrauchte keine Krast, um Überkommenes abzuschütteln, sondern verwandte sie auf Aneignung alles dessen, was ihm wertvoll erschien. Die sonnige Heiterkeit seiner ganzen Kunst erklärt sich auf diese Weise am natürlichsten.

Man kann sich vorstellen, wie es auf eine solche Natur wirken mußte, wenn er eine Kunstmusik sand, die etwas von jenen Lebenswerten in sich trug, nach denen er unbewußt strebte. Die Sonaten Ph. Em. Bachs, die er in die Hände bekam, wirkten auf ihn wie eine Ofsenbarung. Hier ward ihm zur Gewißheit, was er bis dahin instinktiv gefühlt haben mochte, daß "in der Befreiung des Klaviersates aus dem Zwange der strengen Poly-

phonie und in der Übertragung des Gesangsvortrags auf das Instrument die Keime einer neuen Entwicklung lagen" (L. Schmidt "Hahdn" S. 19). Und er, der durch die äußeren Verhältnisse Natur-Künstler geblieben war, sand hier bei einem hochgebildeten Kunstmusiker des Streben nach Natur. "Das Herz zu rühren" war das Ziel dieser Kunst. Hahdn war dislang so selbständig herangewachsen, daß ihn auch diese neue Entdeckung nicht in Abhängigkeit bringen konnte. Aber wiediel er Bach verdankte, blied ihm zeitlebens bewußt. Er schätzte den norddeutschen Musiker sehr hoch, und dieser vergalt es ihm auf gleiche Weise. Auch die theoretischen Werke Bachs, vor allem seinen wertvollen "Versuch über die wahre Art, das Klavier zu spielen" (1753—1762), sernte er jetzt kennen, studierte überhaupt Marpurgs, Wetastassos, Fuxens und Kirnbergers Werke gründlich durch, wie er denn auch in den abgelegeneren Künsten des Satzes seinen Meister zu stellen vermochte. Aber er bewahrte sich aller Theorie gegenüber die Freiheit. Sein Ohr blied ihm die höchste Instanz.

Er lernte, wo es etwas zu lernen gab. Im gleichen Hause, in bem er eine Dachkammer hatte, wohnte ber berühmte Opernbichter Metastasio. Dieser empfahl ihn als Klavierlehrer einer Dame, beren Gesangunterricht ber berühmte Porpora leitete. Bas lag Sandn baran, daß biefer ihn geizig migbrauchte und in hochsahrender Weise behandelte. Sah ihm doch der erfahrene Italiener seine Kompositionen burch und unterrichtete ihn "in den echten Fundamenten der Settunst". Außerdem hatte er ja hier die beste Gelegenheit, in den italienischen Gesangstil praktisch einzudringen. Da das für den Lebensunterhalt noch nicht ausreichte, beteiligte sich Handn nach wie vor bei den damals so beliebten "Cassationen", das ist auf der Gasse gespielte Ständchenmusik, für die er auch um kleinen Entgelt selber die Musik schuf. Solche eine von ihm selbst geschaffene Ständchenmusik brachte er auch der Gattin des berühmten Komikers Joseph Kurt bar, der in der Rolle des Bernardon in groben Bossen zu einem Liebling des breiten Bolkes geworden war. Kurt, dem die Serenadenmusik ausnehmend gefallen hatte, veranlagte Haydn, ihm zu einer neuen Operette, "Der neue frumme Teufel", die Musik zu schreiben. So kam handn 1751 auch an die größere Offentlichkeit.

Wertvoller wurden für ihn die Bekanntschaften, die er durch seinen Umgang mit Metastasio und Porpora machte. Hier wurden Vertreter des österreichischen Abels, der sich seit Generationen die Pslege der Musik zur schönsten künstlerischen Ausgabe gestellt hatte, auf den jungen Musiker aufmerksam. Sin Herr von Fürnberg lud ihn auf sein Gut, wo er ein Violinquartett eingerichtet hatte. Handn, der immer gewohnt gewesen war, sür vorhandene Kräste zu schaffen bzw. diese bei seinem Schaffen auszunutzen, tat es auch jetzt und schuf hier so ohne jegliche ästhetische Spekulation sein erstes Streichquartett. Er hatte damit eine sür seine Gedanken so günstige Ausdrucksform gesunden, daß er in kurzen Zwischenräumen 17 weitere

Quartette schuf. In der gleichen Weise, rein aus der Ausnutzung der gebotenen Berhältnisse, tomponierte er 1759 seine erste Sinfonie. Er war nämlich durch Fürnberg dem Grafen Worzin in Lukavec als Kapellmeister empfohlen worden und fand hier eine größere Kapelle vor. Im nächsten Jahre tat er ben bummften Streich seines Lebens, indem er die Tochter bes Berudenmachers Keller heiratete. Er hatte eigentlich die jüngere Tochter begehrt. vielleicht auch das nur, weil er sich dem Manne aus den Tagen der Armut zu Dank verpflichtet fühlte. Als die jungere den Klosterschleier nahm, ließ er sich die ältere aufreden. Der aute Sandn hat sie als "höllische Bestie" bezeichnet; dieser Charakteristik ist von keinem, der die obendrein bigotte und verschwendungssüchtige Verson kennen gelernt hat, widersprochen worden. Dennoch hat Handn das Leben mit ihr fast 40 Jahre ausgehalten. In seinem kindlich frommen Sinn mag er den Chebund als die ihm zugedachte Brüfung des himmels angesehen haben. In handns Leben hat die Liebe zum Weibe eine geringere Rolle gespielt, als bei ben anderen großen Musikern, wenn ihm auch ein bescheidenes Glück der Liebe wenigstens nicht ganz versagt blieb.

Handn hätte die übereilte Cheschließung auch noch mit dem Berluft seiner Stellung bezahlen mussen, da sein Brotherr keine verheirateten Mit= glieber in der Kapelle dulbete, aber Graf Morzin mußte diese seiner zerrütteten Vermögensverhältnisse wegen ohnehin auflösen. Sandn fand gleich eine andere Stellung als zweiter Kapellmeister des Fürsten Paul Anton Esterhazh zu Gisenstadt in Niederungarn. Er sollte hier den schon hochbetagten Kapellmeister G. J. Werner unterstützen; in Wirklichkeit hatte er von vornherein die ganze Arbeitslast zu tragen. Rach Werners Tode 1766 nahm er dann auch äußerlich die leitende Stellung ein. Das Schriftstud von Handns Anstellung ist noch erhalten. Uns erscheint ein solches Mittelbing zwischen Beamten und Diener wohl eines Künstlers unwürdig; aber noch war man bor der frangofischen Revolution. Überdies war handn froh. sich geborgen zu wissen. Dann fanden sich, trot der schroffen Etikette, auch damals schon Wege zu einem würdigeren Verkehr zwischen Auftraggeber und Künstler; endlich konnte Handn die großen Vorteile nicht verkennen, die diese Stellung gerade ihm in künstlerischer Hinsicht bot. Er sagt selbst darüber: "Mein Kürst war mit allen meinen Arbeiten zufrieden, ich erhielt Beifall, ich konnte als Chef eines Orchesters Bersuche machen, beobachten, was den Eindruck hervorbringt und was ihn schwächt, also verbessern, zusetzen, wegschneiden, wagen; ich war von der Welt abgesondert, niemand in meiner Nähe fonnte mich an mir selbst irre machen und qualen, und so mußte ich original werben." Das Orchester, das Handn so zur Verjügung stand, zählte zunächst nur 16 Mitglieder, die freilich zu besonderen Gelegenheiten durch die Mitwirfung musikalischer Kräfte aus ber Umgegend verstärkt wurden. Später wurde indes auch die ständige Kapelle auf 30 Mitglieder erhöht.

Haydn hat sich in Eisenstadt wohl gefühlt. Bis ans Lebensende blieb

er in enger Verbindung mit dem fürstlichen Hause, dem er 28 Jahre lang seine beste Arbeitskraft gewidmet hatte. Das Haus verdiente seine Anhäng-lichkeit, wie nicht nur die Schätzung, die ihm von der Familie zuteil wurde, beweist, sondern auch die Art der vornehmen Regelung seiner Bensions-verhältnisse. Im übrigen wußte auch Hahdn seine künstlerische Würde zu wahren. In dieser Gisenstadter Zeit enistanden die Meisterwerke Hahdns. Volgerichtig entwickelte er, man möchte sast sagen, entwickelten sich ihm, aus seinen ersten Versuchen die Formen des Streichquartetts, der Sinstonie und der Sonate zu jenen Gebilden, die wir darunter begreisen. Auch für die Oper, die im sürstlichen Theater gepslegt wurde, schuf Hahdn mancherlei; doch ist er hier von der herrschenden Art der Zeit nicht frei gestommen und hat es auch innerhalb der italienischen Oper zu keiner hervorsstechenden Stellung gebracht.

Lag Eisenstadt auch abseits des großen Verkehrs, so sand die vornehme Welt sich doch gern in den Prachtschlössern des einen üppigen Haushalt sührenden Fürsten ein, und Hahdn entging nichts Wichtiges im musikalischen Leben seiner Zeit, zumal er oft im Winter nach Wien kam. Langsam aber stetig verbreitete sich denn auch der Ruhm des Esterhäzhschen Kapellmeisters. In Wien war er seit den achtziger Jahren populär, und Wien wurde ja jetzt immer mehr der Mittelpunkt des Musikledens, zumal seitdem Mozart hier 1781 seinen dauernden Aufenthalt genommen hatte. Die Freundschaft Hahdns mit dem jüngeren Künstler, dessen geniale Überlegenheit er neidlos anerkannte, gehört zu den ersreulichsten Seiten der Künstlergeschichte. Für Hahdns stets lebendige Künstlerkraft ist es ein schönes Zeichen, wie er durch Mozart, dem er selber viel gegeben, befruchtet wird. Seine Melodie wird reicher, der Ausdruck gesangsmäßiger, die ganze Aussalfung der Kunst vertiest und geläutert. Otto Jahn hat mit Recht dem vor- den nachmozartischen Hahdn entgegengestellt.

Soviel nun auch der ältere Meister dem jüngeren Genie verdankte, so ist doch der Siegeslauf der deutschen Musik durch die Welt von Hahdn ausgegangen. Er war ja nicht der erste bedeutende deutsche Musiker, den die Welt anerkannte; aber in den Hasse und Graun hatte man nur Italiener gesehen, Händel war Engländer geworden, Gluck hatte in Paris die Oper resormiert. Hahdn dagegen blieb in seinem kleinen Städtchen und schuf eine ausgesprochen deutsche Musik. Diese drang dann von selbst in die Welt und nötigte ihr die bewundernde Anerkennung ab, daß die deutsche Musik etwas für sich sei, ohne Gleiches in der Musik anderer Länder. Erst Hahdns Instrumentalmusik ofsendarte der Welt die Überlegenheit der deutschen Musik.

Mehr noch als Paris, für das Hahdn schon 1786 sechs Sinsonien in Auftrag bekommen hatte, wo überdies auch eine große Zahl seiner sonstigen Werke gedruckt wurde, bemühte sich London um die persönliche Mitwirkung des verehrten Komponisten an seinem Musikleben. Hahdn hatte, tropdem es

ihm mit den Jahren in Gisenstadt immer enger wurde, bislang mit Ruchicht auf den Fürsten alle Einladungen abgelehnt. Als aber 1790 nach des Fürsten Nikolaus Tode sein Nachsolger die Kapelle aufgelöst hatte und Sandn mit einer lebenslänglichen Pension von 1400 Gulden nach Wien übergesiedelt war, widerstand er den Rusen nicht länger. Trot seiner 60 Jahre unternahm er mit dem Londoner Biolinisten Salomon, dem er sich unter glänzenden Bedingungen zur Leitung von zwölf Konzerten und zur Schöpfung von sechs neuen Sinfonien verpflichtet hatte, am 15. Dezember 1790 die Reise. In London hatte er als Mensch und Künstler großen Erjolg, so daß Salomon ben Bertrag gleich fürs nächste Jahr erneuerte. Sandn blieb bis zum Juni 1792 in London. Die zweite Saison hatte gerade dadurch, daß man von gegnerischer Seite ihm seinen Schüler Ignaz Plenel (1757—1831) entgegengestellt hatte, seine Überlegenheit noch glänzender dargetan. Auf der Rückreise wurde ihm in Bonn der junge Beethoven vorgestellt. Er lernte ihn jo schätzen, daß er ihn zu unterrichten versprach. So folgte ihm Beethoven 1792 nach Wien und wurde sein. Schüler. Das Verhältnis wurde freilich bei den zwei ungleichen Naturen nicht so innig, wie beide erwartet haben mochten. Schon im Januar 1794 reiste Handn wieder nach London, wo er bis zum August des nächsten Jahres blieb. Er hätte jest im englischen Musikleben eine ähnliche Stellung einnehmen können wie ein Menschenalter zubor Bandel; aber es zog ihn unwiderstehlich nach der geliebten Beimat.

Auch hier war jest Haydn nach seinem großen Ersolg im Ausland der anerkannte Herrscher im Reiche der Musik. Wozart war allzu früh gestorben, Beethoven stand noch im Hintergrund. So war er auch wie kein anderer zur Schöpfung der deutschen Kaiserhymne berusen. Die Höhe der Ausgabe reizte seinen Genius zur großen Tat. Er, dem sonst nicht leicht ein Lied gelang, schuf 1796 in der Welodie zu "Gott erhalte Franz den Kaiser" aus dem Geiste des deutschen Bolksliedes heraus einen deutschen weltlichen Bolkschoral, zu dem erst später der wahre, von allem Persönlichen losgelöste, das ganze Deutschtum umsassende Text geschaffen worden ist: "Deutschland, Deutschland über alles".

Hand hatte in London bei aller ungewohnten Zerstreuung eine Tätigkeit entsaltet, die bei einem vollkräftigen Manne bewundernswert wäre. Jetzt sühlte er inmitten der Sechzig noch die Krast, ein neues Gebiet sich zu erobern. Zwar hatte er sich auch schon früher zweimal im Oratorium versucht; aber das 1775 ausgesührte "Il ritorno di Todia" ist ganz im italienischen Stil gehalten, die in den achtziger Jahren entstandenen "Sieben Worte des Erslösers am Kreuze" sind ursprünglich Instrumentalsätze, denen er erst 1794 die Worte hinzugesügt hatte. In London aber hatte Händel gewaltig aus ihn gewirkt. Von dort hatte er sich auch einen Oratorientext mitgebracht, den ihm der Wiener Musiksreund van Swieten ins Deutsche übertrug: "Die Schöpfung". Die Arbeit ging dem einst so fruchtbaren Meister nicht mehr

leicht von der Hand; aber in den drei Jahren 1795—1798 bewältigte er sie in einer so trafistrozenden und jugendlich heiteren Beise, daß niemand hier ein Greisenwerk vermutet. Schon im nächsten Jahre ließ er sich zu einem zweiten Dratorium, "Die Jahreszeiten", brangen. In meisterhafter Weise überwand er auch hier alle Schwierigkeiten, die ihm der Text und seine eigene Natur bereiteten. Durch diese Werke ist in Deutschland überhaupt erst das Gefühl für das Oratorium gewedt worden; dadurch, daß man überall diefe Meisterwerke zu bewältigen strebte, daß man zu diesem Zwecke große Musikvereine gründete, wurde das ganze öffentliche deutsche Musikleben gefördert. Nach den "Jahreszeiten" hat Hahdn nur noch einige Gesangsquartette geschrieben, auf die er mit Recht einen hohen Wert legte. Dann zeigten sich die Schwächen des Alters in steigendem Maße. Nach 1803 hat er nichts mehr geschaffen. Die Anfangsworte seines Bokalquartetts "Der Greis": "Hin ist alle meine Kraft, alt und schwach bin ich", ließ er sich auf seine Bisitenkarten bruden. In ruhiger Heiterkeit und frommer Zuversicht sah er dem Tode entgegen. Bon allen verehrt, von seinem treuen Diener Elsler in rührender Weise gepflegt, verbrachte er diese Jahre in froher Erinnerung an vergangene Beiten, in freudiger Teilnahme am Schaffen ber jungeren Fachgenossen. Noch mußte er die schwere Zeit der österreichischen Kriege mit Napoleon erfahren; zweimal erlebte er, bessen patriotisches Fühlen bis ans Ende ftark war, die Besetzung Wiens durch den Feind. Mitte Mai 1809 war die Stadt vom Feinde eingenommen worden. Am 26. Mai versammelte er noch einmal seine Dienstboten um sich, ließ sich ans Rlavier tragen und spielte mit überwältigendem Ausdruck dreimal seine gewaltige deutsche Baterlandsweise. Bald darnach trat die Entkräftung ein. Am 31. Mai 1809 gegen 1 Uhr in der Frühe war Handn tot. Seine Gebeine ruhen in der oberen Pfarrkirche zu Gisenstadt. -

Handn hat eine bewundernswerte Fruchtbarkeit entfaltet. Sein Gesamtwerk umfaßt u. a. 125 Sinsonien, 66 Divertissements, 77 Streichquartette, 30 Streichtrios, 33 Klaviersonaten, 13 Messen, 24 Opern, die beiden großen Oratorien usw. Handns Bedeutung für die Entwicklung der Musik liegt in seinen Instrumentalwerken. Er ist der Vollender der Formen unserer Instrumentalmusik. Darüber hinaus ist er der Schöpfer des neuen Orchesterstils durch die Individualisierung der Instrumente, die geistige Ausnutzung ihrer charakteristischen Sigentümlichkeiten. Das gilt für sämtliche Instrumentalgattungen. Von ihm sührt der Weg gerade zu Beethoven, der in der Art der thematischen Arbeit Hahdn näher steht, als Mozart. — Für die Entwicklung bedeutsam wurden auch Hahdns Oratorien "Schöpfung" und "Jahreszeiten". Erst jetzt wird das Oratorium völlig zum weltlichen Kunstwerk; es ergänzt stossschaftlich als idhillisches Kleinbild das große Spos Händels. Endlich haben gerade diese Oratorien die Verbindung von Orchester und Gesang in ungeahnter Weise gesteigert.

Wichtiger noch, als diese historischen, sind die rein kunstlerischen Werte der Schöpfungen Haydns. Sie behaupten noch heute eine bestimmte, durch nichts anderes zu ersehende Stellung in unserem Musikleden. Lebensfreude, Gesundheit, Klarheit, Keinheit des Empsindens, edle Einsachheit und unerschöpstlicher Humor sind Gigenschaften, die gerade uns Heutigen doppelt wertvoll sein müssen, weil unsere neuere Kunst fast nie dazu gelangt. Wenn erst unsere Hausmusik wieder künstlerischere Formen annimmt, werden auch Hahdnsk kleinere Instrumentalwerke wieder zu Ehren kommen und zu einem Jungbrunnen volkstümlichen Musikempsindens werden.

## Drittes Rapitel

## Mozart

🗪0 oft Goethe, zumal in seinen späteren Lebensjahren, auf das Wesen des Genies zu sprechen kam, nannte er Mozart. In jenem bedeutsamen Gespräche mit Edermann vom 11. März 1828, in dem er die Bedeutung des Wortes "Produktivität" in so ungeahnter Beise steigert, die Produktivität ber Tat zu der des Geistes und der Seele einbezieht, halt ihm Edermann schüchtern entgegen, daß er also Produktivität nenne, was man sonst Genie nannte. Darauf Goethe: "Beides sind auch sehr naheliegende Dinge; benn was ist auch Genie anders, als jene produktive Kraft, wodurch Taten entstehen, die vor Gott und der Natur sich zeigen können, und die eben deswegen Folge haben und von Dauer sind? Alle Werke Mozarts sind dieser Art; es liegt in ihnen eine zeugende Kraft, die von Geschlecht zu Geschlecht fortwirkt und so bald nicht erschöpft und verzehrt sein dürfte." In einem genau vier Jahre späteren Gespräch, wenige Tage vor seinem Tode, wandte er sich schroff gegen die Meinung, daß in Dingen der Wissenschaft und Künste lauter Froisches am Werke sei, daß diese weiter nichts als ein Produkt rein menschlicher Kräfte seien. "Versuche es aber doch nur einer und bringe mit menschlichem Wollen und menschlichen Kräften etwas hervor, bas den Schöpfungen, die den Ramen Mozart, Raffael oder Shakespeare tragen, sich an die Seite setzen läßt." Mozart erschien Goethe, man möchte fast sagen, als ein Gefäß, in dem die göttlichen Schöpferkräfte der Musik schalteten, als eine Kraft, deren sie sich mit überirdischer Gewalt zur Aussprache bedienten. Er grollte gerade im Hinblick auf Mozart über "das ganz niederträchtige" Wort komponieren. "Wie kann man sagen, Mozart habe seinen "Don Juan" komponiert! Komposition — als ob es ein Stud Ruchen oder Biskuitt wäre,



Botfgang Umadeus Mozart

das man aus Giern, Mehl und Zuder zusammenrührt. Eine geistige Schöpfung ist es, das einzelne wie das Ganze aus einem Geiste und Guß und von dem Hauche eines Lebens durchdrungen, wobei der Produzierende keineswegs versuchte und stückelte und nach Willkür versuhr, sondern wobei der dämonische Geist seines Genies ihn in der Gewalt hatte, so daß er ausssühren mußte, was jener gebot."

Es gibt in der Tat vielleicht überhaupt keinen Künstler, in dem sich bas Genie als schöpferische Kraft, als Schöpfenmuffen so offenbart, wie in Mozart. Dieses Schöpfen hat bei ihm etwas von göttlicher Sicherheit und Heiterkeit. Es fehlt völlig das promethidenhafte. Richts bon Kampf. Nichts von Qual. In Mozarts Briefen findet man manche Aussprüche, die diese Art seiner Natur beweisen. Ginem Anaben, der ihn fragte, wie er das Komponieren lernen könne, antwortete er: "Wenn man den Geist bazu hat, so brudt's und qualt's einen: man muß es machen und man macht's auch und fragt nicht darum." Für ihn bedeutet Musizieren Komponieren, oder bermeiden wir das von Goethe verponte Wort und sagen: in Tonen gestalten. Dem Bater schreibt er am letten Juli 1778 aus Baris, daß er nur ungern Unterricht gebe und es als Erlösung betrachte, wenn er die Stunde hinter sich habe. "Sie dürfen nicht glauben, daß es Faulheit ist! — nein! - sondern weil es ganz wider mein Genie, wider meine Lebensart ist. Sie wissen, daß ich sozusagen in der Musik stede, — daß ich den ganzen Tag damit umgehe —". Ein andermal schreibt er, daß er so vergnügt sei, "weil ich zu komponieren habe, welches doch meine einzige Freude und Bassion ist". Wir schließen die Reihe von Aussprüchen mit jenem, in dieser Form wohl unechten, aber innerlich wahren Briefe aus dem Jahre 1789, in dem er seine Art zu komponieren schilbert: "Wenn ich recht für mich bin und guter Dinge, etwa auf Reisen im Wagen, ober nach guter Mahlzeit beim Spazieren, und in der Nacht, wenn ich nicht schlafen kann, da kommen mir die Gedanken stromweis und am besten. Woher und wie, das weiß ich nicht, kann auch nichts dazu. Die mir nun gefallen, die behalte ich im Kopf und summe sie . wohl auch für mich hin, wie mir andere wenigstens gesagt haben. Halt ich bas nun fest, so kömmt mir bald eins nach dem andern bei, wozu so ein Broden zu brauchen wäre, um eine Pastete daraus zu machen, nach Kontrapunkt, nach Klang der verschiedenen Instrumente usw. usw. Das erhitzt mir nun die Seele, wenn ich nämlich nicht gestört werbe; da wird es immer größer, und ich breite es immer weiter und heller aus, und das Ding wird im Ropf wahrlich fast fertig, wenn es auch lang ist, so daß ich's hernach mit einem Blid, gleichsam wie ein schönes Bild oder einen hübschen Menschen im Geist übersehe, und es auch gar nicht nacheinander, wie cs hernach kommen muß, in der Einbildung höre, sondern wie gleich alles zusammen. Das ist nun ein Schmaus! Mes das Finden und Machen geht in mir nun nur wie in einem schönen starken Traum vor. Aber das Überhören, so alles zusammen, ist 8t. M. II.

doch das beste. Was nun so geworden ist, das vergesse ich nicht leicht wieder, und das ist vielleicht die beste Gabe, die mir unser Herrgott geschenkt hat. Wenn ich hernach einmal zum Schreiben komme, so nehme ich aus bem Sad meines Gehirns, was vorher, wie gesagt, hineingesammelt ist. Darum kommt es hernach auch ziemlich schnell aufs Papier; benn es ist, wie gesagt, eigentlich schon fertig und wird auch selten viel anders, als es vorher im Ropf gewesen ist. Darum kann ich mich auch beim Schreiben stören lassen und mag um mich herum mancherlei vorgehen, ich schreibe doch, kann auch dabei plaubern, nämlich von Suhnern und Gansen und von Gretel und Barbel und dal. Wie nun aber über dem Arbeiten meine Sachen überhaupt eben die Gestalt oder Manier annehmen, daß sie Mozartisch sind und nicht in der Manier eines andern, das wird halt ebenso zugehen, wie daß meine Nase ebenso groß und herausgebogen, daß sie Mozartisch und nicht wie bei andern Leuten geworden ist. Denn ich lege es nicht auf die Besonderheit an, wüßte die meine auch nicht einmal näher zu beschreiben; es ist ja aber wohl bloß natürlich, daß die Leute, die wirklich ein Aussehen haben, auch verschieden voneinander aussehen, wie von außen, so von innen. Wenigstens weiß ich, daß ich mir das eine so wenig als das andere gegeben habe."

Alle diese Selbstbekenntnisse Mozarts gewähren uns ja einen Einblick in Art und Wesen seiner Natur und seines Schaffens, eine Erklärung sind sie nicht. Wunder muß man glauben, verstehen kann man sie nicht. Das Bunderbare und Geheimnisvolle des kunstlerischen Schaffens tritt in keiner anderen Kunstlererscheinung so überzeugend und so unerklärbar zutage wie bei Mozart. Seltsam, daß man ebensowenig wie bei Raffael ihm gegenüber nach einer Erklärung verlangt. Man ist so beglückt durch das Geschaffene, daß man kaum nach bem Schöpfer fragt, jedenfalls nicht danach sucht, wie er zu diesem Geschaffenen kam, wie er dazu stand. Und wie mit dem einzelnen Werk ergeht es uns mit der ganzen Persönlichkeit Mozarts. Man kann nicht darstellen, wie er wurde, sondern nur, wie er war. Nicht, als ob er sich nicht entwickelt hatte, als ob nicht seine Werke im Laufe der Zeit größer, gewaltiger, ergreifender, reicher, schöner geworden wären. Aber das ist ein ganz natürliches Wachsen, das mit der äußeren Lebenserfahrung Schritt hält und abbricht, als er in der höchsten Blüte des Lebens steht. Man hat kaum ein Gefühl der Trauer darüber, daß das Leben so schnell zu Ende ging; man kann auch gar nicht ahnen, wie das nächste Werk geworden wäre, welchen Gipfel es dargestellt hatte. Wir mussen uns da mit Goethe zufrieden geben: "Der Mensch muß wieder ruiniert werden. Jeder außerordentliche Mensch hat eine gewisse Sendung, die er zu vollführen berufen ist. Hat er sie vollbracht, so ist er auf Erden in dieser Gestalt nicht weiter vonnöten, und die Vorsehung verwendet ihn wieder zu etwas anderem. Da aber hienieden alles auf natürlichem Wege geschieht, so stellen ihm die Damonen ein Bein nach dem anderen, bis er zuletzt unterliegt. So ging es Napoleon

und vielen anderen; Mozart starb in seinem 36. Jahre, Rassael im gleichen Alter, Byron nur um weniges älter. Alle aber hatten ihre Mission auf das vollkommenste erfüllt, und es war wohl Zeit, daß sie gingen, damit auch anderen Leuten in dieser auf eine lange Dauer berechneten Welt etwas zu tun übrig bliebe."

Es wäre aber unrecht, dieses ausgesprochen dämonisch geniale Schaffen Mozarts so zu verstehen, als habe er nun gar nichts dazu zu tun brauchen, als habe er, wie Bagner sagt, in "ganz unreslektiertem Berfahren, in ungetrübtester Naivität" seine Werke geschaffen. Auch hier gibt Goethe, ber ja selber ein Bunderzeugnis produktiver Kraft ist und damit eine bei schaffenden Künstlern überhaupt niemals wiederkehrende Fähigkeit verband, allgemeine Probleme nicht nur in der für ihn selber geltenden Form zu erkennen, Aufschluß. Er unterscheibet eine Produktivität höchster Art, die der Mensch als unverhofftes Geschenk von oben zu betrachten habe, die übermächtig mit ihm tut, wie es ihr beliebt und der er sich bewußtlos hingibt, von einer Produktion anderer Art, die irdischen Einflüssen unterworfen ist, und die der Mensch mehr in seiner Gewalt hat. "In diese Region zähle ich alles, zur Ausführung eines Plans Gehörige, alle Mittelglieber einer Gedankenkette, deren Endpunkte bereits leuchtend dastehen; ich zähle dahin alles dasjenige, was den sichtbaren Leib und Körper eines Kunstwerks ausmacht." Auch in dieser Ausgestaltung liegt eine Kraft der Broduktion. Die Gestaltung auf der Höhe der ursprünglichen künstlerischen Konzeption zu halten, ist in hohem Maße eine Sache des Kunstverstandes. Dieser war bei Mozart in höchster Weise ausgebildet, und es ist an der Zeit, die entgegengesetze, nicht nur in Laienkreisen verbreitete Ansicht, endgültig zu befämpsen. Seine Schwester hatte ja gewiß recht, wenn sie später schrieb: "Außer der Musik war und blieb er fast immer ein Kind." Aber in der Musik, in seiner Kunst war er bereits als Kind ein Mann. Das bezeugen seine überraschend reisen Urteile über andere, die sich von jedem falschen Enthusiasmus fernhalten, jede Schwäche unbedingt fühlen, allem Aufprozen und Dünkel aber mit einer Schroffheit begegnen, die bei seinem Charakter kaum begreiflich ist. Das bezeugt aber in höherem Maße sein Verhalten gegen sich selbst. Er hat es ja selber, als sein "Don Juan" in Brag einstudiert wurde, ausgesprochen: "überhaupt irrt man, wenn man denkt, daß mir meine Kunst so leicht geworden ist. Ich versichere Sie, lieber Freund, niemand hat so viel Mühe auf das Studium der Komposition verwendet als ich. Es gibt nicht leicht einen berühmten Meister in der Musik, den ich nicht fleißig und oft mehrmals durchstudiert hätte."

Besonders wichtig, weil auf das strittigste Gebiet bezüglich, sind seine Außerungen zur Oper. Leider erstrecken sie sich nur auf seine früheren Werke, weil er nach dem Tode des Vaters keinen mehr hatte, zu dem sich so rüchhaltlos auszusprechen er Veranlassung sühlte. Seine Gesamtaufassung

fakt er am 13. Oktober 1781 in einem Brief an den Bater in folgenden Worten zusammen: "Ich weiß nicht, bei einer Oper muß schlechterbings die Poesie der Musik gehorsame Tochter sein. — Warum gefallen denn die welschen komischen Overn überall? — mit all dem Elend, was das Buch anbelangt! sogar in Baris, wovon ich selbst Zeuge war. — Beil da ganz die Musik herrscht, und man barüber alles vergist. Um so mehr muß ja eine Oper gefallen, wo der Blan des Studs gut ausgearbeitet, die Worte aber nur bloß für die Musik geschrieben sind und nicht hier und dort einem elenden Reim zu Gefallen (die doch bei Gott zum Wert einer theatralischen Vorstellung, es mag sein, was es wolle, gar nichts beitragen, wohl aber eher Schaden bringen) Worte setzen oder ganze Strophen, die dem Komponisten seine ganze Idee verderben. Berje sind wohl für die Musik das Unentbehrlichste, aber Reime bes Reimes wegen — bas Schädlichste. Die Herren, die so pedantisch zu Werke gehen, werden immer mitsamt der Musik zugrunde gehen. — Da ist es am besten, wenn ein guter Komponist, der das Theater versteht und selbst etwas anzugeben imstande ist, und ein gescheiter Boet als ein Phonix zusammenkommen. Dann barf einem vor dem Beifall des Unwissenden auch nicht bange sein."

Stets hat er bei seinem Schaffen die wirklichen Theaterverhältnisse vor Augen. Es ist padend zu beobachten, wie er jede einzelne Szene, jedes Berhalten einer Persönlichkeit auf die Wahrheit hin ansah. Dabei zeigt er eine instinktive Sicherheit in der Beurteilung des rein Theatralischen, man möchte sagen der Regisseuraufgabe, die verblüffen kann. Die Briefe über den "Joomeneus" sind dafür besonders lehrreich. Bon seiner außerordentlichen Fähigkeit, sich in das Wesen der bon ihm dargestellten Personen hineinzuleben, zeugt der Brief vom 26. September 1781 über die "Entführung aus dem Serail". "Der Domin hat im ersten Att eine Arie bekommen . . . Sie haben nur den Anfang bavon und bas Ende, welches von guter Wirkung sein muß; - der Zorn des Osmin wird dadurch in das Komische gebracht, weil die türkische Musik dabei angebracht ist. In der Ausführung der Arie habe ich seine (d. h. des Bassisten Fischer) schönen tiefen Tone schimmern lassen. Das "Drum beim Barte bes Propheten" ist zwar im nämlichen Tempo, aber mit geschwinden Noten, und da sein Zorn immer wächst, so muß — da man glaubt, die Arie sei schon zu Ende — das Allegro assai in ganz einem anderen Reitmaße und anderen Tönen eben den besten Effekt machen; denn ein Mensch, der sich in einem so heftigen Born befindet, überschreitet ja alle Ordnung, Mag und Riel, er kennt sich nicht — und so muß sich auch die Mustk nicht mehr kennen. Weil aber die Leidenschaften, heftig ober nicht, niemals bis zum Ekel ausgedrückt sein mussen, und die Musik, auch in der schaubervollsten Lage, das Ohr niemals beleidigen, sondern doch dabei vergnügen, folglich allzeit Musik bleiben muß, so habe ich keinen fremden Ton zum F (Tonart der Arie), sondern einen besreundeten, aber nicht den

nächsten, D minore, sondern den weiteren, A minore, dazu gewählt." -Er war auch keineswegs so leichtsinnig in der Wahl des Textes wie Wagner aus allzu geringer Kenntnis bes Tatsächlichen in Mozarts Leben annahm, als er sagte: "Bon Mozart ist mit bezug auf seine Laufbahn als Opernkomponist nichts charakteristischer, als die unbesorgte Wahllosigkeit, mit der er sich an seine Arbeiten machte: ihm fiel ebensowenig ein, über den ber Oper zugrunde liegenden afthetischen Strupel nachzudenken, daß er vielmehr mit großer Unbefangenheit an die Komposition jedes ihm aufgegebenen Operntegtes sich machte, sogar unbekummert darum, ob dieser Text für ihn als reinen Musikor dankbar sei oder nicht" ("Oper und Drama"). Das widerspricht durchaus den Tatsachen. Er hat z. B. den Text zur "Entführung" gewiß schnell übernommen, aber nur weil er fühlte, daß er seine Bersönlichkeit darin ausleben konnte; nachher hat er in allen Einzelheiten darin verbessert, hat sogar einzelne Worte geändert, die ihm zuwider waren ober nicht dem Charakter der betreffenden Berson zu entsprechen schienen. Hätte er so leichtsinnig die Texte drauflos komponiert, so hätte er nicht die weit gediehenen Vorarbeiten zur "Gans von Kairo" und dem "Gefoppten Freier" liegen lassen. Bevor er den "Figaro" aufgriff, hat er, nach seiner eigenen Aussage, etwa hundert Textbucher durchgelesen, von denen kein einziges vor seinen Augen Gnade fand. So sehen wir also bei Mozart auch einen starken Runstverstand walten, und nur so - bas beweist ja die gejamte Kunftgeschichte aller Zeiten — kann ein wirkliches Meisterwerk entstehen. -

Wolfgang Amadeus Mozart wurde am 27. Januar 1756 in Salzburg geboren. Salzburg! Kast könnte man aus seinem Geburtsorte die Art von Mozarts Runft folgern. Mexander von Humboldt, ber die ganze Welt gesehen, hat Salzburg als die schönstgelegene aller Städte gepriesen. Italienische Schönheit in deutschem Land; die wonnige Klarheit, die sonnige Farbigkeit, die glanzende Architektur des Sudens hineingebettet in die erhabene Größe, die gewaltige Feierlichkeit, den ruhigen Ernst und nicht zulett auch in die von Winterstürmen erschütterte Leidenschaftsnatur des Norbens. Mozarts Elternpaar galt als das schönste Chepaar in Salzburg. Die förperliche Schönheit haben sie auf ihren Sohn, der ihnen nebst seiner Schwester Nannerl allein von sieben Kindern verblieb, nicht vererbt. Doch hat er vom Bater des Lebens ernstes Führen in der immer heilig gehaltenen Auffassung jeines Berufs, vom heiteren Salzburger Mütterchen die Frohnatur überkommen. Der Bater, Leopold (1719—1787), war ein trefflicher Musiker, vorzüglicher Geiger — sein im Geburtsjahr Wolfgangs erschienener "Bersuch einer gründlichen Biolinschule" blieb lange in hohem Ansehen — und gediegener Komponist. Er erkannte — wer hatte bei so offenkundigen Zeichen . verkennen können — frühzeitig die Begabung seines Sohnes und betrachtete es als die ihm vom Himmel übertragene Aufgabe, dieses Wundertalent nach Möglichkeit auszubilden. Er war ein armer Mann und hätte es gern gesehen, wenn die Gaben seines Sohnes zur Berbesserung-der äußeren Lebensverhältnisse gedient hätten, aber er hat sein Wunderkind nie mißbraucht.

Die Bunderkindschaft Wozarts ist das Rätsehafteste, was die Geschichte des Genies ausgibt. Wir brauchen die zahlreichen Anekdoten nicht wieder auszuzählen; es ist, als ob in dem Kinde die Musik als Naturmacht tätig gewesen sei. Man kann in diesem Alter kaum von einem Lernen sprechen, sondern von einem Bekätigen der in ihm schlummernden Kräste. In einem Alter, wo andere Kinder in wirren Strichen Bilder sestzuhalten suchen, die aus ihre äußeren Sinne gefallen sind, zeichnete Mozart Musik. Er war mit sünf Jahren ein sertiger Klavierspieler; wie er die Geige lernte, ist überhaupt unerklärt: er spielte eben eines Tages in einem Trio die zweite Geige sehlersos mit, ohne jemals irgendwelchen Unterricht auf diesem Instrument genossen zu haben. Von höchstem Werte süh das Kind war in dieser Zeit der Verdorbenheit der höheren Kreise, der philiströsen Lässigteit der unteren Schichten, daß sein Vaterhaus auf dem Felsen bürgerlicher Tüchtigkeit stand.

1762, als das Nannerl elf und Wolfgang sechs Kahre alt waren, unternahm der Bater die erste Kunstreise mit ihnen, die an den Munchener und Wiener Hof führte. Der Erfolg war durchschlagend und steigerte sich noch bei der im nächsten Jahr unternommenen Reise durch den deutschen Gudwesten nach Baris, wo sie im November anlangten und bis zum Frühighr verblieben. In Baris veröffentlichte der siebenjährige Mozart seine erste Sonate. Im Frühight ging est nach London, hier folgte die erste Sinfonie, und ein neu entdecktes, damals geschriebenes "Klavierbuch" (veröffentlicht von Schünemann, Leivzia 1909) fündigt in der Melodieführung und Sinnigkeit. im rhythmischen Schwung der kleinen Stücklein deutlich die spätere Art des Meisters an. Der Rüchweg ging über Holland, wo beide Kinder lebensgefährlich erkrankten. Erst im Herbst 1766 kam die Familie wieder heim. Der Erfolg auf diesen Kunstreisen war erstaunlich groß. Der Bater schrieb in dieser Reit: "Genug ist es, daß mein Mädel eine der geschicktesten Spielerinnen in Europa ist, wenn sie gleich nur zwölf Rahre alt, und daß der großmächtige Wolfgang kurz zu sagen alles in diesem seinem achtjährigen Alter weiß, was man von einem Manne von 40 Jahren fordern kann." In der Tat, so hohe Bewunderung seine Virtuosität als Klavier-, Orgel- und Violinspieler fand, es war doch mehr seine tiesere, in Improvisationen, schwierigen Transpositionen in andere Tonarten. Steareisbegleitungen zutage tretende musikalische Begabung, die alle Welt verblüffte.

Auf die dreisährige Reisezeit folgte nun ein Jahr der Ruhe daheim. Es wurde zur gründlichen Durchbildung benutzt. Der Bater, ein ausgezeicheneter Instrumentalist, beherrschte auch den alten Stil und besaß überdies eine den Durchschnitt weit überragende Bildung. So war er auch seht der

beste Lehrer, den Mozart haben konnte. Im Jahre 1768 begegnen wir dann Mozarts in Wien. Schon jest regen sich in schier unbegreiflicher Weise die Hauptseinde in Mozarts Leben: Neid und Intrige der Gegner, Lässigkeit und Unentschiedenheit derer, die seine Anhänger sein mußten. Zwar hatte Kaiser Joseph II endlich dem Zwölfjährigen eine Oper in Auftrag gegeben ("La finta semplice", "Die verstellte Ginfalt"). Die Aufführung aber wurde trop dieses kaiserlichen Schupes hintertrieben und erfolgte erst ein Jahr später in Salzburg. Besser erging es einem kleinen Liederspiel, "Bastien und Bastienne", das wenigstens in Privatkreisen zur Aufführung gelangte, und der seierlichen Messe, die der Knabe zur Einweihung einer Baisenhaustirche fomponiert hatte. Daß diese Werke eines Kindes nicht von besonderer Originalität sein können, wird nicht überraschen. Wohl aber zeigt sich die volle Beherrichung bes aufgenommenen italienischen Stills, darüber hinaus jenes instinktive Stilgefühl, das eine andere Musikbrache für die komische Oper als für das Singspiel notwendig hielt, wieder eine andere für die Kirche. Redenfalls bestehen schon diese Werke ehrenvoll den Bergleich mit den zeitgenössischen Erzeugnissen der gleichen Richtung. Ja, sie stehen hier neben den wenigen Werken, die bewußt Innigkeit des Ausbrucks und Wahrheit der Charafteristif anstreben.

Die erwarteten äußeren Vorteile hatte der Wiener Aufenthalt aber nicht gebracht, und so beschleunigte Bater Mozart die Reise nach Italien, die im Herbst 1769 unternommen wurde. Es war ein Triumphaug durch die wichtigsten italienischen Musikstädte. Der Meister der Instrumentalmusik Sammartini, ber glänzenbste Bertreter ber alten Kontrapunktik Babre Martini, die strenge philharmonische Afademie zu Bologna bestätigten in begeisterter Weise die Bunderbegabung. Der Bapst verlieh dem dreizehnjährigen Knaben dieselbe Auszeichnung wie dem großen Gluck und machte ihn durch Berleihung des Ordens vom goldenen Sporn zum Ritter. Die italienische Begeisterung erwies sich diesmal fruchtbarer als die deutsche. Kür den Mailänder Karneval von 1770 erhielt er den Auftrag zur Komposition einer Oper. Die opera seria "Mitridate re di Ponto" des Bierzehnjährigen machte ben großen Erfolg ber Stagione aus. Für ben Berbst bes nächsten Jahres hatte er eine Festserenade zu schreiben. Sie wurde der Glanzpunkt des Bermählingsfestes des Erzherzogs Ferdinand mit der Brinzessin Beatrice und verdunkelte des berühmten hasse Festoper. Hasse selber erkannte neidlos des Anaben Überlegenheit an: "Er wird uns alle vergessen machen."

Alle diese Werke waren echt "italienische" Opern. 1778 hat Mozart aus Mannheim an seinen Bater geschrieben, daß er ohne Bedenken auch die Komposition einer echt französischen Oper übernehmen würde; "denn ich kann so ziemlich, wie Sie wissen, aller Arten Stif von Kompositionen annehmen und nachahmen." Das ausgesprochen Mozartische sehlt noch. Dieses

besteht ja letterdings darin, daß es ihm gelungen war, die verschiedenen Stile anzunehmen und sie zu einer höheren und volkommeneren Einheit zu vereinigen, indem er sie durch sein Wesen hindurchgehen ließ und die scheindar trennenden Elemente dadurch vereinigte, daß er sie alle zu den Ausdrucksmitteln eines stets auf Wahrheit bedachten Empsindens machte. Mozart ist vielleicht das einzige Wunderkind, dem das Herumgeschlepptwerden in aller Herren Länder von höchstem Nutzen gewesen ist. Die Universalität ist in der Aunstgeschichte immer wieder die Aufgabe des deutschen Geistes gewesen; in der Musikseschichte tritt das besonders hervor. Wie früher Händel, vereinigte setzt Mozart die gesamten musikalischen Errungenschaften der damaligen Welt. Das müßte ein charakterloses Gemisch geben, wenn der betressende Künstler dadurch auch nur einen Augenblick zum Nachahmer würde. Mozart ist es nicht geworden, weil für ihn die äußere Erscheinung der Musik immer nur Ausdrucksmittel war, Technik. Die Technik ist aber nur der Buchstabe, nur die Form, ihre Belebung ersolgt durch den Inhalt.

Es gibt nichts Berkehrteres, als Mozart zum Bertreter jener Musik zu stempeln, die tonend bewegte Form ist. Er ist im Gegenteil durchaus Ausbrudemusiter. Er konnte überhaupt nur baburch bie gang für sich stehende Gestalt werden, daß ihm jedwede Form unmittelbar zum Ausbrudsmittel wurde, niemals Selbstzwed war. Denn biese Ausdruckwelt, die mit seiner individuellen Beranlagung, mit seiner Bersonlichkeit aufs innigste verknüpft war, bildet die geistige Einheit, durch die er auch die verschiedensten Formen zur formalen Einheit zwingt. Das ift das Geheimnis der wunderbaren Stellung Mozarts, bessen Musik — und das gilt von ihm allein — für alle Musikvölker die klassische Musik ist. Es ist nicht genug, wenn man bei ihm fagt, daß in seiner Musik sich Inhalt und Form beden. Diese Einheit bebeutet Stil und eignet allen Meisterwerken. Das Besondere für Mozart beruht darin, daß er für die größte Mannigfaltigkeit der verschiedensten Formen einen sie zusammenschließenden Inhalt fand. Bei einem Beethoven ist die Form eine Folge bes Inhalts; beshalb muß er auch überkommene Formen sprengen, also im Grunde neue bilden. Mozart hat niemals eigentlich neue Formen geschaffen. Er hat die vorhandenen angefüllt. Er hat aber dadurch, daß er die vorhandenen Stilarten nicht als Einheiten betrachtete, sondern als Erscheinungen eines erst aus ihnen gemeinsam hervorgehenden Universalstils, den über allen Sonderarten stehenden, sie alle in sich schließenden Universalstil geschaffen. Es ist eine so allumfassende Stilsorm vielleicht überhaupt nur in der Musik möglich, weil sie gegenüber der Dichtung von der Berschiedenheit der Sprachen, gegenüber den bildenden Künsten von aller Bwedbeftimmung befreit ist. Da sie Weltsprache ift, muß es für sie auch eine Weltsorm geben. Wir haben diese in Mozart, und nur in ihm. Andere, die auch die Formen der Welt zu sammeln strebten — man denke an Mendelssohn —, verfügten nicht über den zu dieser Anfüllung notwendigen weltumsassenben Gehalt. Ihre Musik ist dann nur tönend bewegte Form und darum, so meisterhaft sie in technischer Hinsicht sein mag, ohne zwingende Ausdruckzgewalt.

Mit dieser italienischen Reise horte die Zeit des außeren Erfolges. oder sagen wir genau, des Gelingens der aufs äußere Leben gerichteten Bläne für Wozart auf. Es gehört zum Unbegreiflichsten, und man findet keine andere Erklärung als jenes Goethesche "ber Mensch muß wieder ruiniert werben". Der Bolksmund drudt es ganz berb aus: "Es ist bafür gesorgt, daß bie Bäume nicht in den Himmel wachsen." Sätte Mozart keinen künstlerischen Erfolg mehr gehabt, hätte die Welt etwa in derselben Art wie bei Bach, nicht gefühlt, was sie an seiner Kunst besaß, hätten nicht selbst seine Gegner in naibster .Weise es ausgesprochen, daß von ihm die höchste Kunstoffenbarung kommen mußte, hatte in Mozarts Kunst etwas gelegen, was dieser Zeit entgegengesetzt gewesen wäre, — so könnte man sich ja alles leicht erklären. Aber von alledem ist nichts der Fall. Es sind ganz gemeine Kabalen, Intrigen niederträchtigster Art, dumme Zufälligkeiten, lauter außerliche Dinge, die berhindern, daß Mozart auch äußerlich die ihm gebührende Stellung im Musikleben erreicht. Seiner Kunst freilich hat es nichts geschabet. Es hat ihren Sieg nur für ganz kurze Zeit aufgehalten, und wenn Salieri bei der Nachricht von Wozarts Tod mit zynischer Offenheit sagte: "Es ist ein Genic gestorben, aber seien wir alle froh, daß er nicht mehr da ist; man hätte uns sonst bald für unsere Kompositionen kein Stud Brot mehr gegeben," so hat ihm und ber ganzen Sippschaft ber Tob Mozarts ja nur für turze Zeit geholfen, benn ·bie unsterblichen Werke bes toten Meisters schlugen seine Gegner doch bald zum Lande hinaus. Aber dieser Kampf mit den Damonen, jenen unwägbaren Mächten der Mit= und Umwelt, hat sich bei Mozart in einer sonst nie wiederkehrenden Beise gegen die Bersonlichkeit des Meisters verschworen, hat ihn aufgezehrt. Hier liegt die Ursache zu seinem frühen Tobe.

Es ist aber — das sei noch einmal hervorgehoben — nur dieser äußere Lebensgang Mozarts tragisch. Sein Künstlertum blieb davon unberührt; höchstens, daß es durch die Schwierigkeiten und den Kamps, den das Leben seiner Frohnatur entgegenwarf, in unvergleichlich schneller Weise zur höchsten Bertiesung des immer in Schönheit gehaltenen Erlebens geführt wurde. Ju diesem Sinne wollen wir Wozarts weiteres Leben nun betrachten. Und wenn wir die Erbitterung über das schmachvolle Berhalten unseres Bolkes diesem lichten Schönheitsträger gegenüber nicht verwinden können, so wollen wir doch von dem großen Beimarer Weisen Goethe lernen, in solchem Geschehen eine unserem Berstande unsahdere und unseren Sinnen unsichtbare Macht zu erkennen, die auf natürlichem Wege geschehen läßt, was sie mit übernatürlicher Vorsehung als notwendig erkennt: "damit auch anderen Leuten in dieser auf eine lange Dauer berechneten Welt noch etwas zu tun übrig bleibt."

In Salzburg war Mozart schon 1769 zum erzbischöflichen Konzertmeister ernannt worden. Daß man ihn hier in seiner Heimat nicht schätte, ware an sich nicht schlimm gewesen. Es starb 1772, furz nach Mozarts Rücksehr aus Italien, der Erzbischof Siegismund, und an seine Stelle trat der wider den Willen seines Boltes gewählte Graf hieronymus von Colloredo. Daß dieser Mann kein Gefühl für deutsche Musik hatte, kann seine Abneigung gegen den Kunftler Mozart erklaren, nicht aber sein im schlimmsten Sinne des Wortes unpriesterliches und unchristliches Verhalten zu dem Menschen. Der Erzbischof war zu Mozart bewußt brutaler Tyrann. Die adligen Kreaturen seines Hofes waren es mit ihren feilen Dienstbotenseelen in noch höherem Maße. Hier offenbart sich in abschreckender Weise die fürchterliche innere Roheit und seelische Verkommenheit, die wir über den glänzenden Formen und ber äußeren Liebenswürdigkeit bes Rokoko zu leicht vergessen. Das Schicfal eines Mozart zeigt uns auch auf dem Gebiete der Musikgeschichte die sittliche Notwendigkeit der französischen Revolution. Es ist keine Spielerei mit äußeren Dingen, wenn ich bas hier betone; benn die französische Revolution bildet auch einen tiefen Einschnitt für die Geschichte unserer Musik. Ein Beethoven ist vor ihr nicht denkbar, nach ihr wurde er zur Notwendigkeit, wenn die Musik ihre höchste Aufgabe erfullen sollte: Sprache des seelischen Erlebens des Bolfes in seiner höchsten Berkörperung, dem Genie, zu sein.

Es ist erschütternd, aber zur Erkenntnis der Zeitverhältnisse außerordentlich lehrreich, zu seben, wie Mozart, bessen ganzes Wesen Liebe ist, durch die Behandlung des Erzbischofs und seiner Diener mit einer rasenden But erfüllt wird, die noch lange Jahre nachher in wilden Ausbrüchen sich Luft machte, wenn er bei anderen einer so groben Berletung der heiligsten Menschenrechte begegnete. Es ist tragisch, wenn man sieht, wie der ja oft in diesen regierenden Areisen vorhandene Gelmut, der sich auch Künstlern gegenüber betätigte — man denke an das Berhältnis der Esterházy zu Hahdn — nichts vermochte gegenüber der Willfür einzelner, die ja nur ihre gesetmäßigen Rechte ausnutten. Mozart hat die Fesseln getragen, so lange er sie tragen konnte. Weniger aus Not, benn die wäre früher auch nicht größer gewesen als sie später wurde, sondern aus kindlicher Liebe zu seinem Bater, zu seiner Familie, die er nicht der Wut ihres Brot- und Landesherrn ausliefern wollte. Wenn man die wirkliche Größe Mozarts erfassen und hinter das tiefste Geheimnis der wunderbaren Erlösungstraft seiner Musik kommen will, muß man sich immer wieder vergegenwärtigen, was dieser Mensch gelitten hat. Nur die unerschöpfliche Liebefähigkeit seiner Natur ließ ihn trot allem zur hehren Heiterkeit seiner Kunst gelangen.

Der neue Erzbischof verweigerte seinen Leuten den Urlaub, damit sie nicht "so im Lande ins Betteln umherreisten". Leider vergaß er, ihnen die Ursache zu diesem "Betteln" zu nehmen. Sie lebten in kummerlichsten Ber-hältnissen. Jede Gelegenheit, von Salzburg sortzukommen, mußte Mozart

als eine Erlösung erscheinen. Leider täuschten ihn allemal die Hossinungen, daß ein solches Wegkommen die Befreiung werden würde. 1775 hatte er stür den Münchener Hos die komische Oper "La finta giardiniera" ("Die verstellte Gärtnerin") geschrieben. Man war entzückt über diese die dahin unerhörte Fülle von Melodien, über die bereits den Figarokomponisten ankündigende Charakterisierungskunst, aber eine Stellung sand sich nicht.

Mozart flüchtete ins Neich seiner Kunst, schuf die Musik zu dem Festspiel "I re pastore" und die hervorragenden Chöre zu "König Thamos", komponierte Messen, Sinsonien, Konzerte, Kammermusikwerke, in denen er sich mit dem absindet, was seine Zeit geschaffen. Es scheint ja aus innerem Kunstgesetz der wirkliche Fortschritt daran gebunden zu sein, daß der Künstler zunächst das bereits Geschaffene selber noch einmal in rascher Zusammens drängung erleben muß.

Da wollte er, wie mancher deutsche Künstler vor und nach ihm, versuchen, ob die Fremde ihm nicht geben würde, was die Heimat versagte. 1777 reichte er seinen Abschied als Knzertmeister ein und zog, von der Mutter begleitet, wieder in die Ferne. Das Reiseziel war Paris, die wichtigste Station unterwegs Mannheim. Wichtiger als für den Menschen Mozart, dessen Herz damals durch die Liebe zum Weibe zum erstenmal in starke Wallung geriet, sür den Künstler, der in der Mannheimer Kapelle ersuhr, was das Orchester eigentlich zu leisten vermag. Für den Künstler sand sich auch im musikliebenden Mannheim kein Platz. Der Mensch Mozart ersuhr zum erstenmal die schwere Lehre vom Entsagen: der Vater besahl, der Sohn gehorchte. "Nach Gott kommt gleich der Papa, das war als Kind mein Wahlspruch, und bei dem bleibe ich auch noch." Er riß sich los von Alohsia Weber; ihre Schwester Konstanze ist später seine Frau geworden.

So kam er nach Paris. Hätte er es verstanden, aus der Kunst ein Geschäft zu machen, hätte er auch nur gewußt, Ersolge geschickt auszunutzen, seine Absicht hätte sich in Paris vielleicht erfüllt. Denn mit einer Sinsonie, der sogenannten "Pariser" in D dur, gewann er großen Ersolg. Aber Mozart, der ein sehr scharfer Beobachter des äußeren Gehabens der Menschen war und sobald seine Kunst in Frage kam, den Menschen ins Herz sah, war doch kein Menschenkenner. Er schloß von sich auf andere. Da ihm Streberei, Falscheit, Neid und alles Intrigenwesen fremd waren, rechnete er nie bei anderen damit. Er glaubte an die Sieghaftigkeit des Berdienstes, und darum sand er sich immer wieder betrogen. Andere ernteten, wo er gestät hatte.

In Paris starb ihm am 3. Januar 1.778 die Mutter. Seine Liebe gewinnt einen heroischen Zug, wenn wir in den Briefen versolgen, wie er persönlich den Berlust überwand, indem er dabei nur daran dachte, wie Bater und Schwester den Schlag überstehen würden. Schließlich sah Mozart ein, daß er in Paris nichts erreichen würde, kehrte nach Salzburg zurück

und beugte sich schweigend wieder unter das Joch, das er für immer ab-

Die künstlerische Frucht des Pariser Aufenthalts war Mozarts nähere Bekanntschaft mit Glucks Werken, die damals in Paris im Mittelhunkt des Musiklebens standen. Man hat das künstlerische Verhältnis zwischen Mozart und Gluck sehr oft zum Gegenstand afthetischer Untersuchungen gemacht und tam babei vielsach zu bem Schlusse, daß bas beste aus Gluck Opernkunft in Mozarts Opern hinübergegangen fei. Manche haben es so schroff ausgesprochen, daß Glud burch Mozart gewissermaßen überflussig gemacht worden sei. Aus der Art, wie wir oben Mozarts Berhaltnis zur vorhandenen Runft seiner Zeit schilderten, wird man schon erkennen, daß bas nicht zutrifft. Glucks dramatischer Stil war für Mozart ebenso ein Stil, wie der italienische Opernstil, wie der des deutschen Singspiels oder der französischen Komödie. Er nahm baraus das, was er für seine Universalkunst brauchen konnte. Er gewann baraus Anregungen, nicht mehr. Man kann in Einzelheiten Beeinflussungen Mozarts durch Glud nachweisen. kann Ahnlichkeiten der musikalischen Aussprache für ähnliche Inhalte anführen. Bon da bis zu einer Aufnahme des Gluckschen bramatischen Prinzips, auf das es doch schlieflich allein ankommt, ist ein sehr weiter Schritt, den Mozart nicht getan hat. Unsere oben angeführte Stelle von seiner Auffassung bes Berhältnisses zwischen Musiker und Dichter in der Over ist von der Glucks grundverschieben. Für Glud war das Musikrama die Ausdrucksform seiner künstlerischen Versönlichkeit; für Mozart war die Oper, wie er sie sich nicht aus den dramatischen und dichterischen, sondern aus den musikalischen Elementen aller bis bahin geschaffenen Operngattungen geschaffen hatte, bie Form einer musikalischen Aussprache. Seine Persönlichkeit liegt nur in dieser Musik. Die damit verbundene Dichtung hat damit nur insofern zu tun, als sie der Musik Wege wies, auf denen sich diese ergehen konnte. Mozart ist auch als Opernkomponist eine Erscheinung für sich. Er hat als solcher kaum Rachahmer, geschweige benn Fortsetzer gefunden.

Die Oper wurde für Mozart bald zur liebsten Form für die musikalische Aussprache seines Seins. Das ist leicht erklärlich, denn sie bot die größte Mannigsaltigkeit. Sie gab selbst dei verhältnismäßig einseitigen und unkunftslerischen Textdichtungen die Gelegenheit, die ganze Welt der Gesühle musikalisch auszuleben. Die äußere Gelegenheit, bei der sich Mozarts Liebe zur Oper entschied, war der sür München geschriebene "Joomeneo", der im Januar 1781 zum erstenmal ausgesührt wurde. Mozart hat auch danach noch in allen übrigen Musiksformen geschaffen, weil sür ihn Leben und Komponieren eins war. In äußeren Dingen ist eben auch ein Genie Kind seiner Zeit. So schus er Opern nur dann, wenn er solche "in Austrag" bekam oder doch wenigstens in geradem Hindlick auf ganz bestimmte Theater- und Sängerverhältnisse schaffen konnte, wie es damals Sitte war. Waren diese

Vorbedingungen nicht gegeben, so ergoß sich der Lebensstrom seiner Musik in andere Formen. Wir übersehen auch hier zu leicht den völligen Wandel der Zeitverhältnisse. Ein Wagner schuf die Mehrzahl seiner großen Werke, ohne den Gedanken hegen zu können, sie jemals in Darstellung verwirklicht sehen zu dürfen, und der heutige Komponist ist überhaupt gewöhnt, von sich aus eine Opernkomposition in Angriff zu nehmen. Das Wie und Wann einer Aufführung steht ihm erst in zweiter Linie. Der Fall, den wir in Leoncavallos "Roland von Berlin" hatten, daß ein Komponist eine Oper in Auftrag bekommt und nach Auftrag ausführt, hat für uns Heutige fast etwas Unkunstlerisches. Zu Mozarts Zeit war er die Regel. Die Tatsachen beweisen, daß das frühere Verhältnis auch fünstlerische Vorteile bot. Von der höchsten Warte der Runst aus gesehen ist unser heutiges Berhältnis zweisellos kunstlerischer; von dem Gesichtspunkt aus, daß die Oper in hohem Maße Gebrauchstunst ist, Unterhaltungstunst, war das ältere Berhältnis vorteilhafter. Es wurden nicht nur weniger künstlerische Kräfte unnütz verzehrt als heute, wo nur ein kleiner Bruchteil der geschaffenen Opern für die Welt in Erscheinung treten kann und sei es auch nur im Klavierauszug. Es war darüber hinaus, da man für bestimmte Berhältnisse schuf, auch leichter, etwas für diese Berhältnisse Berwendbares, also überhaupt Brauchbares zu schaffen. Daß auch beim alten Verhältnis das große Kunstwerk möglich war, wenn der große Rünstler in dieses Verhältnis trat, beweisen die Erscheinungen Glucks und Mozarts. Letterdings hängt auch dieser Wandel in der Anschauung mit der Befreiung des Individuums zusammen, wie die französische Revolution sie brachte. Es ist das Selbstbestimmungsrecht des Rünstlers, das sich darin offenbart.

Diese erneute Abschweifung in allgemeine Berhältnisse war geboten durch die Tatsache, daß man vorwiegend auf Wagnerianischer Seite Wozarts innersten Beruf zum dramatischen Komponisten verkennt, daß man seine Opern fast unter den Begriff von Gelegenheitskompositionen fassen möchte. Dem ist nicht so. Es lassen sich Dutende von Aussprüchen aus Mozarts Briefen an den Bater aufzählen, in denen sich zeigt, daß es ihn mit allen Fasern seines Seins zur Oper brängte. Diese Sehnsucht, sich in der Oper zu betätigen, lenkte Mozarts Blide ständig nach Wien, bor allem, seitbem das Gerücht umging, daß Raifer Joseph den Gedanken hege, daselbst ein deutsches Nationalsingspieltheater zu gründen. Das mußte auf Dozart um so stärker einwirken, als in ihm gerade durch das ständige Rusammenkommen mit der Fremde das deutsche Selbstbewußtsein immer lebendiger geworden war. Er unterscheidet sich auch in dieser Hinsicht sehr zu seinem Borteil von den internationalen Opernkomponisten seiner Tage. Und es bewahrheitet sich auch hier, daß seine Universalität mit Internationalität durchaus nichts zu tun hat, sondern das Übernehmen alles in der Fremde vorhandenen Wertvollen, soweit es mit der grunddeutschen Natur in innige Berbindung zu bringen ist, bedeutet.

Es war der Erzbischof, der ihn nach Wien zog, weil er bei einem gelegentlichen Aufenthalt daselbst mit ihm ebenso gern prunken wollte, wie mit seinem übrigen Hosstaat. Hier kam es zur Katastrophe. Die Unwürdigkeit der Behandlung, die sich Mozart gefallen lassen mußte, nahm solche Formen an, daß jett auch die Rudficht auf den Bater verstummte. Der erzbischöfliche Rüchenmeister, ein Graf Arco, hat sich dadurch in die Unsterblichkeit hineingeschmuggelt, daß er Mozart mit einem Fußtritt maßregelte. Wozart nahm seinen Abschied, um sich auf eigene Faust durche Leben zu schlagen. Es schien, als sollte ihm das Glück nochmals lächeln: das Nationalsingspieltheater wurde zur Wahrheit, Mozart erhielt den Auftrag, dafür eine deutsche Oper zu komponieren. "Belmonte und Konstanze ober die Entführung aus bem Serail", ein bereits früher von Andre tomponiertes Textbuch, wurde unter Mozarts ständiger Mitwirkung so umgearbeitet, daß die Möglichkeit geschaffen war, auch die großen musikalischen Formen anzuwenden. entstand die erste deutsche komische Oper, natürlich gewachsen aus dem deutschen Singspiel. Noch brachten äußere Hindernisse neue Aufschübe, so daß die erste Aufführung erst am 16. Juli 1782 auf ausdrücklichen Befehl des Kaisers — anders waren die Intrigen nicht zu überwinden gewesen in Szene ging. Der Erfolg war groß und blieb nicht auf Wien beschränkt; Nord und Sud wetteiferten in Aufführungen bes Werkes.

Einige Wochen später sührte Wozart seine längst geliebte Konstanze zum Altare. Eine echte Liebesheirat, auf unvergänglicher Liebe begründet. Konstanze soll keine gute Haushälterin gewesen sein, jedensalls war sie eine gute Frau. Wozart war ihr dis ans Ende mit wahrer Leidenschaft zugetan, sie hat mit ihm traurige und frohe Tage als treue Gattin getragen. Es zeugt für den frommen Sinn Wozarts, daß er den Dank für sein junges Cheglück in einer Botivmesse abstatten wollte, die beim Heimatbesuch in Salzburg ausgesührt werden sollte. Auch diese Freude ist ihm vergällt worden, und so ist die C moll-Wesse Bruchstück geblieben (neuerdings vollendet durch Alwis Schmitt). In den Chören wächst sie zu einer Größe, die von der sonstigen etwas leicht gewogenen Kirchenmusik des Meisters absticht und auf die hehre Schönheit des "Requiems" hinweist.

Man muß sich die stärksten, sonst nur in Romanen genährten Vorstellungen von Theaterintrige und der Niederträchtigkeit von Menschen, die sich womöglich selber für anständig und ehrlich halten, in die Erinnerung rusen, um nun nach diesem starken Ersolge das Vergebliche von Mozarts Bemühungen um eine Stellung in Wien verstehen zu können. Während Mozart den Beisall des Altmeisters Gluck sand, trat dessen Schüler Salieri (1750—1825) an die Spize der Gegner. Es war der schüler Salierisken Kamps, den das in Deutschland so lange herrschgewohnte Ausländertum gegen die deutsche Musik sührte. Es war ein Kamps, der auf dunksen Wegen und auf Hintertreppen ausgesochten werden mußte. Ein Mozart, der immer auf geraden

Wegen ging, der trop aller bitteren Erfahrungen mit Kalschheit und Gemeinheit nicht rechnen lernte, mußte in einem solchen Kampf unterliegen. Erst vier Jahre später erhielt er wieder einen Auftrag. Er sollte die Musik zu einem fleinen Singspiel "Der Schauspielbirektor" schreiben. Wir kennen bas Werk heute in einer noch unwürdigeren Gestalt, als es vor die Zeitgenossen getreten ist; benn Louis Schneider hat in seiner heute gespielten Bearbeitung Mozarts Verhältnis zu seiner Schwägerin und zu Schikaneder mährend der Reit der Komposition der "Zauberflöte" nicht nur in geschichtswidrigem, sondern auch in einem künstlerisch unwahren und erniedrigenden Charakter dargestellt. Das beutsche Nationalsingspieltheater war indessen, da auch ber Kaiser seine schützende Hand bavon zurückgezogen hatte, eingegangen. Mozart mußte also, wenn er überhaupt zu Gehör kommen wollte, wieder an eine italienische Oper benken. Er hat "leicht an hundert Büchel durchgesehen", aber Bassendes nicht gefunden. Mehrere bereits angefangene Versuche gab er wieder auf, wie wir oben ausgeführt haben, aus echtem bramatischem Gefühl. Den notdürftigsten Unterhalt suchte er sich inzwischen durch Stundengeben zu verdienen; denn so herrliche Werke jest in den handn gewidmeten Streichquartetten, dem Klavierquintett mit Blasinstrumenten, dem C moll Rlavierquintett, der großen C moll Phantasie entstanden, nennenswerte Geldvorteile brachten sie ihm nicht ein.

Wie es Mozarts Feind, der Erzbischof gewesen war, der ihn nach Wien gezogen hatte, so verhalfen ihm jest auch seine Feinde zu einem Operntext. Der aus dem Venezianischen stammende Lorenzo da Bonte (1743-1838) überwarf sich um diese Zeit mit Salieri, für den er bis dahin die Texte geschaffen hatte, und bot, um diesen zu ärgern, Mozart seine Dienste an. Da es sich nun einmal um einen italienischen Text handeln mußte, war da Ponte unter den damaligen Textbichtern wohl der geeignetste. Mozart schlug ihm das 1784 in Baris zuerst aufgeführte Schauspiel Beaumarchais' "Die Hochzeit des Figaro" vor. Wie da Ponte die Aufgabe gelöst hat, wissen wir heute ja alle. Darüber hinaus war es zweifellos für Mozart von hohem Werte, daß dieser Text aus der Sphäre des gewöhnlichen Singspielniveaus, in dem sich die "Entführung" bewegt hatte, herausgehoben war und einen Stoff behandelte, in dem trot aller Milderungen die scharfe Morgenluft des Revolutionsgeistes wehte. Daß gerade Wozart für diese Stimmung empfänglich war, dürften wir nach den bitteren Erfahrungen, die er mit seinem Erzbischof gemacht hatte, annehmen, auch wenn nicht in seinen Briefen immer wieder einmal der Groll über diese Verhältnisse sich entlüde. Freilich, zum Ankläger sank er in einem Kunstwerk nicht herab. Er erhob alles ins Land der Schönheit; nirgendwo zeigt sich die liebenswürdige Seite des Rokoko so bestrickend, wie hier. Ihr vermochte auch Kaiser Joseph nicht zu widerstehen, der zunächst die Aufführung von Beaumarchais' revolutionärem Schauspiel verboten hatte. Als er aber erst Mozarts Musik dazu in einzelnen Bruchstüden vernommen, trieb er selbst auf die Vollendung der Oper und besahl ihre Inszenierung am Hoftheater. Und wieder verschworen sich alle Kräfte, um das Werk nicht zur Aufführung kommen zu lassen oder, falls diese nicht hintertrieben werden konnte, zu Fall zu bringen. Es bedurfte des mehrsachen persönlichen Eingreisens des Kaisers, dis endlich am 1. Mai 1786 der "Figaro" in Szene ging, der trop aller Intrigen einen glänzenden Sieg davontrug.

Es ist kaum glaublich, aber es gelang der Hinterlist der Italiener, Mozarts Werk auch nach diesem Sieg wiederum von der Buhne zu verdrängen. Dagegen hatte ber "Figaro" in Prag einen großen nachhaltigen Erfolg. Die Prager luden Mozart zu sich ein. Seine Reise dorthin war eine der wenigen auch äußerlich völlig ungetrübten Zeiten in seinen letten Lebensjahren. In seiner Freude versprach Mozart für die Prager eine Oper zu schreiben. Gegen ein Honorar von 100 Dukaten lieferte er bis zum Herbst 1787 ben "Don Juan". Da Bonte nimmt für sich den Ruhm in Anspruch, den Komponisten auf diesen Stoff hingewiesen zu haben, da er erkannt habe, daß "Mozarts Genie ein vielseitiges und erhabenes Gedicht verlange". Das äußere Leben brachte es mit sich, daß Mozart für die ernsteren Momente in der Dichtung noch stärker eingestimmt war. Im Frühjahr war sein geliebter Bater gestorben, zwei seiner besten Freunde wurden ihm durch den Tod entrissen, die häusliche Not drudte ihn nach wie vor. So war alles dazu angetan, ihn ernst zu machen. Die Kunst und durch sie wir haben den Gewinn von diesen schweren Erlebnissen. Das Lebenselement der Kunst Mozarts blieb auch in ihm eine unversiegbare Schönheit; aber diese Schönheit ift reifer und reicher, weil sie errungen ist, weil es für den Komponisten des Durchkämpfens durch die Nacht perfonlichen Leides zum Lichte ber eigenen geläuterten Liebefähigkeit und Abgeklärtheit bedurfte, um nunmehr in Schönheit schaffen zu können.

Man hat sich seltsamerweise immer wieder darüber gestritten, ob der "Don Juan" als komische oder als tragische Oper zu bezeichnen sei. Mozart selbst ist — ähnlich wie Gluck in seinen günstigen Schlüssen — dem Zeitgeschmack soweit entgegengekommen, daß er nach dem Untergang Don Juans die Personen der Oper; die dis dahin durch Don Juan gelitten hatten, im Sextett der Schlüßzene ihre Befriedigung aussprechen läßt. Wenn das imstande wäre, aus einer Tragödie ein Lustspiel zu machen, so müßte man manche der Historien Shakespeares, ja auch "Macbeth", zu Lustspielen rechnen, weil am Schlüß der künstige Herrscher sieghaft Stellung nimmt, unser Blick also gewissermaßen auf eine glücksichere Zukunst hingelenkt wird. Man hat heute mit richtigem Gesühl bei der Aufführung diese Szene weggelassen, und es ist die leidige Pietät gegen das Historische, die immer wieder diesen bloß von den Geschmacksverhältnissen der Entstehungszeit gebotenen Schlüß neu belebt. Allerdings hat Mozart durch die Gestalt Leporellos in seiner

Oper ein starkes komisches Gement. Auch dafür ließe sich auf Shakespearesche Tragödien verweisen. Es muß aber andererseits zugegeben werben, daß der aus Lebensgier geborene Gegensatz Don Juans zu Gott und Welt nicht stark genug herausgearbeitet ist, um den tragischen Untergrund des ganzen für jeden sichtbar zu machen. Wenn unsere Usthetiker nicht so sehr an der Schubjachtritik hingen und von unseren großen deutschen Dichter-Denkern mehr zu lernen bestrebt wären, so hätten sie aus dem Briefwechsel Goethe-Schillers am besten die rechte Stellung zu diesem wunderbaren Meisterwerke finden können. Schiller schrieb am 29. Dezember 1797 an Goethe: "Ich hatte immer ein gewisses Bertrauen zur Oper, daß aus ihr, wie aus den Chören des alten Bacchussestes, das Trauerspiel in einer edleren Gestalt sich loswickeln sollte. In der Oper erläßt man wirklich jene servile Naturnachahmung, und obgleich nur unter dem Namen von Indulgenz, könnte sie auf diesem Wege das .Joeale auf das Theater stellen. Die Oper stimmt durch die Macht der Musik und durch eine freie harmonische Reizung der Sinnlichkeit das Gemüt zu einer schöneren Empfängnis; hier ist wirklich auch im Pathos selbst ein freieres Spiel, weil die Musik es begleitet, und das Wunderbare, welches hier einmal geduldet wird, müßte notwendig gegen den Stoff gleichgültiger machen." Goethe antwortete: "Ihre Hoffnung, die Sie von der Oper hatten, würden Sie neulich im "Don Juan" auf einen hohen Grad erfüllt gesehen haben; dafür steht aber auch dieses Stud ganz isoliert, und durch Mozarts Tod ist alle Aussicht auf etwas Ahnliches vereitelt." Der "Don Juan" nimmt in der Tat in der ganzen Musikliteratur eine Stellung für sich ein, und Schillers Wunsch ist in der gemeinten Art bis heute nicht erfüllt worden.

Am 29. Oktober 1787 ging ber "Don Juan" in Prag zum erstenmal in Szene und errang womöglich einen noch größeren Erfolg als "Figaro". In Wien brachte es die Intrige fertig, daß das Werk erst im Mai 1788 aufgeführt wurde und — durchfiel. Bei den damaligen Buhnenverhältniffen bedeuteten so starke künstlerische Erfolge, wie sie Wozart nun mit einigen Opern trot allem errungen hatte, noch lange nicht auch pekuniären Gewinn. In der Tat ging es Mozart in diesen Jahren äußerlich immer schlechter. Da dachte er, um der wachsenden Not zu entgehen, an eine Reise nach England. Sobald das ruchbar wurde — und darin offenbart sich das Gemeine in der ganzen Art der Bekämpfung Mozarts am besten — suchte man ihn zu fesseln. Der Kaiser ernannte ihn endlich am 7. Dezember 1787 zum Kammerkompositeur, "damit ein Künstler von so seltenem Genie nicht bemüßigt werde, jein Brot im Auslande zu suchen." Diese Fessel hätte ein anderer, als der für jede Güte dankbare Mozart wohl kaum als solche empfunden, denn das Gehalt betrug 800 Gulben, und bas ihm angewiesene Tätigkeitsfeld mar die Tänze für die K. K. Redoutenbälle zu komponieren. So war natürlich eine nachhaltige Befferung seiner Lage nicht denkbar. Man muß dabei berücksichtigen, daß seine Instrumentalkompositionen durch ihren geistigen St. M. 11. 5

ţ

t

ß

m

18

ın

'n,

(id

jat

ien

lub

Digitized by Google

Gehalt — weniger etwa durch technische Schwierigkeiten — und durch die Bornehmheit und Tiese ihrer Empsindung die Fassungskraft der damaligen Liebhaberkreise überschritten, so daß die Berleger, salls sie sich nicht von vornherein dem bequemen Nachdruck zuwandten, ihm für seine Kompositionen nur wenig bezahlten.

Aber irdisches Elend vermochte Wozart aus dem Schönheitstande seiner Kunst nicht mehr herabzureißen. In diesem sorgenvollen Sommer 1788 schus er seine drei schönsten Sinsonien: B moll, C dur (Jupitersinsonie) und Es dur (Schwanengesang).

Auch die Kunstreisen, die Mozart unternahm, um aus seiner bedrängten Lage herauszukommen, hatten nicht den gewünschten Erfolg. Im Frühjahr 1789 reiste er nach Berlin, wo man auf die Freigebigkeit des musikliebenden Königs Friedrich Wilhelm II rechnen konnte. Aber des Königs Angebot, die Hoftapellmeisterstelle mit einem Gehalt von 3000 Talern anzunehmen, konnte sich Mozart aus Rucksicht auf seinen Kaiser nicht entschließen. Der karge Lohn für diese Anhänglichkeit war der Auftrag zur Komposition einer neuen Oper. Zu dieser wurde ihm das fertige Textbuch überreicht. Mozarts Wahl wäre sonst schwerlich auf "Cosi fan tutte" gefallen, das am 26. Januar 1790 mit großem Erfolg in Szene ging. — Es hat Leute gegeben, die immer auf die Frivolität in einzelnen Opern Mozarts hingewiesen haben. Auch Beethoven hat geäußert, er würde solche Operntexte nicht haben komponieren können. Wenn man sich Mozarts ganzes Verhältnis zur Textunterlage seiner Opern vergegenwärtigt, so wird man darüber von vornherein milder denken. Jeder Borwurf muß verschwinden in Anbetracht der Tatsache, daß Mozart niemals in bosem Wort sinnliche Musik geschrieben hat. Riemals hat er die Musik zur Laszivität oder Frivolität erniedrigt, wohl aber hat er durch den Abel der Empfindung in seiner Musik den Texten das Frivole benommen. Bei "Figaro" ober "Don Juan" übrigens stehen diese unsittlichen Vorkommnisse ober Unterströmungen mit Notwendigkeit innerhalb eines größeren Zusammenhangs, den man zum mindesten nicht unsittlich nennen kann.

Hier ist dann der Ort, auch den lange aufrecht erhaltenen Vorwurf zurückzuweisen, als habe Mozart durch einen leichtsinnigen Lebenswandel seine Gesundheit untergraden. Man hat ihm auch da aus seinem zur Freudigsteit und Zutunlichkeit neigenden Temperament, dem allein wir doch seine ganze Kunst verdanken, einen Strick gedreht. Wir können nach genauer Einssicht in die Briese Mozarts im Gegenteil behaupten, daß sein Lebenswandel durch Reinheit und innere Sittlichkeit sich von dem Durchschnitt der Zeit wohltuend abhebt. Die gegenteiligen Ausstreuungen von Zeitgenossen geshören in die Kette der Verleumdungen, die gegen ihn während seines ganzen Wiener Ausenthalts geschmiedet wurde.

Mozarts Lage verschlimmerte sich noch mit der Thronbesteigung Leopolds II. Dieser versolgte sast grundsätlich alle jene, die sein Borgänger be-

günstigt hatte, und Wozart, der von dieser Gunst so wenig ersahren hatte, wurde vom Kaiser doch dazu gerechnet. So ward ihm auch der Wunsch, an der Krönungsseier in Franksurt mitzuwirken, versagt. Wozart, der da eine Gelegenheit zur Besserung seiner Verhältnisse sah, opserte das letzte seiner Habe, um die Reise unternehmen zu können, sand aber in Franksurt keinen pekuniären Ersolg und kehrte in trübere Verhältnisse zurück, als er sie verlassen hatte.

Es ist erschütternd und das leuchtendste Zeugnis für seine stets hilfsbereite Freundschaft, daß er jett einem anderen zu helsen sich entschloß. Im Frühjahr 1791 trat Emanuel Schifaneder, ber seit 1789 bas "Theater an der Wien" leitete, an Mozart heran mit der Bitte, ihm eine Zauberoper zu komponieren, da er ruiniert sei, wenn Mozart nicht helse. Und Mozart half. Aber aus der Zauberposse, die ihm Schikaneder gebracht hatte, wurde dank der Mithilfe des äußeren Zufalls, daß von der Konkurrenz derselbe Stoff vorher schon herausgebracht wurde, die "Zauberflöte". Aus einer äußerlichen Zaubergeschichte wurde nun eine sinnreiche Verherrlichung der Freimaurerei, der Mozart sich 1783 als eifriges Mitglied angeschlossen hatte. Der Gehalt der "Zauberflöte" liegt nur in Mozarts Musik; denn Schikaneders Text ist reichlich kindisch. Aber Mozarts Musik vollbringt das Wunder, daß das äußerliche Spiel einen tiefen Sinn erhält; in der Art, wie es Goethe fühlte, als er Edermann gegenüber bon seiner Helena sprach: "Wenn es nur so ist, daß die Menge der Zuschauer Freude an der Erscheinung hat, dem Eingeweihten wird zugleich ber höhere Sinn nicht entgehen, wie est ja auch bei der "Zauberflöte" und anderen Dingen der Fall ist." Die Bedeutung ber "Zauberflöte" in unserer Kunstgeschichte hat niemand besser charakterisiert als Richard Wagner: "Der Deutsche kann die Erscheinung dieses Werkes gar nicht erschöpfend genug würdigen. Bis dahin hatte die deutsche Oper so gut wie gar nicht existiert, mit diesem Werke war sie erschaffen . . . welcher göttliche Zauber weht bom populärsten Liede bis zum erhabensten Hymnus in diesem Werke! Welche Bielseitigkeit, welche Mannigfaltigkeit! Welche ungezwungene und zugleich edle Bopularität in jeder Melodie, von der einfachsten zur gewaltigsten! In der Tat, das Genie tat hier fast einen zu großen Riesenschritt, denn indem es die deutsche Oper erschuf, stellte es zugleich das vollendetste Meisterstück derselben her, das unmöglich übertroffen, ja dessen Genre nicht einmal erweitert und fortgesetzt werden konnte."

Noch vor der "Zauberslöte", die am 30. September in Szene ging, wurde eine im Auftrag der Prager Stände für die Krönungsseier rasch hingeworsene Gelegenheitsoper "Titus" aufgeführt, die Mozart sich abgetrott hatte, und der keine Bedeutung zukommt. Im Gegensatz zu ihr gewann die "Zauberslöte" einen herrlichen Erfolg. Das Werk ging über alle deutschen Bühnen, wedte überall den gleichen Enthusiasmus und brachte — Schi-kaneder großen Gewinn ein, während Wozart auch hier wieder leer ausging.

Aber auch des künstlerischen Ersolgs konnte er sich nicht mehr lange freuen. Todesahnungen hatte der heitere Meister auch früher oft gehabt. Schon am 4. April 1787 sagte er in einem Brief an den Bater: "Ich lege mich nie zu Bette, ohne zu bedenken, daß ich vielleicht (so jung als ich bin) den andern Tag nicht mehr sein werde; und es wird doch kein Mensch, von allen, die mich kennen, sagen können, daß ich im Umgange mürrisch oder traurig wäre; und sür diese Glückseitst danke ich alle Tage meinem Schöpser und wünsche sie don Herzen jedem meiner Mitmenschen."

Nun war sein Körper, den die Kümmernisse der letten Jahre doch sehr mitgenommen hatten, durch die übermäßige Arbeit an der "Zauberslöte" noch mehr geschwächt. Der Komponist mochte fühlen, daß seine Tage gezählt seien. So sah er in dem geheimnisvoll austretenden Diener des Grasen Walsegg, der ohne jegliche Namensnennung ein "Requiem" bestellte, seinen eigenen Todesboten. Er wurde den Gedanken nicht los, daß er seine eigene Seelenmesse schreibe, und so hat er in das Werk auch das Tiesste hineingelegt, was er als Mensch und Musiker zu sagen hatte. Er sollte es nicht mehr vollenden. Erst sein Schüler Süßmaher hat es später nach den weitgehenden Angaben und Entwürsen des Komponisten in schönster Weise zu Ende geführt. Mozart selbst schloß am 5. Dezember 1791 die Augen, die so froh in die Welt geblickt und die durch alle Kümmernisse, alles Send hindurch das sonnige Land der Schönheit erschaut hatten.

An einem wüsten Wintertage suhr der "Kondukt dritter Klasse", da die Mittel zu einem besseren Begräbnis gesehlt hatten, nach dem Friedhos von St. Mary hinaus. Die wenigen Freunde, die bei der Einsegnung der Leiche in der Kirche zugegen gewesen waren, hielten dem Wetter nicht stand und kehrten um. Seine Frau lag vor Schmerz und Elend krank bei einer sremden Familie. Mozart war draußen in einer allgemeinen Grube bestattet worden. Als seine Frau auf den Kirchhos kam, war ein neuer Totengräber da, der ihr keine Auskunst geben konnte. So wissen wir noch heute nicht die Stätte, wo seine Gebeine die letzte Kuhe gefunden. Stolze Denkmäler künden heute von des Bolkes dankbarem Gedenken an den "Licht- und Liebesgenius". Das unvergänglichste bilden seine Werke, aus denen die sonnigste Schönheit der Musik in ewiger Jugend ihre belebende Krast ausstrahlt.

## 

## Neuntes Buch

# Beethoven

Duch die Kunstgeschichte ist Zeitgeschichte. Wer in ihr nur die Geschichte der Kunstformen sieht, mag dem widerstreiten. Die Kunstform als solche hat ihre eigene Entwicklungsgeschichte, reicht zwar mit ihren Ansängen auch in Zeitverhältnisse hinein, ist aber in ihrer Entwicklung mehr ein Spiel unabhängiger Kräfte. Wohl aber wurzelt der Kunstinhalt jedes Kunstwerks im Boden seiner Zeit, mag er auch noch so gewaltig und groß sein, noch so viele erst sür die Zukunst wertvolle Keime in sich tragen. Dieser Inhalt aber ist die Seele des Kunstwerkes. Gerade unserer deutschen Aussalzung von Kunst entspricht es, daß sie die Kunstsorm nach ihren Bedürsnissen schaffe. Mie Form ist nur Ausdrucksweise eines Inhalts. In der Musik tritt dieses Berhältnis später hervor, als in den anderen Künsten, so daß noch ein neuerer Asthetiker die Losung ausgeben konnte, die Musik sei "tönend bewegte Form". Auch hierbei konnte man schon sagen, daß der Nachdruck auf dem "bewegt" liegt, daß die Bewegung dann die Seele wäre; das gilt in der Tat für die Unsänge der Wusik und sür ihre ursprünglichen Formen: der Rhythmus ist hier die beseelende Kraft, und Rhythmus ist Bewegung. —

Auf der langen Wanderung, die wir dis hierher zurückgelegt haben, sahen wir, wie die Musik immer inhaltreicher wurde. Seelisches Leben in ihr, durch sie auszudrücken wurde in steigendem Waße das Ziel. Bon dem Seelensleben der Gesamtheit löst sich das des einzelnen ab; aus der allgemein gültigen Aussprache dieses Fühlens des einzelnen wird die nur ihm persönlich zukommende. Je stärker so der seelisch-geistige Inhalt der Musik wird, um so mehr muß sie als ein Aussluß der gesamten Zeitströmung und Zeitsstimmung erscheinen. Wir dürsen freilich nicht vergessen, daß wir es hier mit dem Ausdruck des Seelischen, also des Körperlosen, des von allem Zusfälligen der Erscheinung Befreiten, des ewig Gültigen im zeitlich Borübersgehenden zu tun haben. Nicht die äußeren Geschehnisse einer Zeit können

sich in der Musik ofsenbaren, sondern das tiesste, oft geheimgehaltene Fühlen, das innerliche Sehnen. Darum konnte die Musik erst dann zum starken Ausdurck der Zeit werden, als jeder Einzelne zum Miterleber seiner Zeit wurde und durch die Verkündigung seines Seelenlebens sie mitzugestalten hossen konnte. Daß es dazu gekommen ist, unterscheidet das 19. Jahrhundert von den vorangehenden. Die Musik des 19. Jahrhunderts ist darum im geistigen Inhalt eine neue Kunst. Sie ist von der vorangehenden im Wesen verschieden, auch dort, wo sie in der Form nur die Vollendung und Ersüllung des 18. Jahrhunderts ist.

Den stärksten Markstein in der ganzen Musikgeschichte bildet Beetshoven. Man kann die Musikgeschichte in die Zeit vor ihm und nach ihm zerlegen, oder genauer sogar die zweite Hälfte als seine Zeit bezeichnen, denn wir stehen noch völlig in ihr. Wir können uns heute auch gar nicht denken, daß die Musik semals ein höheres geistiges Ziel sinden könnte, als das ihr von Beethoven gesteckte; in so einzigartig tieser Beise hat er die Stimmungen und Strömungen der neuen Zeit auf ihr Ursprünglichstes, auf ihr ewig Gelstendes verdichtet. Der Wege zum Ziele bleiben tropdem noch viele.

Eine der gewaltigsten Kraftentsaltungen der Menschheit scheidet die Neuzeit von der Vergangenheit. Der Blutstrom der französischen Revolution bildet die Grenze. Eine Welt wurde von ihm verschlungen. Aber soviel diese Revolution zerstört hat, wir denken ihrer gerade als Zerstörerin mit Dankbarkeit. Denn was sie zermorschte, mußte zugrunde gehen. Auszubauen freilich hat diese Zeit nicht vermocht. Wohl aber hat sie das größte Tatgenie hervorgebracht, das der Welt, die eben die Macht der Masse ersahren hatte, die Übermacht der Persönlichkeit ofsenbarte: Naspoleon. Aus dem Sprößling der Käuberinsel ward er zum Kaiser der Welt. Daß er sich zum Tyrannen der Welt zu machen strebte, durch deren Freiswerdung seine Erscheinung allein ermöglicht worden, war die Ursache seines Untergangs, zerstörte den Segen seines Wirkens. Das war nach der Revoslution die zweite schwere Enttäuschung für die hochstrebenden Geister, die sich an der "herrlichen und herrschenden Erscheinung der Freiheit" (Goethe) ersreuen zu können gehosst hatten.

Aber konnte sich der einzelne noch nicht im höchsten Sinne frei fühlen, so mußte er doch sich selber fühlen. Es war so viel zerbrochen, so viel neusgestaltet. Wan hatte im wirklichen Leben so das ungeheure Bermögen eines einzelnen ersahren, daß der Individualismus, die Selbstherrlichkeit des Einzelwesens zur Erkenntnis werden mußte. Freilich, die Welt hatte nur für ein Tatgenie Plat. Und selbst dieses, Napoleon, war eine Träumernatur. Nur daß er seine Träume zu verwirklichen vermochte. Der anderen geistigen und künstlerischen Genies (Byron, Shelley, Chateaubriand) bemächtigte sich, im Hindlick auf die Klust zwischen dem Sehnen und den Möglichkeiten des einzelnen, die Melancholie.

Deutschland, das streng genommen das jungfte ber Rulturländer war, denn seine Geschichte reichte jett eigentlich nur bis zum Dreikigiährigen Kriege zurud, war gludlicher als die älteren Kulturnationen. Es war politisch so unsertig, als äußere Macht so zerfallen, daß es für die tätige Mitarbeit an der Weltgeschichte unberusen schien. Wir wissen, wie ein Goethe selbst in der Zeit der Befreiungstriege die Entwicklung des Deutschtums nur durch geistige Arbeit erwartete. Schiller aber hatte das Bermächtnis hinterlassen: "Hoch über Zeit und Raum schwebt lebendig der höchste Gedanke." Wir hatten geistig in dieser Zeit unendlich viel erlebt. Sturm und Drang, Rlassikät und Romantik stehen in der Literatur fast nebeneinander. Dazu erhebt sich jett zum ersten Male in voller Kraft der deutsche Universalismus. Was an großen und lebendigen Kräften in der Welt ist, zieht er an sich und verarbeitet es, in der Dichtung wie in der Wissenschaft. Dann wird uns ber eine, ber all die widersprechenden und zerfahrenen Strömungen ber Beit an sich und in sich erlebt und sie durch die prächtige Kraft seiner Bersönlichkeit für das Leben zur Einheit schmilzt: Goethe. Es ist bei ihm ein Nacheinander, wie die Zeit der Entwicklung es mit sich bringt; als Mensch schuf er daraus die Einheit, in seiner Kunst bleibt es Nacheinander und nur ber "Faust", ber sich ja auch äußerlich um sein ganzes Leben und Schaffen ipannt, faßt die verschiedensten Kräfte zusammen, ohne sie aber künstlerisch zur letten Einheit führen zu können.

Der aus allen diesen Strömungen und Gedanken der Zeit uns das einheitliche Kunstwerk geschaffen, war Beethoven. In ihm ward das Sehnen
und Wollen der neuen Zeit zum erstenmal Gestalt. In der Musik, da es
sonst nicht möglich war. Die Reaktion, die sich nach der starken Tatentsaltung
des deutschen Volkes in den Besreiungskriegen, die zu Freiheitskriegen geworden waren, auf die Welt gelegt hatte, unterdrückte nicht nur das staatliche
Leben, sondern auch das der Wissenschaft und jener Kunst, deren Inhalt
sichtbar wird. Nur die Musik war in dieser Triumphzeit der Zensur frei.
So ward sie zur Aussprache alles dessen, was nach Gestaltung rang, aber den
lastenden Einslüssen der herrschenden Gewalt gegenüber nicht verwirklicht
werden konnte. Sie ward es durch Beethoven.

## l. Lebensgang und Charafter

Ludwig van Beethoven wurde wahrscheinlich am 16. Dezember 1770 zu Bonn geboren, da er am Tage nachher getaust worden ist. Sein Geburts-haus läßt uns mit den drei von den Eltern bewohnten niedrigen Stuben im Hinterhause in recht kärgliche Berhältnisse einblicken, wenn auch im Bater-hause wohl niemals gerade Mangel am Notwendigsten herrschte. Noch zu Großvaters Zeit hatte man sich sogar in guten Berhältnissen befunden. Er war aus Antwerpen gebürtig und wohl 1731 in Bonn eingewandert, wo er

zuletzt Hoffapellmeister beim Kursürsten Klemens August gewesen war. Als er starb, war der Knabe, der diesen Ramen zu einem der glänzendsten in der Welt machen sollte, drei Jahre alt. Ludwigs Bater, Johann, war gleichfalls Musiker und wirkte seit 1756 als Tenorist am Kursürstlichen Hose, sand aber keine sichere Lebenssührung, vertat sein Gut und verkam im leidigen Hang zum Trunk immer mehr. 1767 hatte er sich mit Magdalena Keverich verheiratet. Das erste Kind starb. Darauf solgte unser Ludwig. Bon den übrigen Geschwistern blieben noch zwei Brüder, Karl und Johann, am Leben. Sie waren nicht stark genug, um über die unordentlichen ererbten Reigungen gleich dem älteren Bruder Meister werden zu können, und haben viel dazu beigetragen, den Lebensweg des sehr viel auf Familie haltenden Meisters zu trüben.

Bei diesen Verhältnissen im elterlichen Hause wundert es uns nicht, daß der Unterricht des Anaben, wenn auch äußerlich streng, doch weder zweckmäßig noch planvoll war. Der Schulunterricht ließ viel zu wünschen übrig, und im eigentlichen Schulwissen hat es Beethoven auch zeitlebens nicht weit gebracht. Dagegen hat er an seiner tieseren geistigen Bildung unablässig so gearbeitet, daß wir ihn zu den gebildetsten unserer Musiker zu rechnen haben.

Beethoven war kein eigentliches Wunderfind. Als Klavierspieler ist er zwar auch schon in jungen Tagen öffentlich aufgetreten, und seine ersten Rompositionen (drei Klaviersonaten) sind auch bereits 1781 erschienen. Aber es geht aus allem hervor, daß schon der Anabe Beethoven mehr auf inneren Gehalt ausging, als auf äußeren Glanz. So in der Kunst, so im Leben. Er hat dann seit 1780 von verschiedenen Lehrern Unterricht erhalten, unter benen Chr. Gottl. Reefe (vgl. II, 14), seit 1782 Hoforganist, ber bedeutenoste war. Diesem gediegenen Musiker, wissensreichen Mann und wirklich gebildeten Menschen verdankt Beethoven sicher viel, wohl noch mehr für seine moralische Weltanschauung, als für die Musik. Schon im Sommer 1782 wurde der junge Beethoven sein "Bikar" bei der Orgel. Der junge Organist muß bald Aufsehen erregt haben, vor allem durch die kuhne Art seines Wodulierens. Die frühzeitigen Kompositionen, die jest und in den nächsten Jahren entstanden, zeigen starken Einfluß Ph. Em. Bachs, daneben vor allem den Mozarts und Handns. Mit den beiden letteren kam Beethoven auch in perfönliche Berührung. Mozart lernte er im Frühjahr 1787 zu Wien kennen, und wahrscheinlich hat er auch einigen Unterricht bei ihm genossen. Dann rief ihn die Nachricht von der schweren Erkrankung der Mutter zurück. überlebte sein Kommen nicht lange, am 17. Juli 1787 ist sie gestorben. Beethoven hat sie aufs innigste betrauert. Sie war ihm eine wahre Freundin gewesen. Mit ihrem hinscheiden verlor das haus den letten sicheren halt; dem Siebzehnjährigen oblag die Fürsorge für den Bater und die beiden jüngeren Brüder.

Der podennarbige, störrische Jüngling muß etwas an sich gehabt haben, was edle Menschen anzog. Sonst hätte der Sohn eines verlumpten Musikers kaum den Zutritt zu besseren Säusern und die Freundschaft vornehmer und edler Menschen gefunden. Besonders dankbar dachte Beethoven bis zulett an den Berkehr im Sause der Bitwe bon Breuning, wo er wie ein Kind gehalten war und beste Förderung in geistiger und seelischer Hinsicht erfuhr. "Sie verstand es, die Insetten von den Blüten fernzuhalten." In der gleichen Familie verkehrte auch F. G. Wegeler, der, ebenso wie der Sohn des Hauses, Stephan Breuning, Beethoven zum Lebensfreunde wurde. Um wertvollsten wurde zunächst für ihn die Bekanntschaft mit dem Grafen Ferdinand E. G. Walbstein, die wohl bald nach der Ruckehr des jungen Künstlers aus Wien angeknüpft worden ist. Waldstein hat ihn vielfach in unaufdringlicher Weise unterstütt und durch seinen Einfluß beim Kurfürsten durchgesett, daß dem jungen Beethoven, nachdem sein Bater wegen völliger Unzurechnungsfähigkeit aus seiner Stellung entlassen worden war, die hälfte des Gehalts weiter bezahlt wurde. Er hat es wohl auch erreicht, daß der junge Komponist jest nochmals nach Wien geschickt wurde, um bei Handn Unterricht zu erhalten.

Wir dürfen das Erleben in Beethovens Jugend nicht zu gering anschlagen, auch wenn es nicht so glanzvoll war wie das Mozarts. Er hatte in Bonn, außer ben Genannten, noch eine Reihe anderer Bekannter aus gebildeten und guten Familien, in deren Berkehr sich sein reger Geist das wohl aneignen konnte, was die Schule vernachlässigt hatte. In musikalischer hinsicht hatte er Klavier, Orgel und Bioline vollauf beherrschen gelernt und an der Hand eines gewandten Lehrers auch seine Kompositionsbegabung erprobt. Reich waren die Anregungen aus der Natur. Beethoven hat bis an sein Ende mit Sehnsucht des Rheins und der rheinischen Landschaft gedacht. Schon in diesen Jahren hat sich die für seine Kunst so bedeutsame Naturliebe in langen Wanderungen und fröhlichem Umherschweifen in diesem sonnigen Landstrich ausgebildet. Dann aber brachte ihm die Heimat ein starkes Miterleben der gewaltigen französischen Revolution, die nirgendwo in Deutschland mit solcher Anteilnahme verfolgt wurde, wie am Rhein. — Die Kompositionen aus dieser Zeit (Quartette, Trios, Lieber, Praludien und Kantaten) verschwinden neben den Werken der späteren Jahre; aber an sich betrachtet behaupten sie unter der zeitgenössischen Literatur eine hohe Stufe.

Am 29. Oktober 1792 hat Graf Walbstein in Beethovens Stammbuch geschrieben: "Sie reisen ist nach Wien zur Ersüllung Ihrer so lange bestrittenen Wünsche. Mozart Genius trauert noch und beweint den Tod seines Bögslings. Bei dem unerschöpflichen Hahdn sand er Zuslucht, aber keine Beschäftigung; durch ihn wünscht er noch einmal mit jemandem vereinigt zu werden. Durch ununterbrochenen Fleiß erhalten Sie: Mozarts Geist aus Hahdns Händen." Mozart war ein Jahr tot, als Beethoven im November 1792 in Wien eintras. Der Unterricht bei Hahdn nahm wohl

balb seinen Ansang, brachte aber nicht die erwarteten Früchte. Hahdn war immerhin schon ein Sechziger; Unterricht hatte auch er niemals gern gegeben und war wohl jetzt, als er von seinen Londoner Triumphen zurückfam und an eine zweite Reise nach England dachte, noch weniger dazu ausgelegt als sonst. So erkannte Beethoven auch bald die Lässigkeit, mit der Hahdn bei der Sache war, ließ sich freilich seine Verstimmung nicht merken, wenn auch zeitweilig seine Achtung vor dem älteren Meister darunter gelitten hat. Er nahm hinter des Alten Kücken noch Unterricht dei Schenk, dem Komponisten des "Dorsbardiers". Nach Hahdns Abreise wandte sich der Lernbegierige an den berühmten Theoretiker G. Albrechtsberger, der in seiner gewissen haften Lehrmethode vor allem die strengen Kompositionssormen mit seinem oft recht eigenwilligen Schüler durchstudierte.

Im Grunde genommen hat aller Unterricht für Beethoven nicht unmittelbare Bedeutung gehabt. Dazu war er von Kind an zu selbständig und eigenwillig. Vor allem aber faßte er alle Kunstsorm immer nur als Hand-werkszeug und nie als Selbstzweck auf, was ja den rechten Fugenkomponisten niemals gesallen kann. So wollte er später, daß man die Harmonielehre und den Kontrapunkt schon als Kind erlernen müßte, "damit, wenn Phantasie und Gesühl erwachen, man sich schon regelrecht zu ersinden angewöhnt hat". Ein andermal sagte er: "Was Fehler angeht, so brauchte ich wegen mir selbst den Generaldaß nie zu lernen; ich hatte von Kindheit an ein solches zartes Gesühl, daß ich es ausübte, ohne zu wissen, daß es so sein müsse." Seine ganze freiheitliche Natur bäumte sich gegen den Zwang der strengen Formen auf. Gleichwohl hat er natürlich auch durch den Unterricht anderer und durch die Betrachtung der bedeutenden Werke der Meister viel gelernt. Auch von den Italienern. So hat er zeitweilig, zwischen 1793 und 1802, bei Salieri Unterricht genossen.

Wan fühlt, wie Beethoven mit der sicheren Beherrschung des Handwerks die Freiheit der Bewegung gewinnt, an seinen jetzt entstandenen Werken, unter denen die Klaviersonaten Opus 2, 7, 10, die Celsosonate Opus 5, die Salierisonate für Klavier und Violine Opus 12 und die drei Klaviertrios die bedeutendsten sind. Die letzteren bezeichnete Beethoven, als ob er damit zeigen wollte, daß er sich jetzt auf eigene Füße gestellt habe, als Opus 1. Sie sind 1795 erschienen und hatten, dank der regen Subskription vieler hochgestellter Persönlichkeiten, einen schönen Ersolg. Die Klaviersonaten des Opus 2 sind Havden gewidmet.

Beethoven war in Wien schnell bekannt geworden. Es bedurfte dazu nicht der tieseren Einsicht in seine Kompositionsbegabung, da er als Werbungsmittel sein hervorragendes Klavierspiel besäß. Als Klavierspieler ist er 1795 zuerst vor der großen Össentlichkeit aufgetreten. Der Ersolg war sehr stark und ermutigte ihn zu einer Konzertreise, die über Prag, Kürnberg nach Berlin sührte. Auch hier hat er in der Össentlichkeit und bei Hose mit

großem Erfolge gespielt. — Beethovens Klavierspiel war nicht gerade virtuos. obwohl er sich in der Technik die schwersten Ausgaben stellen konnte; aber nach dem Reugnis seines besten Schillers Ries ging ein unwiderstehlicher Bauber babon aus. Überwältigend war sein freies Phantasieren. Czerny erzählt uns einen bezeichnenden Fall. Der berühmte Pleyel war 1805 nach Wien gekommen und führte seine Kompositionen beim Fürsten Lobkowit auf. Beethoven, der zugegen war, wurde schließlich fast mit Gewalt zum Mabierspiel gezwungen. "Unwillig reißt er vom Biolinpult die noch aufgeschlagene zweite Biolinstimme des Plepelschen Quartetts, wirft sie auf das Bult des Fortepianos und beginnt zu phantasieren. Noch nie hatte man ihn glänzender, origineller und großartiger improvisieren gehört, als an jenem Abend. Aber durch die ganze Improvisation gingen in den Mittelstimmen wie ein Faden oder Cantus firmus die an sich ganz unbedeutenden Noten durch, welche auf der zufällig aufgeschlagenen Seite jenes Quartetts standen. während er die kühnsten Melodien und Harmonien in brillantestem Stil darauf baute. Der alte Plepel konnte sein Staunen nur dadurch zeigen, daß er ihm die Hände füßte." Rach solchen Improvisationen pflegte Beethoven in ein laut schallendes Gelächter auszubrechen. Das war wohl das Losschütteln der überirdischen Kraft, die ihn gepackt hatte, ein Verbergen des Gewaltigen, was er eben erlebt, vor der neugierigen Menschheit. Denn Beethoven war nichts mehr zuwider, als genialisches Gehaben und Virtuosentum. Seine Haltung am Klavier war ruhig, edel und schön, ohne die geringste Brimasse. Gegen die Belben von der Fingergeläufigkeit und der Gefühlstuerei hat er manches bose Wort geschleudert.

Beethoven hatte in den ersten Säusern Wiens wohl hauptsächlich dank den Empfehlungen des Grafen Waldstein alsbald Zutritt gefunden. Die Kürsten Lichnowsky und Lobkowit, Graf Brunswick, Baron van Swieten seien aus der großen Bahl der bornehmen Gönner genannt. Die Art, wie er hier verkehrte, ist im höchsten Grade bezeichnend für den Wandel der Zeiten, wenn wir an Sandns etwas dienerhafte Stellung am Sofe der Efterházh und Mozarts unwürdige Behandlung am Salzburger Fürstbischofshofe denken. Allerdings verblieb das Hauptverdienst doch Beethoven selber. Er war der erste, der sich mit stolzem Bewußtsein Kunftler nannte, der den Abel der Kunst als eine Veredlung des Menschen empfand und deshalb auch jur den Träger der Kunst die höchste gesellschaftliche Stellung in Unspruch nahm. Durch sein ganges Leben ift biese Selbstherrlichkeit im Berkehr mit den Großen für Beethoven Grundsatz geblieben. Es gibt ja der Anetdoten unzählige, die von seinem manchmal drastischen, oft schroffen Verhalten fünden. Er ist darin der echte Sohn der neuen Zeit, die freilich nur wenige jo starke Charaktere hervorgebracht hat wie ihn. "Mit Menschen, welche an mich nicht glauben wollen, weil ich noch nicht den allgemeinen Ruf habe, mag und kann ich nicht umgehen," äußerte er schon 1798, als ihm im Salon

des Kürsten Lobkowitz ein Kavalier nicht mit der schuldigen Achtung begegnet war. Dem Kürsten Lichnowsky, ber ihn zum Spiel vor ber frangofischen Einquartierung hatte zwingen wollen, schrieb er zornerfüllt: "Fürst, was Sie sind, sind Sie durch Aufall und Geburt; was ich bin, bin ich durch mich. Kürsten hat es und wird es noch tausende geben. Beethoven gibts nur einen." "Mein Abel ift hier und ba," sagte er, auf Ropf und Brust beutend, als er vom Gerichtshof nach seinem Abelsprädikat "van" gefragt wurde. Dabei konnte er mit voller Wahrheit am Ende seines Lebens sagen: "Frei bin ich von aller kleinlichen Sitelkeit: nur die göttliche Kunft, nur in ihr sind die Hebel, die mir Kraft geben, den himmlischen Musen den besten Teil meines Lebens zu opfern." Als seinen Lebensarundsat hatte er schon 1793 in ein Stammbuch geschrieben: "Bohltun, wo man kann, Freiheit über alles lieben, Bahrheit nie, auch sogar am Throne nicht verleugnen." Man hat auch damals in den hochgestellten Kreisen offenbar dieses Selbstbewuftsein Beethovens richtig als das empfunden, was es war. Für die gesellschaftliche Achtung, die Erkenntnis der Bedeutung des Künstlertums an sich, hat kein anderer so viel gewirkt, wie Beethoven, der zeitlebens keinerlei Amt noch äußere Bürde besak und in bescheidensten Berhältnissen lebte.

"Fürs erste geht's mir gut, recht gut. Meine Kunst erwirbt mir Freunde und Achtung, was will ich mehr!" so schrieb Beethoven 1796 an seinen Bruder. In dieser Zeit ging es ihm wirklich gut. Gine frische Heiterkeit, der Ausdruck körperlicher und geistiger Gesundheit, erfüllte sein ganzes Wesen, sprach sich auch in seinem Schaffen aus. Mit dem Jahre 1799, in der "Sonate pathétique", treten zum erstenmal ftarke melancholische Stimmungen in seinen Werken hervor. Es war die Melancholie der Liebe. In Beethovens Leben hat die Liebe zur Frau wie eine Naturmacht gewaltet. Er war fast 50 Jahre, als er schrieb: "Nur Liebe — nur sie vermag dir ein gludliches Leben zu geben — o Gott — laß mich sie — jene endlich finden — die mich in Tugend bestärkt — die mir erlaubt — mein ist.". Er hat sie nie gefunden. Dabei war, wie sein bertrauter Augendfreund Wegeler erzählt, "Beethoven nie ohne eine Liebe und meistens von ihr in hohem Maße ergriffen." Es ist eine ganze Galerie edler und meist sehr schöner Frauen, denen wir in Beethovens Liebesleben begegnen. Wir haben sast immer dasselbe Bild, daß Beethoven in starker Leidenschaft nach der Vereinigung strebt, der sich irgendwelche äußeren hemmnisse entgegenstellen. Der allbekannte Brief an die "unsterbliche Geliebte" — es ist bezeichnend, daß sich nicht feststellen läßt, wer diese ist, obwohl Thapers Vermutung, es sei die Gräfin Therese Brunswick, durch die Nachforschungen La Maras fast zur Gewißheit geworden ist zeigt am besten die Gewalt der Empfindung, zeigt auch das echt Männliche und stark Joeale derselben. In der Tat ist Beethoven zeitlebens eine durchaus reine, keusche Natur gewesen. "Es ist einer meiner ersten Grundsätze, nie in einem anderen als freundschaftlichen Berhältnis mit der Gattin eines

andern zu stehen, nicht möchte ich durch folch ein Berhältnis meine Bruft mit Mißtrauen gegen diejenige, welche vielleicht einst mein Geschick mit mir teilen wird, erfüllen; und so das schönste, reinste Leben mir verderben," schrieb er an Frau Marie Bigot. Und im Tagebuch lesen wir: "Sinnlicher Genuß ohne Vereinigung der Seelen ist und bleibt viehisch." Ich habe dem ganzen Liebesleben Beethovens gegenüber das Gefühl, als offenbare sich in ihm weniger das Bedürfnis nach Liebe, als die Notwendigkeit Liebe zu geben. Es hat innere Grunde, wenn die Beziehungen zu den Frauen aufhören, als er seine ganze Liebe auf den an Sohnes Statt angenommenen Neffen Karl überträgt. Wir, die wir sein ganzes Leben übersehen, haben ja auch das sichere Gefühl, daß er ein dauerndes Glück in der Liebe nie hatte finden können. Er brauchte seine ganze Personlichkeit für seine Kunst. Diese aber bedurfte immer wieder der starken Erschütterungen ihres Gestalters. Die Liebe in diesem bleibt jünglinghaft. Ein gewaltiger Sturm erichüttert den Baum bis an die Burgeln; mit bulkanischer Bucht bricht die Feuerkraft seines Empfindens durch das Basaltgestein seiner strengen äußeren Lebensführung. Aber fast alsogleich wird bas Banze zum künstlerischen Erlebnis. Man braucht aber nur seine Kompositionen anzusehen, um zu erkennen, daß er niemals die Beute seiner Empfindungen wurde. Es war sein Schicffal, leiden zu muffen, damit er der Menschheit die Berklärung des Leides, die Überwindung des Schmerzes, das Hinaufarbeiten zur Freude verfünden konnte. Er sollte diese Kähigkeit einer viel schwereren Beimsuchung gegenüber, als alle diese Liebeserschütterungen ihm bringen konnten, beweisen müssen.

Etwa von 1796 ab litt Beethoven immer häufiger an Störungen im Dhr. 1801 klagte er dem nun als Arzt wirkenden Freund Wegeler: "Mein Gehör ist seit drei Jahren immer schwächer geworden; meine Ohren jausen und brausen Tag und Nacht fort, ich kann sagen, ich bringe mein Leben elend zu." Trop aller Kuren wurde es immer schlechter. Im Sommer 1802 nahm Beethoven auf den Rat seines Arztes in Beiligenstadt Aufenthalt, um sich zu schonen. Die Einsamkeit war ihm aber eber schädlich, benn jie begünstigte das Grübeln über den Zustand und seine Folgen, und als der Sommer vorübergegangen war, ohne daß Besserung eintrat, bemächtigte sich des Künstlers jene Berzweiflung, die in bem fogenannten "Beiligenstadter Testament" vom 6. Oktober 1802 einen so erschütternden Ausdruck gesunden hat. Was es für ihn bedeuten mußte, gerade ben Sinn zu verlieren, der für den Musiker am unentbehrlichsten erscheint, können wir heute kaum mehr ermessen, nach. dem gerade das Beispiel Beethovens uns ja gelehrt hat, daß damit die Musik im Menschen noch nicht tot zu sein braucht. Ihn aber hielt nur seine starke jittliche Natur vom Selbstmord zurud. Mit dem Gehör ist es nachher von Jahr zu Jahr schlimmer geworden, bis er schließlich geradezu taub wurde, so daß er z. B. 1824 den Beifallssturm eines vollen Hauses nicht mehr vernahm. Allerdings muß es zu allen Zeiten wieder Augenblicke gegeben haben, wo sein Riesenwille den allmählich absterbenden Gehörnerven wenigstens auf Augenblicke neue Spannkraft verliehen hat. Aber schon seit 1815 mußte er sich bei der Unterhaltung der Konversationsbücher bedienen, in die die Besucher ihre Fragen schrieben. Die Berliner Königliche Bibliothek dewahrt nicht weniger als 134 solcher Hefte, die für uns heute eine sehr wichtige Quelle sur die Kenntnis des Meistets geworden sind.

Aber so tragisch die Taubheit für Beethoven selber erscheint, wir mussen heute doch sagen, daß auch diese Prüfung ihm im höchsten Sinne zum Heile ausgeschlagen ist. Sicher ware ohne diesen Abschluß von der äußeren Belt Beethoben niemals der Innenfunftler geworden, als den wir ihn verehren. Da ihm der Ton, die Erscheinungsform seiner Kunst versaat blieb, mußte er sich auf ihr innerstes Wesen zuruckziehen. Durch Beethoven erst haben wir erkennen gelernt, daß das sinnlich hörbare Tonspiel nur die Hülle, nur die Art der Aussprache für das eigentlich Wesentliche, das seelische Erleben des Künstlers ist. "Dem erblindeten Seher", sagt Wagner, "dem Theiresias, dem die Welt der Erscheinung sich verschlossen und der dafür mit dem inneren Auge den Grund aller Erscheinungen gewahrt ihm gleicht jest der ertäubte Musiker, der ungestört vom Geräusche des Lebens. nun einzig noch ben Harmonien seines Innern lauscht, aus seiner Tiefe nur einzig noch zu jener Welt spricht, die ihm — nichts mehr zu sagen hatte. So ist der Genius von jedem Außer-sich befreit, ganz bei sich und in sich. Wer Beethoven damals mit dem Blick des Theiresias gesehen hatte, welches Wunder müßte sich dem erschlossen haben: eine unter Menschen wandelnde Welt, — das An-sich der Welt als wandelnder Mensch!"

Die Verzweiflung war nur eine vorübergehende Schwäche. Sie wanbelte ihn manchmal noch an in besonders traurigen Zeiten, aber er, der schon zuvor gesagt hatte: "Ich will dem Schickfal in den Rachen greifen, ganz niederbeugen soll es mich gewiß nicht," gewann immer wieder auch über diese Brüfungen die Oberhand. Das Heiligenstadter Testament wurde im Geheimfach bes Schreibtisches verschlossen. Auch seine näheren Freunde erfuhren nichts von der furchtbaren Krisis. Selbst die Lustigkeit des Lebens büßte er nicht völlig ein, wenn sie auch manchmal mehr den Eindruck des Galgenhumors macht. Aber die frohe, stolze D dur Sinsonie (die 2.) ist in dieser kritischen Zeit entstanden, und von Kampf und Sieg kündet die Eroica (3. Sinfonie), die wahrscheinlich noch im Jahre 1802 begonnen ist und im nächsten Jahre vollendet wurde. Sie führte ursprünglich den Titel "Bonaparte" und war der Ausdruck der glühenden Bewunderung Beethovens für Napoleon, in dem er den Versechter der Menschenrechte, den idealen Republikaner verehrte. Darum zerriß er wütend das Titelblatt mit der Widmung, als er von Napoleons Usurpation des Kaiserthrones erfuhr. Die französische Revolution hatte ja überhaupt eine start überwallende Begeisterung für die

politischen Verhältnisse ber Antike und ihr staatliches Leben mit sich geführt; die Gewalttat Bonapartes, der bald die Vergewaltigung der europäischen Staaten durch ihn folgte, hat dieses Fdealbild schnell zertrümmert, hat die verschiedenen Völker zur Versenkung in die eigene Vergangenheit aufgerüttelt und so der Romantik den Weg geebnet.

Bei Beethoven ofsenbart sich das am stärksten in der Komposition der Oper "Leonore", die, zwischen Mai und Oktober 1803 begonnen, unter manscherlei widrigen Umständen erst im Spätherbst 1805 vollendet und am 20. Nosvember dieses Jahres unter dem heute üblichen Namen "Fidelio" zum ersten Male im "Theater an der Wien" aufgeführt wurde. Der Zeitpunkt war schlecht gewählt. Kurz zuvor waren die Franzosen in Wien eingerückt, und es lebte wenig Sinn für große Kunstereignisse. Die Oper wurde kühl ausgenommen, von der Kritik beinahe abgelehnt. Beethoven entschloß sich zu mancherlei Umarbeitungen. Die Ouvertüre erhielt dabei bereits die dritte Gestalt; aber auch bei der neuen Aufsührung am 29. März 1806 war der Ersolg nicht so, daß das Werk sich hätte behaupten können. Erst in der dritten Umarbeitung von Treitschke mit einer vierten Ouvertüre im Jahre 1814, und vor allem durch die Aufsührung im Jahre 1822, bei der die Schröders Devrient die Hauptrolle sang, wurde der Sieg des herrlichen Werkes entschieden.

Beethoven hat, wie wir gehört haben, in diesem Werke viel geändert. "Man muß nicht so göttlich sein wollen, etwas hier oder da in seinen Schöpfungen nicht zu verbessern." Er hatte hier selber die Fehler eingesehen, weil sie im Text beruhten. Sonst war er nach seinen Worten "nicht gewohnt, Kompositionen zu überarbeiten. Ich habe das nie getan, weil ich von der Wahrheit durchdrungen bin, daß jede teilweise Anderung den Charakter der ganzen Romposition verändert." Beethoben hat sich überhaupt, im Gegensat zu Mozart, zu keinerlei Zugeständnissen verstanden, was leicht erklärlich ist, da für ihn jede musikalische Berkündigung die Mitteilung eines Erlebnisses bedeutet. Für sein Berhaltnis zum Text ist der Ausspruch sehr bezeichnend: "Ich brauche einen Text, der mich anregt, es muß etwas Sittliches, Erhebendes sein. Texte, wie Mozart komponieren konnte, wäre ich nie imstande gewesen, in Musik zu seten." Beethoven hat überhaupt ein sehr inniges Berhältnis zur Dichtung gewonnen. "Goethe und Schiller sind meine Lieblingsbichter, sowie Offian und homer." "Totschlagen hatte ich mich für Goethe lassen und zehnmal." Goethes Gedichte regten ihn zum Komponieren an durch ihre Sprache, "die wie durch Geister zu höherer Ordnung sich aufbaut und das Geheimnis der Harmonien schon in sich trägt". Auch sonst hat Beethoven unermüdlich an seiner geistigen Bildung gearbeitet, und er konnte schon 1809 von sich sagen: "Es gibt keine Abhandlung, die so bald zu gelehrt für mich wäre — ohne auch im mindesten Anspruch auf eigentliche Gelehrsamkeit zu machen, habe ich mich doch bestrebt, von Kindheit an den Sinn ber Besseren und Beisen jedes Zeitalters zu fassen."

In diesen Jahren entsaltete Beethoven eine riesige Schöpserkraft. Die vierte Sinsonie wurde 1806 vollendet, die fünste und sechste 1808. 1806 die Sonata appassionata, Ansang 1807 das unvergleichliche Violinkonzert in D dur, und so reihte sich eins der Riesenwerke an das andere.

Kanden nun auch die meisten dieser Werke weder bei der Aritik noch beim Bublikum eigentlichen Beifall, jo fühlte man doch immer die Überlegenheit seiner Stellung, und sein Ruhm als Komponist verbreitete sich burch die beutschen Lande. Gegen Ende des Jahres 1808 erhielt er von Nerome Navoleon, dem König von Bestsalen, einen glänzenden Auf als Rapellmeister nach Kassel. Beethoven lockte vor allem die gebotene Gelegenheit, ohne jede Sorge und Rudficht große Werke schreiben zu können. Jest, als ihnen der Berluft drohte, erkannten die Wiener Freunde, daß etwas getan werben müßte, den Gewaltigen, der noch keinerlei Ehrenstellung und keine sichere Einnahme hatte, an die Donaustadt zu fesseln. Darum verpflichteten sich ber Erzherzog Rudolph, Beethovens Schüler, und die Fürsten Joseph Lobkowit und Ferdinand Kinsky, dem Meister, unter der einzigen Bedingung. daß er Ofterreich nicht verlasse, ein Jahrgehalt von 4000 Gulden in Bantzetteln zu bezahlen. Die Tat der Gönner verdient höchstes Lob. Aber da wir in den Briefen Beethovens nachher immer wieder den Klagen über seine bedrängte Lage begegnen, erheischt die Gerechtigkeit, diese Gehaltsangelegenheit etwas näher zu beleuchten. Die 4000 Papiergulben hatten zurzeit der Reichnung einen Wert von etwa 3400 Mark. Injolge der Kriegszeiten sank der Kurswert des Papiers immer mehr, so daß Beethoven nach dem Schönbrunner Frieden günstigenfalls auf 1000 Gulben rechnen konnte. Die Not wurde allgemein, als 1811 durch das unglückselige Finanzpatent die früheren Gulbenscheine im Werte auf ein Fünftel herabgesetzt wurden. Bald geriet der Fürst Lobkowip in Vermögensverfall, Fürst Kinsky verunglückte. Mit seinem "Gehalt ohne Behalt", wie Beethoven oft grimmig scherzte, hatte er fast lauter Arger. Erst verhältnismäßig spät wurde die Summe in eine Silberrente umgewandelt, nach der Beethoven 900 Gulden, also etwa 1800 Mark bezog.

Da das die einzige bestimmte Einnahme war, die ihm in seinem Leben zuteil geworden, wird man des Meisters vielsache Klagen wohl verstehen. Diese sind besonders laut geworden, seitdem er seinen Nessen an Sohnes Statt zu sich genommen hatte, dessen Jukunst er sinanziell sicherstellen wollte. Da der Meister allen praktischen Lebensstragen gegenüber hilslos wie ein Kind war, sah er wohl auch ost schwärzer, als es wirklich war, trozdem es in der Tat manchmal am Allernötigsten sehlte. Jedensalls ist Beethoven niemals geldgierig gewesen und hat niemals, auch wenn es nach seinen Aussprüchen so scheinen könnte, um Geldgewinn etwas geschaffen. Auch er hat "Gelegenheitsarbeiten" übernommen. Eine solche ist ja, rein äußerlich ausgesaßt, auch die "Missa solemnis", und das spricht beredt genug. Auch in

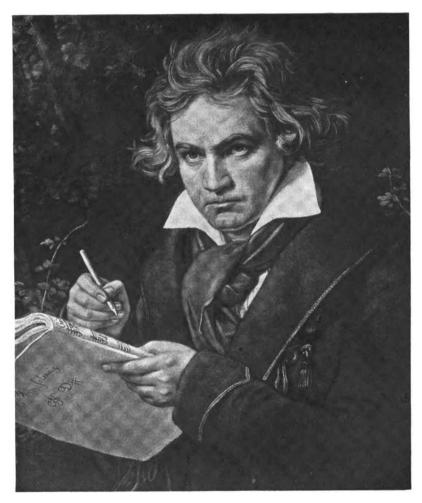

Budwig van Beethoven

den Zeiten der Not war Beethoven stets ein hilfsbereiter Freund und opferwillig mit seiner Kunst für die Armen.

Die bosen Kriegszeiten mit ihren vielen Störungen des außeren Lebens beeinträchtigten auch seine Arbeitslust. In den Jahren 1869 bis 1811 ist verhältnismäßig wenig entstanden. Tropdem konnte Beethoven mit vollem Recht noch in seinen letten Lebensjahren von sich sagen: "Es heißt bei mir immer: nulla dies sine linea, und lasse ich die Musen schlafen, so geschieht es nur, damit sie besto kräftiger auswachen." Jest wurde in raschen Bugen die großartige siebente Sinsonie beendet, die irischen und schottischen Gefänge bearbeitet, die achte Sinfonie schloß sich an. Damals, 1812, hat Beethoven in Teplip auch Goethe perfonlich kennen gelernt, nachdem er zubor im Berkehr mit Betting von Arnim viel über ihn erfahren hatte. Betting hat über Beethoven vieles geschrieben, was wohl nicht genau der historischen Wahrheit entspricht. Aber sie hat jedenfalls in einer sonst fast unerhörten Beise in die Seele des geheimnisbollen Titanen hineinzuhorchen verstanden. Bie sie Beethoven reben läßt, mag zumeift nicht stimmen; was sie ihn sagen läßt, ist echt. Goethe, für den Beethoven tief fühlte, hat seiner ganzen Art der Musikauffassung nach kein innigeres Berhaltnis zu seiner Kunft gefunden; auch menschlich vermochte der zur Ruhe gelangte, abgeklärte Beimarer mit dem stürmischen Titanen, der jede äußere Lebensform verachtete, nicht übereins zu kommen.

Es solgten die Siege von 1813. Beethoven seierte sie mit einer eigenartigen, aber doch etwas äußerlich gewaltsamen "Schlachtsinsonie" unter dem Titel "Auf Wellingtons Sieg bei Vittoria". Gerade dieses Werk, das mit Recht nicht in der hehren Neunzahl seiner Sinsonien steht, gewann Beethoven den stärksten äußeren Ersolg. In mehreren großen Konzerten seierte er damals gewaltige Triumphe. Jeht schlug auch der neueinstudierte "Fidelio" ein, und als die Fürsten Europas sich zum Wiener Kongreß versammelt hatten, seierte er noch einmal ein äußeres Zeitereignis in seiner Kantate "Der glorreiche Augenblich". Beethoven hat damals ausgekostet, was die Welt an äußeren Triumphen darbieten kann. Um so wertvoller ist, wenn wir in seinem Tagebuch diesen Triumphen gegenüber lesen: "Mes, was leben heißt, sei der Erhabenen geopfert und ein Heiligtum der Kunst." Wehr noch als zuvor wandte er sich ab von der Welt und wohnte einsam in seiner Kunst.

Allerdings, das Leben riß ihn in den letzten Jahren gewaltsam in seine Strudel hinein. Er, der so einsam durchs Leben gegangen war, wurde jetzt mit schweren Vatersorgen überhäuft. Sein Bruder Karl war am 15. November 1815 gestorben und hatte testamentarisch Beethoven zum Vormund seines minderjährigen Sohnes Karl berusen. Beethoven saste diese Pflicht mit heiligem Ernste auf und beharrte mit der ganzen Hartnäckigkeit seines Wesens auf der Durchsührung der von ihm als richtig erkannten Erziehungsst. M. II.

grundsäte. Dazu gehörte die Fernhaltung der Rutter, einer sittlich haltlosen Frau. Das gab endlose Plackereien, für die der Meister "den süßen Trost hatte, ein armes unschuldiges Kind aus den Händen einer unwürdigen Mutter gerettet zu haben". Den ganzen Reichtum seines liebevollen Herzens hat Beethoven diesem Nessen, den er an Sohnes Statt annahm, geschenkt. Er hat nur Kummer und Sorge geerntet. Der Nesse war begabt und in der Anlage gut, aber eine schwache, seichtsinnige Natur. Immer wieder verzieh der gekränkte Meister. Eine Masse von geistiger Unruhe kam ihm damit in sein Leben und raubte ihm die Ruhe und zumal auch die Zeit zu seiner Kunst. Überdies wurde setzt sein materielles Dasein ungebührlich in den Bordergrund gerückt; einmal durch die großen Ausgaben für den Nessen, sodann aber, weil irgend ein Mittel zu einer selbständigen Führung des Haushalts gefunden werden sollte, da Beethoven nicht verkennen konnte, daß die teure Institutserziehung seinen Nessen nicht sörderte.

Etwa von 1817 ab beginnen jene heute auf uns mehr tragitomisch wirfenden Dienstbotennöte. Daß Dienstboten den tauben, wunderlichen, weltfremden Meister nicht würdigen konnten, ist ja selbstverständlich. Daneben steht fest, daß durch die langen Kriegszeiten und die vielerlei Wot, auch durch die gründliche Amusementsperiode des Wiener Kongresses das niedere Volk entsittlicht war. Es ist gang sicher, daß Beethoven durch diese Berhältnisse förperlich und geistig gelitten hat, und damit — mögen diese Leiden praktischeren und weltgewandteren Naturen auch noch so kleinlich erscheinen sind sie in seinem Lebensgange tragisch aufzusassen. Er, ben es immer nach höchsten Werken brängte, mußte sich mit elendem Kleinkram befassen. "Das Tagtägliche erschöpft mich," stöhnt er auf; "übrigens bin ich in Berzweiflung, burch meinen Gehörzustand verdammt zu sein, mit dieser, der verworfensten Menschenklasse, mein Leben größtenteils zubringen zu mussen und zum Teil von selben abzuhängen." Dabei fühlte Beethoven sehr deutlich, daß sein reizbarer Rustand für seine Umgebung eine Qual war. Auch den entsittlichenden Einfluß des steten Wistrauens empfand er, ohne sich aber ihm entwinden zu können. So heißt es im Tagebuch nach der Entlassung eines Dieners: "Das Alleinleben ist wie Gift für dich bei beinem gehörlosen Zustand; Argwohn muß bei einem niederen Menschen um dich immer gehegt werben." Es tam hinzu, daß Beethoven außer seinem Gehörleiden noch sonst, vor allem durch peinliche Magenverstimmungen, in diesen Jahren körperlich viel zu leiden hatte; auch das Leberleiden, an dem er später ernstlich erkrankte, wird schon jest seinen Anfang genommen haben. Einige Freunde, wie der unermüdliche Baron von Zmeskall und die treffliche Frau Nanette Streicher, haben ja nach Kräften ihm zu helfen versucht; aber dauernd zu bessern vermochten auch sie nicht.

In dieser Zeit hat sich das Wesen Beethovens, der jest auch immer tauber und von der Welt abgeschlossener wurde, zu jener Wunderlichkeit

entwicklt, die ihn der gewöhnlichen Welt als Narren erscheinen ließ. Er selber sagte mit Recht: "In meiner Lage bedarf ich überall Nachsicht, denn ich din ein armer, unglücklicher Mann." In den Jahren 1816 und 1817 ist denn auch nicht viel Wesentliches entstanden. Aber mit seiner ungemein zähen Natur überwand er auch diese Hemmnisse, und ein Landausenthalt kräftigte ihn zu neuen Taten.

Der Landaufenthalt spielte in Beethovens Leben eine große Rolle. Beethoven ist der erste deutsche Musiker, für deffen Runft das Busammenleben mit ber Natur von entscheibender Bedeutung geworden ift. Bon jeher hatte er auf Wanderungen im einsamen Wald am besten "gedichtet, oder wie die Leute sagen, komponiert". "Richt ohne meine Fahne darf ich tommen", sagte er gern, da er unterwegs mit flüchtigen Riffen in sein Stizzenbuch seine kühnen Tongedanken einzuzeichnen pflegte. Je mehr er durch seine Taubheit von der Welt abgeschlossen wurde, umsomehr bedeutete ihm die Natur. "Allmächtiger im Walde! ich bin selig, glücklich im Wald! Jeder Baum spricht durch dich, o Gott, welche Herrlichkeit in einer solchen Waldgegend! In ben höhen ist Rube — Rube ihm zu dienen." Diese Ausrufe finden sich auf einem Notenblatt von 1812. Dann wieder einige Jahre später: "Mein unglückeliges Gehör plagt mich hier nicht. Ift es boch, als wenn jeder Baum zu mir spräche auf dem Lande: heilig, heilig!" In der Pastoralsinsonie hat er bem Landleben das herrlichste künstlerische Denkmal gesetzt, das ihm je geworden. Dieser innige Zusammenhang mit der Natur ist wohl die einfachste Erklärung für die letterdings trot aller Schwierigkeiten der Form einfache und volkstümliche Kunft Beethovens: er blieb immer im Zusammenhang mit der wohlgegrundeten Erde. Durch sein startes Berhaltnis zur Natur war er bewahrt vor allen Verstiegenheiten, vor allem l'art pour l'art-Wesen, bor aller verschwimmenden Mystif, zu der er sonst durch die Weltabgeschiedenheit einerseits, durch die Schwierigkeit der dargestellten Probleme andererseits leicht hatte kommen können. Das innige Leben mit der Natur hat ihn endlich auch, trop alles Unglucks, bewahrt vor dem Pessimismus, hat ihm die Siegkraft seiner Natur immer aufs neue gestählt.

Er, ber von sich sagen konnte: "Ich habe niemals dran gedacht, für den Ruf oder die Shre zu schreiben. Was ich auf dem Herzen habe, muß heraus, und darum schreibe ich," ließ sich auch jett nicht herbei, in dieser Zeit der Not für Geld zu schreiben. In seinen Briesen sindet sich ja manche Stelle, auch manche Klage, daß er "fürs Geld" schreibe. Wan kann sich kaum denken, was er damit gemeint hat. Es ist eher so, daß er ständig die innere Verlockung, die sich natürlich ausdrängen mußte, durch Kompositionen der Not ein Ende zu machen, zurückweisen mußte. Andererseits lasteten ihm jett so gewaltige Pläne auf dem Herzen, daß er auch an sich bedeutende, kleinere Arbeiten als eine Verzögerung des Großen, als eine Art Preisgabe empfand. Bei Beethoven ging die geistige Empfängnis in viel stärkerem Maße der sormalen

Gestaltung des Empfangenen voraus, als bei den großen Komponisten vor ihm. Sobald dieses geistige Erlebnis innerlich vollendet war, erheischte es naturgemäß auch bereits die künstlerische Gestaltung. Die aber vermochte bei den ungeheuren Schwierigkeiten, die sich entgegenstellten, nicht gleichen Schritt mit dem Erleben zu halten.

Schon im Sommer 1822 äußerte er in Baden zu Rochlitz: "Ha Faust, bas wär ein Stück Arbeit! Da könnt' es was geben! — Aber ich trage mich schon eine Zeit her mit drei anderen großen Werken. Viel dazu ist schon ausgeheckt; im Ropse nämlich! Diese muß ich erst vom Halse haben: zwei große Sinsonien und jede anders; jede auch anders als meine übrigen, und ein Oratorium. Und damit wird's lange dauern; denn sehen Sie, seit einiger Zeit bring ich mich nicht mehr leicht zum Schreiben. Ich sitze und sinne und sinne; ich hab's lange; aber es will nicht auss Papier. Es graut mir vorm Ansang so großer Werke. Bin ich drin: da geht's wohl." Die beiden Sinsonien, die er damit meinte, waren die neunte und die zehnte, das Oratorium "Der Segen des Kreuzes". Das letztere ist gar nicht geschrieben worden, von der zehnten Sinsonie haben wir nur Stizzen. Sein Geist aber war schon, als von diesen Werken noch nichts auf dem Papier war, voll von weiteren gewaltigen Gebilden: und er saß und sann darüber.

Noch völlig in die Form gebracht hat er seine zwei gewaltigsten Werke: die Missa solomnis und die Neunte Sinsonie. Jene war in den ersten Wonaten 1823 vollendet; begonnen worden war sie wohl schon 1819, denn sie sollte zur seierlichen Einsetzung seines zum Kardinal von Olmütz ernannten Schülers, des Erzherzogs Rudolph, ausgeführt werden; das war für den März 1820 vorgesehen. Hier haben wir das deutlichste Zeichen dafür, daß ein äußerliches Ereignis zwar zum Anlaß für eine Komposition Beethovens werden konnte, daß deren Bollendung aber nach der inneren Notwendigkeit sich vollzog.

"Bei Bearbeitung dieser großen Messe war es meine Hauptabsicht, sowohl bei den Singenden als dei den Zuhörenden religiöse Gefühle zu erwecken und dauernd zu machen." Beethoden war ein durch und durch religiöser Mensch. Ihm war wirklich Gott allgegenwärtig in der Natur. Wenn Beten das Emporheben der Seele zum Vater bedeutet, so hat keiner inniger gedetet, als Beethoden an zahllosen Stellen seiner Tagebücher. Kirchlich gesinnt war Beethoden dagegen nicht. Man muß dabei bedenken, daß seine Jugend in die Zeit der Ausklärung siel, die eher dazu geeignet war, in jedem wahrhaft religiösen Menschen das kirchliche Gesühl zu ersticken. Aus seinem Sterbebette hat er eingewilligt, daß ein katholischer Priester hinzugezogen wurde, der ihm die Sakramente spendete. Als der Geistliche wieder gegangen war, sagte Beethoden zu den Freunden: "Plaudite amici, comoedia kinita est". Es ist ein bitteres Unrecht an Beethoden, wenn man das so deuten wollte, als habe er die kirchliche Handlung als Komödie bezeich-

net. Dem widerspricht nicht nur das Zeugnis der Anwesenden, wonach die Handlung sehr erbaulich vor sich gegangen und Beethoven dem Priester dankbar die Hand geschüttelt habe, dem steht entgegen die seierliche Philosophennatur des Sterbenden, dessen ganzes Wesen so aus Positive gerichtet war, daß er niemals sich dazu vermocht hätte, etwas zu verhöhnen, was anderen heilig ist. Die Komödie, deren Beendigung er ankündigte, war das Leben. Bei einem Menschen, in dessen Runst so manches in die tiessten Geheimnisse hinabreicht, darf man auch nicht alle menschlichen Handlungen nüchtern und sachlich erklären wollen. Der Empfang der kirchlichen Sakramente war ihm wohl ein Symbol für den Ausdruck, daß er sich mit Gott eins wissen wollte.

Im gleichen Jahre 1823 wurde auch die gewaltige neunte Sinsonie vollendet, die Krone des künstlerischen Schassens und der menschlichen Entwicklung Beethovens, so weit sie künstlerische Gestaltung gewonnen hat. Im Heiligenstadter Testament von 1802 hatte gestanden: "D Vorsehung — laß einmal einen reinen Tag der Freude mir erscheinen — so lange schon ist der wahren Freude innigerer Widerhall mir fremd — o wann — o wann, o Gottheit, kann ich im Tempel der Natur und der Menschen ihn wieder sühlen — Rie? Nein — o es wäre zu hart." Jest, in einer Zeit der höchsten menschlichen Qual schus er das Werk, bei dem die Instrumentalsormen nicht mehr ausreichten, die Fülle seiner Gesühle zu künden, bei dem er zum Schluß ausdrach in die Worte: "Freude, schöner Göttersunken!" Sein Geist hatte sich in die Welt reiner Freude emporgeschwungen. Neben diesen zwei gewaltigen Werken ist in dieser Zeit noch manches andere Bedeutsame entstanden, so die drei letzten Klaviersonaten.

Im Mai 1824 ist die neunte Sinsonie ausgeführt worden. Drei Sätze aus der Messe und die große Festouvertüre "Die Weihe des Hauses" Opus 124 gingen im Konzert voran. Dieses Haus, und die darin saßen, empfingen die Weihe erhabener Kunst. Sie sühlten die Größe dieser Offenbarung. "Der Beisall", so berichtet die Chronit, "war so mächtig, wie er nur je einmal gewesen. Als der Jubel begann, hörte es Beethoven, der dem Publikum den Küden kehrte, nicht. Da hatte Karoline Unger (die eine der Solistinnen) den guten Gedanken, den Meister nach dem Proszenium umzuwenden und ihn auf die Beisallruse des hütes und tücherschwenkenden Auditoriums aufmerksam zu machen. Durch Verbeugung gab er seinen Dank zu erkennen. Dies war das Signal zum Losbrechen eines kaum erhörten, lange nicht endenwollenden Jubels." Der da oben stand, hörte ihn nicht. Er war eine Welt sür sich.

Einige große Quartette, die tiefsten Offenbarungen der Kammermusik, hat Beethoven dann noch geschaffen. Er war nun völlig taub geworden. Sein Leberleiden machte auch starke Fortschritte; zuletzt entwickelte sich eine qualvolle Wassersucht. Auch die schwerste Prüfung blied ihm nicht erspart. Der Nesse, für den er so liebevoll gesorgt, dessen gestige und seelische Ent-

wicklung ihm so am Herzen lag, machte Ende Juli 1826 einen Selbstmordbersuch. Schwereres konnte er seinem Wohltäter, der einst in schlimmster Lebenslage die gleiche Versuchung überwunden hatte, nicht antun. Er aber war dahin gelangt, daß ihm "die Menschheit auch in ihrem Falle heilig blieb", und verzieh. Es gelang ihm noch, dem Jüngling eine neue Lebensbahn zu erössnen, aus der er später ein tüchtiger und geachteter Mann geworden ist.

Auf den dem Grabe entgegengehenden Meister häuften sich noch manche fremden Ehren. Den sicheren Gedanken konnte er hegen, daß er eine Weltgemeinde besaß. — Sein Geist blieb rege. Er hörte nicht auf zu schaffen, auch als es nicht mehr zu Aufzeichnungen kam. Noch am 7. Oktober 1826 schrieb er an Wegeler: "Ich hoffe noch einige große Werke der Welt zu bringen und dann wie ein altes Kind irgend unter guten Menschen meine irdische Laufbahn zu beschließen."

Er ist nicht mehr dazu gekommen. Sein Leiden machte rasche Fortschritte. Beethoven ertrug es mit heldischer Kraft und überlegener Heit. Am 24. März 1827 empfing er die letzte Olung. Der Todeskampf dauerte noch bis 3/46 am Nachmittag des 26. März. Ein gewaltiges Frühlingsgewitter todte über die Stadt hin. Beim ersten Donnerschlag verschied ihr größter Künstler.

#### ll. Beethovens Schaffen

Beethoven hat sein Schaffen — das geht aus zahlreichen Briefstellen, Überschriften und dal. hervor — als ein Dichten in Tönen betrachtet; das Wort "komponieren" widerstrebte seiner Natur. Durch diese ganze Zeit geht ein Berlangen der Künste ineinander überzugreisen. Stark ist die Sehnsucht der romantischen Dichtung nach der Musik. "Liebe denkt in süßen Tönen, denn Gedanken stehn zu sern." In eigenartigen Rhythmen, Assonen, und Alliterationen suchte man in Worten dieses Musikalische einzusangen, und Novalis spricht von der "Melodie des Stils" als der eigenklichen Werbekraft des dichterischen Kunstwerks. Es äußerte sich so in Formen eine viel innerlichere Sehnsucht. Am tiessten hat sie Wackenroder ausgesprochen, der erkannt hatte, daß die Musik die "Kunst der Künste" sei. Denn sie verstehe es, "die Empfindungen des menschlichen Herzens von dem Wust und Geslecht des irdischen Wesens abzulösen, sie selbständig zu verdichten und aufzubewahren"; sie ist es, die uns "den Strom in den Tiesen des Gemüts selber vorströmt" und "das Gesühl sühlen" sehrt.

Nur die Musik war imstande, die tiesste Sehnsucht der Romantik nach dem Seelischen zu ersüllen; sur Wackenroders Fühlen gibt Schopenhauer die Erklärung, daß die Musik nicht Abbilder einer Joee, sondern diese selbst gebe: sie ofsenbart also auch nicht seelisches Leben durch Taten und Gebilde, sondern "krömt uns den Strom seelischen Lebens selber vor". Beethoven

hat, wie kein anderer Kunstler, die Erfüllung der romantischen Sehnsucht gebracht, weil er nicht wie andere in die Reiche der Phantasie und Phantastik floh, sondern sein seelisches Erleben gab. Wir haben bei seiner Lebensbeschreibung der berschiedenen Einflusse durch Reit, Dichtung, Natur, Liebe gedacht. In seiner Kunst erscheint das alles wieder, aber nur insofern badurch sein seelisches Leben als Ganzes beeinfluft worden ist, nicht aber als Beranlassung. Die einzige Beranlassung zum Schaffen war für Beethoben sein inneres Erleben. Darum brachte er auch mit jedem neuen Werke etwas völlig Neues. Er bleibt in steter Entwicklung, denn alles wahre Leben ist ja Entwicklung. Wie es ben Zeitgenossen erging, die jedem seiner neuen Werke gegenüber das verblüffende und für die meisten unangenehme Gefühl bes noch nie Dagewesenen hatten, so auch uns, die wir uns nicht getrauen können zu sagen, ob Beethovens Entwicklung abgeschlossen war ober wohin sie wohl noch geführt hätte. Er selber trug in sich das Gefühl dieser Unendlichfeit: "Freiheit. Weitergeben ist in der Runstwelt, wie in der ganzen · Schöpfung Aweck."

Gewiß ist es das Kennzeichen der ganzen neueren Musik, daß sie Ausbruck anstrebt: das unterscheibet fie von der mittelalterlichen Musik. Aber nur allmählich erfolgt die Entwicklung, daß der Ausdruck zum Endzweck der Musik wird. Beethovens Musik ist nur und immer Ausbruck, niemals formales Spiel. Die ganze Mache, das ganze in Erscheinung Treten dient nur zum Ausdruck eines Inneren, ist niemals dazu da, nur musikalisch zu spielen. Bei Beethoven gibt es, wie Wagner treffend sagt, teine Einrahmung ber Melodie mehr, sondern alles wird Melodie, die Begleitstimme, der Rhythmus, die Baufen sogar. Bei Beethovens Vorgangern liegt der Ausdruck im Thema, in den Motiven: das Stud gewinnt daraus seinen Gesamtcharafter, seine Stimmung. An sich betrachtet ist die Berarbeitung der Motibe dagegen etwas rein Musikalisches: tonend bewegte Form. Bei Beethoven ist auch die ganze Berarbeitung Ausbruck, es kann bei ihm keine tonend bewegte Form geben, weil die Form überhaupt erst durch die Bewegung erschaffen wird, erst da ist, wenn die Bewegung zu Ende ist: das heißt die Form folgt aus dem Inhalt; sie ist erst da, wenn der Inhalt mitgeteilt ist; sie war eben nur das Mittel, den Inhalt auszudrücken. Wir haben bei Beethoven keine Zustände, sondern Entwicklung. Erft damit aber, daß sie Entwicklungen geben konnte, vermochte die Musik zu dichten. Wir übernehmen das Wort. Es bedeutet aber hier etwas der Musik durchaus Eigenes, da die Musik imstande ist, die seelische Entwicklung an sich uns erleben zu lassen, ohne "den Wust und das Geflecht des irdischen Lebens".

Lessing hat im "Laokoon" über die malende Poesie sehr gering geurteilt, sie höchstens als Stimmungsmittel angewendet wissen wollen. Für die Musik gilt das gleiche, aber in erhöhtem Maße. Denn alle Schilderung eines außerhalb des Seelenlebens Seienden bringt dieses ja wieder in Berbindung mit den "Abbildern der Joee", beschwert es mit Wateriellem, während das nur der Musik eigene ja gerade darin beruht, daß sie davon besreit ist. Allerdings kann auch die Schilderung des außer der Seele Liegenden wichtig werden, insofern es die Erklärung oder den Urgrund sür das seelische Erleben bietet.

Je genauer man Beethovens Musik untersucht, um so mehr wird man sinden, daß dort, wo seine Musik schildert, diese Schilderung äußerer Eindrücke nur den Hintergrund für die Dichtung des inneren seelischen Erlebens abgibt.

Man wirst den Namen "Pastotalsinsonie" ein oder verweist auf Beethovens Wort: "Ich habe immer ein Gemälde vor Augen, wenn ich am Komponieren din, und arbeite nach demselben." Gemälde bedeutet hier aber Anschauung, gewissermaßen Idee. Das ergibt sich aus der Antwort auf Schindlers Frage, warum er bei den einzelnen Säßen seiner Sonaten nicht gleich die poetische Idee angedeutet habe: "die Zeit, in der ich meine Sonaten geschrieben, war poetischer als jett (1813); . . . Jedermann sühlte damals aus dem Largo der 3. Sonate in D (op. 10) den geschilderten Seelenzustand eines Melancholischen heraus, mit allen den verschiedenen Nüancen von Licht und Schatten im Bilde der Melancholie und ihrer Phasen." Also das "vorgestellte Gemälde" war ein Seelenzustand, dessen Auf und Ab, dessen Entwicklung seelisch ergründet und vorgelebt wurde.

Der Bastoralsinfonie hat Beethoven selbst das Wort beigegeben: "Mehr Ausdrud ber Empfindung als Malerei". Er schilbert nicht ben Bach, sondern seine Empfindung am Bach. Das Gemälde ist eine Borstellung, durch die die allgemeinere Gemütsempfindung in bestimmte Bahnen gelenkt wird. Ein Glückgefühl erhält baburch ausgeprägten Charakter, bag es burch bie Natur des Landlebens hervorgerufen wird. Die Musik bleibt also in ihrem Bereich des Seelischen, auch wenn sie uns diese Gemutsanregung mitempfinden läßt. Etwas gang anderes ift bie Nachahmung außerer Einbrude burch Tone. Diese Tonmalerei oder Schilderung der Musik ist historisch soweit zurud zu verfolgen, wie die Musik selbst. Sie ist mehr Spielerei, fann natürlich zu einem starken Stimmungsmittel werben und gehört zu ben äußeren sinnlichen Wirkungsmitteln der Musik, wie 3. B. die Farbe des Instrumentaltones. Man sollte für den Gewinn eines klaren Empfindens ben Ausdruck Programmusik auf diese Art beschränken, die andere aber als musikalisches Dichten bezeichnen, wie es in bem Ausbrud "finfonische Dichtung" geschehen ist, der aber neuerdings so oft falsch angewendet mirb.

Auch Beethoven hat der Programmusik ein Opser gebracht in der "Schlacht von Vittoria". Sie ist eines der wenigen Werke, die äußeren Erlebnissen ihr Entstehen verdankten. Dazu gehörte allerdings nicht nur des Mechanikers Mälzl Wunsch, für sein großes Orchestrion ein Werk zu

erhalten, sonbern die ganze Zeit um 1814, die durch Schlachtenlärm oft genug erschüttert worden war. Aber dieses Werk, so ersolgreich es war, nimmt bezeichnenderweise in Beethovens Schassen eine geringere Stellung ein. Bon seinem inneren Empfinden einer gewaltigen Tatentsaltung gab er Kunde in der "Eroica" (3. Sinsonie): das Gemälde, das ihm dabei vorschwebte, war Napoleon. Aber ist darum diese Sinsonie etwa zu einer Darstellung von Napoleons Charakter oder Taten geworden? O nein! Als Napoleon zeigte, daß er Beethovens Iveal des Freiheitshelden nicht entsprach, riß der Meister einsach das Titelblatt weg, und es hieß nun: "Heldenssinsonie, komponiert zur Feier des Andenkens eines großen Mannes". Napoleon war Beethoven als die Berkörperung eines solchen großen Mannes, eines Tatgenies erschienen. Richt das Tun eines solchen, sondern die Krast zu tun wollte er seiern. Der Inhalt dieser Sinsonie ist nicht Helbentat, nicht einmal Heldenleben, sondern Heldentum.

Alls ihr Gegenspiel erscheint die Pastoralsinsonie. Dort alles Tat, Betätigungsdrang, Kampf; hier Ruhe, Hang zur Behaglichkeit, Friede. Wenn Beethoven hier noch äußere Stimmungsmittel verwertet, so geschieht es, weil für sein persönliches Empsinden die ländliche Natur die Ersstullung dieses Sehnens brachte. Es ist also ein ganz anderes Verhältnis. Gewiß "die Goldammern da oben, die Wachteln, Nachtigallen und Kuckucke ringsum haben mitkomponiert". Auch der Bach hat geholsen, die Tänze und Spiele der Landleute und das grollende Gewitter. Die Einheit des Naturgesühls in der Vielheit der Erscheinungen ist der Inhalt der Dichtung.

Der Sprung mag gewagt erscheinen, aber für mein Gesühl ist die Berwendung des Chores im Schlußsat der neunten Sinsonie im Kern nichts anderes, als die der Naturgeräusche und Bogelstimmen in der Pastorale, so viel gewaltiger und tieser die Berwertung auch ist. Leid, Qual und Kampf der Menscheit erleben wir in den drei ersten Säßen; der letzte bringt im Sieg die Freude der Menschheit. Dieselben Menschen, die nun hier in Worten singen, sind für Beethoven schon in den Säßen vorher gegenwärtig, von ihrem Leiden und Kämpsen spricht er ja. Und nun wendet er sich an sie: "Freunde, nicht solche Töne!" Jetzt müssen sie mitsingen, die Menschenstimmen müssen mit erklingen zum Lied der Freude, wie in der 6. Sinsonie die Vögel mitsingen mußten zum Lied des Friedens.

Den Schlußsatz hat noch kein Mensch für eine Komposition von Schillers "Lied an die Freude" gehalten. Die Musik ist nicht aus der Dichtung herausgewachsen, sondern die Dichtung tritt zur Musik als Verkündigungssorm des in ihr Gesagten. Das ist ein riesiger Unterschied. Nach meinem Gesühl hat dieses Aussprechen in Worten nichts mit der Sehnsucht nach Vereinigung von Musik und Poesie zu tun. Weder dient die Musik zu einer Erhöhung des im Worte Gesagten, noch bringt das Wort eine Steigerung des Aus-

drucks an sich, sondern nur eine Steigerung der Ausdrucksmittel; außerdem aber eine Berdeutlichung.

Diese Deutlichkeit liegt außerhalb bes eigentlich Musikalischen und ist ber Musik nur zu verleihen durch die Beihilse der anderen Künste: der Dichtung und der Malerei, von der Malfähigkeit der Instrumente durch Geräuschtung und der Malerei, von der Malfähigkeit der Instrumente durch Geräuschtübernahme dis zu der Art, wie sie Liszt vorschwebte, als er bei seiner Dante-Sinsonie an große malerische Transparente dachte. — Es ist aber sestzuhalten, daß dieser Mangel an "Deutlichkeit" durchaus keine Armut, sondern geradezu ein Wesentliches der Musik sit; das seelische Leben, das sie uns miterleben läßt, ermangelt dieser begrifflichen Deutlichkeit auch. Begriffe engen ein; des Gemütes Erleben ist weiter, darum aber nicht weniger wahrhaft und stark. Es können zehn Menschen eine Tondichtung gleich stark empfinden; sobald sie aber ihr Empfinden in Worten begründen sollen, entstehen die größten Gegensähe: weil das Seelenleben vor der Erkenntnis steht; weil jede Erkenntnis nur eine Erscheinungsseite, nur eines der zahlreichen Abbilder der Joee gibt. Ist aber die Joee darum ärmer? Nein, reicher. So auch die Musik.

Darum ist auch die Verbindung der Musik mit der Dichtung an sich keine Erhöhung und Vermehrung der Bedeutung des Kunstwerks, sondern eine Verdeutlichung, eine schärfere Bestimmtheit, eine Klärung. Sie drängt sich auf bei Charakteristik und Geschehen (Oper), bei eng umschriebenem Empfinden (Lied), endlich auch bei starkem Gedankengehalt. Beethovens zehnte Sinsonie hätte darum das Miteinander noch reicher verwertet; für seine letzten Quartette, die doch aus dis dahin ungeahnten Tiesen des Seelischen schöpsten, war sie dagegen nicht nötig. —

In dieser geistigen Auffassung wirken Beethovens sämtliche Schöpfungen als eine große Einheit. Die Berschiedenheit ber Erscheinungsformen ist Nebensache. Ob Sinfonien, Quartette, Rlaviersonaten, Oper ober Messe - das ist ungefähr ebenso, wie wenn der bildende Künstler ein Olgemälde, eine Radierung oder Zeichnung gibt. Es sind nur verschiedene Techniken, verschiedene Formate: Der Künstler wählt das ihm für den Augenblick geeignetste Mitteilungsmittel. Sehr schon sagt in dieser Hinsicht Grunsky: "Während die Sinfonien Denkmäler an dem Wege sind, den Beethoven erforscht hat, stellt seine Kammermusik gleichsam das Tagebuch der Entdeckungsreise dar." Hier ist die Intimität, dort die Offentlichkeit. Diese ist Konzertsaal (Sinsonien), Theater (Fibelio), Kirche (Missa solemnis). Ober war etwa die Messe für Beethoven mehr gegebene Form als die Sonate? Keineswegs. Seine Messe hat mit allen andern nur die Textworte gemein; im Inhalt ist sie himmelweit verschieden. Dort das Glaubensbekenntnis einer Gesamtheit; hier aber kundet ein Mann seine Weltanschauung in philosophischreligiöser Ausspracheform, wie er in der Pastorale den gleichen Gott in der Natur gefeiert, in ber "Neunten" ben Bater, ber über bem Sternenzelt

wohnet, als Quell und Ziel der menschlichen Sehnsucht nach Freude erkannt hatte. "Fidelio" ist dasselbe Durchringen durch Nacht zum Licht, durch Kampf zur Freude, von dem die Sonaten künden. Die Quverküren werden zu sinsonischen Dichtungen, für die das vorschwebende Dichterwerk die Versdeutlichung der Empsindungsenkwicklung abgibt. —

Es ist wohl selbstverständlich, daß wenn alle Kunstsorm nur die Mitteilungsart eines Inhalts ist, auch die einzelnen Kräfte, durch die die Form entsteht, vom Inhalt beherrscht werden. Man hat von drei Stilen Beethovens gesprochen; man muß genau genommen von zwölsen und mehr sprechen. Jedes seiner Werke trägt einen eigenen Stil; weil die Form ganz sür, nein, durch den betressenden Inhalt geschafsen ist. Es scheint nur äußerlich so, daß Beethoven Formen gesprengt hat. Die Form wird ja erst. Was Erweiterung und Abweichung vom Herkömmlichen erscheint, ist im Grunde Neuschöpfung und beruht nicht auf Willkür, sondern auf der Notwendigkeit, das Gesühlte sagen zu können. Es ist also für Beethoven ebenso gesetzmäßig, wie die gewohnte Form sür die Allgemeinheit.

Der Rhythmus ist durch Beethoven wieder in sein Naturrecht eingesetzt. Er ist nicht eine Fessel, nicht einmal ein Band, sondern der Beswegungsausdruck des Empfindens. Auch er ist darum nichts vorher Gegebenes, sondern etwas Entstehendes, in der Entwicklung Begriffenes. So übernimmt der Naturmensch nicht Tänze, um sich daran zu erfreuen, sondern seine Freude offenbart sich im Tanzen. Aus diesem Tanzen werden erst Tänze. Es ist bezeichnend, daß Beethoven einmal diese rhythmische Naturmacht sich ausleben ließ; die 7. Sinsonie ist ein riesenhastes Tanzen, aber kein Tanz.

Genau so ist der Ton bei Beethoven ein Ausbrucksmittel. Die harmonik ist im Grunde einfach. Er hält an Tonarten und Aktorden fest, solange sie den Ausdruck geben. Kein willfürliches Ausweichen, aber natürlich ebenso wenig Beugen unter ein fremdes Gesetz. Ausdruckswahrheit ist das einzige. Da ist das ganze Tongebiet für Beethoven eine Einheit, in die er mit unbegrenzter Herrschaewalt hineingreift. Die fremdesten harmonischen Beziehungen werden benutt. Schon die erste Sinfonie beginnt mit Afforden, die nicht der Haupttonart angehören. Das C dur-Quartett aus op. 59 kommt vom verminderten Septimenaktord auf Fis über A moll und G dur nach der Haupttonart; die Ausbrucksfähigkeit gebietet und rechtfertigt jegliche Berbindung. D, dieser taube Mann hatte ein unvergleichliches Empfinden für die Gewalt des Tones an sich; Beweis die 8. Sinsonie. Da läßt er den Tonmassen freien Lauf. Wie das Gewoge des Weltmeeres fluten sie einher; nun übermütiges, unberechenbares Spiel, bann turmen sie in der Urgewalt bes C dur sich empor. Da — auf einmal unisono ein urgewaltiges Cis. Sch habe immer an Poseidon denken mussen, den Gewalthaber der Flut; mit einem Machtwort bannt er die Welt. Dann — läßt er lachend sie von neuem gewähren. In F dur erneut sich bas alte Spiel.

Es schien mir gerade im Geiste dieses Buches zu liegen, den Nachdruck auf die Erkenntnis der inneren Lebensbedingungen von Beethovens Kunst zu verlegen. Daraus ergibt sich dann leicht das Verhältnis zu den einzelnen Werken, die heute die im höchsten Sinne volkstümlichste Musik des deutschen Volkes sind. In wunderbarer Weise schließt sich sein Gesamtwerk zur Einheit zusammen: dem Leben Inhalt gebend und zugleich den Weg weisend zum Höchsten und Erhabensten, was der Menschengeist sich über dieses Leben hinaus zum Ziel gesett hat.

Den Grundstod bes Beethovenwerkes bilben die neun Sinfonien. Es ist wohl die tröstlichste Erscheinung aller Kunsterziehung, daß diese, in den ersten Jahrzehnten nach des Meisters Tod noch zum Teil heftig besehbeten Werke in einer Beise Gemeingut der Gebildeten geworden sind, wie kaum Schillers Dramen. Mit der 3. Sinfonie Beethovens beginnt die Musik in ihrer Beise tätig mitzuwirken an ben größten Fragen ber Beit, an ben entscheidenden Problemen der Weltgeschichte. Die folgenden Sinfonien, die 5. und 9. zumeist, enthüllten eine bis dahin ungeahnte Dramatik des persönlichen Innenlebens in einer so reinen, von allem Beiwerk ber Außenwelt befreiten Form, wie es auch das Drama Shakespeares, ber "Faust" Goethes nicht vermocht hatten. - Den Sinfonien durfen wir einerseits die Duvertüren (Egmont, Coriolan, Leonore) mit ihrer in der Gedrängtheit der formalen Entwicklung doppelt schlagenden Charakteristik bedeutsamen Geschehens, ber hinreißenden Einstimmung auf starkes Erleben anreihen, auf der anderen Seite die "Missa solemnis". In formaler hinsicht eine urgewaltige Berbindung von Wort und Ton, von Orchester und Gesang zur Entwicklung eines "Brogramms" bes religiösen Lebens, ist sie inhaltlich von einer Glut und Größe bes religiösen Empfindens, wie sie weder zubor noch seither in außerkirchlichem Rahmen erreicht worden sind.

Mit dem tiesen Ernst seiner Lebensauffassung, der hohen Größe seines Empsindens durchdrang Beethoven dann auch die Gattung der Oper. Was in Mozarts "Zauberslöte" mehr durch Zusall hineingetragen und durch die Buntheit der äußeren Erscheinung für die Masse doch wieder abgeschwächt worden war, machte Beethoven ohne alle Bemäntelung zum Inhalt der Kunstgattung "Oper", die bislang immer nur Unterhaltung hatte sein wollen. An Stelle des üblichen Liebesgetändels das schwere Schickal eines Ehepaares; statt der "schönen" Gesühle die qualvollen Empfindungen härtester Heimsuchung. In der Musik aber das Streben nach Wahrheit, der wuchtige Ausdruck sollen Gelenmarter. Dafür dann freilich auch der hinreißende Jubel über den Sieg all dieser Opfer und Entsagungen um das Joeal der Treue.

Bur großen Offentlichkeitskunst kommt die Musik des Einzelnen, des Einsamen. Die Kammermusik wird durch Beethoven in der Form zur durchgeistigtsten Behandlung des Materials, im Inhalt zur tiessten Offenbarung seines Innenlebens. Hier ist die völlige Freiheit von überkommenen

Formgesetzen ganz natürlich aus der Notwendigkeit erwachsen, ein vorher Ungeahntes auszusprechen. Und mit welcher Glut, welcher geradezu mystischen Entrücktheit geschieht es in den letzten Quartetten, zu denen er sich noch nach den Gewaltschöpfungen der "Neunten" und der "Missa solemnis" gedrungen fühlte.

Und nun trittst du ihm ganz allein gegenüber, Auge in Auge und — was mehr ist — die Hand in der Hand des Freundes: in den Klaviersonaten. Braucht man noch einem Klavierspieler etwas über diese Schöpfungen zu sagen, in denen alles enthalten ist, was eines Musikers Seele tieser ergreist: von fröhlichster Spielseligkeit dis zum drangvoll die Erlösung von quälender Stimmung Suchen einer besreienden Melodie, die um so beredter wirkt, weil ihr die Worte sehlen? Hier waltet auch des Meisters göttlicher Humor in jener rhapsodischen Art, in der er ihm auch im Leben über die Tücken des Schichals so oft hinweghals! — —

"Kraft ist die Moral der Menschen, die sich bor anderen auszeichnen; sie ist auch die meine." Ein stolzes Wort Beethovens. Die Kunstgeschichte kennt, soweit ich sehe, keinen zweiten Runftler, bessen Werke bei bochstem Persönlichkeitsgehalt so voll typischen Menschheitswertes sind, wie die Beethovens. Und gerade jenes tiefste aller Menschheitsprobleme, das wir das faustische nennen, in dem sich zeigt, wie der Mensch im Ringen mit Hölle und himmel das Menschliche so steigert, daß es Ewigkeitswerte darftellt, hat durch keinen Kunstler eine so vielsache Gestaltung erfahren, wie durch Beethoven. "Durch Nacht zum Licht": das Herausringen aus irdischer Qual zur hohen Seligkeit des prometheischen himmelsfluges ist der Inhalt des Gesamtschaffens Beethobens und auch fast eines jeden seiner Berte. Bergetürmender, himmelstürmender Titan und zugleich weisheitsvoller, in stolzer Zuversicht des Ewigkeitswertes schaffender und gestaltender Prometheus. Immer haben wir bas Bild eines Menschen, ber aus Leid und Qual, aus Finsternis ober doch Alltäglichkeit hinauffliegt in die Höhe einer klaren, segenvoll schönen Größe. Das Gesamtwerk Beethovens ist die musikalische Berkörperung bes Begriffes helbentum.

#### 

#### Behntes Buch

## Romantik und Klassizismus

#### Erftes Rapitel

# Die Verbindung von Musik und Dichtung als Problem der neuen Musik

**98** eethoven ist der Angelpunkt der Musikgeschichte des 19. Jahrhunderts. Er vollendet und krönt die Bemühungen, die Musik zur Sprache der Seele zu machen. Nicht nur die Empfindungen und Gefühle der Seele kündet er, sondern auch das Werden dieser Empfindungen; anstatt seelischer Ruftande gibt er die Entwidlung feelischen Erlebens mit Ginbeziehung der von außen dazu empfangenen Anregungen. Das ist Dichten in Tönen, Mitteilung eines Inhalts durch Töne, nicht mehr bloßes Tonspiel, nicht mehr nur "tönend bewegte Form". Das eigentlich Treibende und Unterscheidende ift das "Bas" jenes mitzuteilenden Inhalts. Wenn sich die Frage nach dem "Wie", nach der Form immer wieder so in den Bordergrund drängt, daß manchen das ganze Problem als formal erscheint, so liegt der Grund dafür in der ungemein großen Bedeutung der Form in der Musik und in der daraus folgenden Schwierigkeit der Stilschöpfung. Wir muffen hier an die Architektur denken, der es bis heute nur in dürftigen Ansähen gelungen ist, zu dem völlig neuen "Was" zahlreicher Anforderungen der Reuzeit bas entsprechende "Wie" zu schaffen. Diese Einheit bon Inhalt und Form ift Stil.

In der Musik wurde vor Beethoven die Form als das Gegebene übernommen; ihr paste sich der Inhalt an. Die Erweiterung der Formen, das Dehnen innerhalb der gezogenen Grenzen, die Umwandlung der zusammengesetzten Formen aus Additionen verschiedener Einzelheiten (Suite) zu einem Produkt aus ihrer Musikplikation (Sonate, Sinsonie) gibt hier Zeugnis vom Einfluß des geistigen Inhalts. Wir milsen daneben bedenken, wie im 17. Jahrhundert zahlreiche Einzellösungen für das Verhältnis von Inhalt und Form zur Geschmäßigkeit erhoben wurden. Dußende damals üblicher Instrumentalsormen sind nachher wieder verschwunden. — Nach Beethoven wird der Inhalt Gesetzgeber; die Form wird zur Art, wie das "Was" sich mitzuteilen vermag. Das "Was", der Inhalt gibt also den Ausschlag, bildet sich die Form. Die Formprobleme entstehen dadurch, daß ein neues Was sich auszudrücken sucht.

Je weiter sich dieses Was vom rein und nur Musikalischen entsernt, je mehr es aus der seelischen Welt des Empsindens heraustritt und sich mit gedankenhasten Problemen oder sinnlichen Anschauungen verdindet, bzw. je mehr das Empsinden durch solche außerseelischen Eindrücke bestimmt wird, mit einem Worte, je charakteristischer das Was wird, um so weniger werden überkommene Formen zu seiner Nitteilung ausreichen. Ebenso hatte die antike Plastik im gleichen Maße, wie sie Charakteristik erstrebte, den Thpus ausgeben müssen. Noch mehr: diese Bestimmtheit und Deutlichkeit des "Was" verlangt ebenso deutlichen und bestimmten Ausdruck. Daher entsteht sür die Musik die Sehnsucht nach der Verdindung mit einer Kunst, der diese Deutlichkeit eignet: der Dichtung.

Das große Problem der Musik des 19. Jahrhunderts ist das der Bereinigung von Musik und Dichtung. Die Berdeutlichung kann noch weiter gehen, kann Mimik, Malerei und Architektur in sich ausnehmen: das Allkunskwerk ist der Zielpunkt dieser Entwicklung. Daß auch die Dichtung diese Sehnsucht nach Bereinigung mit Musik kennt, haben wir schon verschiedentlich ausgeführt (VI. Buch, 1. Kap.; VIII. Buch, 1. Kap.; IX. Buch, "Beethovens Schassen"). Die Lyrik hat sich Jahrhunderte hindurch ein Leben ohne Melodie nicht vorstellen können. Noch Goethe mahnt: "Nur nicht lesen, immer singen, und ein jedes Lied ist dein". Die Mimik vollends hat es ohne die Berbindung mit einer andern Kunst bislang kaum zu nennenswerten Kunst-leistungen gebracht.

Es gibt also unverkennbar in der Kunstentwicklung eine Linie, die zum Allkunstwerk drängt. Aber darum ist das Allkunstwerk noch lange nicht die Krönung aller Kunst. Gerade die Musik besitzt ein weites Feld, wo die Verdeutlichung des Ausdrucks kein Gewinn ist. Man kann sagen, für das eigentlich Musikalische ist die Verbindung mit einer andern Kunst überhaupt kein Gewinn. Wenn wir nochmals Schopenhauers wunderdar erlösende Desinition bedenken, wonach die Musik dadurch von den anderen Künsten unterschieden ist, daß sie die Joee, die übrigen nur Abbilder der Joee vermitteln, so ergibt sich leicht, daß sede Verbindung mit solchen Abbildern eine Einschränkung des rein Musikalischen bedeutet. Am wenigsten im Liede, weil die Lyrik ebensalls etwas Unbestimmtes hat, daher wir sie als reich mit musikalischen Elementen durchsetzt empfinden. Im übrigen kann die Einschränkung des Musikalischen durch die Vereicherung von anderer Seite für den Gesamtwert

bes Kunstwerks wettgemacht werden: das ist in Richard Wagners Musikbrama der Fall. Aber wir brauchen nur zu bedenken, wie dieses Allkunstwerk naturgemäß jeder Intimität dar ist, um zu erkennen, daß es nicht in jenem Sinne Allkunstwerk ist, daß es uns alles Kunstderlangen unseres Lebens ersüllen könnte, auch wenn eine noch viel weitere wechselseitige Durchdringung und Vereinigung der Einzelkunste gelänge, als sie Wagner erreicht hat.

Beethovens "Dichten in Tönen" liegt insofern auf der Linie zum Allkunstwerk, als sich bei ihm die Bedeutung des "Dichtens" als künstlerisches Schassen vor jeder Gestaltung ergibt; eine Bedeutung, die auch erst den Schlüssel zum Berständnis Richard Wagners gibt. Das Bedeutsame der Musik Beethovens nach dieser Richtung liegt darin, daß sie das Nacheinander eines seelischen Erlebens als Entwicklung vorsührt. Darin liegt der Kern musikalischer Dramatik. Dagegen ist für Beethoven die Berbindung der Musik mit dem Worte unwesentlich. Seine Musik ist auch dort, wo sie mit Worten verbunden ist, im Wesen Instrumentalmusik geblieden. Beethovens Kunstwerk wird nicht reicher durch die Berbindung mit dem Worte; das ist entscheidend.

Seit Beethoven wird aber auch in der Instrumentalmusik das "Dichterische" im gewöhnlichen Sinne immer mächtiger. Aus dem Dichten in Tönen wird zum Teil ein Nachdichten durch Töne, im gunftigsten Falle ein Dichten durch Tone. Wir erfassen den Unterschied am besten, wenn wir uns vergegenwärtigen, daß das Wesentliche im kunftlerischen Schaffen die Broduktivität, das Schöpfen als solches ist. In ihm liegt die Einheit aller Kunst. Wie dieser Schöpfungsakt Gestalt gewinnt, kommt in zweiter Reihe. Nun, im Fall Beethoven ist Musik ber unmittelbare Ausbruck ber schöpferischen Tätigkeit; das seelische Erlebnis, das er "bichtet", bessen Werden und Überwinden ihm als schöpferisches Problem vorschwebt, wird unmittelbar in Musik gestaltet. Bei ber sogenannten "sinfonischen Dichtung" dagegen ist die ursprünglichste Gestaltung dichterisch, ist Dichtung. Diese Dichtung wird bann nicht burch Worte, sondern burch Tone mitgeteilt. Beethoven bichtet Helbentum in ber Eroica, Richard Strauß bichtet ein Helbenleben, bas er uns durch Töne erzählt. Dem innersten Gehalt von Beethovens Tonschöpfung ist in Worten nicht beizukommen; es bleibt alles im Unbegrifflichen, eben in der "Joee". Bei Strauß ist alles zuerst begriffliches Abbild der Joee, "Belbentum" in einem einzelnen Beldenleben geworden. Die Mitteilungsart durch Musik erhöht den Einzelfall wieder ins Thoische, Allgemeine. (Bei schwachen Programmsinfonien verflacht und verwischt die Musik die Gestaltung.) Biel offenkundiger noch wird dieses Nachkommen der Musik nach bem dichterischen Gestalten, wenn der Musiker von einem bereits anderswie Gestalteten kundet, wie es für eine große Rahl sinfonischer Dichtungen zutrifft. Hier wird eine Gestalt der Dichtung. Muthe oder Geschichte genommen, und der Musiker sagt uns in seiner Sprache, wie ihm sich ihr Leben,

Wirken und Charakter verdichten. Daß der Musiker dabei andere Seiten beseuchten kann, als der Dichter, ist nicht zu bestreiten. Aber sicher beschäftigt er sich doch bereits mit einem Abbild der Joee, mit einem vermöge außersmusikalischer Kräfte schon Gestalteten. Theoretisch bringt die sinsonische Dichtung unleugbar eine Einschränkung, genauer Beschränkung des Musiskalischen auf einen bereits "gedichteten", d. h. irgendwie gestalteten Stoss. Es ist nicht äußerlich, daß die sinsonische Dichtung gleichzeitig mit Wagners Musikbrama ins Leben tritt, in dem ausdrücklich die eigentliche schöpferische Leistung der Dichtung zuerteilt wird: sie sei das Männliche, die Musik das Weibliche.

Wir werden erkennen, daß der Künstler Waaner etwas anderes schuf. als der Theoretiker Wagner aufstellte, und zwar sicher das größere, indem beibe Kunfte mit schöpferischer Kraft an seinem Musikbrama beteiligt sind. So ist auch in der sinsonischen Dichtung die Musik mächtiger, als die Theorie es erscheinen läßt. Die Musik übernimmt es gewissermaßen, vom Abbild einer Joee, das der programmatische Vorwurf aufstellt, wieder zur Joee selber zurückzukommen. Braktisch äußert sich das darin, daß die "allgemeinen" Programme bevorzugt werden. Lists "Orpheus" ist letterdings, ähnlich wie Beethovens VII., Berherrlichung des Klangs, des Musikalisch-Sinnlichen, "Ce qu'on entend sur la montagne", eine Art "Bastorale"; "Tasso" in seinem Gegensatz des "Lamento e Trionfo" wird der Thous des Künstlertums, bamit ein, an Beethovens "Eroica" gemessen, ins Sentimentale gewendeter Helb. Richard Strauß' "Tod und Berklärung" zeigt Beethovens "Durch Nacht zum Licht" ins Bessimistische verkleinert. Es liegt keineswegs am Kunstprinzip der sinfonischen Dichtung, daß sie Gebilde von der Größe der Beethovenschen nicht erreicht hat, sondern an den künstlerischen Bersönlichkeiten. Der Riese Beethoven steht auch an riesiger Kraft des Empfindens allein: er ist der Held unter den Künstlern.

Biel einfacher liegt das Problem, wenn das Dichterische nicht im Musikalischen stedt, sondern Dichtung und Musik sich zu gemeinsamem Wirken vereinigen: also in Lied, Oper und ihren Zwischenarten. Das gewöhnliche Verhältnis ist hier so, daß die Musik zu einer Dichtung tritt, daß also die letztere die Gestaltung des schöpserischen Gedankens übernommen hat. Der Musik liegt dann im wesentlichen eine Erhöhung der künstlerischen Ausdrucksform ob; überdies kann die Musik das im Worte Unaussprechbare noch aufnehmen und hinzusugen. Wir werden dei Schubert ersahren, daß seine einzige Stellung im Liede darauf beruht, daß er es vermochte, die Joee, als das rein Musikalische, durch das Abbild der Joee (Dichtung) hindurchscheinen zu lassen.

Daß aber dieses hinzutreten der Musik zur Dichtung nicht ein Ideal darstellt, beweist die Joealerscheinung der gemeinsamen Wirksamkeit von Dichtung und Musik: Richard Wagner. Bei ihm liegt der Fall so, daß beide Künste in Wirklichkeit eine Gestaltungssorm darstellen, wie im 11. Buche nachgewiesen ist. 86. M. II.

Nach diesen Ausstührungen wird es erklärlich sein, daß, trozdem das 19. Jahrhundert auch in der Musik wie in den andern Künsten, eine bunte Vielheit der bewegenden Kräfte und Erscheinungen zeigt, doch das Verhältnis von Dichtung und Musik immer den entscheidenden Gesichtspunkt gibt. Die erste Hälfte des Jahrhunderts bringt die Bestrebungen nach der Vereinigung der beiden Künste, bis dann Richard Wagners Kunstwerk die Einheit als natürlich gewachsene Ausdrucksform einer eigenartigen Persönlichkeit erweist.

Das ganze moderne Leben hat für alle Kunst eine Berbreiterung mit sich gebracht; die Zahl der Schaffenden wie Nachschaffenden ist ins Unüberssehdare gewachsen. Ich muß darum betonen, daß mein Buch nicht das Musikslexikon ersehen will, sondern danach strebt, die große Entwicklung auszuweisen.

E. T. A. Hoffmann (1776—1822), der romantische Dichter und selber ein hervorragender Musiker, dessen Oper "Undine" auf R. M. v. Weber starken Einfluß geübt hat, war der erste, der die Werke des alten Beethoven in eindringlichen Schriften vollauf würdigte; er feierte Beethoven als Erfüllung der romantischen Sehnsucht. Ihr Bestes, das Verlangen nach seelischem Leben, ist durch Beethoven jedenfalls in der schönsten und gesündesten Beise erfüllt worden. Die Sehnsucht der Romantik suchte aber noch auf anderen Wegen Erfüllung. Das innige Zusammenleben mit ber Natur, die man sich geradezu beseelte, und die Freude am Bolkstum sind für die Runft am wichtigsten geworben. Die Hinneigung zum Bolkstum zeigt sich nicht nur in den Anregungen, die man aus der Bolksmusik zu gewinnen strebte, sondern auch in der Wahl der Stoffe (Sage, Märchen, Aberglaube). Man spricht nun auch sehr viel vom Krankhaften in der Romantik und hat ihr die Gesundheit der Rlassizität entgegengestellt. Run, der formelhafte Rlassizismus ift sicher nicht gesund, sondern durchaus schwächlich. Die Romantik an sich ist ebensowenig krank, wie die Rassizität gesund; es kommt auf die Persönlich keiten an. In der Romantik tritt diese Perfönlichkeit selbstherrlicher auf und stellt ihr subjektives Empfinden in den Bordergrund. Oft genug steht dieses im Gegensatz zu ben Anschauungen ber Gesamtheit, die für sich bekanntlich immer das Recht der Gesundheit in Anspruch nimmt. Zuzugeben ift, daß die wertvollen Kräfte der Romantik leicht ins Maglose überspannt und damit zu krankhaften Schwächen werden. Aus der Sehnsucht nach dem Seelischen wird Verachtung des Materiellen, damit Verschwommenheit und Unklarheit. Die Beseelung der Natur wird zur Vorliebe für unheimliche, spukhafte Stimmungen; die Naturfreude zur Flucht vor dem Menschen; alle diese Stimmungen zusammen können zu einem haltlosen Traumleben, zu willkürlicher Phantastik, zu schwächlichem Weltschmerz werden. Entwickelt sich der letztere dann gar zur Mode und wird damit unwahr, so ist freilich selbst ein sormelshafter Klassizsmus vorzuziehen.

Wir müssen dabei bedenken, daß die trübselige, die großen Ansätze der voraufgehenden Zeit erdrückende Restaurationsperiode jeden seinschligen Menschen aus dem verkümmerten öffentlichen Leben zur Weltslucht treiben konnte.

Auch die vielberusene Formlosigkeit der Romantik ist die maßlose Abertreibung einer an sich gesunden Kraft. Betonung des Seelischen heißt Betonung des Inhalts, der sich nunmehr selber seine Form schafft. Schwache Geister halten sich immer an das Außere der Erscheinungen. So wird ihnen die Zerstörung der Form zur Hauptsache; wo dann kein Inhalt vorhanden ist, der die Notwendigkeit einer neuen Form in sich trägt, entsteht Gehaltlosigkeit. Es ist zu bedenken, daß wenn man überkommene Formen treu übernimmt, diese in sich selber eine gewisse Lebenskraft tragen und so über die Inhaltslosigkeit wenigstens zeitweilig hinwegtäuschen können (man denke an die heutige Architektur in alten Stilen). Bei der im Geiste neuzeitlichen Musik ist jedes Werk von vornherein verloren, das keinen starken Inhalt hat. Denn dann kommt es auch zu keiner Form. Deshalb wurde früher im Verhältnis mehr brauchdare Musik geschafsen, als heute. Aber Brauchbarkeit ist kein Dauerwert; dieser aber entscheidet.

## Zweites Kapitel

### Schubert und das Lied

#### 1. Frang Schuberts Leben und Schaffen

ahrlich, in diesem Schubert lebt der göttliche Funke!, verkündete Beethoven im Lapidarstil seiner Kunsturteile, als er auf dem Totenbette Kompositionen des jungen Wiener Musikers durchsah. Zu einem näheren Verkehr zwischen den beiden ist es nicht gekommen, wahrscheinlich, weil Schubert durch seine geradezu heilige Scheu von dem Titanen serngehalten wurde. Empfangen hat Schubert künstlerisch trozdem mehr von Beethoven, als irgend ein anderer. Mit Bewußtsein hat er empfangen, aber ebenso bewußt war in ihm Wille und Überzeugung, ein eigener zu sein. Wir wissen heute, in wie hohem Maße er es gewesen ist. Er ist sur uns der Schöpfer und, troz vieler anderer bedeutender Vertreter, der Meister des deutschen Liedes, mit dem er der deutschen Musik etwas ebenso einzig Dastehendes gegeben

hat, wie Bachs Kantaten, Beethovens Sonaten und Sinfonien und Wagners Musikramen. Und ein besonders auszeichnender Wert eignet Schuberts Kunst sogar gegenüber diesen Größten: die Jugend. Schuberts Musik ist verkörperte Jugend: schön wie sie, froh, frei und voll jener natürlichen Feierslichkeit des unenttäuschten Foealismus, dem noch kein Kampf das Antlit verschärft hat. Solche Menschen müssen jung sterben, um ihren besonderen Schönheitswert sür die Welt darstellen zu können. Grillparzer, dem dieses Jugendliche immer gesehlt hat, schried sür Schuberts Grabstein: "Der Tod begrub hier einen reichen Besit, aber noch schönere Hossnugen". Was konntet Ihr denn noch Schöneres hoffen, als er gegeben hat? Nein; das in Jugend sterben mag hart sein für die Betroffenen, aber es gehört zu den stärksten Nährkräften des Foealismus. Schubert selbst hat sicher nicht unter dem frühen Sterden gelitten, so wenig wie die Blüte, die dom Maireis gestötet wird. Der göttliche Funken in ihm ward zur Flamme, die ihn verzehrte, um so herrlich und warm leuchten zu können.

Kranz Beter Schubert wurde am 31. Januar 1797 dem Schulmeister bei der Pjarre zu den vierzehn Nothelfern in Lichtental, der Borstadt Wiens, geboren. Der Bater hatte bei seinem Gehalt von 400 Gulden in seinen 14 Kindern ebensoviele Helfer zur Not. Tropbem wurde bei der Erziehung der Kinder nichts versäumt, und des kleinen Frang früh hervortretende musikalische Begabung erfuhr eifrige Pflege. Freilich viel brauchte es nicht dazu, man mußte die Natur nur gewähren lassen. "Wenn ich ihm etwas Neues beibringen wollte, hat er es Ichon gewußt. Folglich habe ich ihm eigentlich keinen Unterricht gegeben, sondern mich bloß mit ihm unterhalten und ihn stillschweigend angestaunt," versicherte der Chorregent Michael Holzer. Das Günstigste und Wichtigste für Schuberts Entwicklung war der lebendige Musiksinn im Baterhause, wo das Kammermusikspiel zur täglichen Übung gehörte, wo Musik das Verschönerungsmittel des sonst kärglichen Lebens war. Schuberts eigenes Schaffen hat so seinen Charakter als Musizieren für sich und zuhörende Freunde erhalten. Die breite Behaglichkeit und Spielfreudigkeit, die Absichtslosigkeit, oft Planlosigkeit des Aufbaus, bie Freude an der Einzelschönheit entspringen diesem Rährboden. Schuberts Musik ist so im höchsten Sinne Musik bes Sauses, mahrend die Bachs aus der Kirche, Mozarts aus Konzertsaal und Oper, Beethovens aus schier unnahbarer Einsamkeit hervorgewachsen ist.

So mannigsach sich bes Knaben musikalische Begabung im Spiel der Bioline, Bratsche, Orgel und des Klaviers äußerte, besonders auffällig war sein Singtalent. Das verschaffte ihm auch 1808 die Aufnahme als Sopranssolift in die kaiserliche Hosftapelle, womit ein Freiplat im Stadtkonvikt und Universitätsghmnasium verbunden war. Fünf Jahre verbrachte Schubert hier, in jedem Sinne seine Studienzeit. Am fruchtbarsten wirkte auch hier die tägliche Musikung in Gesang, Kammers und Orchesterspiel. So ist er

wirklich "spielend" in die Geheimnisse des Tonsates eingedrungen. Da aber der Bater vom Musikerwerden nichts wissen wollte, mußte das Komponieren heimlich geschehen. Das steigerte nur den jugendlichen Überschwang. ergriff er schon jest bes jungen Schiller im Enthusiasmus fast wilbe "Leichenphantasie". Das am 30. März 1811 komponierte Lied "Hagars Rlage" machte trot ber starken Anklänge an Zumsteeg einen solchen Eindruck, daß nun ber Lehrerkreis auf fachliche Ausbildung brängte und dafür Salieri gewann (Frühjahr 1812). Dieser war ja gewiß ein tüchtiger Musiker, aber eigentliche Sattunst war auch seine Stärke nicht. Schuberts rein formale Bildung hat benn auch niemals auf der allerdings taum ermegbaren Sohe seiner Begabung gestanden, und mit einiger Einschränkung fann seines Freundes Mahrhofer Urteil gelten: "ohne tiefere Kenntnis des Sates und Generalbasses ist er eigentlich Naturalist geblieben". Am meisten hat Schubert durch das gründliche Studium der Werke Beethovens gelernt; seine früheren Schöpfungen zeigen diese Einflüsse noch sehr stark. Aber vor allem im Liede, das auch für Schuberts instrumentales Schaffen ausschlaggebend murbe, erweist er von Anfang an seine Eigenart. Er bilbet die Melodie aus dem natürlichen Tonfall ber Sprache: daher zu Anfang die Borliebe für rezitativische Stellen. Diese aus der Wahrheit des sprachlichen Ausbrucks und des dichterischen Empfinbens natürlich herauswachsende Melodie zu einem funstvollen Gebilde zu erhöhen — also nach Goethes Wort "im Natürlichen zu fußen und ins Übernatürliche hinaufzureichen" — das ist Schuberts Tat für das Lied. Sonst kann man von einer eigentlichen Entwicklung nicht reden, nur von einer schier unbegreiflichen Fruchtbarkeit. Er ist, wie die Natur; auch ihr Frühling, Sommer und herbst zeigen teine Entwicklung, sind immer bieselben, immer voll der gleichen Schönheit und Fülle. Vor einem unfruchtbaren Winter bewahrte den Liedermeister der Tod.

1813, als ihn der Stimmwechsel für den Kapellgesang untauglich machte, kehrte Schubert ins Elternhaus zurück. Der Verzicht auf den Studiensreiplat ist bezeichnend sür seinen Widerwillen gegen jeden Zwang. Diesem mußte er sich aber doch beugen; 1814 wurde er Gehilse des Vaters, dis Ende 1816 quälte er sich so im Lehrerberus ab. Was ihn die Fesseln ertragen ließ, war die Teilnahme der Freunde und die Musik. Es ist eigentlich kaum zu verstehen, wie und wann Schubert in dieser Zeit seine Kompositionen geschrieben hat. Ins Jahr 1815 sallen 6 Opern und Singspiele, 2 Messen, 1 Sinsonie, 4 Sonaten und über 130 Lieder. Goethe hat in dem jungen Schulmeister einen Liedersrühling geweckt, dessen Blühekrast paradiesisch war. Manchmal sind an einem Tage mehrere Lieder entstanden. So am 19. August 1815 "Heidenröslein", "Schatzgräber", "Rattensänger", "An den Wond" und "Bundeslied". An den beiden solgenden Tagen kamen dazu: "Wer kauft Liedesgötter", "Wonne der Wehmut" und "Meeresstille". Wir haben ähnliche Fälle bei Hugo Wolf. Der hat aber nur gelegentlich solche Fruchtbarkeits

perioden erlebt, die dann von langen, völlig uneinbringlichen Awischenräumen unterbrochen wurden. Diese hat Schubert nicht kennen gelernt; aber barüber hinaus ist sein Vertonen viel schöpferischer, so recht urmusikalisch gegenüber Wolfs Art, die mehr eine denkbar hohe Erregtheit durch eine vorhandene Kunst (die Dichtung) zeigt. Wolfs Bertonung ist im letten Sinne Reproduktion, was ja wörtlich Wiederschödfung bedeutet: ein bereits Geschaffenes wird durch das Medium einer Berfönlichkeit mit andern Hilfsmitteln wieder verkundet. Es ist so, wie wenn Klinger nach Bödlins "Billa am Meer" eine Radierung schöpft; benn auch das ist Schöpfung, nicht handwerksmäßige Nachschrift. Wolf stellt, ins heutige Verhältnis der Künste übertragen, das Roeal bes griechischen Rhapsoben dar, ber ein Gebicht in musikalisch erhöhter Deklamation zur Leier vorträgt. — Schuberts Verhältnis zum Dichter ist nicht so eng. Sein Lied ist im Grunde dasselbe "Dichten in Tönen" wie Beethovens Musik, nur in der durchs Wort gegebenen Bestimmtheit. Schuberts Schöpferkraft ist rein musikalischer Natur, die Dichtung ist für sie nur ein Anstoß zu eigenem Schaffen. Es ist, wie wenn man einen Stein in ruhiges Wasser wirft: der Stein ist nicht Schöpfer der Bewegung, sondern Veranlaffer. Deshalb bedarf es keines bedeutenden Gedichts, um Schubert zu erregen: deshalb hat er zu geringen Versen viele der herrlichsten Melodien geschaffen; beshalb hält er sich nicht an Einzelheiten bes Gebichts, vertont weniger das Wort als die Stimmung. Es ist ein besonderer Glückzusall, wenn das Gedicht so gut ist, daß jedes Wort in der Stimmung steht; dann kann auch der Musiker jede Silbe erfassen. Man vergleiche unjere Ausführungen über Bachs Verhältnis zum Tertworte (I, S. 464); es ist bei Schubert dasselbe, nur daß er wertvollere Dichtungen vertont. Jedem Kunftwerk liegt die Roee (Schopenhauer) zugrunde; das Gedicht gibt ein Abbild dieser schöpferischen Bee; Schubert bringt vom Gedicht, vom Abbild, zur Joee zurud und gibt nun echt musikalisch diese Zbee, die durch das beigelegte Gedicht die Bestimmtheit erhält. Wie start das eigene Leben der Musik in diesen Liedern ist, zeigen Liszts Bearbeitungen, die man als kleine sinfonische Dichtungen bezeichnen könnte. Bei Wolf, auch bei Schumann ober Brahms würde Derartiges nicht möglich sein. Aus diesem Verhältnis ergibt sich auch Schuberts Macht über jegliche Dichtung. Bezeichnend ist, daß er 41 Texte des "unkomponierbaren" Schiller vertonte, wobei es ihm fast immer gelang, das Gedankenhafte und Rhetorische durch die Gewalt des musikalischen Unterbaues zu bezwingen. In dieser Versenkung ins Urmusikalische liegt auch die Erklärung für das wunderbare Verhältnis von Singstimme und Begleitung in Schuberts Lied, das dafür in den weiten Möglichkeiten zwischen der blogen Aktordstützung ber Melodie bei den Alteren (z. B. Schulz) und der orchestral gedachten Einbeziehung der Singstimme in einen sinsonischen Liedbau bei den Modernen schlechthin das Roeal darstellt. Bei Schubert gibt uns die Begleitung — am einfachsten zeigen es die Anklen, "schöne Müllerin" und "Winterreise" — gewissermaßen den seelischen Stimmungsboden, aus dem die Blume der Singweise herauswächst. Der Instrumentalpart gibt also die Idee, die Singstimme gibt in genauen Zügen das jeweilige Abbild derselben. Der wunders darber der genannten Liederzhksen beruht nicht zum geringsten darin, daß wir durch den Instrumentalpart dauernd im Stimmungsbereich der gleichen Idee sessten werden, während uns die Singstimme, vor allem in der "Winterreise", die verschiedenartigsten Abbilder derselben gibt. Deschalb vermögen troß der Bedeutsamkeit der Begleitung in Schuberts Liedern die Singweisen so für sich selbständig zu bestehen, daß man sie mit herrlichem Genusse auch sur sich allein singen kann. Nur bei ganz vereinzelten Liedern Hugo Wolfs wird man dieselbe Ersahrung machen; bei den "Modernen" überhaupt nicht.

Kür das Verständnis der Künstlerschaft Schuberts sind verschiedene Berichte seiner Freunde, bor allem Spauns, sehr wichtig, aus benen herborgeht, daß die Musik in ihm wie eine geheimnisvolle Naturgewalt wirkte. "Die Schubert näher kannten, wissen, wie tief ihn seine Schöpfungen ergriffen und wie er sie in Schmerzen geboren. Wer ihn nur einmal an einem Bormittag gesehen hat, während er komponierte, glühend und mit leuchtenden Augen, ja selbst mit anderer Sprache, einer Somnambule ähnlich, wird ben Eindruck nie vergessen." Ober man höre Spauns Bericht über bie Entstehung bes "Erlkönigs": "An einem Nachmittage ging ich mit Mahrhofer zu Schubert, ber damals bei seinem Bater am himmelbfortgrunde wohnte. Wir fanden Schubert ganz glübend, den Erlkönig aus dem Buche laut lesend. Er ging mehrmal mit dem Buche auf und ab, plötlich setzte er sich und in ber kurzesten Zeit, so schnell man nur schreiben kann, stand die herrliche Ballade auf dem Bapier. Wir liefen damit, da Schubert kein Klavier besaß, in das Konvikt, und dort wurde der "Erlkönig" noch denselben Abend gefungen und mit Begeisterung aufgenommen".

Die letzten Zeilen sühren uns wieder zum irdischen Lebenswandel Schuberts zurück. Also nicht einmal die Miete für ein Klavier vermochte der Komponist des "Erlkönigs" auszubringen. Er hatte Ende 1816 den verhaßten Schuldienst ausgegeben und war nun "frei". Hätte die Not, die von jetzt ab trot der Hilse der Freunde seine stete Begleiterin war, ihn in Fesseln zu schlagen vermocht, es wäre eine böse Thrannei geworden. Aber Schubert litt unter den Erdensorgen nur wenig. Goethes Bild vom Sänger, der "wie der Bogel singt", paßt auf keinen besser, als auf Schubert. Ketten, und wären es goldene gewesen, vermochte er nicht zu tragen. Gewiß, er hat sich manchmal sübrigens vergeblich) um ein Amt beworden; so rechte Mühe hat er sich darum nie gegeben. Im Frühsommer 1818 ging er als Musikmeister zu dem Grasen Karl Esterhazh nach Zelez in Ungarn. Aber so gut es ihm hier ging, lang hielt er nicht aus; schon im Herbst war er wieder in Wien. Es ist wohl romanhaste Erfindung, daß es unglückliche Liebe zu einer der jungen

Gräsinnen gewesen sei, die ihn zurückrieb. Die Liebe zum Weib hat in Schuberts Leben keine große Rolle gespielt; um so mehr die Freundschaft. Ein prächtiger Kreis junger, trefslicher Männer hatte sich um ihn geschart und empfing mit Teilnahme und Verständnis seine in Überfülle gespendeten Gaben. Hugo von Spaun, Franz von Schober, Mahrhoser, Hüttenbrenner, Kuppelwieser, der Opernsänger Vogl, Bauernseld, Grillparzer, Schwind, Lachner seien aus der Schar der Genossen genannt, die zu den "Schubertiaden" zusammenkamen, bei denen in fröhlicher, jugendlicher Ungebundenheit getrunken, geraucht, gestritten, gelacht, gelesen, geschwärmt und vor allem gesungen wurde. Hier fühlte sich Schubert daheim; die "Gesellschaft" suchter, auch als sie ihm gern sich geössnet hätte, wenig aus, vielleicht auch, weil er sich in seiner starken Kurzsichtigkeit etwas ungeschickt vorkam.

Im ganzen kümmerte man sich nur wenig um ihn. Am 14. Juni 1820 war er im Kärntnertortheater vor die größere Offentlichkeit getreten. Den Erfolg, der dem schwächlichen Singspiel "Die Zwillinge" versagt blieb, gewann dann im gleichen Jahr die erste, als op. 1 gedruckte Komposition "Der Erlkönig". Da sich kein Berleger dafür gefunden hatte, wurde das Heft von den Freunden auf Substription herausgegeben; so noch elf weitere Liederhefte. Seltsamerweise blieben die Verleger nach wie vor sprobe; der Nachdruck war ja auch zweifellos billiger. Inzwischen häuften sich bei ihm daheim die Werke in schier unfaßbarer Mille. Sie vermehrten nur die Not. ba ja auch das Schreibpapier Gelb kostete. 1824 war Schubert völlig gebrochen, man möchte sagen, von seiner Kunst ausgezehrt. Ein längerer Aufenthalt auf Schloß Zelez erfrischte ihn wieder. Hier in Ungarn hat er den Zigeunern die wilden Weisen abgelauscht, die er so kunstlerisch zu verwenden verstand. So hat er auch auf seinem Herumstreifen durch die Umgebung Wiens, auf den Wanderungen nach Oberösterreich und Steiermark die frischen Bald-, Feld- und Biesenblumen der Bolksmusik mit vollen händen zusammengerafft. In seinen Tänzen hat er uns ganze Buschel berselben geschenkt: in seinen Liedern wirkt das Beste des Bolksgesangs, wie in Goethes Oprik, als lebendige Kraft edelster Einfachheit. Keines andern Musikers Werke machen so den Eindruck der Freiluftschöpfung; im Wandern empfangen, im Wandern geschaffen.

Freud und Leid lebt sich ihm in seinen Tonwerken aus, das letztere durch Schönheit so verklärt, daß wir leicht vergessen, in welchen Schmerzen diese Gebilde geboren wurden. Das Jahr 1826 wirkt besonders düster; außer der "Binterreise" sind in ihm die Streichquartette in D moll und G dur (op. 161) und das B dur-Trio entstanden. — Der 26. März 1828 brachte ihm dann durch ein großes Konzert mit eigenen Kompositionen einen starken Triumph vor der Offentlichkeit. Gegen Herbst des gleichen Jahres sing er an zu kränkeln. Sine kurze Besserung war trügerisch, am 19. November 1828 ist er gestorben. Sein setzter Bunsch, in der Nähe Beethovens bestattet zu werden, sand Erstüllung.

Nur allmählich gewann die Welt einen Einblick in das unbegreiflich umfassende Schaffen Schuberts; der Nachlaß, dessen materieller Wert auf ganze 63 Gulden geschätzt worden war, schien unerschöpflich an herrlichen Werken. Erst die 40 Bände der großen Gesamtausgabe (1885-1897) gestatten einen wirklichen Überblick über das ganze Schaffen. Es umfaßt alle Gebiete der Musik. Am wenigsten glücklich erscheint Schubert in den musikbramatischen Werken, tropdem er auch hier unermudlich arbeitete. Bon ben fast 20 hierher gehörigen Singspielen und Opern vermag sich noch zuerst "Der häusliche Krieg", eine harmlose Umgestaltung von Aristophanes' bissiger "Lysistrate", auf der heutigen Bühne zu behaupten, der es erst 1861 zugeführt wurde. In der 1854 von Lijzt auf die Bühne gebrachten großen Oper "Mjonso und Estrella", können dagegen alle lyrischen Schönheiten den Mangel an bramatischem Leben nicht auswiegen. Im Konzertsaal begegnen wir der reizvollen, tiefempfundenen Musik, die Schubert an Helmine von Chezus bitterboses Ritterstud "Rosamunde" vergeudet hatte. — Biel bedeutender sind die Chorwerke. Bon den sechs Messen ragen die beiden letten in A und Es dur mit einzelnen Teilen in die obersten Höhen. Richt genug gewirkt haben die großen "Männerchöre" ("Gesang der Geister über den Wassern", "Hymne an den heil. Geift", "Schlachtgesang"), die mit ihrer aus der Natur der Stimmenverhältnisse abgeleiteten Stimmführung aus den in dieser Gattung heute begangenen Frrwegen herausweisen könnten.

Bon hervorragenoster Bedeutung sind die Instrumentalwerke. Die 1838 von Schumann entbedte C dur-Sinfonie (die 7.), die erst 1865 aufgeführte unvollendete in H moll hat man mit Recht als die musikalisch reichsten nach Beethoven gepriesen. Nicht so gewaltig und kühn, nicht so tief im Problem, wie die Werke des Titanen, tragen sie mehr lyrischen Charakter. Ihre Bunderwirfung liegt in dem Auskosten schönster Stimmung in schönster Mitteilungsform. Denn nicht bramatisch zu verdichten, sondern in Empfinden aufzulösen, ist Schuberts Art. Daher die Breite, aber auch die Farbigkeit seiner Schreibweise. Die Kammermusik beschenkte Schubert mit über 20 Werken, in denen das Für-sich-Musigieren, der romantische Flug ins musikalische Wunderland am reinsten sich offenbart. Wenn Schubert hier Lieder als Themen verwertet ("Forellenquintett", "Der Tod und das Mädchen" im D moll-Quartett), so zeigt uns das deutlich das Lied als den Urquell seines gesamten Schaffens. — In der Klaviermusik sind als stilbildend vor allem die vierhändigen Werke und die kleineren dichterischen Charafterbilder (Impromptus, Moments u. dgl.) hervorzuheben, außerdem die Tänze. Sehr richtig hat Schumann hervorgehoben, daß Schubert echt "klaviermäßig" zu instrumentieren weiß, das heißt, daß alles so recht aus der Tiefe des Rlaviers herausklingt, mährend wir z. B. bei Beethoven zur Farbe des Tons erst vom Horn, der Oboe usw. borgen muffen.

Es ist schwer, bem allem gegenüber noch die Worte ber Steigerung zu

finden, die durch die Lieder Schuberts geboten sind. Es ist oben versucht worden, die Einzigkeit Schuberts im Liede zu charakterisieren. Sie beruht nicht nur in der unerreichten Bollendung dieser Schöpfungen, sondern auf ihrer innersten Natur. Daß das deutsche Lied von Schubert nicht als etwas völlig Neues geschaffen wurde, brauchen wir nach der ausführlichen Darstellung der Entwicklung des deutschen Liedes im 17. und 18. Ihdt, nicht erst zu betonen. Es tamen noch Beethovens und Webers Lieder für die Behandlung des Instrumentalen als vorbereitende Kräfte hinzu. Wie Bach kann Schubert äußerlich als bloße Vollendung und Krönung eines lange Vorbereiteten erscheinen; wie Bach bleibt Schubert tropbem ein völlig Reues. Gegenüber dem unerschöpflichen Hort von 600 Liedern ist hier eine einzelnes ausnehmende Charakteristik unmöglich. Sie umschließen eine Welt vom einfältigen Volkslied bis zum philosophischen Lebensbekenntnis, von der schlichten Boltsweise bis zur freien Rhapsodie, der farbigen Ballade und breit angelegten Gesangszene. Der Mann, der das "Beidenröslein" pflückte, trust mit "Prometheus" der Welt und offenbart mit heiligem Schauer die "Grenzen der Menscheit". Fast kann man biesem Bermögen gegenüber kaum noch an solche Grenzen glauben; so mancher auch verwelkt ist. — in Schubert kam einer der schönsten "Blütentraume" der Menschheit zur Reise.

#### Il. Das beutsche Lieb

Seit Schubert ninmt das deutsche Lied innerhalb der musikalischen Weltsliteratur eine so eigenartige Stellung ein, daß z. B. die Franzosen, die durchs 18. Jahrhundert mit ihrer Chanson den Einzelgesang beherrscht hatten, das Wort "Lied" als unübersetdar in ihren Sprachschat ausgenommen haben. Die Zahl der in Deutschland seit Schubert im Druck veröffentlichten Lieder geht in die Hunderttausende. Die Musikkataloge verzeichnen durchschnittlich 2000 neue Liederheste im Jahre. Leider sehlt dis heute eine auch nur einigermaßen ausreichende Geschichte des deutschen Liedes im 19. Jahrhundert — Aretschmars Buch reicht noch nicht so weit —, der auch die dankbare Ausgabe obläge, aus dem Wust des mit Recht Vergessenne einzelne wertvolle Stücke sür ben lebendigen Musikgebrauch zu retten. Uns sehlt für das gesungene Lied das brauchbare Gegenstück zu den dichterischen Anthologien. Die Musikgeschichte muß sich damit begnügen, aus jene Persönlichkeiten hinzuweisen, die in der Entwicklung bedeutsam hervortreten.

liber K. M. v. Weber, Mendelssohn und Schumann als Persönlichkeiten ist in anderem Zusammenhang zu sprechen. Webers Lieder gehören geschichtlich vor die Schuberts. Sie sind meist recht einsach, verdienen aber einen dauernden Plat in der Hausmusik, vor allem die heiteren Lieder, die mit ihrem echten Humor der gerade auf diesem Gebiete besonders üppig gedeihenden wertlosen Schlagerware Abbruch tun müßten. Ständig zurück-

gegangen ist in den letzten Jahren die früher große Beliebtheit der Lieder Mendelssohns. Darin liegt ein Zeichen, daß in den ernsteren Musikfreisen die Ansprüche an die Wahrheit im musikalischen Ausdruck des Dichterischen stetig gestiegen sind. Mendelssohn ist auch im Liede formaler Musiker. Seine Lieder mit Worten entsprechen durchaus denen ohne Worte. Der Text gibt die allgemeine Stimmung für ein nur aus den Gesichtspunkten musikalischer Formgebung geschaffenes Gebilde. Kommt hinzu, daß Mendelssohn stärkere Leidenschaft und tieferes Empfinden fehlen; ruhige Bornehmheit und feine Bildung reichen aber am wenigsten für das Lied aus. Gerade auf Mendelssohn geht in der Hauptsache das im Hause "beliebte" Lied gurud; nur daß des Borbildes wahrhafte formale Bildung durch eine gewisse handwerkliche Geschmeidigkeit, seine vornehme Sprache durch klingende Phrase ersetzt und die bereits bei ihm gelegentlich hervortretende Sentimentalität ins verlogen Weichliche gesteigert ist. Aus der großen Zahl der hierher gehörenden Komponisten seien genannt: die weiblich weich aber echt empfindende Rosefine Lang (1815-1880); ber auf allen Gebieten fehr fruchtbare R. G. Reißiger (1798—1859), von dem außer einigen Liedern nur noch der arg sentimentale Walzer "Webers letter Gedanke" lebt; Heinrich Proch (1809—1878), bessen "Wanderbursch" noch gesungen wird; Fr. Wilh. Küden (1810—1882), bessen "Ach, wie ist's möglich dann" zum Volkslied geworden ist; Franz Abt (1819—1885), arg sentimental, aber boch wirklich melodios; R. Fr. Curschmann (1804—1841), der seine hübschen Melodien überflüssigerweise vielfach an Gedichte wandte, die zu Schuberts besten Liedern gehören; Ferd. Gumbert (1818—1896), der durch die Unmasse des unter dem Mittelmaß stehenden die Auswahl der wenigen besseren Lieder erschwert. — Fast alle der Genannten haben auch auf andern Gebieten reichlich gearbeitet; glücklich waren mehrere, wie ja Mendelssohn felber, im Chorlied: so lebt Joh. 28. Kalliwoda (1801-1866), tüchtiger Geiger, Kapellmeister und fruchtbarer Komponist noch heute durch sein für eine ganze Richtung des Männerchorgesangs charakteristisches "deutsches Lied".

Es ist auffällig, daß den Nachahmern Mendelssohns eher im Liede, denen Schumanns im Klavierstück gelegentlich ein glücklicher Wurf gelang. Dabei liegt der Gipsel von Robert Schumanns Schaffen, so Schönes ihm auch gerade sür das Klavier gelang, doch wohl in seinen Liedern. Die besten schuf er auch in der Hochspannung seines Daseins, als ihn das Leben aus dem Hang zur Träumerei herausriß, als sein immer warmes Empsinden zu starter Leidenschaft emporloderte, als er nicht von der Erde ins Traumland sliehen durste, sondern um den köstlichsten Besitz, den die Erde für ihn barg, mannhaft ringen mußte. Das Jahr 1840, als er sich Klara Wied erkämpste, ist das Geburtsjahr der "Myrthen", der Liederkreise nach Sichendorff, Heine (Liederkreis und Dichterliebe), Justinus Kerner (12 Lieder), Küderts Liedesfrühling (12), Kobert Keinick (6) und Chamissos "Frauenliebe und Leben".

Schon diese Vorliebe für "Liederkreise" zeugt für ein ausgesprochen dichterisches Empsinden. Mögen die Lieder an sich noch so rein lyrisch sein, durch das Nacheinander derselben erhalten wir das Bild der Entwicklung eines seelischen Erlebens. Zweisellos geht in der engen Vereinigung von Dichtung und Musik, ebenso in der Betonung des Psichologischen Schumann über Schubert hinaus, was freisich nicht das Erreichen einer höheren Stufe des Liedes bedeuten muß. Bei Schumann bildet die Singstimme mit der Instrumentalbegleitung eine geschlossene Einheit. Das Klavier steht in innigerer Beziehung zum Text, als zum Gesang. Deshalb trägt es — man denke an die Nachspiele — zum Ausdruck der Stimmung oft mehr bei, als die Singstimme. In dieser Hinsicht ist Schumann der wichtigste Vorbereiter des ausgesprochen modernen Liedes.

Schumann nabe verwandt ist Abolf Jensen (1837—1879), eine feinfinnige Natur, über dessen im guten Sinne empfindsame Seele ein langjähriges Brustleiden melancholische Schatten warf. Jensen hat größere Freude an der Form, als Schumann. Er wird trottem nicht formal, aber er liebt charakteristischere Formgebung. So besteht er selbständig neben Schumann, selbst wenn bei gleichen Texten die Melodien sich sehr ähnlich werden. Jensen ist auch ein seinsinniger Klavierpoet; auch hier ist er ebenso versonnen wie Schumann, aber nicht so verträumt und darum bestimmter in Form und Ausbrud. — hier ift auch Robert Frang (1818—1892) zu nennen, tropbem sein Schaffen noch in viel spätere Reit hineinreicht. Aber Franz ist sich in seinem Schaffen eigentlich immer gleich geblieben. Es war für ihn bedeutungsvoll, daß er sich aufs innigste mit Bach und Händel beschäftigt hatte, von denen er manche Werke in Neubearbeitungen herausgab. Die Form wurde ihm, ähnlich wie Brahms, zum festen Bunkt in der Erscheinungen Rlucht; bei Franz ist es der kontrapunktische Geist der Vergangenheit, in dem er die neugeistig aus der Sprache geborene Melodie mit der Begleitung zu einem wesentlich formal empfundenen Ganzen zusammenschweißt.

Wir brechen hier die Entwicklungsgeschichte des Liedes ab, die wir wieder ausnehmen werden, wenn wir die treibenden Kräfte der neuen Musik in den großen Formen kennen gelernt haben. Hier ist noch eines Mannes zu gebenken, dessen Schafsen gewissermaßen die Brücke vom Liede zum Musikdrama schlägt. Karl Loewes (1796—1869) Balladen könnte man als erzählte Musikdramen bezeichnen. Die Ballade setzt alle Handlung in Erzählung um und verbindet durch diese das Ihrische Bekenntnis mit dem dramatischen Dialog. Das Ganze erhält dadurch einen Ihrischen Grundcharakter, daß auch das Geschehen vom subjektiven Gesichtspunkte des Helden aus betrachtet ist. Das machte sich Loewe besonders sür die Komposition langer Balladen zunuze, indem er das Ganze in mehrere Liedsähe zerlegte, sür die er in der Begleitung ein einigendes Band gewann. Hier verwendet er gewisse charakteristische, jeweils der Stimmung gemäß veränderte Figuren als Binderakteristische, jeweils der Stimmung gemäß veränderte Figuren als Binderakteristische

mittel; er gewinnt so etwas dem Leitmotiv Ahnliches. Loewe ist nicht gerade sehr eigenartig in der Ersindung, aber von ungemeiner Frische, voll echt musikalischer Freudigkeit, immer warm in der Empsindung und edel im Ausdruck. Er hat auch die Neubelebung des Oratoriums (vgl. Kap. 4) angestrebt und in Chorwerken Schönes geschaffen. Seine dauernde Bedeutung beruht aber auf den Balladen, die vor allem auch für das musikalische Haus eine vornehme Unterhaltung und gesunde Erbauung sind.

#### Drittes Rapitel

#### Die Oper

Mud hatte sein Resormwerk in Paris zum endgültigen Siege geführt. Die elementarste Lehre der Gluckfchen Opernresorm, die Erkenntnis bon ber Bedeutung des Dichterischen, ift feit ihm ber Belt nicht mehr verloren gegangen. Auch nicht durch den erneuten Siegeszug der italienischen Oper im zweiten Jahrzehnt des 19. Ihdts. Denn selbst die italienische Oper bezeugt den Wandel in der Auffassung für die Bedeutung des Textes durch ihre Anerkennung der Wichtigkeit des Stoffes. Darin beruhte nämlich das Berhängnisvolle der Entwicklung der Operngattung nach Gluck, daß man das Dichterische zur "Handlung" veräußerlichte, also im Stofflichen suchte. Gluck selber hatte, indem er längst bekannte und in der Oper immer wieder vorgeführte Stoffe behandelte, bekundet, daß er dem rein Stofflichen gar keine Bedeutung beilegte. Die Erhöhung des Dichterischen beruht bei ihm in der Vertiefung der seelischen Konflikte, in der Darstellung innerer Entwicklung. Nicht nur durch die stets gefährliche Eigenschaft einer breiten Offentlichkeits- und Unterhaltungstunft ist die Oper von dieser geistigen Höhe weggeführt worden, sondern auch durch die allgemeine geschichtliche Entwicklung. Mit der französischen Revolution gewann der Bürgerstand mitbestimmenden Einfluß auf das Runftleben. Dem Bürgertum bebeuteten die alten Heroenund Mythengeschichten gar nichts. Auf Volkstümlichkeit ausgehende Kunst muß aber schon durch den Stoff fesseln. Die komische Oper hatte das von jeher getan. In Deutschland hatte der große Demokrat Beethoven mit "Fidelio" gezeigt, wie aus dem einfachen täglichen Leben ein gewaltiger Konflikt entstehen, wie ein padendes Geschehen auch in die kleinbürgerliche Welt hineingreifen kann. Aber sein Beispiel fand keine Nachfolge. Die Romantik wandte sich andern Gebieten zu. Weber hat im "Freischütz" die deutsche Waldromantik mit dem Bolksleben in Berbindung zu setzen gewußt; in seiner, wenn auch im Textbuch an sich verunglückten "Gurhanthe" eröffnete er den Blid ins glanzende Land der Ritterherrlichkeit. Wie auch hier die Vergröberung des Stofflichen eintrat, zeigt bereits die Bevorzugung des abergläubischen Dämonismus bei Marschner ("Bamphr") und der Abstieg in die äußerliche Küchenromantik etwa der Oper Kreußers und doch auch Lorzings.

Eine noch bedenklichere Entwicklung nahm die Oper in Frankreich. In steigendem Mage geht seit Cherubini die Oper nur noch auf einen Stoff, nicht aber auf eine Dichtung aus. Die "große" Oper Megerbeers, die den Endpunkt dieser Entwicklung darstellt, steht in künstlerischer Sinsicht eigentlich unter der alten opera seria vor Gluck. Denn in der opera seria war die stoffliche Spannung gleich Rull, diese Herven- und Göttergeschichten waren allen Zuhörern vertraut. Die Over war durchaus und nur Musik und nahm in dieser durch ihren dramatischen Stimmungsgehalt eine Sonderstellung ein. Wenn man davon absehen kann, daß die Oper uns eine Verbindung der beiden Künste bringen soll, wenn man sich dazu entschließen kann, im Gegensatz zu den alten Florentinern, die Boesie als die dienende Magd der Musik anzusehen, wenn man sich einfach sagt: diese Handlung und diese Verse find nur ein Vorwand, um Musik zu machen, so wird man für diese Gattung der alten opera seria immerhin noch eine kunstlerische Stellung retten können. Sie ist gewiß nicht hoch, aber man wird ihr nicht versagen durfen, daß sie eine harmlose, sinnlich schöne Unterhaltung bieten konnte. Und daß diese opera seria nicht mehr sein wollte, machte sie für die Innenkultur jener Reit wenigstens ungefährlich. Ganz anders liegt das Berhältnis bei der "großen Oper". Hier wird nach einem Stoff gesucht, der als solcher die Teilnahme der Zuhörerschaft im höchsten Maße zu erregen geeignet ist, ein Stoff, der starke seelische und sittliche Konflikte vorführt. Aber dieser Stoff wird in dem gleichen Geiste bearbeitet, wie der Hintertreppenroman seine Probleme erfaßt. Er dient ausschließlich zur Erregung der Sensation, zur Befriedigung bes niedrigsten Stoffhungers und muß dazu herhalten, eine äußere sinnliche Wirkung durch Aufzüge und aufregende Szenen zu ermöglichen. Hier haben wir also eine verlogene Runft. Die Boesie ist hier nicht mehr gleichgültige Beigabe zur Musik, sondern dient einem unkunstlerischen, niedrigen Awed. Es ist natürlich, daß die auf solchem Stoffe aufgebaute Musik innerlich ebenfalls verlogen sein mußte, daß sie ausschließlich auf den äußeren Effekt, auf Lärmmacherei zugestutt war.

In diese allgemeine Entwicklungslinie der Oper bis zu Wagners Auftreten wollen wir nun die wichtigsten Erscheinungen einzeichnen.

#### l. Die Parifer Oper

Gluck hat die Empfindung gehabt, sein Resormwerk nur in Paris durchssehen zu können. Dasselbe Gefühl erfüllte sast drei Menschenalter später noch Wagner. Paris ist dis 1850 der unbestrittene Vorort des Opernlebens in Europa. Daran haben Mozart und Beethoven, ja nicht einmal Weber viel geändert. Seit Webers "Freischütz" war zwar in Deutschland das Gefühl

für die Notwendigkeit einer eigenen Nationaloper nicht wieder eistorben: nach wie vor aber saben die deutschen Opernbühnen es als ihre dringenoste Aufgabe an, jede Oper, die in Baris Erfolg gehabt hatte, vorzuführen. Auch heute klagen unsere Komponisten mit gutem Grunde über die Bevorzugung der fremden Tonsetzer. Das ist nicht nur eine Folge unserer nationalen Schwäche, sondern hat doch auch tiefere Gründe in der Gattung der Oper selbst. Da sie in viel höherem Maße ein Erzeugnis der gesellschaftlichen Kultur ist, als alle übrige Musik, ist auch die Überlieferung in ihr viel mächtiger und bedeutsamer. Die deutschen Komponisten sind der in der Gattung Oper liegenden Schwierigkeiten nie so leicht Herr geworden, wie Franzosen und Italiener, benen überdies die Theatralik (auch im guten Sinne) im Blute liegt. Für die Theaterwirkung sorgten die in guter Überlieferung geschulten Textdichter, die übrigens zumeist in engem Zusammenhang mit den Komponisten (man benke an den Großbetrieb Eugen Scribes) arbeiteten. Diese Romponisten sorgten sich nicht, gleich den deutschen, um eine aus inneren Lebensgesetzen heraus gestaltete Formgebung, sondern machten sich als Musiker an die Stücke im Stücke. Die italienische Oper wird getragen durch die sinnlich berückende Melodie, die französische Spieloper durch unterhaltsamen Wit und gute Chansons, die große und heroische Oper durch pathetische Deklamations-, Ballett- und Aufzugsmusik. Bon der psychologischen Berinnerlichung des Deutschen Gluck haben schon seine nächsten Nachfolger in Frankreich nichts mehr überkommen. Gerade weil die Opernkunft dieser Länder so sehr formale Kunft ist, vermag sie sich so gut den Bedürfnissen einer glänzenden Unterhaltung anzupassen, können auch Komponisten verschiedenster Nationalität in dieser Gattung als echte Bariser oder Ataliener erscheinen. Mus bemielben Grunde endlich konnte aber auch nur aus deutschem Boden das Musikdrama als wirklich innerliches Kunstwerk entstehen.

Hat sich nun auch die Operngeschichte in dieser Zeit hauptsächlich in Paris abgespielt, so war doch die deutsche Musik von höchstem Einsluß. Als Musiker ist Gluck echter Deutscher gewesen, und auf seinen Schultern stehen die nächsten bedeutenden Meister der französischen Oper. Wenn aber der französische Komponist Abam betonen kann, daß eines Cherubini Stil viel weniger italienisch sei, als der Mozarts, so war das die Wirkung der deutschen Instrumentalmusik, die seit Hahd ihre Höhestellung in der musikalischen Welt behauptete. In Luigi Cherubini lebte noch der hohe künstlerische Ernst seines Vorbisdes Gluck. Am 14. September 1760 zu Florenz geboren, war er von der Kirchenmusik ausgegangen, wandte sich aber schon früh der Bühne zu und kam 1786 nach Paris, wohin er zwei Jahre später dauernd übersiedelte. Er wurde hier Kapellmeister des italienischen Operntheaters, aus dem sich die opera comique entwidelte, wurde 1795 Inspektor, 1816 Kompositionsprosessor weltrus verhals. Am 15. März 1842 ist der wunderliche,

aber durchaus ehrenwerte Mann gestorben. Er schloß sich mit vollem Bewußtsein an Glud an, ging über diesen aber hinaus in ber Berftarkung der Bedeutung des Orchesters. Hier machte er die Entwicklung der deutschen Instrumentalmusik Sandns und Mozarts für die Oper fruchtbar. 1791 gewann er ben ersten Erfolg mit "Lodoiska". Es ist bezeichnend, daß die Kritik dieser Oper vorwarf, sie sei zu schön, zu gut gearbeitet, so daß der Hörer nirgendwo Ruhepunkte finde, um sich für die besonderen Schlager der Arien vorzubereiten. So sehr war man also boch noch, trop Gluck, im Rummernwesen ber italienischen opera seria befangen. Freilich mussen wir bebenken, daß Cherubinis Opern zunächst in der komischen Oper mit eingestreuten Dialogen zur Aufführung kamen. Gerade er hat aber durch die Behandlung ernster Stoffe in dieser Form die grundsätlichen Unterschiede zwischen diesen beiden Operngattungen zum Beile ber Gesamtentwicklung verwischt. Dialog in Rezitative umgewandelt wurde, konnten Cherubinis Werke, unter benen besonders "Elisa" (1794), "Medea" (1797) und "Der Wasserträger" (1800) Erfolg gewannen, als große Opern aufgeführt werden. Die Textbucher zu den Opern Cherubinis halten den Vergleich mit denen Glucks nicht aus. Selbst die Dichtung zum "Wasserträger", der allein noch heute gelegentlich auf der Bühne wiederkehrt, ist für uns kaum mehr genießbar. Wertvoll geblieben sind bezeichnenderweise die rein instrumentalen Sate, die Dubertüren und daneben von seinen Streichquartetten das Leidenschaftliche in Es dur, endlich seine Kirchenmusik, in der er in einer für die Folge leider nicht fruchtbar gewordenen Weise eine Neubelebung des alten kontrapunktischen Stils mit den Mitteln der neueren Musik versuchte.

Noch getreuer in der von Gluck vorgezeichneten Bahn blieb Et. Nic. Mehul (1763—1817), der 1778 nach Paris gekommen war. zahlreichen komischen und ernsten Opern hat sich nur "Josef und seine Brüber" (1807) lebendig zu erhalten vermocht. Fehlt hier, wohl zum erstenmal in der Oper, eine beherrschende Frauenrolle, so hatte er in der ein Jahr zuvor entstandenen Offianoper "Uthal" zur Erzielung einer dunklen Färbung auf die Biolinen verzichtet. Beides verrät den Theaterpraktiker, den Mann, der burch äußere Mittel zu inneren Wirkungen zu gelangen sucht. In der Tat kann er sich an eigentlicher musikalischer Kraft mit Cherubini nicht messen. Er teilt sich aber mit ihm in das Verdienst, eine Operngattung angebahnt zu haben, die gleich weit entfernt ist vom übertrieben pathetischen Ton und der boch nur einer Scheinwelt angehörenden Joealhandlung der opera seria einerseits und der oft genug in bloße Ulkmacherei oder Karikatur verfallenden komischen Oper andererseits. Das wirkliche Leben in Freud und Leid ist hier für die Opernbuhne gewonnen. Bis auf den heutigen Tag ist dieses Gebiet nicht so fruchtbar gemacht worden, wie es nötig wäre, tropdem auch Beethoven zu den beiden genannten Meistern tritt, die er freilich mit seinem "Fidelio" weit in den Schatten gestellt hat.

Dak in Frankreich die angebahnte Entwicklung nicht weitergeführt wurde, lag wohl haubtsächlich am Austommen Napoleons. Napoleon mußte es gegenüber dem demokratischen Rug der Overn Cherubinis und Mehuls baran liegen, das Kaisertum, die Macht und Herrlichkeit des Einzelnen berherrlicht zu sehen. Es fand sich auch balb der Komponist nach seinem Geschmad in dem Rtaliener Gasbaro Spontifii. Dieser, am 14. November 1774 zu Majolati im Kirchenstagt geborene Mann, war selber eine tprannische Usurpatorennatur. Zielbewußt und rücksichtslos, sein Handeln ausschließlich in den Dienst des Ersolas stellend, nahm er in geschickter Umwandlung die früher oft geübte Huldigungsoper wieder auf, indem er geschichtliche Stoffe so behandelte, daß sie zu einer durchsichtigen Verherrlichung der Zeitereignisse wurden. Dabei ergab sich bann die Möglichkeit großer Brachtentfaltung. alänzender Zeremonien, überhaupt eines auf Wirkung und Glanz gestellten Lebens mit scheinbarer Wahrheit aus dem Stoff selber. Was Spontinis Stärke ausmachte, war sein Glaube an sich. Er vermeinte nicht nur sein Bestes, sondern das Beste überhaupt zu geben. Das steigerte sich allmählich bis zum kindischen Größenwahn. Andererseits beruht auf diesem Glauben an seine Machtstellung seine hohe Bedeutung für das Theaterleben an sich. Die Art, wie er ben Willen des Komponisten und Dirigenten zum Beherrscher der ganzen Aufführung machte, bedeutete gegenüber dem früheren Kultus bes Birtussentums oben auf der Bühne einen riesigen Fortschritt. "Die Bestalin" (1807), "Ferdinand Cortez" (1809) und "Olympia" (1819) waren die drei großen Erfolge Spontinis. 1820 siedelte er als Hoftavellmeister nach Berlin über, wo er in der geschilderten Weise sich große Verdienste um das Theaterleben errang, aber schlieklich durch seine Gewalthaberei sich so verhaßt machte, daß ihn der Unwille des Bublitums bei einer "Don Ruan"-Aufführung des Jahres 1841 vom Dirigentenpult vertrieb, an das er nun nicht mehr zurückehrte. Um 14. Januar 1851 ist er in seinem Geburtsort gestorben.

Auf der Pariser Opernbühne vollzog sich inzwischen mit Aubers "Stummen von Portici" (1828) und Rossinis "Tell" (1829) die Entwicklung zur "großen Oper" in Meherbeers "Robert der Teusel" (1831). 1835 fällt Haslends "Jüdin", im Jahre darauf kommt wieder Meherbeer mit den "Husgenotten". Mit diesen Werken war die Umwandlung des ernsten Spielplans der großen Pariser Oper vollzogen. Von Glucks Geist lebte hier nichts mehr. Auf Rossini und Auber kommen wir in anderem Zusammenhange zurück, da die genannten Werke nur Einzelerscheinungen in ihrem Gesamtschaffen sind.

Jaques F. E. Haleby (1799—1862), dem außer der "Jüdin" noch die komische Oper "Der Blitz" gelang, entstammt, wie Weherbeer, einer jüdischen Familie, und man wird nicht mit Unrecht die Entwicklung des Opernstils zu einem internationalen Gemisch, bei dem der Essett einziger Gebieter ist, auf das Stammestum dieser beiden herborragenden Könner zurücksühren. Diese Internationalitä" ist etwas ganz anderes als der Universalismus, den 8t. M. 11.

wir schon früher als Eigenart mehrerer deutscher Musiker, insonderheit Händels und Mozarts, hervorgehoben haben. Sie haben die Errungenschaften der fremden Musik aufgenommen und innerlich verarbeitet. Sie haben sich diese Fremde zu eigen gemacht, mit ihrer Persönlichkeit alles durchdrungen, so daß aus den verschiedenen Bestandteilen eine neue Einheit entstand. Gang anders Jakob Megerbeer (eigentlich Meger Beer), ber, am 5. September 1791 zu Berlin geboren, durch den Abt Bogler in Darmstadt, bei dem er sich mit Weber befreundete, erst gründlich in die alte deutsche Sattunft eingeführt wurde. Schon jett wandte er sich der Opernkomposition zu, hatte aber keinen Erfolg. Auf bes Wieners Salieri Rat ging er zur Vollendung seiner Operntechnik nach Stalien. Er tam gerade recht, um Rossinis erfte Triumphe zu erleben. Da nannte er sich Giacomo und wurde auch in der 'Musik Italiener. Er schrieb nun ein halbes Dupend italienische Opern, kehrte dann 1825 nach Berlin zurud, und damit war die italienische Beriode zu Ende. Run entsteht eine der mehrjährigen Paufen, die für Meperbeer charakteristisch sind. In diesem ersten Falle war sie hervorgerufen durch eine völlige Umwandlung seines Schaffens. Später veranlaßte ihn wohl hauptsächlich die Absicht, die Spannung auf seine neuen Werke aufs höchste zu steigern, solange mit deren Beröffentlichung zu warten. Megerbeer sah in Deutschland die Wirkung, die Webers romantischer "Freischütz" ausgelöst hatte; es konnte ihm aber auch nicht verborgen bleiben, daß tropbem von einem Einfluß Webers auf das größere Opernleben nicht die Rede sein könne. Daß diese Wirkung nur von Paris aus zu gewinnen sei, erkannte Meherbeer bald. Schon 1826 hatte er seine italienische Oper "Il Crociato in Egitto" in Paris aufführen lassen. Aber neben den echten Stalienern vermochte er nicht aufzukommen, andererseits beharrte Baris, wie das auch Rossini erfahren mußte, auf seiner nationalen Errungenschaft der großen Oper. Megerbeer fand in der deutschen Romantik das Element, wodurch er Spontini und auch die großen Opern Aubers und Rossinis überholen konnte. Sein "Robert der Teufel" leistet in der Verquidung von romantischem Sput, wilder Dämonie, glänzendem Ritterleben und berauschenden firchlichen und weltlichen Festen das Tollste. Wer hätte dieser Fülle von Effekten und äußerem Glanz widerstehen können! Mit der am 21. November 1831 erfolgten Erstaufführung dieses Werkes war Meyerbeer zum Gebieter der Pariser Oper geworden. "Die Hugenotten" (1836), "Der Prophet" (1848) und "Die Afrikanerin" (1865) bilden die drei weiteren großen Erfolge Meyerbeers. Er war 1842 von Paris nach Berlin übergesiedelt, wo er eine preußisch-patriotische Oper "Das Feldlager in Schlesien" schrieb, die er für Wien als "Bielka", in Paris als "Wordstern" je nach ben nationalen Bedürfnissen umarbeitete, und ist am 2. Mai 1864 zu Paris gestorben.

Daß Meherbeer einer der größten dramatischen Könner ist, darf man — bei aller Gegnerschaft — nicht verkennen. Und wo aus dem Gang der Handlung

eine Szene entsteht, die innerlich voll wahren Lebens ist — man denke z. B. an das große Duett zwischen Balentine und Ravul in den "Hugenotten" — hat er auch wirklich Ergreisendes geschaffen. Im allgemeinen aber hat Meyer-beer seine riesigen Gaben nur in unkünstlerischem Geiste verwertet. Alles ist auf äußere Wirkung, auf den Theateressekt im bösesten Sinne des Wortes berechnet, nichts ist die Folge innerer Notwendigkeit. Gerade die blendende Form, das hervorragende technische Können Meherbeers haben diese innere Schwäche seiner Werke nur zu geschickt verhüllt, so daß sie mit ihrem glänzenden Außeren das Empsinden und die Urteilssähigkeit weitester Kreise auch in Deutschland getrübt und verdorben haben. —

In der ruhigen Selbstverständlichkeit einer festgefügten Überlieserung entwidelte sich die französische Spieloper neben den verschiedenen Abarten der großen Oper ohne ästhetische Problemsucherei weiter und schuf mit anspruchslos unterhaltsamen Werken das dauernoste, was die französische Musikbramatik hervorgebracht hat. Der älteste der noch heute lebendigen Bertreter der Spieloper ist Franc. Abr. Boieldieu (1775-1834). Bereits als 18jähriger brachte er seine erste komische Oper "La fille coupable" in seiner Baterstadt Rouen zur Aufführung, 1800 gewann er mit dem "Kalif von Bagdad" in Baris den ersten entscheidenden Erfolg. Gine bose Ehe trieb ihn nach Rugland, wo er als Hoftomponist eine geachtete Stellung einnahm. Aber erst nach der Rückfehr in die Heimat gelangen ihm seine Hauptwürfe: "Johann von Paris" (1812), "Rotkappchen" (1818), "Die weiße Dame" (1825). R. M. v. Weber hat treffend diese Spielopern als musikalische Schwestern des französischen Lustspiels bezeichnet. "Heitere Laune, spielender fröhlicher Wit, auf angenehme Weise durch einige hübsche Situationen herbeigeführt", bringen eine anmutige Unterhaltung. Alles ist bewußtes Spiel, Schmuck des Lebens, nicht Lebenskunft. — Gleichaltrig mit Boielbieu war Niccolo Fouard (1775-1818), bessen "Aschenbröbel" einst sehr gefeiert war und wohl eine Neubelebung vertrüge. Boieldieus Erbe ist dann Franc. Sipr. Auber (1782-1871), dem ein langes Leben hindurch Schaffenskraft und heitere Laune treu blieben. Auber hat in Eugen Scribe (1791—1861) ben ihm entsprechenden Textbichter gefunden, ebenso liebenswürdig, graziös und leicht wie er selbst, freilich noch weniger mählerisch in den Mitteln, wenn sie nur wirkten. Man darf an diese ganze Kunsterscheinung nie mit großen Makstäben herantreten; sie will nur Unterhaltung sein. Die Berechtigung ber Gattung liegt im unleugbaren Bedürfnis nach ihr. Es können babei doch auch Werke von dauerhaften Reizen entstehen; jedenfalls ist eine ausreichende Pflege einer liebenswürdigen Unterhaltungskunst das beste Mittel gegen den Verfall in die Gemeinheit (Operette, Trikotposse, Bariété). Ginmal hat auch Auber mit Glück den großen Wurf versucht. Nachdem er 1825 mit "Maurer und Schlosser" den ersten ftarkeren Erfolg gewonnen, schuf er 1828 in der "Stummen von Portici" die erfte "große" Oper des neuen Stils.

Bei näherem Zusehen erkennt man freilich zahlreiche Elemente der komischen Oper als sehr wesentlich am Erfolg beteiligt. Aber es ist nicht zu leugnen, daß Aubers Musik hier einen starken Schwung erreicht. Die Stimmung der Julirevolution kundigt sich an; die Revolution in Bruffel (25. August 1830), die zur Unabhängigkeit Belgiens führte, hat im Theater bei einer Aufführung der "Stummen" ihren Anfang genommen. Bezeichnend für die Art, wie gewiegte Theaterpraktiker äußere Berhältnisse zu nuten wissen, ist die Tatsache, daß die Verwertung einer Stummen in der Titelrolle darauf zurückzuführen ist, daß die Bariser Oper damals über keine bedeutende dramatische Sängerin, wohl aber über eine hervorragende Mimikerin verfügte. Es zeigt sich auch hier, daß das früher allgemein übliche, jett ganz preisgegebene Arbeiten der Opernkomponisten für bestimmte Berhaltnisse Ergebnisse zeitigte, die über den besonderen Fall hinaus wertvoll waren. Auber hat über 40 Opern geschaffen. "Fra Diavolo" (1830), "Der Maskenball" (1833), "Der schwarze Domino" (1837) und "Des Teufels Anteil" (1843) gehören noch heute dem Spielplan an.

Wie stark der Kunstverstand bei der Schöpfung der Oper als Unterhaltungsgattung mitzuwirken hat, zeigt das Beispiel L. J. F. Herolds (1791 bis 1833), bei dem man versolgen kann, wie er aus der Praxis des Theaterbienstes heraus sich allmählich die Hilfsmittel zum Theaterersolg gewann, der nach mehrsachen vergeblichen Anläusen 1826 seiner komischen Oper "Marie" zusiel. "Zampa" (1831) und die in Frankreich sehr beliebte, in Deutschland sast unbekannte "Schreiberwiese" (1832) verstärkten ihn noch. — Ab. Ch. Adam (1803—1856) zeigt dann in der Sorglosigkeit, man darf ruhig sagen, Liederlichkeit der musikalischen Arbeitsweise. Sie hat, als das Publikum nach stärkeren Reizen verlangte, zur Operette geführt. Adam selber entging dieser Gesahr wohl nur, weil die allgemeinen Zeitverhältnisse sie noch nicht in sich bargen. So gab er in seinen 53 Opern meist harmlos-liedenswürdige Unterhaltung; "Der Postillon von Lonjumeau" (1836) und "Die Kürnberger Buppe" (1852) haben sich im Spielplan zu behaupten vermocht.

#### ll. Die Italiener

Die "italienische Oper" schien durch Gluck und seine Nachsolger und durch Mozart endgültig überwunden. Dort durch die Betonung der dramatischen Grundsäße, hier durch die Bertiesung der ihr eigenen Schönheit und deren Bereinigung mit charakteristischer Wahrheit des Gesühlsausdrucks. Rechnet man hiezu die Arbeit Handns und Beethovens — man durste wirklich erwarten, daß die italienische Oper tot sei. Da erstand Rossini, und alle Welt jubelte diesem Bannerträger der echten italienischen Oper zu, wie keinem anderen Musiker. Die italienische Oper kann nicht sterben. Sie vertritt mit

der Roheit, aber auch der Selbstverständlichkeit aller Naturkräfte die neben dem Rhythmus ursprünglichste Macht aller Musik: die sinnliche Schönheit der Melodie. Ziergesang und Sangesvirtuosentum, Leierkastenstil der orchestralen Begleitung, Oberslächlichkeit der Handlung und der Charaktere sind fast notwendige Begleiterscheinungen. Die Musik übt diese natürliche Sinnlichkeit am stärksten, wenn keinersei geistige Kunstarbeit und keine seelische Bertiefung andere als sinnliche Kräste aufrusen. Es ist ein Rausch, gewiß; aber ich begreise, daß ihm die Menschen immer wieder einmal erliegen. Und zwar keineswegs bloß die Wasse und die oberslächlichen Geister, sondern alle jene, für die die Musik mehr Unterhaltung als seelisches Lebensbedürfnis ist. Nicht troß, sondern wegen ihrer Kunstlosigkeit übt die italienische Oper eine so große Wacht aus.

Gioachino Rossini (29. Februar 1792 bis 13. November 1868) steht in der Schönheit und im Reichtum der Melodieerfindung bicht bei Mozart. Dazu kommt ein unleugbares Geschick für die typische Charakterisierung der Buffooper und genaueste Bühnenkenntnis, in die er von den Anabenjahren an durch stete Berührung mit dem Theater hineingewachsen war. Rossini hat von der musikalischen Wissenschaft kaum mehr als das notwendigste Handwerkszeug erlernt, ist auch niemals über die ausgesprochenste Homophonie hinausgekommen. 1810 erschien die erste seiner 38 Opern und erregte durch Melodiereichtum große Erwartungen, die er 1813 mit der ernsten Oper "Tancred" und der komischen Oper "Die Stalienerin in Algier" erfüllte. Das waren bereits die 10. und 11. seiner Opern, woraus man auf die Schnelligkeit seines Schaffens schließen kann. 1816 gelang ihm dann der Meisterwurf im "Barbier von Sevilla". Das kede Wagnis, den Text der erfolgreichsten Oper Baesiellos wortgetreu neu zu komponieren, gelang vollkommen. Wer vermöchte sich auch ber Wirkung dieses von Geift und Laune sprühenden, von Luftigkeit überschäumenden und durch schmeichelnde Melodik sußen Champagnertrunkes zu entziehen. In 13 Tagen ist das Werk geschrieben worden, eine Kette köstlicher Einfälle, ein Feuerwerk aus funkelnder Rhythmik und strahlender Melodie. Alle Welt war wie im Taumel. Dem Philosophen Schopenhauer erschloß sich die Naturgewalt der Musik, ein Segel geriet ins Schwärmen. Das "fühle" Deutschland verlor jeglichen Magstab. Als Rossini 1822 nach Wien kam, ward Beethoven verdunkelt, Mozart vergessen und der liederselige Schubert fand kein Gehör. Wir waren eben noch keine Nation; bas macht im geistigen Leben ebenso charakterlos, wie im politischen; die Pariser blieben viel fühler, und Rossini mußte sich französieren, um sie zu gewinnen. Es gelang ihm 1829 mit dem "Wilhelm Tell", der neben Aubers "Stummen" am Anfang der "großen Oper" steht. Damit schloß Roffini 37jährig auf der Höhe seiner Triumphe seine Tätigkeit für die Oper ab. In einem "Stabat mater" (1832, aufgeführt 1841), das in seiner Theaterhaftigkeit auf uns geradezu frivol wirkt, und in einer kurz vor seinem Tode

geschriebenen ernsten "Missa Solemnis" zeigt er, daß es nicht schöpferisches Unvermögen gewesen war, was ihn zum Schweigen veranlaßt hatte. Bielleicht war er selbst dieser gehaltlosen Schönheit müde geworden.

Kast schien es, als sollte die italienische Oper eine neue Blüte erleben. In Bincenzo Bellini und Gaëtano Donizetti erstanden ihr neben Rossini zwei glänzende Talente. Der Sizilianer Bellini (1802-1835), eine schlichte, warmherzige und künstlerisch strebsame Natur, hätte vielleicht bei längerem Leben die Aufgabe erfüllt, die so Berdi zugefallen ist: die italienische opera seria mit ernstem seelischem Leben zu erfüllen. Die 11 Opern, die er in seinem furzen Leben geschaffen hat, bewegen sich unverkennbar in aussteigender Linie auch hinsichtlich bes Ernstes ber Auffassung und ber Gediegenheit ber Arbeit. "La Straniera" (1828), die melodienreiche "Romeo und Julie" (1830) - sie hat auf den jungen Rich. Wagner einen starken Eindruck gemacht, wie nicht nur sein Erstlingsaufsat "Die deutsche Oper" (1834), sondern noch viel später Loges Erzählung von der Macht der Liebe im "Rheingold" zeigt und die für Paris komponierten "Puritaner" (1835) sind von der Bühne verschwunden, auf der "Die Nachtwandlerin" (1831) und die in Einzelszenen hochdramatische "Norma" (1831) noch Wirkung üben. — Tiefer steht der Bergamaster Donizetti (1797-1848), bewußter Nachahmer Roffinis und in der leichtfertigen Mache seiner 70 Opern ebenso schlimm, wie die alten Bertreter der neapolitanischen Oper. "Lucrezia Borgia" (1833), "Lucia von Lammermoor" (1835) und "Die Favoritin" (1840) sind aus der Rahl seiner ernsten Opern zu nennen. Erfreulicher sind die komischen: der naiv drollige "Liebestrank" (1832), die für Paris geschaffene "Regimentstochter" (1840) und der in der Titelrolle köstliche "Don Pasquale" (1843).

Mehr auf Italien beschränkt blieb die Wirksamkeit Giovanni Pacinis (1796—1867) und Saverio Mercadantes (1797—1870). Das Erbe dieser Zeit übernahm Verdi; er hat die italienische Oper in eine Höhe gehoben, auf der auch der ernste Kunstfreund sich ihrer freuen kann.

#### Ill. Die beutiche Oper

Die Zerstörung des deutschen Nationalgesühls im Dreißigjährigen Kriege hat es mit sich gebracht, daß von da an sast alle große deutsche Kunst sich im Gegensatzum Volke entwickelt hat. Natürlich nicht im Gegensatzum Volkstum. Aber dieses war im Volke selbst so schwach, es erlag allen fremden Einflüssen so leicht, daß jene starken Persönlichkeiten, die eine wesentlich deutsche Kunst schusen, sich sast immer im Gegensatzum Geschmack und zu den Wünschen, sich sast immer im Gegensatzum Geschmack und zu den Wünschen ihrer Zeitgenossen sahen. Auf keinem Gediete tritt das so stark hervor wie in der Musik. Man bedenke, daß Bach unbekannt blieb, Händel und Hand nach England, Gluck nach Paris gehen mußten, um zu Anerkennung und Verdienst zu gelangen, daß man Mozart äußerlich ver-

tommen ließ, Schubert überhaupt nicht kennen lernte, Beethoven über Rossini vergaß. Und dann in neuerer Beit das Schickal Wagners; also selbst noch zu einer Zeit, wo unser Volkstum doch durch die geschichtliche Entwicklung sehr gekräftigt worden ist. Vergleicht man dagegen etwa die Musikgeschichte Frankreichs, wo das Volk immer dazu beitrug, ost im Gegensah zu den Gebildeten, daß eine eigene Nationalkunst gedeihen konnte, so erkennt man erst recht, welch starker Naturanlagen und welch gewaltiger Persönlichkeiten es bedurfte, die deutsche Musikliteratur zur führenden der Welt zu machen. Um verhängnisbollsten zeigt sich der Mangel an bewußtem Volkstum sür die Oper. Es ist sehr bezeichnend, daß Gluck selber in seiner Heimat nicht durchzudringen vermochte, daß dagegen sein Schüler Salieri mit der verwelschten Abschwächung des Gluckschen Kunstideals dann wieder Wozart verdunkeln konnte.

Das deutsche Singspiel, das eine Besserung gebracht hatte, war nicht eigentlich national, sondern nur volkstümlich im Sinne von gemeinverständlich, bürgerlich. Ein bewußtes deutsches Volksgefühl wurde eigentlich erst durch die Romantik vorbereitet; die geschichtlichen Heimsuchungen haben dann ihre Wirkungen vertieft. Mozarts "Zauberflöte" hat den auf den Wiener Vorstadt= bühnen in den Stücken eines Wenzel Müller, in Wranitins "Oberon", Kauers "Donauweibchen" u. a. herrschenden Zaubersput zu einer innerlichen Symbolik vertieft. Allerdings so, daß nur der Eingeweihte und der die Musik burch den Text hindurch wirklich stark Empfindende das ganz zu fühlen vermochte. In seiner hohen Bedeutung unverstanden blieb Beethovens "Fidelio", der einzig in der Art ist, wie ein die Phantasie erregendes romantisches Erleben aus der Wirklichkeit herauswächst. Im allgemeinen blieb das Romantische äußerlich im Stoff, drang nicht ins innere seelische Erleben und beshalb auch nicht in die Musik. Die Macht der überlieserten musikalischen Form erhellt aus der Tatsache, daß die Opern E. T. A. Hoffmanns (1776 bis 1822), auch seine von Weber hochgelobte "Undine", zwar im Stoff romantisch, in der Musik dagegen klassistisch sind; dabei hat Hossmann theoretisch als Asthetiker das Musikorama Wagners vorausgeahnt, was aber andererseits den tiefdringenden Erkenner Beethovens nicht hinderte, ein alühender Bewunderer der Opernmusik Spontinis zu sein.

Diesen Widerstreit klassischer und romantischer Kräfte zeigen auch die Opern Ludwig Spohrs (1784—1859). Er gehört zu jenen Musikern, die zu Romantikern wurden, weil sie als gebildete Männer von den zeitsgenössischen literarischen Einstüssen ersüllt waren. Seiner Natur nach war er nichts weniger, als Romantiker. Volkstümlichkeit war ihm zuwider, eine vornehme, abgeklärte Tonsprache war ihm inneres Bedürsnis. Seine im Grunde weiche Natur strebte nach Ruhe und Klarheit der Lebensgestaltung. Unter seinen zehn Opern ist der "Faust" (1816) seines Stosses wegen zu nennen; die von Kossinis "Tankred" angeregte "Zemire und Azor" (1819) hatte seinerzeit starken Ersolg. Länger gehalten hat sich nur die "Jessond"

(1823). Auch der "Berggeist" (1825) und die "Areuzsahrer" (1845) sind heute völlig vergessen. Die lettere Oper zeigt, daß auch Wagners Beispiel auf Spohr nicht ohne Einfluß blieb, wie ja Spohr auch zu den wenigen alten Musikern gehörte, die sofort Wagners Bedeutung erkannten. In der Formgebung sind alle diese Werke Spohrs mehr oder weniger klassistisch. Das romantische Element offenbart sich in der Musik durch das Streben nach Kärbung des Orchesters, nach charakteristischem Ausdruck für die Rauberund Geisterwelt. In dieser Hinsicht hat Spohr der späteren, weit farbenprächtigeren Zeit vielsach vorgearbeitet. In die Zukunft weisen auch seine Bersuche, den Inhalt der Instrumentalmusik gedanklich zu verdeutlichen. So zeigt seine Sinsonie "Die Weihe der Tone" in einer Reihe von Beispielen die vielsache Verbindung der Musik mit dem Leben. Dieser immerhin noch echt musikalischen Zbee steht in der "Historischen Sinsonie" die stilistische Spielerei zur Seite, die Schreibweise der verschiedenen Zeiten schier wissenschaftlich am Hörer vorüberziehen zu lassen. Noch mehrere andere Sinfonien ("Die vier Jahreszeiten", "Irdisches und Göttliches im Menschenleben") machen ihn zum Vorläufer der sinsonischen Dichtung. Um erfreulichsten ist die programmlos C moll-Sinsonie. Spohr gehörte durch Jahrzehnte, zumal nach seiner 1822 ersolgten Ernennung zum Hoffapellmeister in Kassel, zu ben einflufreichsten Musikern Deutschlands, um dessen öffentliches Kunstleben er sich sehr verdient gemacht hat. Von seinen zahlreichen Werken stehen heute eigentlich nur noch seine Konzerte für Violine in hohem Ansehen. Spohr, ber selber einer der größten Beiger seiner Zeit war, hat in seinen Biolinwerken alle Tonschönheit des Instruments so zur Entsaltung gebracht, daß wir darüber die etwas allzu weichliche Empfindung gern vergessen. Als Spieler war Spohr bas Haupt wohl ber größten Violinistenschule, und seine Methode blieb dank der Lehrtätigkeit seiner Schüler bis in die Gegenwart in höchster Geltung. Auch die Violinkomposition dieser Zeit steht unter Spohrs Einfluß. So die ber beiden Romberg, von denen Andreas (1767-1821) an zwei Dutende Violinkonzerte, Bernhard (1767—1841) halb so viele für Cello schrieb. Doch werben von des letteren Werken heute nur kleine Cellostude gespielt und Andreas ist nur durch seine Bertonung von Schillers "Glocke" bekannt, die von kleineren Gesangvereinen noch immer gern aufgeführt wird. -

Die schweren Schläge, in denen Napoleon die deutschen Lande niederstreckte, schreckten endlich das Bolk aus seiner dumpsen Gleichgültigkeit oder weichlichen Genußsucht auf. Es kam zu der gewaltigen Krastentsaltung der Freiheitskriege. Die Deutschen hatten sich als Bolk, als Nation bewährt. Man weiß, in welch schmählicher Weise die Fürsten den der Anstrengung solgenden natürlichen Kückschag mißbrauchten, wie sie von neuem die früheren unstreien Verhältnisse wiederherzustellen und sast splikematisch das Bolk in eine oberslächliche Genußsucht hineinzutreiben suchten, weil sich gut amüsierte Völker am leichtesten regieren lassen. Das Bestreben war ja zunächst ersolge

reich. Wien wurde nach den Tagen des Kongresses zu jenem "Capua der Geister", als das es so oft den Zorn starker Naturen hervorgerusen hat. Berlangt man nach der äußeren Bestätigung dieser sinnlichen Verweichlichung, so hat man sie in dem völlig gesinnungslosen Rossinikultus, der damals ganz Deutschland erfaßte, und grell von der abwartenden Zurudhaltung abstach, die man in Frankreich, auf dem doch auch die "Restauration" lastete, den Schmeichelweisen bes Italieners gegenüber bewahrte. Aber immerhin stehen dem auch Lichtblicke gegenüber. Beethovens früher abgelehnter "Fidelio" wedte 1814 Teilnahme, 1822 lobernde Begeisterung. Zur vollen Klarheit aber wurde die Tatsache, daß das fräftige Bolksempfinden nur eingeschläfert, nicht ertötet war, an jenem 18. Juni 1821, als zu Berlin Webers "Freischütz" einen fast unerhörten Erfolg gewann. Es waren ja gerade die schweren äußeren geschichtlichen Ereignisse gewesen, die die Romantik aus ihrer Weltflucht und Selbstironie zurückgeführt und auf die verborgenen Schätze und schlummernden Kräfte des Bolkstums hingewiesen hatten. Dieses Volkstum in seiner gesunden Natürlichkeit, seinem tiefsinnigen, wenn auch oft kindlichen Berhältnis zur Natur wurde in Webers "Freischütz" geseiert und begann mit ihm seine segensreiche Macht für die deutsche dramatische Kunst. Wagners Musikbrama steht am Ende dieses Weges.

Rarl Maria von Beber, am 18. Dezember 1786 in Gutin geboren, ist durch die äußeren Lebensschläsale fast in allen Teilen Deutschlands herumgekommen und hat so in Nord und Süd und Oft und West das Gemeinsame und Bindende in der Volksart der damals ja noch viel mehr versprengten Stämme kennen lernen können. So schlug ihm schließlich zum Heile aus, daß sein abenteuerlustiger Bater bereits den Knaben in den bunten Wechsel und den oft gefährlichen Strudel seiner Unternehmungen hineinzog. Daß die verschiedensten Wege immer wieder zur Berührung mit der Bühne führten, hat Weber zu jenem großen Theatraliker erzogen, der ein Stud des echten Dramatikers sein muß. Seine bedeutende musikalische Anlage war schon früh hervorgetreten. Bereits 1798 erschien sein erstes Werk, zwei Jahre später das Opus 2 in einer bom Komponisten selbst lithographierten Ausgabe. Auf bem Gebiet der Lithographie liegt nämlich Webers erste schöpferische Tat. Er hat die turz vorher von Senejelder erfundene Kunft wesentlich verbessert. Der Bierzehnjährige begann nun auch schon dramatisch zu arbeiten. Während die Singspiele "Macht der Liebe", "Das Waldmädchen", "Peter Schmoll" entstanden, studierte er bei Michael Handn und Abt Bogler. Dann gelangte er achtzehnjährig auf den Kapellmeisterposten in Breslau. Er vertauschte ihn 1806 mit der gleichen Stellung in Stuttgart, wurde danach Sekretär bes württembergischen Prinzen Ludwig, büßte aber eine Unbesonnenheit des Baters mit dem Verluste dieser Stellung. Diese Ungerechtigkeit hat dem jungen Mann den Ernst des Lebens viel eindringlicher zu Gefühl gebracht, als zubor die vielfache Not und das hin und her Geschleubertwerden im äußeren

Lebensgang. In Stuttgart hatte er die Oper "Silvana" vollendet, die 1810 in Frankfurt guten Erfolg erzielte. Dennoch hielt Weber - und bas ift ein autes Zeugnis für den Ernst, mit dem er den Künstlerberuf trop des unbeilvollen Einflusses seines Baters auffaßte — es für notwendig, nochmals beim Abt Bogler gründliche Studien zu treiben. Er war damals Mitschüler Menerbeers. 1811 folgte der Einakter "Abu Haffan". Bon 1813-1816, in der Rapellmeisterstellung in Prag, reifte er zum bewußt deutsch fühlenden Mann und Musiker heran. Der Musik Beethovens gehört wohl das Hauptverdienst baran. Weber fand nun die schöne Aufgabe, ein deutsches Opernunternehmen gegen die Fremde durchzuseten. Der König von Sachsen hatte ihn 1817 nach Dresben berufen, um hier die deutsche Oper zu gründen. Die großen Hilfsmittel und die Gunst der höfischen Kreise lagen auf seiten der italienischen Oper. Aber mit ehernem Fleiße und unerbittlicher Tatkraft setzte Weber das neue Unternehmen allen Prüfungen gegenüber glücklich durch. Die Tätigkeit, die er in dieser Zeit entfaltet hat, erheischt höchste Bewunderung. Er begnügte sich nicht mit der Erfüllung seiner großen Rapellmeisterpflichten, sondern suchte auch durch schriftstellerische Belehrung in der Presse das Publifum zum Berftandnis seiner Absichten und für ein näheres Berhaltnis zu den aufzuführenden Werken zu gewinnen. Reben der Oper richtete er 1822 regelmäßige Konzerte ein.

Aus sinsonischem Geiste heraus gestaltete er die äußeren Aufsührungsberhältnisse der Oper neu: das Orchester wurde anders ausgestellt, der Dirigent wurde zum wirklichen Leiter der Gesamtaussührung, was sich äußerlich darin kundgibt, daß er von nun ab vom Pulte und nicht, wie vorher, vom Klavier aus dirigiert. Das Glück der Liebe, das er in der 1817 mit Marianne Brandt geschlossenen She gefunden hatte, verlieh ihm die Krast, neben der reichen Berufstätigseit noch die Zeit zu eigenem künstlerischem Schassen zu gewinnen. 1817—1820 entstand der "Freischüß" und daneben die Musik zu dem Schauspiel "Preziosa", die schon im Oktober 1820 herauskam; am 20. Oktober 1823 wurde in Wien "Eurhanthe" gegeben; dann rang sich der brustkranke Mann, im Bewußtsein der Pflicht, für seine Familie zu sorgen, noch den "Oberon" ab, den er am 20. April 1826 als Todgeweihter in London aussührte. Am 5. Juni ist er hier sern der Heimat gestorben. 1844 wurden seissere Gebeine nach Dresden übersührt, wobei Richard Wagner seine besgeisterte Gedenkrede auf ihn hielt.

Mit dem "Freischütz" beginnt für unser Volk der innere seelische Zusammenhang mit der Opernbühne. Die hier gegebene Verklärung des deutschen Volkswesens ist so losgelöst von jeglicher Tendenz, so erhaben über alles von zeitlichen und äußeren Verhältnissen Bedingte, daß das Werk frisch und unverwelklich bleiben muß, solange überhaupt noch für deutsches Wesen ein Gefühl vorhanden ist. Wunderdar ist, wie die Nusik mit ganz natürlicher Sicherheit, an allem Theoretischen vorbei, die Lösung der schwierigsten Pro-

bleme findet. Die Oper hat Dialoge, bleibt also äußerlich im Singspiel stecken; bennoch wirkt sie überall als großes Drama durch die Wahrheit des gesamten Erlebens, durch die Bedeutung, die selbst dem Scherz als Außerung der Bolksart zukommt. So wirkt es gar nicht stilwidrig, daß der in der Sinsonie herangebildete Orchesterstil mit ganzer Fülle und Prächtigkeit Verwendung sindet. Fast noch wunderbarer ist, wie aus dem deutschen Volkslied heraus die deutschem Empsinden entsprechende dramatische Szene geschaffen wird.

In solchen Augenblicken durchbricht der gesunde Instinkt des Volkstums alle Schranken. Der Jubel, mit dem der "Freischütz" aufgenommen wurde, durchtönte alle deutschen Lande. Die Kritik allerdings hatte überall zu mäkeln und fand keine Freude. Nur der große Einsame in Wien fühlte, was hier geschaffen war. "Das sonst weiche Männel", sagte Beethoven zu Rochlitz, "ich hätt's ihm nimmermehr zugetraut! Nun muß ber Weber Opern schreiben. Gerade Opern, eine über die andere und ohne viel daran zu knaupeln. Der Raspar das Untier! Steht da wie ein Haus! Überall, wo der Teufel die Tape reinstreckt, da fühlt man sie". Aber Weber gab nicht, wie man wohl hatte bermuten konnen, im Stil des "Freischutz" ber beutschen Buhne neue Repertoire-Opern: ein Genie wiederholt sich nicht. Er hatte im besten Sinne des Wortes die deutsche Volksoper geschaffen. Er hatte gleichzeitig — man beachtet das viel zu wenig — im Melodrama "Preziosa" sich in einer aus musikalischem Geiste heraus rhythmisierten Bersdeklamation versucht. Nun strebte er nach einem neuen einheitlichen Stil für das große musikalische Drama. Daß "Eurhanthe" zu einer "Ennuhante" wurde, ist die Schuld der spottschlechten Dichtung der H. von Chezy. Aber das ändert nichts daran, daß Weber hier seine bedeutendste Musik schuf und darüber hinaus den musikdramatischen Stil begründete. Die dramatische Forderung beherrscht die Formgestaltung. Die Gesangssormen werden erweitert, rezitativische Stellen eingeschoben, aus dem Bedürfnis nach Einheitlichkeit wird, zum erstenmal in einer ernsten deutschen Oper, der Dialog verdrängt. Auch die enge Berbindung der Musik mit dem Geschehen ist hier angebahnt. Mit bestimmten Borgangen verknupfen sich bestimmte Melodiebildungen so innerlich, daß sie naturgemäß wiederkehren, wenn das Geschen und Empfinden eine Erinnerung daran wachruft: das Leitmotiv ist hier vorgebildet. Selbst im äußeren bramatischen Zuschnitt des Ganzen fühlt man, wie Wagners "Lohengrin" auf "Eurhanthe" steht. — Den-"Oberon" schrieb Weber als kranker Mann; in der Entwicklungsgeschichte bes Musikoramas gebührt dem Werk keine Stellung. Dagegen schuf es den vorbildlichen Charakter für die musikalische Schilderung der Elfen- und Geisterwelt, und die Farbenglut, mit der der Drient veranschaulicht wird, steigerte in höchster Weise die malerischen Fähigfeiten der Musik.

Was den Schönheitsoffenbarungen Mozarts, der gewaltigen Größe Beethovens nicht gelungen war, hatte die viel bescheidenere und einsachere

Erscheinung Webers erreicht: ein auf dem Bewußtsein des innersten Bolkstums beruhendes Verhältnis des deutschen Bolkstum volkes zur deutschen Musik. Den Weg zu Wozart und zu Beethoven haben die Deutschen erst später gefunden, noch später den zu Bach. Es war die Liebe, die den Weg zu Weber sinden ließ. Wie Wagner es in seiner Gedenkrede gesagt: "Nie hat ein deutscherer Musiker gelebt als du!... Nun läßt der Brite dir Gerechtigkeit widersahren, es bewundert dich der Franzose, aber lieben kann dich nur der Deutsche; du bist sein, ein schöner Tag aus seinem Leben, ein warmer Tropsen seines Blutes, ein Stück von seinem Herzen!" —

Ms Webers Fortseter auf dem Wege zu Wagner gilt Heinrich Marschner (1795-1861). Wir werden ja erkennen, daß Wagners Musikbrama in seinem Wesentlichsten nicht vorbereitet werden konnte. Marschners Nähe beruht auch mehr darin, daß er Webers Streben nach dramatischer Wahrheit und Einheitlichkeit fortsetzte. Er war 1824 von Weber nach Dresden gezogen worden und ging nachher über Leipzig nach Hannover (1831), wo er bis 1859 die Oper leitete. Bon den zahlreichen Opern Marschners haben sich "Der Bamphr" (1828), "Hans Heiling" (1833) und in geringerem Maße "Templer und Jüdin" (1829) auf der Bühne behauptet. Man darf sich nicht wundern, daß sie durch Wagners Musikbramen viel mehr verdrängt worden sind als Webers Werke. Ein so trefflicher Musiker Marschner zweisellos war, ist er eigentlich doch überall von Weber abhängig, dessen Ursprünglichkeit ihm fehlt. "Templer und Judin" ist durch die "Eurhanthe" angeregt und weist in der äußeren Erscheinung ebenfalls vielfach auf Wagners "Lohengrin" hin. Marschners Sonderart war eine etwas robuste Romantik, in der er das Dämonische zum Angelpunkt seiner zwei bedeutenosten Opern machte. Sieht man genau zu, so empfindet man dieses Dämonische als mehr bekorativ: Lord Ruthwen und Hans Seiling leben burch die starke Liebesleidenschaft, in der das heiße Blut eines kräftigen irdischen Mannes pulsiert. Gewiß, "Hans Heiling" wirkt als Vorläufer des "Fliegenden Hollanders"; aber gerade das Verhältnis des Menschen zum Dämonischen ist grundverschieden. Bei Marschner lebt nichts von Wagners Erlösungssehnsucht; die derbe Gejundheit verhilft sich recht egoistisch zum Siege. Vielleicht liegt doch in diesem mehr äußerlichen Verwerten des Wunderbaren der Grund, daß Marschners Werke jest so schnell veralten. Jedenfalls erweisen sich die volkstümlichen Szenen als viel lebendiger, weil erlebter. Wie Weber hat auch Marschner die Opernarie gern durch das Lied ersetzt, ein Streben, das der ganzen romantischen Richtung blieb. Geschichtlich ergibt sich baraus die Berwandtschaft mit dem Singspiel, kunstpolitisch ist es vom höchsten Segen, weil auf diese Weise am leichtesten gute Lieder ins Bolk zu bringen sind.

Zur gröberen, aber im Volke unverwüstlichen Räuberromantik sührt dann "Das Nachtlager von Granada" (1834), die einzige der dreißig Opern Konradin Kreupers (1780—1849), die dank den schönen Chören und hübschen

Liebern heute noch lebt. Auch von Kreuters Männerchören werden manche (z. B. "Die Kapelle", "Der Tag des Herrn") heute noch gern gesungen.

Es läßt sich nun von Weber, Spohr, Kreuger her eine Linie der romantisch gefärbten Oper bis auf die Gegenwart heruntersühren. Für das Musikalische kommt noch der Einfluß Mendelssohns und Schumanns, der selbst mit seiner "Genoveva" (1850) hierhergehört, hinzu; dagegen ist die Einwirkung von Wagners Musikorama nur äußerlich. Ich nenne hier nur jene Musiker, deren Schassen in der Oper den Schwerpunkt hat. Nachhaltige Wirkungen hat keiner ausgeübt. Die dichterische Welt dieser Komponisten hat mit der großen echten Romantik kaum mehr etwas gemein. Sie deckt sich mehr mit jener Neuromantik der Literatur, die am erfreulichsten durch Schessel, zumeist aber recht unerquicklich durch die "Sang"-Poeten vom Schlage Julius Wolfs und Rudolf Baumbachs vertreten ist. Hinzukommt als bestruchtend der historische Roman, natürlich auch die Sage; die Volkstümlichkeit ist sentimental zugestutzt nach den Rezepten Verthold Auerbachs oder der Düsseldorfer Genremalerei.

Eine liebenswürdige, vornehme Natur war der vielseitig begabte Franz von Holstein (1826-1878), bessen bestes Werk "Der Beibeschacht" (1868) unserer Bühne wohl erhalten bleiben sollte. Auch manche seiner Lieder (3. B. die Waldlieder op. 1 und 9) ergreifen durch ihre etwas wehmütige Schönheit. Fos. Abert (1832) hat Scheffels "Etfehard" (1878) in den Mittelpunkt einer Oper gestellt, nachdem er zuvor schon "Astorga" (1866) und "König Enzio" (1862) gefeiert hatte. Seine orchestralen Werke zeigen noch deutlicher, daß er in rein musikalischer Hinsicht von der Moderne doch vielsach beeinflußt worden ift. Im Grunde zur "großen" Oper gehören Edmund Rretfcmers (1830-1908) erfolgreichste Bühnenwerke "Die Folkunger" (1874) und "Heinrich der Löwe" (1877). Er ist auch ein sehr gediegener Bertreter der Chorkomposition. In dieser liegt auch die Stärke von Bernhard Scholz (1835—1916), wie "Das Siegesfest" und "Das Lied von der Glocke" zeigen. Für die Oper fehlt ihm eigentliches dramatisches Leben, und "schöne" Musik bermag das nicht zu erseten ("Morgiane", "Golo", "Trompeter bon Sädingen", "Ingo"). Das gleiche gilt von Karl Grammann (1842—1897), beffen "Melusine" (1875) stellenweise von schöner Farbigkeit ist. Von Heinrich Hofmann (1842—1902) mochte man nach dem "Annchen von Tharau" (1878) eine gute Volksoper erwarten; doch hat er diese Hoffnung nicht erfüllt. Am erfreulichsten wirken die klangschönen Chorwerke ("Waldfräulein", "Nornengesang", "Haralds Brautsahrt" u. a.) und die sinnfreudigen Klavierstücke. — Um die sogenannte Volksoper ist es überhaupt recht traurig bestellt. Sentimentalität und schablonenhafte Charakteristik in Handlung und Musik ist durchweg ihr Kennzeichen. Die großen Erfolge, die Biktor Regler (1841 bis 1890) mit ben in jeder hinsicht seichten, in den Mitteln unvornehmen Opern "Der Rattenfänger von Hameln" (1879), "Der wilde Jäger" (1881) und "Der Trompeter von Säckingen" (1884) gewann, lassen sich aus der Beliebtheit der verarbeiteten Stosse allenfalls erklären; aber ein bedauerliches Zeichen bleibt es, wenn Gesänge, die den elementarsten Regeln sinngemäßer Deklamation Hohn sprechen, eine so beängstigende Verbreitung erlangen konnten, wie sein "Behüet dich Gott". Nicht viel höher, wenn auch die Chöre nicht ganz so im Liedertaselstil gehalten sind, stehen die Opern Ferd. Langers (1839—1905), unter denen "Der Pfeiser von Hardt" (1894) die ersolgreichste war.

Noch viel unsympathischer, als diese immerhin bescheiden auftretenden Komponisten sind jene völlig charakterlosen Musiker, die in jedem Ersolg eine neue Mode wittern und dann sosort mit einem großen Werke "modernster" Mache auf dem Platze sind. Der Thpus dieser in Übergangszeiten immer vorhandenen Dramatiker ist der aus Ungarn stammende Karl Goldmark (1830—1915). Den ersten starken Bühnenersolg gewann er mit "Der Königin von Saba" (1875), zu der Verdis "Aida" die Anregung gegeben hatte. Als Wagners "Parsisal" die Verwendbarkeit der Mystik für die Bühne dartat, kam Goldmarks "Merlin" (1886); den Ersolg von Humperdincks "Hänsel und Gretel" sollte "Das Heimchen am Herd" (1896) fruchtbar machen; die durch Bungert wachgerusene Ausmerksamkeit sür die homerische Welt suchte eine "Brisös" auszunutzen. Allmählich scheint man der in ihrer ausdringlichen Farbengebung doppelt unwahr wirkenden Musik Goldmarks überdrüssig gesworden zu sein, denn die "deutsche" Oper "Göt von Berlichingen" (1902) sand ebensowenig Ersolg wie "Das Wintermärchen" (1907).

Daß deutsche Komponisten noch nach Mozart und Weber, ja noch nach Wagner beim Ausland in die Schule gingen, ist am ehesten begreiflich bei ber tomischen Oper. Der medlenburgische Freiherr Friedrich von Flotow (1812 bis 1883) war überdies durch seinen Bildungsgang in unmittelbare Berührung mit Meistern wie Boielbieu und Auber gekommen. Leider war das einzige "Deutsche", was er in das sonst den Franzosen treulich abgelauschte Rezept mischte, eine did aufgetragene Sentimentalität. Die Tatsache, daß stimmbegabte Tenöre in den gewöhnlichen Schmachtweisen des "Alessandro Stradella" (1844) und der "Martha" (1847) — nur diese leben noch von seinen zwanzig Opern — ihre Stimmen glänzen lassen können, hat diesen Werken eine Bolkstümlichkeit verschafft, die für eine kunstlerische Bolkserziehung eine schwere Schädigung bedeutet. — Mit ähnlichen Mitteln arbeitete der Mähre Ignaz Brull (1846-1908), beffen Sentimentalität aber die gefälligere österreichische Form hat. Am wertvollsten unter seinen Opern sind "Das goldene Kreuz" (1875) und "Gringoire" (1892). Auch seine Instrumentalwerke zeigen gute Arbeit, gefällige Rhythmik und hübsche Melodie, sind aber oberflächlich in Empfindung und Gehalt. (4 Klaviersuiten, Orchesterserenaden, Duvertüren, eine Sinfonie und viele Lieder.)

Bu welchen glücklichen Ergebnissen die Berbindung der leichten Stilelemente der italienischen opera duffa mit deutschem Liedempsinden bei

gründlicher deutscher Schulung und geschickter Verkleinerung des deutschen Orchesterstils sühren könnte, bewies seit Mozart zum ersten- und leider sast einzigenmal Otto Nicolais 1849 in Berlin gegebene Oper "Die lustigen Weiber von Windsor". Der 1810 in Königsberg geborene Komponist hatte die gründliche Schule C. Kleins und Zelters durchgemacht, bevor er in Italien mit zahlreichen Tagesersolgen zu einem echten "Maöstro" gestempelt wurde. Zu seinem Glück kam er 1841 nach Wien, wo er sich auch durch die Einsührung der "philharmonischen Konzerte" verdient machte, und 1847 nach Berlin. Hier überlebte er die Erstaufsührung seines Meisterwerkes nur um acht Wochen und starb den 11. Mai 1849. Es gehört zur Tragik in der Geschichte der deutschen komischen Oper, daß auch dieses Werk nicht von vorbildlicher Wirkung sürenen deutschen komischen Stil geworden ist.

Das Verdienst, das alte deutsche Singspiel als volkstümliche Unterhaltungsoper neu belebt zu haben, gebührt Albert Lorging. (Geb. 23. Oftober 1801 zu Berlin, 1833-1850 mit kurzen Unterbrechungen in Leipzig, bann bis zu seinem Tobe am 21. Januar 1851 in Berlin.) Lorzing ist ber rechte deutsche Rleinbürger vor 1848, aber in jener liebenswürdigen Form, die Ludwig Richters Zeichnungen festhalten. Ein guter, wohlwollender, hilfsbereiter Mann; ein braver, fleißiger Familienvater; ein heiterer, genügsamer Mensch, voll warmer Empfindung und jener dichterischen Stimmung, der die Kunst willkommene Berschönerung des Lebens, nicht aber tiefgreisen= des Lebenselement ist. Das Große, Starke, Leidenschaftliche, Erschütternde fehlt. Lorgings Opern haben ihren eigenartigen Wert ebensogut vermöge dieses Fehlenden, wie durch ihren Besitz. Man kann bas schon daraus erkennen, daß sie dann ihre Bedeutung für den Spielplan gewannen, als die große Runst Wagners diesen zu beherrschen anfing. Heute ist Lorping nach Wagner ber meist aufgeführte deutsche Romponist. Bom rein fünstlerischen Standpunkt muß man das als übertriebene Wertschätzung empfinden; es offenbart sich aber darin das ganz berechtigte Verlangen weiter Volkskreise nach einer harmlosen, gesunden und deutsch empfundenen Unterhaltungsoper. Lorgings Opern entsprechen für deutsches Fühlen der französischen Spieloper und der italienischen opera buffa. Darin liegt ihre große Bedeutung. Sie sind im besten Sinne Unterhaltungskunst für das Volk. In solchen Fällen bedeutet Bolk wieder die ganze Nation. Für den Gebildeten ist eine derartige Oper das lustige Verbringen einer müßigen Stunde, für das einsache Volkstind eine dichterische und musikalische Ergötzung. Gerade weil diese Werke: "Die beiden Schützen" (1837), "Zar und Zimmermann" (1837), "Wilbschütz" (1842), "Undine" (1845), "Waffenschmied" (1846) so anspruchslos auftreten, sind sie liebenswert. Bei genauerer Betrachtung gewinnen die Werke auch rein musitalisch. Bor allem "Der Wildschütz" trifft 3. B. in der Billardizene einen so seinen und leichten Unterhaltungston, wie die deutsche Oper sonst kaum wieder. Wie töstlich ist ferner hier bas hineinziehen des Tagesereignisses

in der lustigen Karikatur der Griechenschwärmerei. Freilich gehört zu solchen Werken auch die genausste Bühnenkenntnis und ein wirklich reiner Sinn, der alle Zweideutigkeiten, jede geschmacklose Roheit zu vermeiden weiß. Die "Veredelung", die die Vorlagen durch Lorzings Textbearbeitung sast immer ersahren haben, sollte in der Hinsicht vorbildlich werden. Als kulturelles Erziehungsmittel sind Lorzings Werke sehr hoch zu bewerten; sie sind das beste Gegenmittel gegen die in jeder Hinsicht gemeine Operette und Posse.

### Biertes Rapitel

# Der Chorgesang

## Mufitfefte und Mannerchorwefen

as 19. Jahrhundert hat im öffentlichen Musikleben eine starke Umwandlung ersahren. Die Musik ist in vorher ungeahntem Maße wieder zur Öffentlichkeitskunst geworden. Für die Instrumentalmusik liegt der Fall mehr so, daß die breite Bevölkerung in viel stärkerem Maße als früher zum Genuß öffentlich dargebotener Musik gelangt. Den charakteristischen Ausdruck aber erhält die öffentliche Musikpslege durch den Chorgesang.

Es ist ein häusiger Fehler unserer kunstgeschichtlichen Betrachtungsweise, die künstlerische Entwickung lediglich aus den Boraussezungen und Forderungen der Kunst selbst erklären zu wollen. Damit sie zu wahrhafter Wirskung gelange, muß die Kunst ein Stück Leben werden, mit dem Leben verswachsen. Dann aber kommt es von selbst dahin, daß dieses Leben an die Kunst Forderungen stellt, durch diese Nachstage das Angebot beeinflußt, ja unter Umständen sogar auf die innere Gestalt bestimmend wirkt. Ein besonders lehrreiches Beispiel dieser Wechselwirkung zwischen Leben und Kunst bietet der Chorgesang.

Es ist ein Fehler, allen mehrstimmigen Gesang schlechthin als Chorgesang aufzusassen, da sich mit dem Worte "Chor" die Vorstellung von einer beträcht-lichen Sängerzahl verbindet. Die ganze kunstmäßige mittelalterliche Kirchenmusik war polyphon, d. i. mehrstimmig. Aber auch soweit sie reine Gesangsmusik war und nicht, wie die neueste Forschung ziemlich sicher bewiesen hat, aus instrumentale Mitwirkung rechnete, war sie nur in geringem Waße das, was wir heute unter Chormusik begreisen. Selbst die weltberühmte Sixtinische Kapelle der römischen Päpste, mit deren Namen die große Überlieserung des unbegleiteten mehrstimmigen Kirchengesanges eng verknüpst ist, hat immer nur über eine so beschränkte Zahl von Mitgliedern versügt, daß die einzelnen

olden

Sinn.

weik.

g fast

relleg

b bas

Boile.

nd

zur

fall

um ruđ

eife,

401°

Pit-

ver=

die

, ja

erŝ

etet

ana

đįړه

eri-

iğê

hat,

naŝ.

ini-

ung

mer

nen

Stimmen nur schwach besetzt waren, jedensalls mit der Art unserer heutigen Chöre nicht verglichen werden kann. Der weltliche mehrstimmige Kunstgesang vollends, z. B. die seinen Wadrigale oder die kunstvollen Bearbeitungen der Bolkslieder, waren im Grunde immer eine Art von Kammermusik. Zumeist war jede Stimme nur einsach besetzt. Das hat natürlich die Art der mehrstimmigen Bearbeitung stark beeinslußt; bei starken Stimmbesetzungen hätte man niemals eine solche Kunstsertigkeit voraussetzen dürsen, wie sie diese Gesänge erheischen.

Unders entwickelten sich die Verhältnisse im protestantischen Deutschland. Als Luther ben Gesang in der Landessprache zum amtlichen Kirchengesang erhob, dachte er zunächst nicht an einen einstimmigen Gemeindegesang. Auch seine eigenen Chorale erschienen zuerst in kunstvollen mehrstimmigen Saten, bie einen geschulten Kirchenchor voraussetzten. Aber der Geist dieses neuen Chorgesangs war ein anderer. Die Choralmelodien bekamen die Bedeutung bon Bolksliedern, sie wurden zu einem heiligen Besit jedes Gläubigen, bem ihr Gesang seine wesentliche Mitbetätigung am Gottesdienste bedeutete. Das hatte die rein musikalische Wirkung, daß die eigentliche Melodie nun durchweg in die Oberstimme verlegt wurde, während sie früher meistens vom Tenor, der davon ja sogar seinen Namen hatte, gesungen worden war, während die anderen Stimmen nach Luthers Ausdrud "ringsumher spielten und sprangen". Wollten sich jett bei einer mehrstimmigen Bearbeitung die anderen Stimmen gegen die von der Gemeinde mitgesungenen Oberstimme behaupten, so mußten sie natürlich stärker besetzt werden. Anderseits brachte es die Natur des ebangelischen Gottesbienstes mit sich, daß auch der ganze Kirchengesang aus einem Borrechte einzelner — in der katholischen Kirche gehört der Chorfanger unter die "niederen" Weihen — zu einer Gemeindeangelegenheit wurde. Man kann sich leicht borstellen, daß sich die stimmbegabten Gemeindemitglieder mit Freuden zu den ihrem Stimmcharafter entsprechenden Gesangsleistungen herandrängten. Und wenn auch aus alter Überlieferung der eigentliche Kirchenchor einen mehr geschlossenen "berufsmäßigen" Charakter behielt, so waren doch diese außenstehenden Abjutores, d. i. Helser, für alle größeren Choraufführungen sehr willkommen. Gerade in der evangelischen Kirchenmusik ersuhr nun der Chorgesang eine immer bedeutsamere Ausgestaltung, nicht nur in den kunstreichen Choralbearbeitungen, sondern bor allem auch in den Chören der Kantaten und Bassionen. Natürlich aber hat unser Joh. Seb. Bach bei der Schöpfung seiner gewaltigen Kantatenchöre niemals an jene gewaltigen Chorscharen denken können, die heute für derartige Aufführungen aufgeboten werden. Dazu waren ja schon die gesamten Berhältnisse viel zu klein, unsere damaligen deutschen Städte hatten eine viel zu bescheidene Einwohnerzahl.

Neben dieser Entwicklung in der Kirche gingen einige andere bedeutsame Strömungen her. Durch das Elend des Dreißigjährigen Krieges war der st. m. 11.

vordem so blühende Garten des deutschen Bolksliedes verwüstet worden. Er ist in der früheren Art nicht mehr zum Blüben gekommen. Aber in der schrecklichen inneren Rot und der Karaheit aller äußeren Verhältnisse, wurde gerade die Musik dem Deutschen ein dringlicheres Lebensbedürfnis, als je zuvor. Sie bot auch das billigste Mittel einer feinen Geselligkeit. Für die gebildeten Kreise entwickelte sich diese als eine Art von Kammermusik, die die denkbar verschiedenartiaste Ausammensetzung von Gesangs- und Anstrumentals stimmen aufwies. Schlimmer war die Lage für das Bolk, ihm mußte gewissermaßen erst ein neues Lied geschaffen werden, was um so schwieriger war, als die deutsche Lyrik auf lange Reit gerade für den echten Bolkston völlig versagte. Am ehesten befriedigte auch hier bas geistliche Lied, bas auch der gedruckten, vielfach in den Bietismus flüchtenden Seelenstimmung entgegentam. Aber es hat auch in geistlichen Kreisen — man bente an ben Hamburger Rift — niemals an Männern gefehlt, die ein volkstümliches weltliches Lied auch aus erzieherischen Gründen erstrebten. Um die Mitte des achtzehnten Kahrhunderts sahen sich diese Bemühungen von Erfolg gekrönt: es erwuchs ihnen auch im Singspiel eine starke Hilfe, benn immer ist die Bühne das beste Mittel zur raschen Verbreitung neuer Lieder gewesen.

Wohl hatte diese Liedkomposition zunächst das häusliche Singen im Auge, dachte also an das instrumental begleitete Lied. Aber man betonte doch bald grundsählich, daß die Singstimme für sich allein bestehen müßte, und erkannte als Vorbedingung für ein wirkliches Volkslied die Singmöglichkeit im Freien, wo eine instrumentale Begleitung nicht zur Versügung stand. Da wäre es nun merkwürdig gewesen, wenn man nicht auf die Mehrstimmigkeit gekommen wäre. Das studentische Singen und sonstige gesellige Veranlassungen, z. B. die Freimaurersitzungen, brachten auch ihrerseits ähnlich gerichtete Bedürfnisse. (Vgl. dazu 6. Buch, Kap. 4, Ubs. 4 und 8. Buch, Kap. 1, Ubs. 1.)

Inzwischen erwuchsen neue Anregungen von großer Fruchtbarkeit. England hatte immer an der Pflege des mehrstimmigen Gesanges sestgehalten, den es außerhald der Kirche zur Verschönerung seiner Musiksesten. Händel hatte diese günstigen Vorbedingungen in großartigster Weise fruchtbar gemacht für seine Oratorien, deren Schwergewicht er in die Chöre legte, sür die er allerdings mit Chormassen rechnete, wie man sie dis dahin in Deutschland gar nicht gekannt hatte. Der Rus der Händelschen Werke mußte natürlich auch in Deutschland den Wunsch wecken, sie zu öffentlichen Aufführungen zu bringen. Aber erst, als der allbeliebte Hahdn seine ganz aus der deutschen Seele heraus gehaltenen Oratorien "Die Schöpfung" und "Die Jahreszeiten" schenkte, ward der Wunsch zum sesten Willen, der sich den Ersüllungsweg bahnte. Da man keine Chöre hatte, die so große Ausgaben bewältigen konnten, mußten sie eben geschaffen werden. Allerdings war auch die Zeit eine andere geworden. Es ist sehr bezeichnend, daß die erste derartige Gründung, die der Berliner Singakademie, ins Jahr 1790 siel. Die französische Revolution hatte

rden

n her

ourbe

ıls ie

r die

ie die

ntal-

iffer-

mar.

öllig

i det

egen\*

ırger

 $\mathfrak L$ ied

nten

udis

este

uge,

bald

nnte

eien,

e es

men

. B.

dürf-

Eng•

lten,

indel

nacht

e et

gat

á in

gen.

raus

nfte,

Da

ßten

ge-

der

jatte

auch in Deutschland das Selbstbewußtsein des Bürgertums und seine Unternehmungslust außerordentlich gesteigert. In dem halben Jahrhundert, seitdem nun schon die Oratorien Händels vorlagen, hatte man abgewartet, ob nicht der Hos sie dem Bolke darbieten würde, wie es ja mit der Oper der Fall war. Jest griff das Bürgertum zur Selbsthilse. Dem Berliner Beispiel solgten mit der Gründung von Singvereinen 1800 Leipzig und Stettin, 1802 Dresden usw.

Doch waren nur wenige beutsche Städte groß genug, um aus eigenen Mitteln diese zahlreichen Musikkräfte aufzubringen. In der Zeit des tiessten nationalen Druckes wurde zum erstenmal der Gedanke verwirklicht, durch Zusammenlegen der Kräfte zahlreicher benachbarter Orte sich für diese großen Ausgaben stark genug zu machen. Man wollte eben um jeden Preis die Ershebung und Stärkung durch die Kunst.

Es ist das Verdienst des Kantors G. Fr. Bischoff (1780—1841), das erste derartige "Musikfest" zustande gebracht zu haben. Am 20.—21. Juni 1810 wurde es in Frankenhausen unter Spohrs Leitung begangen. Das Beispiel sand denkbar stärksten Anklang. Überall wurden Provinzialverbände von Gesangvereinen gegründet. Für die zwanziger und dreißiger Jahre des 19. Jahrhunderts sind die Musikseste geradezu die charakteristischste Erscheinung des Musiksebens. Sie haben sich in einzelnen Nachzüglern dis auf unsere Tage erhalten, erfüllen aber nicht mehr ober noch nicht wieder eine so bedeutende Ausgabe wie stüher.

Während die großen Singvereine mit Notwendigkeit aus der musifalischen Entwicklung hervorgehen, indem erst sie die Verlebendigung vorhandener Kunstwerke ermöglichen, hat die Entstehung der Männerchöre ganz andere Ursachen und wirkt rein musikalisch betrachtet als Willfür. Allerdings hatten schon die volkstümlichen Bestrebungen der Berliner Liederschule mehrfach dazu geführt, für gesellige Zwecke einfache mehrstimmige Gesänge zu schaffen, und aus verwandten Gründen hatte die Freimaurerei diese Übung aufgenommen. Aber wie für das Aufblühen der Singvereine und Musikfeste wurde auch für die Entwicklung des Männerchorwesens die Umgestaltung der gesellschaftlichen Verhältnisse entscheidend. Nach der französischen Revolution war die bürgerliche Gesellschaft schnell zu einer Macht herangewachsen, die ihre eigene gesellschaftliche Unterhaltung haben wollte. Diese Gesellschaft war breiter; die Kammermusik, zu der man in diesem "gesellschaftlichen" Sinne auch das mehrstimmige weltliche Singen rechnen kann, hatte den bisherigen Rahmen gefüllt; jett reichte sie nicht mehr aus. Die Musik kam jett immer mehr aus dem Haus in den Konzertsaal, aus den Händen der Liebhaber in die der Berufsmusiker. Da bot der Gesangverein den musikalischen Laien-Massen Gelegenheit zur Betätigung. Es ist sehr bezeichnend, daß fast gleichzeitig die Blüteperiode des modernen Tanzes (im Walzer) als bürgerlicher Unterhaltung begann im Gegensatz zu den "extlusiven" Kunsttänzen der vorangehenden Zeit.

In besonderem Maße beruht die Entwicklung des Männerchorwesens auf diesen allgemeinen Berhältnissen. Das ergibt sich mit Notwendigkeit schon daraus, daß jener musikalische Grund, ber die großen gemischten Chore notwendig gemacht hatte, hier nicht vorhanden war. Man geht sicher nicht fehl, wenn man als ersten Anreiz zur Gründung von Männergesangvereinen ben Wunsch nach geselligem Verkehr ansieht. Man barf auch in ber Musikgeschichte nicht immer mit nur idealen Borstellungen arbeiten. Die Deutschen um die Wende des 18. Jahrhunderts liebten auch, wie die alten Germanen, das Zusammensiten bei einem guten Trunk, den sie sich mit viel guten Reben und mit Gefang würzten. Man kann es sich so leicht borstellen, wie aus der Tätigkeit in einer Singakademie bei der Männerwelt der Wunsch nach gemeinsamem Verkehr außerhalb bes Vereins entsprang, und zwar ohne Damen. Der Name "Liedertafel", den sich die vierundzwanzig männlichen Mitglieder der Berliner Singakademie beilegten, die sich am 20. Dez. 1808 unter Belters Borfit versammelten, bekundet diefen geselligen Ursprung. In England war es auf gleiche Art bereits im 18. Jahrhundert zu "Klubs" gekommen.

Auch die rein musikalische Ahnenreihe des vierstimmigen Männergesangs weist auf eine solche Geburtsstätte zurück. Denn nicht auf gelegentliches Borstommen mehrstimmigen Männergesangs in anderer Umrahmung, erst recht nicht wenn er instrumental begleitet ist, darf man zurückgehn, sondern auf Kompositionen, die ihrer ganzen Art nach einem ähnlichen Ziel zustrebten. Und da stehen an der Spise die 1788 erschienenen vierzehn Männerquartette von Michael Hahd (1737—1806), des größeren Joses als Salzburger Kapellmeister wirkendem Bruder. Die Geburtsstätte aber ist das "Hahdnsstübl" im Peterskeller, wo sich der trinksrohe Meister mit drei Musiksreunden zusammensand. Das Gesangsquartett erweiterte sich bald zum kleinen Chor. Hahdns Quartette, die sich allmählich auf fünszig vermehrten, gewannen auch in Nordbeutschland große Beliebtheit.

Auch die Mitglieder der Berliner "Liedertasel" waren zunächst ausschließlich Komponisten, Dichter und Berusssänger. Diese "artistische" Zusammenssetzung ist aber gerade ein Beweis für den "geselligen" Zweck, genau so wie die Bestimmung der etwas freieren "Magdeburger Liedertasel" (1848), daß nur Bomblattsänger ausgenommen werden dürsten. Man wollte eben keinerlei künstlerische Mühe und Vorbereitung nötig haben, sondern sich die gesellige Zusammenkunst nur durch einige Lieder würzen. Da für den Ansang nur wenig Literatur vorhanden war, schuf man sie sich derart, daß die Mitglieder selbstgedichtete und selbstsomponierte Lieder vortrugen, die, sobald sie gut befunden wurden, von allen Mitgliedern in ihre Notensbücher eingetragen werden mußten. Die Berliner Liedertasel hat sich so einen Schat von 500 Liedern geschaffen. Von diesem ging dann eine starke Anregung auf weite Kreise aus. Die strengen künstlerischen Ansorderungen

reiens

iateit

Thöre

nicht

einen

Nufit= .

tichen

anen,

ı Re=

euo :

h ge=

Da=

iden

1808

ung. 'ub3"

anas

Bor= cecht

auf

bten.

tette

rger

ydn:

nden

hor.

auch

lieb

men\*

u so

348),

eben

ı die

ben

rart,

gen,

iten=

h so

tarfe

ngen

an die Mitglieder der Liedertasel konnten um so eher schwinden, als die betressende Literatur sehr einsach war. Sie war ja zum Vomblattsingen bestimmt, machte also auch richtigen Dilettanten keine Schwierigkeiten, wenn ihnen die Zeit zur Vorbereitung gegeben war. Damit waren also besondere Männerchöre ins Leben gerusen. Die ausgedehnte Möglichkeit gemeinsamer geselliger Freuden und ungezwungenen Zusammenseins, die diese Vereine naturgemäß vor den "gemischten" Chören voraus hatten, machten die Männerschöre sehr schnell besiedt. Sie wurden bald aus den Künstlergesellschaften, die sie ansänglich gewesen waren, zu echt volkstümlichen Vereinen.

So traf dann diese norddeutsche Bewegung mit der schweizerischjubbeutschen zusammen. hier hatte hans Georg Rägeli (1773-1836) eine rege Tätigkeit entfaltet. Als Musikverleger sorgte er durch Neudruck für die Berbreitung händels und Bachs. Um diese Berke aufführen zu können, gründete er 1805 in Zürich ein "Singinstitut", das etwa der Berliner Singakademie entsprach. Rägeli aber, der selber jahrelang als Gesanglehrer an einer Bolksschule wirkte, war eine viel volkstümlichere Natur, als die Berliner Fachmusikerkreise. Er hatte die Bedeutung der Musikpslege für das Bolk erkannt und wirkte durch Wort, Schrift und Tat für Berbreitung des Gefangs. Aus solchen Erwägungen heraus tam er zum Männerchorgesang. Diefer stand also hier im Suden gleich auf der volkstumlichen Grundlage, zu der er sich im Worden erst aus geselligen Beranstaltungen hindurcharbeiten mußte. Der Umstand, daß im Süben das Bolkslied noch lebendiger war, wirkte auch in diesem Sinne. 1824 folgte ben Schweizern der Stuttgarter "Lieberkranz". Die Württemberger erhielten in Friedrich Silcher (1789 bis 1860) den Mann, der, obwohl Universitäts-Musikdirektor, sich doch ein so volkstümliches Fühlen bewahrt hatte, daß seine Bearbeitungen von Volksliebern am meisten zur Pflege des Bolksliedes in den Männerchören beigetragen haben. In manchen seiner eigenen Lieder traf er aufs beste den Ton jener echten Bolkslieder, von denen der schwäbische Dichter J. G. Fischer schön sagt: "Man macht sie nicht, man singt sie bloß."

Die Männerchöre sanden in Stadt und Land eine ungeheure Verbreitung. Nägeli konnte bereits 1834 rühmen, daß die Schweiz "wenigstens 20 000 kunstgerecht zu nennende Figuralsänger, welche Mitglieder von Vereinen sind", habe. Ganz entsprechend den Musikvereinen schlossen sich auch die Männerchöre zu Provinzialverbänden zusammen, die zum "Deutschen Sängerbund" bereinigt sind. Es gibt jett 113 (davon 36 im Auslande) solcher "Bünde", die den "Deutschen Sängerbund" mit über 190 000 Mitgliedern bilden. Schon 1830 begann man mit gemeinsamen "Liedersessen", die sich vielsach zu regelmäßig wiederkehrenden Einrichtungen entwickelt haben. ("Nordbeutsche Liedertaseln" seit 1833; "Märkische Gesangsseste" seit 1840.) Auch der "Deutsche Sängerbund" hat große Feste geseiert (1865 in Dresden, 1874 in München, im ganzen acht, das größte 1912 in Nürnberg mit 36 000 Teil-

nehmern. Dabei ist der "Deutsche Sängerbund" nicht die einzige Organisation; es gibt daneben auch den "Arbeiter-Sängerbund". Nach dem Borbild des deutschen Männergesangshabensichauchin Belgien (seit 1830), Frankreich ("Orpheons" seit 1835) und Holland (seit 1840) ähnliche Sängerbünde gebildet; in Nordamerika bildeten sie eines der besten Bindemittel für die zahlreichen Deutschen und wirkten so für die Erhaltung des Deutschtums inmitten der englischen Welt.

Hier sind wir bei der Seite der Wirksamkeit der Männerchöre angelangt, die doch wohl von Ansang an die tiesste Ursache für die gewaltige Verbreitung der Bewegung gewesen ist, die auch durch das stärkste Geselligkeitsbedürfnis nicht so hätte anwachsen können: die politische.

Es war eine Männerzeit um 1810 und im folgenden Sahrzehnt. Erst eine Zeit bitterer Not und drückender Fremdherrschaft, dann die Jahre ruhmreicher Erhebung, darauf die lange Zeit boser Reaktion. Es ist sehr bezeichnend. daß die ersten wirklich volkstümlichen Männerchöre die packenden Weisen sind, die R. M. von Weber (1814) den Liedern Theodor Körners lieh. Aber segensreicher noch, als für die Tage des Kampses, erwies sich der Männergesang für die Jahrzehnte der Reaktion. Als die Fürsten sich weigerten, dem Bolke, das "in Waffen" die Throne gerettet, im Frieden das zu geben, was ihm zukam; als man zaghaft bor bem wichtigen Schritt zurüchwich, ben bie Reit gebot, da wußte das Volk besser, was ihm not tat, als die entweder furchtsamen oder kleinlich auf ihre persönlichen Machtrechte erpichten Fürsten. Sett war das Lied zum Künder der Sehnsucht nach dem einigen deutschen Reich. Die Männerchöre waren die Träger dieses Liedes. Tausende von Männern sangen von deutscher Größe in vergangenen Tagen, deutschem Hoffen für die Zukunft. In Millionen erweckte, erhielt ihr Gesang die große Sehnsucht. Unter diesen Umständen gewannen auch die großen Lieder- und Sangerfeste eine wichtige politische Bedeutung, denn sie führten Tausende deutscher Männer aus den sonst so unverbundenen deutschen Bauen zu gemeinsamer Tätigkeit zusammen. Die Gesangsfeste zu Würzburg (1845) und Köln (1846) trugen bereits ganz den Charafter großdeutscher Veranstaltungen. Daher auch Ofterreichs Gegnerschaft gegen das Männerchorwesen; der Wiener "Männergesangverein" durste erst 1843 gegründet werden. Um die Lebendigerhaltung bes deutschen Einheitsgebankens und die zu dessen Berwirklichung unerläßliche Verbrüderung der deutschen Stämme hat sich der deutsche Männerchorgesang unvergefliche Verdienste erworben.

Die Darstellung bieser kulturgeschichtlichen Bedeutung des Chorgesangs erscheint mir wichtiger, als eine eingehende Betrachtung der dadurch hervorgerusenen Chorliteratur. Das 19. Jahrhundert hat auf dem Gebiete des Oratoriums, das für die Singvereine hauptsächlich in Betracht kommt, keine Werke hervorgebracht, die mit denen Händels, Bachs und Hahdns den Versgleich aushalten. Die Männerchorliteratur aber ist beim Streben nach musikalischer Vereicherung vielsach auf Jrrwege geraten.

on:

ut-

ns"

rd=

ben

elt.

ıgt,

ıng

nis

Stit

ım,

nd.

sen

ber

iet"

em

mas

die

:cht=

ten.

then

bon

jem

obc

und

nde

ge:

und

gen.

ener

dig-

una

tide

mgš

pot. deg

eine

Ret-

กนโร

Der Hauptversorger für die Bedürfnisse der Musikfeste war durch ein Bierteljahrhundert der Dessauer Hoftapellmeister Friedrich Schneider (1786—1853), während seines Lebens neben Spohr der einflugreichste und volkstümlichste Musiker Deutschlands, heute aber vergessen. In seinen sechzehn Oratorien ("Das Weltgericht" 1819, "Die Sündflut", "Christus der Meister", "Christus das Kind", "Gethsemane und Golgatha" usw.) steht er im wesentlichen auf den Schultern Handns, verleugnet aber auch die Beeinflussung durch die Romantiker nicht. Ahnlich wirkte Bernhard Klein (1793—1823), dessen "David", "Jephta" und "Hiob" durch viele Schönheiten und persönlichen Charakter ausgezeichnet sind. — Die bedeutenden Oratorien Mendelssohns "Paulus" (1836) und "Elias" (1846) wirkten dann vereint mit den immer bekannter werdenden Werken Händels und Bachs auf die folgenden Chorkomponisten, die zumeist auch die Kirchenmusik in diesem Zeitraum ver-Die "Berliner Akademiker" betätigten in Lehre und Schaffen grundsätzlich die Rückehr zur Polyphonie des 16. Jahrhunderts. Der als Komponist belanglose, aber als Lehrer sehr einflufreiche Philipp Rungenhagen (1778—1851) und der als Kontrapunktiker bedeutende Eduard Grell (1800 bis 1886), dessen 16stimmige Messe noch gelegentlich aufgeführt wird, sahen in der Anstrumentalmusik geradezu einen Berfall. Nicht so einseitig war Georg Vierling (1820—1901), wie seine Instrumentalwerke zeigen; Ersolge gewann aber auch er nur mit Chorwerken ("Constantin", "Raub der Sabinerinnen", "Marichs Tod"). Innerlicher, als Vierlings auf äußere Wirkung angelegte Chöre, sind die Werke Friedrich Kiels (1821—1885), unter denen das Oratorium "Christus" (1879) die erste Stelle einnimmt. In seinen klar gebauten Instrumentalwerken nähert er sich der Schule Mendelssohns. Auf der Linie zu diesem stehen Max Bruch (geb. 1838, lebt in Berlin), R. M. Reinthaler (1822—1896), Martin Blumner (1826—1901) und Franz Wüllner (1832 bis 1902). Bruch hat sich auf allen Gebieten der Musik versucht, nachhaltige Ersolge aber besonders durch seine Chorwerke mit Orchester ("Frithjof", "Obhsseus", "Das Lied von der Glocke" u. a.) errungen. Seine Musik klingt vorzüglich und ist mit ausgezeichneter Kenntnis der Stimmverhältnisse geschrieben. So ist es begreiflich, daß Gesangvereine mit Freuden diese Werke ergreifen, tropdem sie ohne tieferen personlichen Behalt sind. Reinthaler, bessen Oratorium "Jephta" einst viel gegeben wurde, war ein Schüler des Beethovenbiographen A. C. Mary (1795—1866), der selber mit den Oratorien "Johannes der Täufer" und "Moses" in dieser Reihe steht. Blumner hatte als Leiter der Berliner Singakademie das beste Werkzeug zur Vorsührung seiner Oratorien ("Abraham", "Der Fall Jerusalems") und großen Kantaten, denen man auch das achtstimmige "Tedeum" beizählen mag. Noch mehr beruht Wüllners Verdienst in seiner Tätigkeit als Dirigent und Lehrer. Er hat auch eine berühmte Chorgesangschule herausgegeben.

Je näher wir der Gegenwart kommen, um so vielfältiger werden die

Bestrebungen, um so reicher sind die von den Komponisten verarbeiteten Anregungen. Ein nach Selbständigkeit strebender Mann wie L. Meinardus (1827—1896) flüchtete in die uns heute immer fremdartig bleibende Welt ber Kirchentonarten (5 Dratorien). Der cäcilianischen Bewegung auf katholischer Seite, die im Stil Valestrinas das Heil sah, entspricht auf evangelischer die Rückfehr zu Bach und Händel. Aber wie schon Brahms über diese beiden zurückging, so auch manche Jüngeren. So erkennt man deutlich Heinrich Schütz als das Borbild für das wirksame "Passionsoratorium" von Felix Wohrsch (geb. 1860, lebt in Altona). Brahms selber wirkte wieder stark als Borbild, g. B. auf ben feinsinnigen Beinr. bon Bergogenberg (1843 bis 1900), der in "Totenseier", "Erntefeier", "Geburt Christi" u. a. bedeutende Chorwerke geschaffen hat. Für meine Empfinden liegt fein Bestes in den funstvollen, männlich empfundenen Liedern und den kleinen Klavierstücken. Stärker auf Wirkung angelegt, als die schwer zugänglichen Herzogenbergs, find die Chorwerke Albert Beders (1834-1899), unter benen die B moll-Messe und die Reformationskantate obenan stehen. Ebenfalls der Berliner Atademie gehört auch der viel schwächlichere Friedr. Gernsheim (1839 bis 1917) an, bessen große Chorwerke zum Teil nur ben Männerchor verwenden ("Salamis", "Bächterlied", "Dbins Meeresritt") und der Chorballade zustreben. Als Schulbeispiele wertvoll sind seine zahlreichen Kammermusikwerke. — Mit seinem Oratorium "Die Zerstörung Jerusalems" gewann August Klughardt (1847—1902) den Erfolg, der seinen von Wagner beeinflußten Opern ("Gudrun", "Iwein") versagt war. Vornehme Empfindung spricht auch aus den zahlreichen Kammer-, Orchester- und Klavierwerken bes vielfach neudeutsche Einflüsse mit denen der älteren Romantik vereinigenden Musikers. Ms der bedeutenoste in diesem Kreise erscheint mir Josef Rheinberger (1839—1901). Er ist durch die Zeitverhältnisse sehr in den Hintergrund gebrängt worden. Zog es ihn doch stark zur Orgel, für die er u. a. in 20 Sonaten wirklich bedeutsame Werke geschaffen hat. Eine höhere Beherrschung der alten kontrapunktischen Aunst und ihrer Künste, als sie Rheinberger besaß, ist kaum zu benken. Sein Fühlen war aber durchaus nicht so konservativ. Daß er den vollen Ausgleich zwischen seinem Empfinden und der Form nicht fand, ist die Tragik seines Lebens. Seine zwölf "Messen" sind unter den wirklich für den gottesdienstlichen Gebrauch bestimmten die musikalisch bedeutendsten der Gegenwart, entsprechen aber nicht überall den cäcilianischen Forderungen und fanden darum keine rechte Verbreitung. Seine zahlreichen Chorwerke zeigen doch vielfache Beziehungen zur neudeutschen Musik, die sich in der Wallenstein-Sinsonie noch überzeugender offenbart. Bedeutend war Rheinbergers Wirkamkeit als Lehrer.

Es wären noch Dugende Namen von Musikern zu nennen, die in diesen Jahrzehnten Chorwerke geschrieben haben, denen man die Anerkennung gebiegenen Sages, guter Klangwirkung und kunftlerischen Empsindens nicht

eten

dus Belt

tho=

idhet

iden

ıridi

elir

als

bis

nde

den

ten.

rgs,

10ll*=* 

iner

bis

den

ben.

ug=

ern

aus

eu=

erg.

aer

ge=

iten

der

íaB,

ıliv.

iidit

irt-

end=

for=

den

end

esen

ιiΦt

absprechen kann. Wohl aber sehlt überall die eigenartige Persönlichkeit. Schon bei manchen der Genannten wird es dem Leser gewesen sein, als müßten sie viel länger gestorben sein; jedensalls ist ihr Schafsen für unser heutiges Musikleben bereits tot. Wohl aber scheint es, als gehe die Gattung neuerdings erhöhter Bedeutung entgegen. (Bergl. Buch XII, Kap. 6.)

Bei den starken dramatischen Elementen, die im Oratorium enthalten sind, ware es seltsam gewesen, wenn man nicht auch jett, wie in der Zeit vor Händel, zu einer stärkeren Ausnutzung des Dramatischen gekommen wäre. Bei dem Balladenkomponisten Karl Loewe äußert sich das in einer einbringlichen Schilderung der äußeren Vorgänge und der Szenerie. Die Phantasie der Hörer wird für bildhafte Vorstellung aufs höchste in Anspruch genommen, wenn sie die musikalischen Vorgänge in den Oratorien "Die Zerftörung Jerusalems", "Huß", "Gutenberg" usw. richtig aufnehmen soll. Den Schritt zur geistlichen Oper tat Anton Rubinstein im "Verlorenen Baradies" (1851), "Turm zu Babel" (1872), "Moses" (1887) und "Christus" (1888), ohne nachhaltigen Erfolg, was freilich ebensogut daran liegen kann, daß hier noch mehr als sonst das künstlerische Vermögen Rubinsteins hinter seinem Wollen zurudbleibt, als an der Gattung. Jedenfalls übt Franz Liszts "Legende von der heiligen Glisabeth" (1862) gerade in szenischer Vorführung eine ganz eigenartige Wirkung aus, der gegenüber jegliches Theoretisieren über die Berechtigung der Gattung zu verstummen hat. Eher ist danach zu überlegen, wie wir derartige Werke als festtägliche Darbietungen unserem regelmäßigen Kunstleben eingliedern könnten. Liszts Borbild ift bis jett am überzeugenosten in bem "Weihnachtsmusterium" Philipp Wolfrums (1854—1919) wirksam geworden, in dem in musikalischer Hinsicht die Bereinigung der modernen Instrumentalcharakteristik mit Bachscher Bolyphonie und dem Volksliede sehr bedeutsam angestrebt wird. Eine eigenartige Stellung nimmt &. Drafete ein.

Für die von der älteren Mendelssohns und Schumanns völlig abweichende Art der Behandlung des Orchesters im Berein mit dem Chore hatte List das stärkste Borbild in Hektor Berlioz (vgl. Kap. 7), der in "Fausts Bersdammung" das gewaltigste weltliche Oratorium der Neuzeit gestaltet hat. Die späteren französischen Tonseher sind gerade in ihren Chorwerken von dieser Kühnheit weit entsernt, überhaupt errang die Chorkomposition sür Frankreich nicht solche Bedeutung. Neben den Messen und dem Weihnachtsvoratorium von Saints-Saöns und den "heiligen Trilogien" Gounods wäre vor allem Cäsar Francks musikalisch reiches Oratorium "Die Seligspreisungen" zu nennen. — Viel deutsicher ist der enge Zusammenhang mit der klassischen katholischen Kirchenmusik bei dem Vlamen Edgar Tinel (1854 bis 1912), der in "Franziskus" und "Godoleva" herrliche Legenden geschassen hat. Sein älterer Landsmann Beter Benoit (1834—1901) hat eine große Zahl von Oratorien und kirchenmusikalischen Werken geschrieben,

die zu Unrecht in Deutschland fast unbekannt sind. Sie sind voll ursprünglicher musikalischer Kraft und verbinden mit gediegener Arbeit hohe Wirksamkeit. Wie die zwei letztgenannten schafft aus katholischer Weltanschauung, die für das neue Oratorium noch nicht genug fruchtbar geworden ist, der Engländer Edward Elgar (geb. 1857, lebt in Malbern), beffen Oratorien "Der Traum bes Gerontius" und "Die Apostel" mit großer, an Händel geschulter Chorbehandlung ein durchaus modern empfundenes Orchester verbinden. Auch in Italien hat das Oratorium neuerdings eifrige Bilege gefunden. Lorenzo Berofis (geb. 1872, lebt als Dirigent ber fixtinischen Rapelle in Rom) allzu flüchtig geschaffene Oratorien sind weniger um ihrer selbst willen wichtig. als durch das Bestreben, den Balestringstil mit moderner Sinsonik zu einen. In gleichem Geiste wirkt der aus Tirol stammende Franziskanerpater Hartmann (geb. 1863), wogegen Enrico Boffi (geb. 1861, lebt in Bologna). ein hervorragender Orgelmeister, in seinen Chorwerken "Canticum canticorum" und "Das verlorene Baradies" das große Erbe Berdis (Requiem. vier geistliche Stude) angetreten hat. (Räheres bgl. Buch XII, Kab. 6.)

Wenden wir uns kurz der musikalischen Entwicklung des Männergesangs zu, so kann man drei Perioden unterscheiden, die in innerem Zusammenhang mit der kulturellen Gesamtentwicklung des Männerchorwesensstehen. Die erfreulichste, weil gesündeste und natürlichste, ist die erste. Vaterland, Natur, Freundschaft geben den Inhalt der in einsachen Formen gehaltenen Kompositionen von Zelter, Friedrich Schneider, Ludwig Berger (1777—1846), Reichardt, Methsessel (1785—1869), Konradin Kreutzer, Karl Friedr. Zöllner (1800—1860), Warschner, Vincenz Lachner (1811—1893), Friedrich Kücken (1810—1889), Val. Ed. Becker (1814—1890), Wilh. Tschirch (1818—1890), Franz Abt, Julius Otto (1804—1877). Das sind nur einige wenige Namen aus der unübersehdaren Reihe der Komponisten, die sich dem dankbaren Gebiete zugewendet haben. Auch Silcher sand mit seinen Besarbeitungen von Volksliedern zahlreiche Nachahmer.

Diese einsache Gesangsliteratur mit immerhin großem und begeisternbem Inhalt genügte der Sängerwelt, solange sie selbst von diesen Ideen beseelt war. Wie in der Literatur nach 1848 die patriotische Sehnsucht nicht mehr so laut und vernehmlich zu Wort kam, an ihrer Stelle die akademische Kunst der "Münchener" die Herrschaft errang, so traten auch im Männerchorwesen ähnliche Erscheinungen zutage. Allerdings nicht so "akademisch".

Es ist sehr bezeichnend, daß um die Witte des Jahrhunderts die Sängerwettstreite eingesührt wurden. Man verbrämte die Einrichtung mit allerlei schönen Hinweisen auf die mittelalterlichen Sängerkriege und vielen Worten von Aufstacheln des Ehrgeizes und dergleichen mehr. In Wirklichkeit bedeutet er

it.

ũr

oer

ım

or= uch

130

lzu

tig,

en. rt•

1a), nti-

iem,

nner,

: Ru-

refens

Rater-

n ge-

zerger

Parl

1893),

ídird

einige

h dem

n Be-

eistern-

Ideen

it nicht

emische

länner-

emisch".

änger\*

allerlei

Worten

bedeutet

jeder derartige Wettstreit mit Ehren-, womöglich mit Geldpreisen ein Anstacheln von Trieben, die mit dem Joealismus nicht viel zu tun haben. In kunstlerischer Hinsicht ist am schlimmsten, daß alle diese Wettstreite mit Notwendigkeit zur Folge haben, daß sich der einzelne Verein "hervortun" muß. Das sucht er durch "effektvolle" Vortragsweise und durch die Wahl "effektvoller" Kompositionen zu tun. Man sieht, daß das Ganze zu Außerlichkeit und salschem Brunke, also zur Unwahrhaftigkeit, dem größten Keind aller echten Kunstpflege, führen muß. Ich brauche nicht erst zu sagen, daß diese Entwicklung nach 1870 noch schlimmer wurde. Das große Jahr hatte nicht nur die Erfüllung der patriotischen Wünsche gebracht, es folgte als bose Geleitschaft im Aufschwung des nationalen Wohlstands jene unglückliche materialistische Beriode, die als "Gründerzeit" einige der schwärzesten Blätter der deutschen Geistesgeschichte füllt. Jest wurde die ganze Geselligkeit immer mehr auf Außerlichkeiten gestellt; Effekt und geistlos genießende Unterhaltung wurde zur Losung der "Aunst". Die Männergesangsliteratur spiegelt in ihrer Art diese Entwicklung. Bevorzugung seichter oder sentimentaler Texte, burleske Komik, Brummstimmen, allerlei äußerliche Spielereien, grobe Tonmalerei in der Komposition, äußerlicher Effekt im Vortrag. Die schlichten Silcherschen Volkslieder müssen zu tollen Kunftstückhen herhalten. dynamischen Abschattungen bewegen sich in den schrofssten Gegensätzen. Das Bedenkliche am ganzen Männergesang ist, daß sein Gebiet geistig und musikalisch sehr eng ist. Bon Baterlands-, Schlacht-, Jagd- und Trinkliedern abgesehen, gibt es nur verhältnismäßig wenige Texte, die innerlich die Bertonung als Männerchöre rechtfertigen. Fast noch schlimmer erwies sich für die Folge die musikalische Enge. Man war sich nämlich gerade in ernsten Musikerkreisen bald darüber einig, daß die "Liedertafelei", wie sie sich allmählich entwickelt hatte, die Musikpflege nicht nur nicht fördere, sondern geradezu schädige. Man wollte dem abhelfen und den Männergesang in künstlerische Bahnen lenken; man wurde dabei aber mehr künstlich. Bei der Rleinheit des Tonumfangs, der Eintönigkeit der Klangfarbe, zu der der Männergesang verurteilt ist, suchte man die Abhilse durch "orchestrale" Schreibweise, d. h. durch Afford- und Tonfolgen, die für Instrumente leicht zu treffen, für Gesangsstimmen aber unnatürlich sind. Außerdem werben die natürlichen Grenzen der Stimmen-überschritten. Die Tenore kommen kaum mehr aus der Fistellage heraus, die Bässe verharren beim Brummen. Der Komponist nutt ferner jeden auch noch so kleinen Textanlaß aus, um daran Tonmalereien zu knüpfen oder scharfe Lichter aufzuseten. Er verfällt dadurch in ein Aneinanderreihen von Kleinigkeiten und verliert die größe Linie. Wie gesagt, diese Erscheinungen erfolgen mit Notwendigkeit aus den Versuchen der Bereicherung des Tonsates. Wir berkennen nicht, daß auf dem Gebiete der Männerchorkomposition viel Großes erstrebt und Schönes geschaffen worden ift. Aus der endlosen Schar der Komponisten seien hier jene aufgezählt, die

am ersolgreichsten an der musikalischen Erweiterung gearbeitet haben: Peter Cornelius mit seinem Meisterwerke "Der tote Soldat", J. L. Nicodé, der sogar eine Sinsonie für Männerchor geschrieben hat, Franz Curti, Jos. Brambach, Reinhold Becker, Karl Goepfart, Hugo Kaun, S. d. Hausegger; die schweizerische Gruppe: Friedrich Segar, dessen vielgesungene Balladen sür die große Linie vorbildlich geworden sind, Karl Attenhoser, Gottsried Angerer, Hermann Suter, Volkmar Andreae. Die Österreicher haben immer den volkstümlichen Einschlag gewahrt: J. W. Kalliwoda, der Schöpfer des "Deutschen Liedes", Heinrich Essen, Joh. Herbeck, Max v. Weinzierl, Richard Heuberger, Josef Reiter, Eduard Kremser, Viktor Keldorser u. v. a. Thomas Koschat hat mit seinen Kärntner "Volksliedern" Weltruf gewonnen; übrigens sind auch einige Walzer von Johann Strauß, so "An der schönen blauen Donau" und "Wein, Weib und Gesang" zuerst als Gesangswalzer für Männerchor erschienen.

So viel Wertvolles von den genannten und auch noch andern Musikern für Männerchor geleistet worden ist, es vermag doch die Überzeugung nicht zu entkräften, daß hier dem unbegleiteten Männergesang fast immer Aufgaben zugemutet werden, die außerhalb seiner natürlichen Leistungen liegen. Man hat versucht, die Erweiterung durch Hinzunghme anderer musikalischer Mittel zu gewinnen. Bereits Franz Schubert hat einige wundervolle Chöre für Männerstimmen mit Orchester gesett, so den "Gesang der Geister über den Wassern". Er hat das Klavier ("Nachthelle", "Schlachtlied") oder auch ein Hornquartett ("Nachtgesang im Walbe") zur Hilse genommen. Hier gibt die Instrumentalbegleitung die Stimmung, die Situation, aus der das Lied herauswächst; die Menschenstimmen können sich dann auf ihre natürliche Aufgabe beschränken, den Text wirkungsvoll zu deklamieren und seinen Ge= fühlsgehalt melobisch zu erschöpfen. Auch Anton Brudner hat in seinen durch überreiche Phantasie und überraschende Harmonik ausgezeichneten Männerchören fast immer noch instrumentale Ausbrucksmittel herangezogen. Richard Wagner im "Liebesmahl der Apostel", Brahms im "Rinoldo" und in der herrlichen "Rhapsodie" haben dann ferner Wege gewiesen, auf denen der Männergesang zu starken fünstlerischen Wirkungen geführt werden tann.

Aber Männergesang ist nicht Männerchor und es braucht wohl kaum noch betont zu werden, daß diese ganze Chorliteratur weit ab von dem liegt, was der Männerchor ursprünglich sein wollte, was er sein muß, wenn er volkstümlich sein soll. Auf allen Seiten erklingt deshalb auch von den Freunden des Männergesangs die Mahnung, diese neu eingeschlagenen Wege zu verslassen und zum alten einsachen Gesang zurückzukehren. Das einsache Lied ohne Instrumentalbegleitung, bei dem nicht an den Konzertsaal gedacht ist, ist das echte Männerchorlied. Die letzten Jahrzehnte waren dieser ursprüngslichen Art aus inneren und äußeren Gründen nicht mehr günstig. Unser äußeres Leben war zu prunksächtig und großspurig geworden; für das innere Empsinden hatten die einsachen Vorstellungskreise einer schlichten Vaterlands, Liebes-

ter

gar

ıdı,

idje

nie

nn

hen

₿",

ojef

mit

ige

in,

ern

ben

Ran ittel

jür den

ein

gibt

lied

idje

Ge=

inen

llän-

d in

der

aum

liegt,

olfs nden

per,

Lied it ift,

rüng"

Beres

ipfin. iebes und Naturlyrik ihren Anreiz verloren. Eine Umkehr war schon vor dem Kriege zu bemerken. Gerade in musikalischer Hinsicht hegt der "Wandervogel" manche Joeale, die dem echten Männerchorgesang wahlverwandt sind; man könnte auch an eine wechselseitige Befruchtung denken. Nun hat der unglückliche Ausgang des Krieges Verhältnisse gebracht, die einem so volkstümlichen Musicieren, wie es der echte Männergesang darstellt, in kunstsozialer, wie volkserzieherischer und nationaler Hinsicht die größten Ausgaben zuweist. Wir werden davon noch in anderem Zusammenhang zu sprechen haben (vgl. XII. Buch, 9. Kapitel). Hossen wir, daß auch unsere Tonsetzer diese wichtige Ausgabe erkennen und den Männerchören die ihrer Art entsprechende, aus dem Geiste unserer Zeit belebte und von der neuen Dichtung befruchtete Literatur schafsen werden.

# Fünftes Rapitel

# Instrumentalmusik

In der Instrumentalmusik verwischen sich die Gegensätze zwischen Klassizität und Romantik viel leichter. Auf uns Heutige wirkt manches klassizitisch, was den Zeitgenossen als romantisch erschien; so dis zu einem gewissen Grade Mendelssohn und jedenfalls seine Schule. Für die Zeitgenossen war es zur Einreihung in die romantische Bewegung genügend, daß der Komponist übershaupt von dichterischen Gedanken sich leiten zu lassen vorgab. Wir empsinden dieses Dichterische bei Mendelssohn kaum, weil es zu schwach ist, weil es niesmals die zur Formgestaltung durchdringt, sondern immer innerhalb der überskommenen Form Plat hat, die als Hauptsache wirkt.

Die deutsche Instrumentalmusik hatte sich ungemein schnell ent wickelt. Hahdt überlebte Wozart und sah noch die gewaltigen ersten Solke, sondern Beethovens. Der letzte Beethoven blieb nicht nur dem breiten Volke, sondern auch den Musikern unverständlich. Selbst Spohr und Weber wandten sich von dieser Kunst ab. Erst die zweite Hälste des 19. Jahrhunderts hat sich die letzten Werke Beethovens wirklich zu eigen gemacht. Noch Mendelssohn meinte von der 9. Sinsonie, "daß sie ihm kein Pläsier mache". Wagner, Liszt und für die Kammermusik einige Duartettvereinigungen, vor allen die Joachims, haben uns die Werke des alten Beethoven erobert. Heute aber stehen wir so stark im Zeichen des Titanen, daß wir eigentlich alle musikalischen Erscheinungen des 19. Jahrhunderts nach ihrem Verhältnis zu ihm einschätzen.

Die unmittelbar auf die großen Klassiker solgende Zeit hatte reichlich damit zu tun, das gesamte Musikeben für die große Kunst aufnahmesähig

zu machen. Wir haben im vorangehenden Kapitel erfahren, wie das für die großen Chorwerke geschah. In ähnlicher Weise, wenn auch nicht so auffällig. vollzieht sich jett die Entwicklung großer, aus Berufsmusikern gebildeter Orchester. Die neu entstehenden Konservatorien, für die das 1784 gegrundete Bariser das in seiner großartigen Anlage allerdings nicht wieder erreichte Vorbild blieb, sorgten für den Nachwuchs. Das erste bedeutende beutsche Konservatorium wurde von Mendelssohn 1843 zu Leipzig gegründet. Der Konzertsaal wurde jest immer mehr zum Schaublat der wirklich großen Musikubung. In ihn siedelte leider auch fast völlig die Rammermusik über. Die großen Virtuosen des Zeitalters verlegten auch den Schwerpunkt für das Solvinstrument dahin. Dagegen gewann jest das Haus in dem immer billiger werdenden Rlavier ein Instrument, das, wenn auch in einfarbigem Abbild, die ganze Tonwelt in die Hände des einzelnen Spielers aab. Aus der romantischen Liebe zur eigenen Volksvergangenheit entwickelte sich ferner ein starter historischer Sinn, der auch für die Musik von hoher Bedeutung wurde, indem man sich um die Wiederentdeckung der Musikschätze der Vergangenheit bemühte. Am bedeutendsten wurde die Wiedergewinnung ber aroken Werke Bachs, die mit der von Mendelssohn durchgeführten ersten Aufführung der Matthäuspassion (1829) einsette. Gine auffallende Ericheinung dieser Zeit ist auch die steigende Bedeutung der musikalischen Kritik, die dadurch wesentlich gefördert wurde, daß herborragende Musiker auch mit der Feber für ihre Runft eintraten. Weber, Schumann, Wagner, List, Cornelius, und in Frankreich vor allem Berlioz fühlten sich so sehr als Neuerer ober als Erzieher, daß sie die Mitteilung ihrer Gedanken über Musik und Musiker als echt schöpferische Tätigkeit empfanden.

Ein sast allgemeines Kennzeichen der Musik dieser Zeit ist die Sentimentalität. Im bösen Sinne ist sie Mißbrauch gefühlvoller Wendungen, Unwahrheit. Sonst ist sie ein Überschuß von Empsindung, die aus allen möglichen äußeren Verhältnissen, besonders aus Literatur und bildender Kunst ausgenommen wird, wobei aber die Krast nicht ausreicht, alles so zu verarbeiten, daß es zum wahren Erlebnis wird. Es zeigt sich darin auch ein Mangel an Tatkrast, an jener Kampssähigkeit, jener Überwindung des Kleinen im Hindlick auf große Ziele, die das größte in Beethovens Kunst ist.

Von Ausländern ist nur der ältere Italiener Luigi Boccherini (1743 bis 1805) zu nennen, ein Zeitgenosse Hahdns, der aber ohne jegliche Beeinssussussischen Diesen seine Sinsonien und Streichquartette schrieb, in denen die holde Anmut altitalienischer Instrumentalmusik noch einmal ihre schönen Welodien ineinanderschlingt.

Am wertlosesten erscheint uns heute, was diese Zeitgenossen unserer Rlassiker auf dem Gebiete der großen Instrumentalmusik geleistet haben. Einzig der durch seinen Helbentod berühmte Prinz Louis Ferdinand von Preußen (1772—1806) hat des Beethovenschen Geistes einen Hauch

verspürt. Dieser "menschlichste Mensch", wie ihn Beethoven nannte, gewann auch als Musiker des Titanen Achtung. Seine berschiedenen Kammermusikwerke (Neugusgabe von Kretschmar) sind durch Kraft und Schwung ausgezeichnet. Karl Ditters von Dittersborfs (vgl. S. 24) 90 Sinfonien bagegen, zu benen noch 12 programmatische über Ovids Metamorphosen kommen, die bon den Zeitgenossen zum mindesten den Werken Handns und Mozarts gleich geachtet wurden, wirken auf uns heute als kleinliche Spielereien. Starke Beeinflussung durch Mozart zeigt Josef Handns jüngerer Bruder Johann Michael (1737—1806), durch Jahrzehnte Domkapellmeister in Salzburg, in der durch den Druck zugänglich gemachten C dur-Sinfonie. Seine eigentliche Bedeutung liegt in der kirchlichen Komposition. Ganz veraltet wirken 3. Pleyels (1757—1831) Werke; Paul Wranipky (1756—1808), Ab. Ghrowet (1763—1850) und Q. A. Kopeluch (1752—1818) mussen genannt werden, da sie im Musikleben ihrer Zeit eine fast einflugreichere Rolle spielten, als unsere Großen. Bei Beethovens Schüler Ferd. Ries (1784—1838) denken wir des Dirigenten noch mit Dankbarkeit; seine Kompositionen wirken formelhaft. Im Borangehenden des öfteren genannt wurde der Name G. J. Boglers (1749—1814), der gewöhnlich als Abt Bogler bezeichnet wird. Als Schüler Badre Martinis hatte er die strenge Satztunst gründlich kennen gelernt, die er nun in einem vereinsachten Spstem lehrte. Weber und Meyerbeer sind seine berühmtesten Schüler. Seine Kompositionen machten schon auf die Zeitgenossen keinen nachhaltigen Eindruck.

Aber Franz Lachner (1803—1890) geschieht unrecht, wenn man heute sein Schaffen so gering einschäft. Gewiß, seine Opern ("Die Bürgschaft", "Katharina Cornaro", "Benbenuto Cellini") und Oratorien ("Moses", "Die vier Menschenalter") können unserer Zeit nichts mehr bedeuten. Aber als Instrumentastomponist verdient er mit seinen Suiten, in denen er die alten Formen neuzeitigem Fühlen anpaßte, einen dauernden Platz in unserer einsacheren Instrumentasmusik. Denn wenn sie schließlich auch als Starrheit wirkte, es war doch Charakterstärke, was ihn von der ganzen Entwicklung der neuzeitigen Musik unberührt sein ließ. Und wenn ihm alles Glänzende und Hinreißende abgeht, war er doch eine Persönlichkeit.

Biel Wertvolleres, als in den großen, wurde in den kleineren Formen, zumal für das Klavier, geschaffen, dessen Spielfähigkeit durch die Hammermechanik in ungeahnter Weise gesteigert worden war. Nach Form und Preis war es weitesten Kreisen zugänglich, und alles drängte nach einer ausgesprochenen Klavierliteratur. Zu dieser kann man eigentlich Werke wie Beethovens Sonaten nicht rechnen. Sie sind aus orchestralem Denken heraus geboren. Viel mehr hatte Schubert aus dem Instrument heraus komponiert. Aber jetzt galt es vor allem, die Spieltechnik auszubilden. Das ist die Lebensarbeit und das meist schon geschichtlich gewordene Verdienst einer größeren Reihe von Komponisten, die man als Etüdenmeister zusammen-

fassen könnte. Die Etüde ist im Grunde die erste ausgesprochene Klaviersorm. Ihre Eigenart beruht darin, daß nicht die künstlerischen, sondern die technischen Möglichkeiten eines Themas ausgearbeitet werden. Das muß zu einer äußerlichen Birtuofität führen, wenn es nicht gelingt, damit eine ausgiebigere Stimmungsschilberung und Charafteristit zu verbinden. Der verdienteste Förderer des Klavierspiels in dieser Richtung ist Muzio Clementi (1752 bis 1832). Ein geborener Römer, lebte er zumeist in London, das überhaupt für die nächste Zeit eine starke Anziehungstraft auf die Klavierpädagogen bewährte. Clementi hatte gediegene Sonaten geschrieben. Sein Name lebt aber burch sein großes Etübenwerf "Gradus ad Parnassum". Es gelang ihm hier, bei aller Betonung des Technischen und Birtuosenhaften, Gebilde zu schaffen, die auch unser Empfinden anzuregen vermögen. In geringerem Mage kann man bas auch ben 84 Studien seines Schülers 3. Bapt. Cramer (1771—1858) nachjagen. Vom Engländer John Field (1782—1837) wurde die Form des Nokturnos ausgebildet, die nachher durch Chopin ihre schönste Erfüllung fand. Wieber mehr als Lehrer wirkte ber Berliner L. Berger (1777—1839), der den jungen Mendelssohn zum Schüler hatte. F. Kalkbrenner (1788—1849), H. Herz (1803—1888) find ausschließlich Technifer. Durch Beethovens Schüler Karl Czernh (1791—1857) war diefes Streben nach äußerlichem Brillieren im Passagenspiel besonders ausgebildet worden. Bielleicht hat Beethoven im hindlick auf ihn das Wort an Ries geschrieben: "Der gesteigerte Mechanismus im Rlavierspiel wird zuletzt alle Wahrheit ber Empfindung aus der Musik verbannen". Bei Franz Sunten (1793 bis 1878), henry Bertini (1798-1876) und ben gahlreichen anderen Salonkomponisten muß man geradezu von geistiger und seelischer Armut sprechen. Eher kann man noch zu J. N. Hummel (1775—1837) ein Verhältnis gewinnen; ist er auch nirgends tief, so bewahrt ihn doch der an Mozart geschulte Schönheitssinn vor völliger Flachheit. Weit höher steht der altere J. L. Duffet (1761—1812), der eigentlich auf Phil, Em. Bach zurückführt, aber durch die Beschäftigung mit Mozart an Grazie der Melodie gewonnen hat. Ein bedeutender Lehrer war Janas Moscheles (1794-1870), der mit dem Ernst seiner klassizistischen Formengebung wenigstens in seinen Klavierwerken zu den besten Vertretern der Leipziger Schule gehört. Ab. Henselt (1814 bis 1889), Steffen Heller (1814—1888) und S. Thalberg (1812—1871) bezeichnen die nächste Stufe. Sie sind nicht denkbar ohne Schumann und Chopin als Bildner bes charafteristischen bichterischen Stimmungsstückes. Sie haben die Intimität dieser beiden wieder ins eigentlich Konzerthafte umgewandelt. Alle diese Strömungen in einer einzigen Persönlichkeit bereinigt und zum denkbar höchsten Gipfel gesteigert finden wir dann in Franz Lifat, der den Gipfelpunkt des Rlavierspiels bis heute darstellt. Bon ihm haben wir in anderem Zusammenhange zu sprechen (XI. Buch 3. Kap.): hier ist noch dreier Meister zu benten.

#### Frédéric Chopin.

Frederic François Chopin wurde am 22. Februar 1810 in Zelazowa Wola bei Warschau geboren als Sohn eines Franzosen und einer Polin. Das mütterliche Blut hat aber in Chopin stets das Übergewicht bewahrt. Er ist der erste Komponist, dessen Musik das national Slavische stark betont und für die allgemeine Musikentwickung fruchtbar gemacht hat. Bon Kind an in den Salons der Vornehmen verhätschelt, war er bereits als Achtzehnjähriger geseierter Virtuose und verdankte als solcher seine höchsten Triumphe den eigenen Kompositionen. 1830 kam er, wie so viele slüchtige Polen, nach Paris, wo er dem Künstlerkreise Liszt, Berlioz, Meherbeer, Stessen Heller, Heinrich Heine und Balzac angehörte. Von srüh auf in seinen Liebesneigungen von krankhaster Überreiztheit, erlag er jetzt dem Verhängnis, das ihm die starkgeistige George Sand in den Weg führte. Körperliche Krankheit kam hinzu; schon am 17. Oktober 1849 ist er gestorben.

Chopin ift der erste Musiker, für den das Rlavier der einzig mögliche Ausdruck war. Gin Mann, für ben bas Außenleben nur soweit von Bedeutung war, als seine Nerven und Stimmungen babon berührt wurden; ein Musiker, der nur von sich und eigentlich nur zu sich selber gesprochen hat. Er hat nur Bekenntnisse geschrieben. Freilich war er so wohlerzogen und hatte sich eine solche Selbstbeherrschung gewonnen, daß selbst dort, wo die Leidenschaft erst in starten Flammen aufschießt, nachträglich die äußere Haltung gewahrt erscheint. Chopins Klavierstil ist eigentlich etwas durchaus neues, tropdem man die Verbindungslinie zu hummel und Field herstellen kann. Er hat verhältnismäßig wenig geschaffen und besaß gleich Heine die Kunft, bei sorgsamster Durcharbeitung ben ungezwungenen Charakter ber Improvisation zu wahren. Seine Runft ift in ihrem tiefsten Wesen trant, aber von jener seltsamen Schonheit, die wir oft an Schwindsüchtigen wahrnehmen. Seine Melancholie und Sentimentalität strömen einen berauschenden Duft aus, weil man überall die Wahrheit des Erlebthabens fühlt. Der Weltschmerz steigert sich nie zur Zerrissenheit; davor bewahrt den Künstler die durch gesellschaftliche Erziehung gewonnene Beherrschung nach außen. Und wenn er in Heines Art geistreiche Überraschungen liebt, so kommt es doch nie zur zersetzenden Fronie. Dazu ist er zu feinsühlig. Er hat mit Borliebe Tanzsormen gewählt, nicht um zur frischen Bewegung des Tanzes zu reizen, sondern weil er so am leichtesten bie Erinnerung an gesellschaftliches Erleben in seine Einsamkeit hineinzwingen konnte; weil andererseits der Tanz eine Fülle rhythmischen Lebens barg, dem Chopin durch eine aus höchster Beherrschung gewonnene freie Behandlung (tempo rubato) ben Reiz stets überraschender Neuheit abgewann.

Für diese Rhythmik, wie für die eigentümlich schwerblütige Melodik seiner Werke schöpste Chopin aus der slavischen Bolksmusik, und er ist in diesem engeren Sinne der erste Vertreter der nationalen Musik, wobei es ihm freilich gelang, das Sondertümliche aller Welt genehm zu machen. Am st. m. 11.

stärksten pulst das nationale Blut in den kriegerischen Polonaisen, deren kühn geschwungene Melodien von einer Spannkrast sind, wie gebogener Stahl. In seurigen Gebärden glühen die ritterlichen Mazurkas, süßes Schmachten und keck zugreisendes Lieben lebt in den Walzern. Neben diese vergeistigten Tanzsormen treten in Phantasien, Scherzos, Balladen, Impromptus und Präludien die lhrischen Ergüsse eines immer heißen, ost dämonisch-unheimlichen, dann wieder sirenenhast-schmeichelnden Herzens. Die seine Geistigkeit, dank der diese persönliche Lyrik zur Gesellschaftssprache werden kann, seiert ihre höchsten Triumphe in den sprühenden, mit den köstlichsten technischen Einfällen wie mit Leuchskugeln spielenden Etüden. Wenn er aber ganz einsam ist, träumt er seine Notturnos und vertraut der Nacht die tiesste Sehnsucht des vom Glück äußerlich verwöhnten Mannes, der in Wirklichseit, wie mancher seiner künstlerischen Zeitgenossen, ein Virtuose des Leidens war.

Biel mannigsaltiger, als der von ihm in seiner eigenartigen Genialität früh erkannte polnische Meister, von dem er selber reiche Besruchtung ersuhr, tritt uns

#### Robert Schumann

entgegen. Dagegen sehlt ihm die klare Erkenntnis der Eigenart seines künstlerischen Bermögens und auch die künstlerische Selbstzucht, sich innerhalb der Grenzen seiner Begadung auszuleben, die Chopin vor jeglichem Fehlgriss bewahrt hatte. Die Wertung Schumanns hat von jeher sehr geschwankt. Maßlose Überschäung und ungerechte Berkseinerung haben einander abgelöst. Heute wird die Erkenntnis wohl allgemein, daß er, trozdem ihm auch in den größeren Formen viel Schönes gelang, eigentlich der Meister der kleinen Form war. In dieser aber leistete er Unvergleichliches, füllte sie so ganz mit Stimmung und seelischem Gehalt an, daß es in der gesamten Kunst nur wenige Werke gibt, bei denen die Form so ganz der Ausdruck des Inhalts ist, über dem wir sie böllig vergessen. Dagegen sinden wir bei den größeren Werken salt immer die Form als zu groß für den Gehalt, und da sich dann das Augenmerk naturgemäß mehr auf diese Form richtet, erstennen wir einen gewissen Mangel an formaler Gestaltungskraft. Es mangelt Schumann an architektonischer Raumkunst.

Nicht zu verkennen ist, daß Schumann, als er sich den großen Formen seiner Kunst zuwandte, doch bis zu einem gewissen Grade seiner innersten Natur entgegenhandelte. Nichts Unseines oder Unkünstlerisches trieb ihn dazu, sich in den Zielen zu übernehmen. Er trug das Bewußtsein in sich, zu lebendiger Mitwirkung am gesamten Kunstleben seiner Zeit in hohem Maße berusen zu sein und glaubte, daß das mit Werken kleinerer Art nicht zu erreichen sei. Das kam daher, daß Schumann, der auf der Höhe der Zeitbildung stand, das gesamte Leben der Nation als eine Gesamtkultur empfand, in der die Musik nur eine der vielsältigen Ausdrucksformen ist. In der Brautzeit hat

er einmal an Klara geschrieben: "Es affiziert mich alles, was in der Welt vorgeht: Politik, Literatur, Menschen; über alles denke ich nach meiner Weise nach, was sich dann durch die Wusik Luft machen, einen Ausweg suchen will. Deshalb sind auch viele meiner Kompositionen so schwer zu verstehen, weil sie an entfernte Interessen anknüpfen, oft auch bedeutend, weil mich alles Merkwürdige der Zeit ergreift und ich es dann musikalisch wieder aussprechen muß. Darum genügen mir bann auch so wenig Kompositionen, weil sie, abgesehen von allen Mängeln des Handwerks, sich auch in musikalischen Empfindungen der niedrigsten Gattung, in gewöhnlichen Ihrischen Ausrufungen herumtreiben." In seiner Auffassung einer großen beutschen Gesamtkultur steht unter ben älteren Musikern Schumann Richard Wagner am nächsten. Aber während bei Wagner alles auf Betätigung nach außen hinbrangte, so bei Schumann alles nach innerem Verarbeiten und stiller Aussprache. Als ihm Klara einmal schrieb, sie möchte ihn auf einem "rechten Fled", etwa als Rapellmeister sehen, antwortete ihr Schumann: "Ich wünsche mir keinen besseren Ort, als ein Klavier und dich in der Nähe". Doch zeigen gerade seine Bemühungen um die großen "Offentlichkeits"-Formen der Musik, daß er auf die Dauer nicht an dieser Antwort auf das Antreiben seiner Frau und Freunde festhielt.

Die Intimität des Klavierspiels ist von Schumann aufs höchste gesteigert worden. Sie reicht sogar bis in seinen Klaviersatz hinein. Wohl stellt dieser die höchsten Ansorderungen an virtuose Technik, unterstellt diese aber so sehr der Ivee, daß sie ganz übersehen wird, deshalb auch nicht "dankbar" ist. Auch in seinem inneren Wesen greist dieser Stil mehr auf Bach zurück und beruht auf einem vielberzweigten Stimmengewebe, weiten Aktordzriffen, weniger aus besehren Notenläusen.

Robert Schumann wurde am 8. Juni 1810 im sächsischen Zwickau geboren als Rind unmusikalischer, aber literarisch angeregter Eltern. Der Bater, ein hochgebilbeter Buchhändler, übersah keineswegs die früh hervortretende musikalische Anlage seines Sohnes, fand aber keinen geeigneten Lehrer. In die Hände eines solchen, und zwar des hervorragenden Klavierlehrers Fried. Wied (1785-1873), kam er erst 1828 als Studiosus juris in Leipzig. Mit dem juristischen Studium war's freilich weder hier, noch nachher in Heidelberg viel. Schumann war eine durchaus literarische Natur, schwärmte vor allem für Jean Paul und lebte schon jest ganz in Musik. Der Bater war bereits 1826 gestorben, die Mutter vermochte dem Drängen ihres Sohnes nicht zu widerstehen und gestattete ihm 1830, die Musik zum Lebensberuf zu erwählen. Nun kehrte Schumann nach Leipzig zu Wied zurud, nahm außerdem beim Kapellmeister Heinrich Dorn gründlichen theoretischen Unterricht. Das Beispiel von Wieds Tochter Klara (1819—1896) reizte auch ihn, dem Lorbeer des Birtuosen nachzustreben. Gine Sehnenzerrung, die er sich durch unvernünstige Fingerübung zuzog, zerstörte diesen Traum für immer. Um so eifriger widmete er sich nun der Komposition. Von Opus 1 bis 23 gelten diese Kompositionen alle nur dem Klavier. Die Bariationen über den Namen Abegg, die Bapillons, Übertragungen der Capricen Baganinis für Alavier, die Intermezzi, der Karneval, die Noveletten, Kreisleriana, Kinderszenen, Nachtstüde, die Fis moll- und G moll-Sonate, die C dur-Phantafie - alle diese Werke gehören dieser ausschließlichen Klavierperiode an, die von 1830 bis 1839 reichte und das Bebeutendste, was Schumann für Klavier geschaffen hat, entstehen sah. Bon höchster Gigenart sind die ganz kleinen Stude. Kurze, einsätige Stimmungebilden, oft mit reizvollem poetischem Brogramm. Man muß dabei festhalten, daß diese kleine Form nicht die Folge eines Rusammendrängens der Kraft war, sondern dem raschen Wechsel in Schumanns stets erregtem Seelenleben entsprach. Er ist auch darin echter Romantifer, daß sein Seelenleben in keden Sprüngen sich ergeht, daß es jedem Eindrud nachgibt: musikalischer Impressionismus, aber geistiger, nicht technischer. Die Tiefe der Empfindung, die Stärke der Leidenschaft, die reiche Runst der nachberigen Ausarbeitung beheben aber den Eindruck des Stizzenhaften.

Schumann entfaltete in diesen Jahren eine außerordentliche Tätigkeit, die allerdings etwas Fieberhaftes an sich hatte. Der Arger über die Glendigkeit ber damaligen Musikkritik veranlagte ihn, allen Schwierigkeiten zum Trop eine eigene "Neue Zeitschrift für Musit" ins Leben zu rufen, deren erste Nummer am 8. April 1834 erschien. Schumanns Zeitschrift bedeutet einen Umschwung in der musikalischen Kritik. Darüber hinaus war er der Pjadsucher und Bahnbrecher für zahlreiche bedeutende neue Talente (Chopin, Berlioz, Brahms), aber auch schonungsloser Ausbeder prunkboller Wenn einer, ist Schumann "Zufunftsmusiker" Hohlheit (Menerbeer). gewesen, nur daß er in späteren Jahren nicht mehr Zufunft zu fühlen imstande war. So trat er als Gegner Wagners und Lists auf ober hielt sich wenigstens von ihnen zurud. In Schumanns ohnehin stark erregtes Leben trat als heftige Leidenschaft, die ihn in schwere seelische Kämpse und heftige Herzensgualen stürzte, die Liebe zu Klara, der Tochter seines Lehrers Wied. Anfang 1836 mag das Verhältnis sich inniger gestaltet haben. Wied mochte sich von seiner erst siebzehnjährigen Tochter, die das Höchste als Klaviervirtuosin versprach, nicht trennen; ihre Zukunft an der Seite des stellungslosen Musikers erschien ihm mit Recht gefährdet, und so widersetzte er sich dem Liebesbund der beiden in hartnäckiger Weise, in der er sich allmählich zu wustem Hasse gegen Schumann verbohrte, den er auf alle mögliche Beise zu verkleinern und zu franken strebte. Nachdem der ganze Briefwechsel aus diesen Jahren vorliegt, erkennen wir in den qualvollen Zuständen, den schweren Aufregungen und dem geradezu berzweifelten Ringen um die äußeren Möglichkeiten der ehelichen Berbindung den Urgrund seiner späteren Erkrankung. Künstlerische Kämpse kamen hinzu. 1835 war Mendelssohn nach Leipzig gekommen, glückverwöhnt, in jeglichem Unternehmen erfolgreich, hochangesehen bei aller Welt. Es ist leicht erklärlich, daß Schumann die Erfolge Mendelssohns auf jene Eigenschaften zurücksührte, die ihm selber abgingen: die spielende Beherrschung und peinliche Durchbildung großer Formen. So hat der weit weniger ties veranlagte Mendelssohn die glühendste Bewunderung Schumanns gewonnen. Nachdem er 1838 vergeblich versucht hatte, sich in Wien eine sichere Stellung zu schaffen, hielt er nochmals um Klaras Hand an, und da sie ihm wieder verweigert wurde, beide aber sühlten, daß er ohne die Geliebte nicht mehr leben konnte, so ertrozten sie sich durch gerichtliche Entscheidung das Recht zur Eheschließung, die am 12. September 1840 vollzogen wurde. Wie selig Schumann sich in der Verbindung sühlte, wie reich die Geliebte ihn beglückte, künden die anderthalb Hundert Lieder, die er in diesem Jahr geschaffen hat: die weitaus größte Zahl jener Schöpfungen, die ihn zum meistgesungenen Lyriker neben Schubert gemacht haben (vgl. S. 107).

Sicher war es vor allem das Bestreben, neben seiner von der Offentlichkeit gefeierten Frau in ebenbürtigem Ansehen zu stehen und so Klaras Bunsche zu erfüllen, was die Einsamkeitsnatur Schumanns anstachelte, sich den größeren Kompositionsformen zuzuwenden. In der ihm eigenen hohen Nervenspannung gewann er in erstaunlich kurzer Zeit die Beherrschung der Orchestertechnik. Noch im Jahre 1841 entstand die "Frühlingssinfonie" (B dur, Op. 38). Im gleichen Jahre folgte noch die zweite in D moll (Op. 120), die allerdings erst 1853 als vierte im Druck erschien, nachdem die in C dur (Op. 61), die Sinsonietta (Op. 52) und eine lette in Es dur (Op. 97) der Beröffentlichung vorangegangen waren. Die erste ist das reichste aller seiner Orchesterwerke, ohne jede schwache Stelle, von der ersten bis zur letten Note erfüllt von dem freudigen Leben seiner hochgestimmten jungen Liebe. In diese erste Chezeit fallen ebenfalls seine schönsten Kammermusikwerke, unter denen das prachtvolle Klavierquintett (Op. 144) obenansteht. Auch die große Form des Gefangwerkes reift in dieser munderbar fruchtbaren Zeit. Das weltliche Oratorium "Das Paradies und die Beri" (Op. 50) kam 1841 zustande. Mit Recht rühmt Krepschmar: "Eine melodienreichere und lieblichere Komposition hat das 19. Jahrhundert nicht gesehen".

Da fam 1843 auch im äußeren Leben eine glückliche Wendung. Schumann wurde als Kompositionslehrer an das neu gegründete Konservatorium zu Leipzig berusen, und wenn er bei seiner Einsilbigkeit und Verschlossenheit auch kein guter Lehrer war, ebensowenig wie später ein guter Dirigent, so tat ihm doch die äußere Anerkennung um so wohler, als sie zur Versöhnung mit dem Schwiegervater sührte. Eine mit der Frau unternommene Konzertzeise nach Außland brachte in das Schaffen eine kurze Unterbrechung. Kaum zurückgekehrt, strebte auch er nach der Verwirklichung des Sehnsuchtstraums so zahlreicher Musiker, nach der Vertonung von Goethes "Faust". Er wollte

keinen Mittler zwischen dem Dichterwort und seiner Musik, sondern griff die wichtiasten Szenen heraus: Die Gretchentragodie, Fausts Genesung am Busen ber Natur, Fausts Tod und himmlische Verklärung. Es ist bezeichnend, daß er die letten undramatischen Szenen zuerst komponierte, bezeichnend, daß er in dieser geradezu seraphischen Musik sein Bestes gab. Das war noch 1844. Da bufte Schumann zum erstenmal die Überanstrengung seiner Kräfte mit schwerer Nervenkrankheit. Nachdem er nach Dresden übergesiedelt war, stürzte er sich, kaum genesen, wieder in die Arbeit. Das bedeutsame Klavierkonzert in A moll entstand 1845. Die Chorleitung, die er seit 1847 übernahm, reizte ihn zu Chorgesängen. Gleichzeitig wandte er sich ber Oper zu. Die 1844 begonnene "Genoveda" kam 1850 zur Aufführung. Daß Schumann kein Dramatiker war, brauchen wir kaum mehr zu sagen. Biel Reicheres und Stärkeres bot er in der Musik zu Byrons "Manfred". Diesem von seinem überreichen Gefühl zerrissenen Helben durfte er sich innerlich verwandt fühlen. Das Werk bedeutet ben Höhepunkt ber melodramatischen Literatur. Die Fruchtbarkeit bes Sahres 1849 erreicht dann einen beänastigenden Charakter: benn sie war nicht mehr Stärke, sondern Überreizung. Wieder verfiel er einer heftigen Erfrankung des Nervenspftems.

Noch besaß er, der dem Leben gegenüber keineswegs so verträumt mar, wie seine Musik vermuten lassen könnte, sondern über eine gewaltige Energie verfügte, die Kraft, sich bald wieder aufzuraffen; 1849 folgte er dem Ruf als städtischer Musikbirektor nach Duffelborf. Ware er nicht innerlich gebrochen gewesen, so hätte er hier wohl aufleben können; benn man kam ihm mit Begeisterung entgegen, und seine Stellung war echt fünstlerisch. Aber er fühlte sich krank. Da er das Schwinden der einst so willigen Phantasie spürte, suchte er mit Gewalt ihr neue Gaben abzutrozen. Hinsichtlich ber Masse läßt seine Schöpferkraft kaum nach, wirklich Bedeutsames ist ihm aber jett nicht mehr gelungen, so viel Schönes im einzelnen auch noch diese Werke zeigen. Die starke Tätigkeit beschleunigte nur den Berfall. Im Oktober 1853 suchte er sich zu entlasten, indem er die Leitung der Konzerte niederlegte. Es war zu spät. Am 17. Februar 1854, als gerade die rheinische Karnevalslust sich auszutoben begann, erfolgte der Zusammenbruch. In einem Anfall von Schwermut stürzte er sich in die eisigen Fluten des Rheins. Er wurde bem Strom entriffen, nicht aber ber Krankheit. In einer Beilanftalt zu Endenich bei Bonn hat er in schwerer melancholischer Wehmut noch über zwei Jahre gelebt. Um 29. Juli 1856 erlöste der Tod den einst so blühenden Geist. — Rlara Schumann hat den Gatten vier Jahrzehnte überlebt. Sie nahm die Birtuofentätigkeit wieder auf, feierte als Beethoven- und Chopinspielerin, vor allem aber mit dem Vortrag der Werke ihres Gatten noch reiche Triumphe, wirkte als Lehrerin am Hochschen Konservatorium in Frankfurt und ist hier am 20. Mai 1896 gestorben. —

### Dem Kreis der Romantiker wird auch

n griff

ng am

hnend,

hnend.

r noch

Aräfte

t war,

labier=

nahm,

. Die

ımann

s und

einem

ühlen.

after:

einer

war,

nergie

ı Ruf

d ge=

ı ihm

Aber

ntafie

h der

aber

Berke

1853

legte.

balge

(nfall

ourde

enic)

tahre

i. —

1 die

erin,

whe,

bier

Die

### Felix Mendelssohn Bartholdy

zugerechnet. Ich möchte da von einer Romantik aus Bildung sprechen. Denn die Romantik in der gemäßigten Tonart, wie wir sie bei Mendelssohn finden, war zur herrschenden Strömung im Geistesleben geworden. Von der charatteristischen Romantik, ihren Fehlern und Vorzügen, findet sich nichts bei Mendelssohn wieder. Unsere deutsche Kunstgeschichte wird überhaupt unter ihren bekannten Künstlern kaum noch einen Mann nennen können, dessen Entwicklung so glatt verlief, so gar nichts von Kampf, von Problematischem zeigt, wie die seine. Das könnte ein Joeal sein, doppelt innerhalb der Geschichte der deutschen Kunft, in der das Ringen und Kämpfen einen so breiten Raum einnimmt, wenn es nicht leiber Oberflächlichkeit bedeutete. Um biese bei Mendelssohn zu fühlen, braucht man nur an Mozart zu denken, dem Mendelssohn so oft von seinen begeisterten Bewunderern an die Seite gestellt wurde. Es werden immer wieder bei den ziemlich selten gewordenen Aufführungen Mendelssohnscher Werke Stimmen laut, die eine Neubelebung seiner Kunst erhoffen. Die Ersahrungen, die die Feier seines 100. Geburtstages in der Hinsicht gebracht hat, zeigen, daß Mendelssohns Kunst kaum wieder eine wirklich treibende Rraft werben kann, so leicht begreiflich es auch ift, daß man in der Überhetzung der aufgeregten und verwickelten Musik unserer Tage seine einsachen und auf das vornehme Gesellschaftsleben abgestimmten Werke als Erholung empfinden kann.

Felix Mendelssohn ist ein Enkel des jüdischen Reformators und Philosophen Moses Mendelssohn, der zu den Freunden Lessings zählte. Es war schon dem Philosophen gelungen, aus der Armut zu Reichtum zu gelangen, und unseres Kelix Bater hatte den so vermehrt, daß er 1809 in Berlin das noch heute blühende Bankgeschäft gründen konnte. Felig war kurz borber, am 3. Februar 1809, in Hamburg geboren. Was die Erziehung für die Entwidlung eines Menschen tun kann, geschah für ihn. Sein Elternhaus war ein Sammelpunkt der Gelehrten und Künstler Berlins. Keine Mühe, keine Kosten wurden gescheut, jegliche Gabe, die sich bei dem Kinde zeigte, aufs sorgsamste auszubilden. Kür die musikalische, die sehr früh hervortrat, wurden in L. Berger für Klavier, Henning für Violine und Zelter für Theorie die besten Lehrkräfte des damaligen Berlin gewonnen. So konnte Mendelssohn schon mit neun Jahren als Virtuose auftreten. 1821 führte ihn Zelter zu Goethe, der durch den zwölfjährigen Knaben von seiner Zurudhaltung gegen Beethovens und Schuberts Musik abgebracht wurde. In gleicher Art ging es weiter. Die geistige Ausbildung wurde nicht versäumt. Der Bater hielt seinem Knaben ein kleines Hausorchester, auf daß dieser seine Kompositionen sofort auf ihre Wirksamkeit erproben konnte. So wird die Frühreise, mit der er bereits 1826 die Duverture zum "Sommernachtstraum" schuf, begreif-

licher; doch wird man auch — wieder im Gegensatz u Mozarts Wunderkindschaft — ben Gedanken an Treibhauskultur nicht los, wenn man erwägt, daß die Entwicklung Mendelssohn niemals über dieses Frühwerk hinausgeführt hat. Im Jahre darauf wurde des Achtzehnjährigen Oper "Die Hochzeit des Camacho" im Schauspielhaus aufgeführt, fand ben Beifall ber zahlreichen Freunde und Verwandten, verschwand aber doch schnell wieder vom Spielplan. Mendelssohn hat keine weitere Oper geschrieben. Seine geistige Frühreise bezeugte ber Jüngling aufs schönste, indem er am 11. Marz 1829 in ber Singakademie die seit beinahe hundert Jahren vergessene Matthäuspassion Joh. Seb. Bachs zur Aufführung brachte und damit der neuen Pflege des großen Meisters den Weg bahnte. — (Die Gerechtigkeit gebietet zu erwähnen, daß Zelters Widerstand gegen diese Großtat ausschmudende Legende ist). Roch im gleichen Jahre feierte Mendelssohn in London Triumphe. Eine Reise nach Schottland gab ihm die Anregung zur Hebridenouvertüreund zur "Schottischen Sinfonie" (A moll), der bereits eine in C moll vorangegangen war. Bon England ging's nach Italien, zu dessen Musik Mendelssohn aber kein Berhältnis fand. Er schuf hier einige jener Werke, die uns noch heute am ehesten zu packen imstande sind: "Lieder ohne Worte" und die jrische, fräftige Kantate "Walpurgisnacht" auf Goethes Dichtung.

Auf der Rudtehr erreichte ihn die Nachricht vom Tode Zelters. Mendelssohn hatte sich den Anspruch auf die Nachfolgerschaft bei der Singakademie verdient. Als ihm ein unbedeutender Mann vorgezogen wurde, kehrte er Berlin den Ruden und nahm 1833 die Stelle des städtischen Musikvirektors in Duffelborf an, wo sein Oratorium "Baulus" entstand. Da ihm die Tätigkeit in Duffeldorf nicht zusagte, folgte er 1835 einem Rufe nach Leipzig, wo er eine breite und verdienstvolle Tätigkeit entfaltete. Er übernahm die Leitung der Gewandhauskonzerte, zog eine Reihe bedeutender Musiker (Riet, Hauptmann, David, Moscheles) heran, die später am 1843 gegründeten Konservatorium als Lehrer wirkten und Leipzig zum Mittelpunkt des deutschen Musiklebens machten. 1837 hatte er sich mit Cäcilie Zeanrenaud vermählt. wodurch mehr Ruhe in sein äußeres Leben kam. Doch verzehrte er seine Kräfte in der vielseitigen anstrengenden Tätigkeit, verlor die Freude an seinem Amte. und als ihn auch noch der Tod seiner überaus geliebten Schwester Fanny heftig erschütterte, hielt sein Körper nicht mehr stand. Am 4. Rovember 1847 erlag er einem Nervenschlag. Bon künstlerischem Standpunkt aus könnte man wohl sagen, daß auch in diesem frühen Tode sein Name "Felix" die gludliche Bedeutung für sein Leben behielt. Denn es wäre Mendelssohn kaum erspart geblieben, seinen Ruhm bald zu überleben.

Neuerdings mehren sich die Bemühungen, Mendelssohns Stellung und Ansehen bei der Musikwelt wieder zu steigern. Dabei wird immer die Gerrechtigkeit des Urteils angerusen. Nun ist sicher Mendelssohn in der Hitze des Kampses um die neue Musik viel Unrecht geschehen. Er hat viel sür die

Sünden seiner Anhänger gebüßt, die weder die hervorragende fünstlerische Rultur, noch die glänzenden musikalischen Gaben ihres Borbildes besagen. Aber es ist immer bedenklich, wenn man in der Kunst die Gerechtigkeit anrusen muß, wo nur die Liebe den Ausschlag gibt. Liebe und haß in der Kunst bezeugen das Vorhandensein von Kräften, die noch als lebendig gefühlt werben. Gerechtigkeit dagegen hängt in der Kunft aufs engste zusammen mit Geschichte. Und in der Tat, Mendelssohns Kunft ift in starkem Mage bereits historisch. Nicht als ob es ihr an Schönheit mangelte! An der weitaus überwiegenden Majse des seither Geschaffenen gemessen, wird man in Mendelssohns Gesamtschaffen immer nicht nur die glänzende Begabung für alles Formale, sondern auch eine stets quellende Phantasie und ein seines Empfinden rühmen muffen und darüber hinaus eine edle Wahrhaftigkeit des Ausdrucks, in der es ihm widerstrebte, den Inhalt seiner Werke zu "komplizieren". Er gab sich einfach, heiter und "unproblematisch", wie er war. Aber sein Persönlichkeitsgehalt war eben nicht stark genug, um in dieser einfachen Welt dauernd fesseln zu können. So geriet sein Schaffen ins Thoische; das rein Formale gewann übermäßige Bedeutung. So begreiflich nun die zeitgenössische Bewunderung für diese Formenkunst ist, war und ist sie doch letterdings Technik. Diese aber veraltet, nur das Geistige besteht. Diesen geistigen Inhalt empfinden wir bei Mendelssohn aber nur selten als personlich, am meisten in jener Richtung, nach der Richard Wagner ihn als "Landschaftsmaler erster Klasse" bezeichnete.

Bom Standpunkte geschichtlicher Gerechtigkeit liegt Mendelssohns größtes Berdienst zweifellos in der Hebung des öffentlichen Konzertlebens; durch ihn sind die Werke der Klassiker in den Mittelpunkt desselben gerückt worden. Er bahnte jene gründliche Vorbereitung und Ausführung ihrer Werke an, die uns seitbem geradezu als Anstandsgesetz erscheint. Doch zeigt sich auch in dieser Tätigkeit die Schwäche Mendelssohns, die freilich akademischen Naturen gar als Borzug erscheinen mag. Mendelssohn ist immer und überall ber wohlerzogene Sohn bes wohlhabenden, auf den äußeren "Detor" in jeglicher Lebenslage bedachten Hauses. Wäre nicht die gründliche Bilbung, man wurde den Mangel aller überschäumenden Kraft, jedes perfönlichen Hervortretens noch viel störender empfinden. Denn darüber muß man sich klar sein: Mendelssohns Ruhe und Abgeklärtheit ist nicht die Ruhe nach dem Sturm, sondern die eines Mannes, dem das äußere Leben jeden Kampf ersparte, ber auch innerlich niemals zum Ringen tam. Was Menbelssohn mit der Romantik vereint, ist sein Natursinn. Auch hier freilich alles gedämpft und gemäßigt. Sein Gefühl für das Volkstum blieb recht äußerlich, wie schon die Tatsache zeigt, daß Schumann in der schottischen Sinfonie die italienische vermuten konnte. Das Schaffen Mendelssohns ist boch im wesentlichen formal. Der Inhalt, der in der wohlabgerundeten und sein ausgearbeiteten Form vorgetragen wird, ist nirgends start, aber es entsteht bei

diesem gebildeten Mann doch auch nie eine wirkliche Leere. Wie äußerlich sein Verhältnis zur Form aber doch oft war, zeigt die Übernahme des Erzählers und des Gemeindechorals aus der alten Bassion ins Oratorium. Tropbem wird man seine beiden Oratorien "Paulus" (1836) und "Elias" (1846) zu ben besten Chorwerken des 19. Jahrhunderts rechnen mussen. hinzu kommt bann das weltliche Chorwerk "Walpurgisnacht", wogegen in der Musik zur "Antigone" und dem "Obipus" das schwächliche Philologentum, wie man es geradezu nennen könnte, gegenüber dem gewaltigen Empfindungsgehalt ber Antike arg zuruckbleibt. Unter fünf Sinfonien ist die schottische die beste. Auch die italienische in A dur wird noch öfter aufgeführt. Am beliebtesten find neben ber reizvollen Musik zum "Sommernachtstraum" die Konzertouverturen "Die Hebriden", "Meeresstille und glückliche Fahri" u. a., in denen seine sympathische Schilderungskunst sich mit der klaren Formgestaltung gludlich vereinigt. Unter seinen Kammermusikwerken wirkt bas Oktett durch die brächtig klare Führung der einzelnen Stimmen; sein Biolinkonzert gehört zu den besten Werken der ja nicht besonders fruchtbar angebauten Gattung.

Mehr als je zuvor verlangen wir Heutigen in der Kunst das Walten der Perfonlichkeit zu spüren, wogegen Mendelssohn alles ftark Subjektive zugunsten einer ihm als groß erscheinenden Objektivität zurückrängte. Da unsere Kunst zurzeit sicher unter dieser subjektiven Willkur leidet und jeder Gernegroß mit dem Gerede von Perfonlichkeit seine kunstlerische Ohnmacht zu verdeden sucht, ist es begreiflich, daß viele von einer solchen Objektivität eine gesundende Wirkung erwarten. Aber es haben sich uns dafür reichere Quellen erschlossen, als Mendelssohns Kunft, vor allem der Heilborn der Runst &. S. Bachs. Es ist doch sehr bezeichnend, daß sich für uns der Begriff des Akademischen fast unmittelbar mit dem "Romantiker" Mendelssohn verbindet. Er selber lehnte stark ausgeprägte Persönlichkeit ab. Sein Verhältnis zu Schumann war durchaus äußerlich; für Schubert ist er nie eingetreten: Beethovens "Neunte" machte ihm fein "Plasier", so ließ er sie, wie den ganzen "alten" Beethoven, links liegen. Akademisch ist auch, daß er, ganz anders als der ihm vielsach verwandte Spohr, gegen das seiner Natur Fremde unbuldsam wurde. Ungerecht aber ist es, Mendelssohn für die Engherzigkeit und Kurzsichtigkeit jener Männer bugen zu lassen, die als seine Schule gelten können. Diesen sehlte fast immer sowohl jene vielseitige Bildung als auch die vornehme Lebensart, die Mendelssohns persönlichem Umgang etwas Bezauberndes lieh.

Zu Mendelssohns Mitarbeitern in Leipzig gehörten Ignaz Moscheles, über den in anderem Zusammenhang gesprochen ist, der berühmte Geiger und Konzertmeister des Gewandhauses Ferd. David (1810—1873), der, ebenso wie der Theoretiker Morit Hauptmann (1792—1868), haupt-

sächlich als Lehrer sich verdient gemacht hat. Mendelssohns Nachsolger als Dirigent wurde Jul. Riet (1812-1877), von dessen zahlreichen Kombositionen auf den verschiedensten Gebieten höchstens noch die Konzertouverture in A dur zur Aufführung gelangt. Zahllose Kompositionen hat Ferd. Hiller (1811—1885) geschaffen, die einst viel aufgeführt wurden. Auch von seinen Werken ist nichts mehr lebendig; seine literarischen Verketzerungen der neubeutschen Musik kann man heute als unfreiwilligen Humor empfinden. Wirkliche Berdienste hat er sich aber als Orchesterleiter in Köln erworben. In Berlin wirkte Wilh. Taubert (1811-1891), der in Kinderliedern sein Bestes und Dauerndes gegeben hat. Die Verdienste, die er sich als Dirigent erworben hat, werden reichlich durch seine Gegnerschaft gegen alles seiner persönlichen Neigung Widerstrebende aufgehoben. Aus demselben Kreise stammt Beinrich Dorn (1804—1892), von dem noch einige humoristische Lieder gelegentlich gesungen werben. Er wirkte im gleichen Sinne wie Taubert in Berlin, hat aber außerdem als Lehrer sich wirkliche Berdienste erworben. Durch ein ganzes Menschenalter Leiter ber Leipziger Gewandhauskonzerte und bes Konservatoriums und als solcher eine bedeutende Macht im Musikleben war Rarl Reinede (1824—1910). Auch von ihm werden sich nur seine kleineren Kompositionen, Kinderlieder und Klavierstude, erhalten. Von seinen Opern, die natürlich alle durch sehr sorgsame Arbeit und viele Feinheiten im einzelnen ausgezeichnet sind, ist keine wirklich durchgedrungen. Als Klavierspieler, Bädagoge, auch als Dirigent der älteren konservativen Richtung und Herausgeber zahlreicher klassischer Musikwerke wird ihm niemand seine Verdienste verkummern wollen. Daß seine Vertretung ber älteren Richtung auf echter, mannhafter Überzeugung beruhte, hat sein ganzes Leben bewiesen. Immerhin ist nicht zu verkennen, daß sein und ähnlicher Charaktere Wirken segensvoller gewesen ware, wenn nicht eine ftarke Engherzigkeit gegen alles anders Geartete und eine undulbsame Ausnutzung der äußeren Machtstellung sie jeglichem Verständnis für die Entwicklung unserer Musik in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts unzugänglich gemacht hätte. Ohne jene schroffe Gegnerschaft der "Alten" wäre auch die neudeutsche Musik vor manchen Auswüchsen bewahrt geblieben.

Die Bedeutung des Leipziger Konservatoriums sührte auch manche Ausländer in diesen Kreis, die dann durchweg die Mendelssohnsche Richtung in ihre Heimat verpslanzten. Der Engländer W. Bennet (1816—1875) hat mehrere große Kantaten und auch viele Orchesterwerke geschrieben. Eigenartiger und krästiger ist der Däne Niels W. Gade (1814—1890), dem der Ausenthalt in Leipzig sicher mehr geschadet als genützt hat; sonst würden die Standinavier ihre nationale Kunstmusik wohl auf ihn zurücksühren können; denn in seinen Jugendwerken, so in der Ossianouvertüre und der Sinsonie in C, lebt diese Volksart recht krästig, später verwischt sie sich immer mehr. Stärker bewahrte den nationalen Charakter Gades Schwieger-

vater, J. P. E. Hartmann (1805—1900), was sich daraus erklärt, daß seine Tätigkeit hauptsächlich der Oper galt. Sein Sohn Emil (1836—1898) gehört dann schon der Zeit an, die das Nationale mit Bewußtsein betont (Nordische Volkstänze, Lieder und Weisen in nordischem Volkston, Standinavische Volksmusik). Dagegen kann man ganz zu den deutschen Musikern rechnen den Franzosen Theod. Gouvh (1822—1898), der auch gern in Deutschland lebte. Aus der großen Zahl seiner Werke verdienen am ehesten die Chorwerke (eine Wesse, Requiem, Stadat Mater, Frühlings Erwachen und Polyzena) im Konzertsaal berücksichtigt zu werden. Seine abgeklärte, melodische, aber etwas weichliche Kammermusik käme für das Haus in Betracht.

Bielsach mit dem Mendelssohns hat sich bei den Nachsolgern der Einfluß Schumanns vermengt. Aber Robert Bolkmann (1815—1883) steht hier mit viel selbständigerer und bedeutenderer Eigenart, als alle zuvor Genannten. Seine beiden Sinsonien in D moll und B dur, die Serenade für Streichorchester und vor allem die Kammermusikwerke sind eigenartig in ihrem melodischen Gehalt, hervorragend durch ihre rhythmische Kraft, gehören überhaupt zu den wertvollsten Instrumentalkompositionen der neueren Zeit. Ganz im Banne Schumanns stand der hochbegabte Theod. Kirchner (1829 bis 1903), der sogar in den Titeln seiner Stücke (Neue Davidsbündlertänze, "Florestan und Eusebius", "Neue Kinderszenen") seine Zugehörigkeit zu Schumann betonte. Trozdem verdienen gerade seine kleineren Klavierstücke eine viel größere Verbreitung, als ihnen zuteil geworden ist; sie wären mit ihren schönen Melodik, dem seinen Stimmungsgehalt und der kunstvollen Arbeit das beste Gegenmittel gegen die seichte Salonmusik.

In dieser Zeit ersuhr auch das reproduzierende Instrumentalspiel seine wesentliche Umbestimmung. Das instrumentale Virtuosentum, das als Fortsetzung des Gesangsvirtuosentums aus der Blütezeit der italienischen Oper wirkt, wurde durch Nicolo Paganini (1782—1840) zur letzten Höche emporgetrieben und damit für die spätere Zeit unmöglich gemacht. Niemand hat das schärfer erkannt, als der Künstler, der nach Paganini die gewaltigsten Triumphe im Konzertsaal geerntet hat: Franz Liszt. In seinem Gedenkblatt aus den kurz zudor verstorbenen Geiger heißt es: "Ein Künstler, der sich heutigentags wie Paganini bestreben wollte, mit absichtlich umgeworsener Hülle des Geheimnisses die Geister in Erstaunen zu versetzen, würde keine Überraschung mehr erzielen und — vorausgesetzt auch, er sei im Besitze eines unschätzten Talentes — die Erinnerung an einen Paganini wird ihn des Charlatanismus und des Plagiats beschuldigen. Übrigens verlangt das Publikum zurzeit andere Dinge von dem Künstler, dem es hold sein will, und nur auf ganz entgegengesetztem Wege wird er gleichen Ruhm erringen und gleiche

Macht. . . . Möge der Künstler der Zukunft mit freudigem Herzen auf eine eitle egoistische Rolle verzichten, welche, wie wir hoffen, in Paganini ihren letzten glänzenden Vertreter gefunden; möge er sein Ziel in und nicht außer sich sehen und ihm die Virtuosität Mittel, nie Zweck sein!"

In Paganini hat sich die Dämonie der Musik so leibhaftig verkörpert, daß seine Person zum Mittelpunkt einer reichen Legendenbildung geworden ist, deren einzelne Züge später von Nachstrebenden sür ihre Zwede neu abgewandelt wurden. Wieviel von dieser phantastischen Lebensgeschichte wahr ist, hat die Sondersorschung zu untersuchen; sedenfalls hat es Paganini durch seine ganze Art des Austretens verstanden, sich dauernd mit einer Wolke des Unheimlichen und Geheimnisvollen zu umgeben, und die instrumentale Technik so auszubilden, daß er selbst den Fachmann mit zunächst unerklärlichen Wirkungen verblüffte. Dieses Einswerden von Person und Spiel gibt die Erklärung sür seine geradezu behezenden Wirkungen. Wenn diesen aber trozdem nach allen auch noch so begeisterten Berichten die wirklich beglückende und emportragende dionhsische Wirkung abging, wie sie Lizzts Klavierspiel ausübte, so lag es an der Selbstsucht dieses Virtuosentums, das nicht die Kunst, sondern nur den Glanz der eigenen Verson suchte.

Paganini hat zwar in seiner Baterstadt Genua durch Giacomo Costa und nachher noch kurze Reit durch A. Rolla in Barma Unterricht erhalten. hat aber doch im Grunde alles mehr aus eigenen Tifteleien und unermüdlichem Studium der technischen Möglichkeiten gewonnen. Er erschien stoßweise vor der Offentlichkeit und verschwand nach den riesigsten Erfolgen oft auf Jahre im Dunkel, um dann wieder mit neuen unerhörten Runftstuden aufzutreten. Diesseits der Alpen erschien er erst 1828. Seine damaligen Konzerte in Wien, an die sich Konzertreisen durch Deutschland und den Norden Europas schlossen, die ihn zulett nach Paris und London führten, brachten ihm unerhörte Triumphe. Seine Mischungen von Bizzicato- und gestrichenen Tönen in halsbrecherischen Läufen, eine unerhörte Ausbildung des Flageoletspiels, wirkten nicht nur auf die Spieltechnik, sondern auch auf die Komposition ein. Auf seine "vierundzwanzig Capricen für Bioline allein" (1831) antwortete Schumann mit "Studien nach Capricen von Baganini" und Franz List mit ben "Grandes Etudes de Paganini". Außerdem sind von Paganini noch erschienen eine Reihe von Sonaten für Bioline und Gitarre, auch drei Quartette für Streichtrio und Gitarre. Paganini soll zeitweilig die Geige mit diesem Instrumente vertauscht haben. Diese Kompositionen waren alle schon vor 1805 entstanden; die späteren hat er nicht mehr selbst veröffentlicht, wohl damit man ihm das Geheimnis seiner Effekte nicht ablernen konnte. Erst nach seinem Tode erschienen die Biolinkonzerte in Es-dur, bei dem die Bioline um einen halben Ton höher gestimmt ist, und H-moll mit dem berühmten Rondo à la clochette, ferner einige Bariationenwerke und bas Moto perpetuo. -

Wir wollen an dieser Stelle einen kurzen Überblick über die neuzeitliche Entwicklung des Violinspiels gewinnen. (Für die ältere Zeit vgl. Vd. I S. 373f.) Paganini selbst hat als Lehrer nur geringe unmittelbare Wirkung geübt, da er viel zu ängstlich auf die Wahrung seines Könnens als einer Geheimkunst bedacht war. Ein eigentlicher Schüler war nur sein engerer Landsmann, der Genueser Camillo Sivori (1815—1894), der ein außerordentlicher Techniker war, aber die Wahrheit des Lisztschen Wortes an sich ersahren mußte, daß er mit allen seinen Künsten nur als Plagiator Paganinis wirkte. Der Norweger Die Bull (1810—1880), der als anerkannter Virtuose Paganini nach Paris solgte, um ihm seine Kunststäcken, mußte den anderen Vorwurf des Charlatanismus ersahren, obwohl in seinen Kompositionen, zumal in den Phantasien über nordische Themen, viel Fesselndes stedt.

Starken Ginfluß hat Baganinis Art auf die frangösische Geigerschule geübt, die nun immer mehr auf das technisch Glänzende oder auch nur Blendende ausging und an Stelle eines tieferen Gefühlsgehalts sich mit oberflächlicher Sinnfälligkeit und weichlicher Süßigkeit begnügte. Das bedeutete für die französische Geigerschule einen Abstieg. Frankreich hatte durch den in Stalien geborenen, aber gang in frangösischem Runftgeschmad aufgegangenen E. B. Biotti (1751--1824), der den Ruhmestitel des Begründers des mobernen Biolinspiels erhalten hat, Italien in seiner Bormachtstellung abgelöft. Biottis zahlreiche Kompositionen für Bioline und Kammermusik sind durch kräftige und vornehme Haltung ausgezeichnet und pflegen das virtuofe Element burchaus nicht als Selbstzwed. Auch seine unmittelbaren Schüler und Fortfeter J. B. Robe (1774-1830), Rudolf Kreuter (1766-1831), dem Beethoven die bekannte Sonate widmete, und Fr. Baillot (1771—1842), die sich später zu ber berühmten "Methode de violon", bem amtlich eingeführten Schulwerk des Parifer Konfervatoriums, vereinigten, zeigen bei aller Betonung des Technischen gesunden musikalischen Sinn. Wohl leben heute eigentlich nur noch ihre Studienwerke, aber schon Rahl und Umfang ihrer übrigen Kompositionen, die bei den beiden Erstgenannten auch viele Opern umfassen, sowie ihre ganze musikalische Tätigkeit, sticht weit ab von dem geradezu geistesarmen Birtuosentreiben der Späteren, die mit einem kleinen, auf ihre besonderen Künste und Künsteleien zugerichteten Programm die Konzertfäle Europas durchreisten und lediglich auf den allerdings geldbringenden Beifall der urteilslosen Masse ausgingen. Ihr Anführer ist Ch. A. de Beriot (1802 bis 1870), der eine belgische Abzweigung der französischen Schule begründete und das Brüffeler Konservatorium zu einer berühmten Pflegestätte des Violinspiels erhob. Seine Schüler Henry Vieuxtemps (1820-1881) und Hubert Léonard (1819-1890) haben die ganze Welt bereift und meistens mit ihren eigenen Kompositionen die stärksten Erfolge gewonnen. Da diese Werke ganz aus den Fähigkeiten des Instrumentes heraus geschrieben sind und dem Spieler jede erwünschte Gelegenheit bieten, seine Kunstfertigkeit leuchten zu lassen, ist es leicht erklärlich, daß sie sich auch heute noch bei den Geigern einer Beliebtheit erfreuen, auf die sie durch wahrhaft musikalische Eigenschaften keinen Anspruch erheben könnten. —

Das deutsche Violinspiel gelangte in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts auf eine beträchtliche Höhe. Seine Entwicklung geht Hand in Hand mit der des deutschen Orchesters, also auch der sinsonischen Komposition, und nimmt folgerichtig den Ausgang von Joh. Wenzel Stamit (1717—1757), durch den die Mannheimer Hosftapelle ihrer hohen Bedeutung für die Ausgestaltung der deutschen Instrumentalmusit zugeführt wurde. Auch seine beiden Söhne Karl (1746—1801) und Joh. Anton (1754 dis etwa 1820) waren als Geiger wie als Komponisten sür ihr Instrument von höchster Bedeutung. Der Mannheimer Kapelle, die später mit dem Hos nach München übersiedelte, gehörten von weit berühmten Geigern auch Ignaz Fränzl (1736 dis 1811) und sein Sohn Ferdinand (1770—1833), sowie die beiden Brüder Eck Joh. Friedrich (1766—1810) und Franz (1774—1804) — an. Man darf wohl in dieser innigen Verdindung mit dem Orchester und damit der großzügig sich entwickelnden sinsonischen Literatur einen Hauptgrund für die gediegenere Haltung des deutschen Violinspiels erblicken.

Zu einer bedeutenden Pflegestätte der Geigenkunst wurde auch Berlin. Hier steht der aus Böhmen stammende Franz Benda (1709—1786), der ältere Bruder des aus der Geschichte des Melodramas bekannten Georg B., an der Spize. Er war Mitglied der Kapelle Friedrichs des Großen und um seines seelenvollen Spieles vom musiksiedenden Herlichter sehr hoch geschätzt. Der einflußreichste Lehrer wurde in Berlin Bendas Schüler Karl Haack (1751 bis 1819), aus dessen großer Schülerzahl hervorgehoden seien Ludw. Wish. Maurer (1789—1878)?, dessen Duadrupelkonzert sür vier Violinen mit Orchester noch heute geschätzt wird, und Karl Möser (1774—1851), der das Berliner Musiksehen durch regelmäßige össentliche Duartettaussuhrungen bereicherte. Diese Einrichtung in vorbildlicher Weise ausgebaut zu haben, ist das Verdienst seines Schülers Karl Friedr. Müller (1797—1873), des Führers des weithin berühmten älteren Müllerquartetts, zu dem er sich mit seinen drei Brüdern verband; es wurde später von einer jüngeren Quartettvereinigung desselben Namens abgelöst, in dem vier Söhne Karl Friedrichs spielten.

Mehr für sich allein stand K. Jos. Lipinski (1790—1861), ein Pole, ber nach weiten Konzertreisen, auf benen er mit Paganini in Weltbewerb trat, sich als Konzertmeister in Dresden niederließ (1839). Als Komponist ist er durch sein "Wilitärkonzert" lebendig geblieben. Der aus Süddeutschland stammende Bernhard Molique (1802—1869) hat hauptsächlich in England gewirkt, bevor er sich in Cannstatt bei Stuttgart niederließ. Auch er hat viel sür sein Instrument komponiert, auch für Kammermusik, der er ein treuer Pfleger war.

Ihrer ganzen Umwelt entsprechend pflegte die Wiener Schule, in der

wir zahlreichen aus Ungarn stammenden Künstlern begegnen, mehr das sinnlich Schone bes Geigenspiels. Un ihrer Spite steht Jos. Mangeber (1789-1863), ber schon als Knabe Mitglied der durch ihre Beziehungen zu Beethoven berühmten Quartettvereinigung von Janas Schuppanzigh (1776—1830) wurde. Bahrend er gang in der Lehrtätigkeit aufging, wurde sein Schüller Mista Hauser (1822-1887) einer der berühmtesten Wandervirtuosen. Mehr im Geiste seines Lehrers wirkte Sos. Böhm (1795-1876), der übrigens auch die französische Schule Rodes durchlaufen hatte und seinerseits Lehrer einer ganzen Reihe bedeutender Geiger der Neuzeit wurde. Wir nennen H. Wilh. Ernst (1814—1865), berühmt als Wandervirtuose, aber auch als Komponist bes Fis moll-Ronzerts und ber "Glegie" heute noch lebendig; Ebm. Singer (1830—1912), den Verfasser den "Großen theoretisch-praktischen Violinschule"; G. Hellmesberger (1800-1873), der selber wieder eine ausgedehnte Lehrfätigkeit entfaltete, vor allem aber Jos. Joachim (1831—1907), der auch in seinem äußeren Lebensgange die Verbindung der Wiener Schule mit der Berliner vollzog und als Geiger, Quartettführer und Lehrer bem deutschen Geigenspiel wieder zur Weltgeltung verhalf. Der Sieg des Musikalischen über das Birtussenhafte ist durch ihn vollkommen geworden; Joachim war der "Geigerkönig" trop einem Bablo de Sarasate (1844-1908), in dessen Geigenspiel die Glut und bestrickende Sinnlichkeit seiner spanischen Heimat lebte: wenn er seine "Zigeunerweisen" aufspielte, klang noch einmal ein Nachhall von den Herenkünsten Paganinis herauf.

Wenn wir sagten, daß durch Joachim der Weltruf des deutschen Geigenspiels wieder erstrahlte, so geschah es im hinblid auf Ludwig Spohr (vgl. II. S. 120), durch den es zum erstenmal geschah und der doch wohl den Ruhm des einflufreichsten Beigenlehrers und des ergiebigsten Komponisten für sein Instrument behauptet. Das Schülerverzeichnis, das Spohrs Lebensdarstellung von A. Malibran beigegeben ist, zählt hundertzweiundachtzig Namen auf. Unter ihren Trägern sind weltberühmte Virtuosen kaum bertreten. Selbst Ferd. David (1810-1873) hat bald seine siegreichen Wanderzüge durch die Ronzertfäle Europas gegen die stete Wirksamkeit als Konzertmeister des Gewandthausorchesters in Leipzig vertauscht, bessen Konservatorium durch ihn au einer "hohen Schule des Biolinspiels" wurde. Sehr zahlreich aber sind unter Spohrs Schülern die Männer, die an den verschiedensten Orten gleich ihrem Lehrer eine umfassende Musiktätigkeit als Konzertleiter und Lehrer entwickelten. Manche unter ihnen verpflanzten den ernsten und gesunden Geist ihres Meisters ins Ausland; so wirkte Joh. Heinr. Kufferath (1797 bis 1864) im niederländischen Utrecht, Friedr. Pa ius (1809-1891) zu Bellingfors in Finnland.

#### Sedftes Rapitel

e=

þτ

er

ijt

et

JT:

ıq)

et

en

ĸn

mr

ien

nat

ďρ

en:

Π.

hm

ein

ıng

ul.

lbst

die

Be∙

ihn

ind

eich

rer den

bis

ng-

### Tanz und Operette

Die Musik ist mit dem Tanz von Ansang an verbunden durch das beiden gemeinsame Lebenselement des Rhythmus. Die Musik besitzt die Mittel, diesen scharf zu betonen. Zum bloßen Tanzen genügt schon die roheste musikalische Stützung, sofern sie nur scharf rhythmisiert. Aber gerade die volkstümliche Musikpflege blieb gern mit dem Tanz in Verbindung. Ein großer Teil der Bolkslieder sind Tanglieder. Dann wurde nach der Renaissance mit der außerordentlichen Steigerung des gesellschaftlichen Lebens der Tanz aus einer mehr willkürlichen Unterhaltung zu einem hochentwickelten Gesellschaftsspiel. Der Tanz bot jett der Musik einen der gangbarsten Wege, aus der Kirche in die Welt zu kommen, wo sie am fröhlichsten war. Der Tanz entwickelte sich viel schneller. Dadurch, daß die Musik sich ihm anschmiegte, entstanden neue Musikformen. Die ältere Instrumentalmusik entwickelte sich an Bolkslied und Tanz. Das lettere geschah hauptsächlich in Frankreich, wo die gesellschaftliche Tanzkunst in höchster Blüte stand. Die ganze ältere französische Klaviermusik trägt Tanzcharakter. Für die große musikalische Entwicklung wurde dann die Tanzmusik am fruchtbarsten außerhalb des Tanzsaales, losgelöst von der Ubung des Tanzes. Von der Zusammenstellung mehrerer Tänze führt der Weg über Suite und Sonate zur Sinsonie. Auch als man die Herkunft vom Tanze bei diesen großen Musikformen vergessen konnte, blieb der Tanzsaal immer noch eine Fundgrube für musikalische Formen der Motive. Wie bedeutsam ist das Menuett für Hahdns Sinsonie geworden. Dann vergeistigte sich gerade durch die rein musikalische Ubung die Vorstellung vom Tanz aus einem körperlichen zum geistigen Spiel. Beet hovens 7. Sinfonie offenbarte diese dionysische Tanzeslust, Bruckner schöpfte aus dem Volkstanz die hinreißende Bewegungstraft seiner Scherzi, Rich. Strauß hat in "Also sprach Zarathustra" im Tanzlied die höchste Lebenslust gefeiert.

Dagegen war die eigentliche Tanzmusik in der Entwicklung stark zurückgeblieben. Je kunstvoller die Tänze in ihrer Formbewegung waren, um so gebundener war ja auch die Bewegung der Musik. Erst als die streng geordneten Figurentänze den freieren Rundtänzen Platz machten, war eine musikalische Entwicklung der eigentlichen Tanzmusik möglich. Zu den Walzern und Ländlern, die Schubert auf seinen Bummelztigen durch die Umgebung Wiens und in Steiermark zusammenlauschte, könnte man wohl tanzen. Aber Schubert band hier Feldblumensträuße zusammen; an die Tätigkeit des st. m. 11.

Gärtners, die Feldblumen in ihrer Blütenpracht, ihrer Größe zur Gartenblume zu steigern, hat er nicht gedacht.

Kunst und Kultur hängen ja immer aufs innigste zusammen. Die Tanz--musik ist leichte Unterhaltungsmusik. Sie betont ihrer ganzen Art nach stärker, als jede andere Musik, ein fast körperlich sinnliches Wohlgefühl. Sie fommt auf natürlichem Wege zu uns, wenn wir selber tanzen. So ergriff die Kunstmusik den Tang mit der Absicht, Tangmusik zu schreiben, erst in der Reit, als nach der schweren napoleonischen Heimsuchung, nach der starken Kraftleistung, in der das Joch abgeschüttelt worden war, die Bölker bom Berlangen nach "Amusement", nach lustiger, unbesorgter Unterhaltung erfüllt wurden. Wien, die "Phaatenstadt", wurde die Entwicklungsstätte der Tangmusik. Der erste aber, der aus dem Tang mehr machte, als die musikalische Stüte der rhythmischen Bewegung, war R. M. von Weber. Seine am 28. Juli 1819 vollendete "Aufforderung zum Tanz" ist der Anfang der neuen Tanzmusik. "Eine solche affektvolle, träumerische und boch kede und chevalereske Tanzmusik mußte in den Herzen der Jugend zünden, wie nie vorher; die Musiker geigten Tänzer und Tänzerinnen, ohne daß es jene merkten, in die nächste und natürlichste Leidenschaft eines Ballsaales hinein, und gegenüber dieser verliebten Tanzmusik mußten natürlich alle die alten Tänze wie ein Entredeur von Berude und Reifrod erscheinen". (Riehl.) Daß Weber mit vollem Bewußtsein geradezu eine Reform der Tanzmusik anstrebte, beweisen die Erläuterungen, die er seiner genialen Schöpfung beigab. Er schildert in einer Reihe bramatischer Bilder eine Liebesgeschichte, die um so reizender wirkt, als die Blume der Liebe unter dem sugen Hauch der eigentlichen Tanzweise aufblüht, während die in anderem Zeitmaß gehaltenen Melodien zu Beginn und Ende die äußeren Vorgänge carakterisieren. So war das "Bathos der Liebe" in die Tanzmusik eingeführt, die unter dem Einfluß der lebhafteren Empfindung auch im Tempo gesteigert wurde. — In Webers Schöpfung kündigt sich die zwiefache Entwicklung an, die der Walzer, der nun rasch zum beliebtesten Tanz des 19. Jahrhunderts wurde, und mit ihm die gesamte Tanzmusik seither genommen hat: einerseits als Charafterstück, andererseits als ausgesprochener Tanz.

Auf dem ersten Wege sind die bedeutendsten Fortsetzer Chopin, Brahms und Liszt. Der erste träumt vergangener Liebe nach; Brahms singt die heitere Lebenslust; Liszt seiert mit einem Sprühwerk von Geist, Liebenswürdigkeit und Grazie die Schönheit gesellschastlichen Lebens. Auf diese drundsormen geht die unendliche Masse von Tänzen zurück, die seither einen so breiten Raum in unserer Salonmusik einnimmt. Die Polen sind darin besonders glücklich. Gewandt, außerordentlich dankbar schreibt A. Streletzt (geb. 1859); die männlich-krästigen Werke L. Stosowskis (geb. 1870, lebt in Neuhork), können allen Klavierspielern dringend empsohlen werden; mehr als Pädagoge bekannt ist Th. Leschetitkh (1830—1915);

voll blendender "Brillanz", mit einem Einschuß von Pariser Sprit schafft M. Moszkowsky (geb. 1854, lebt in Paris). Hohe Beachtung verdienen die Brüder Scharwenka, Philipp (1847—1917) weicher, oft an Schumann anklingend, Laver (geb. 1850, lebt in Berlin) voll rhythmischer Kraft. Felix Drehschock (1860—1906), der Sohn des in gleicher Richtung wirksamen Alexander D. (1818—1869), beschließt mit seinem spielseligen Musikantentum den Reigen.

Aber Webers Tonstüd enthält ja nicht nur die Ausscherung zum Tanz, sondern auch den Tanz selber. Auch sür die Musik zu diesem wurde es vorbildlich. Reichere, blühendere Formen, breitere und damit kunstvollere Ausbildung und Durcharbeitung der Motive, daneben die Steigerung des musikalischen Inhalts. Die Tanzmusik will nun nicht mehr bloß rhythmische Stüze sein, sondern Stimmung machendes und schilderndes Tonstüd. Gerade diese Entwicklung ist Wien zu danken, und zwar geborenen Wienern.

Josef Lanner und Johann Strauß, Bater und Sohn, stellen die ganze Entwicklung dar. Neben diesen dreien bedeuten alle anderen, wenn auch vielsach recht tüchtigen Tanzkomponisten nur ein Bauen in die Breite. Ladizith (1802—1881), Gungl (1810—1889) stehen in schwächlicherer Haltung neben den Genannten, Bilses (1816—1902) norddeutsche Schneidigsteit bringt etwas Marschmäßiges in die Tanzmusik, Waldmann (1847 bis 1919) zieht den Tanz wieder mehr auf die Gasse. Olivier Metras' (1830 bis 1889) französischer Chic wird vom jüngeren Johann Strauß in glücklicher Vereinigung mit viel stärkerer Empfindung überboten. Diese Namen sind nur als thpisch aus der Legion der Tanzkomponisten gewählt.

Die Geschichte des Walzers ist die Geschichte des Wienertums. Die etwas sentimentale Mondscheinromantik ber Reaktionsperiode gibt Lanner (1801—1843). Autodidakt als Biolinist und Komponist, gründete er früh ein Liebhaberterzett, für das er die nötigen Opernpotpourris aus Opern und Tänzen selbst zurechtmachte. Seine Vorführungen wurden rasch beliebt; 1819 gewann er fich einen Biolaspieler bazu, ber mar Johann Strauß (1804—1849). Lanner war also 18, der neue Quartettgenosse gar nur 15 Jahre. Das Quartett wird so schnell beliebt, die Nachfrage nach Tanzmusik ist so groß, daß eine Erweiterung und Trennung nötig wird. Johann Strauß wird der Leiter der zweiten Genossenschaft und bald auch ihr Komponist. Seit 1825 hat er seine eigene Kapelle, und die Wiener hatten nun glücklich einen ihnen zusagenden Kunststoff, um sich in Begeisterungstämpfen zu erhiten: Hie Lanner! Hie Strauß! Des letteren Sohn hat den Unterschied zwischen beiden einmal dahin ausgesprochen: "Bei Lanner hieß es: i bitt euch schön, gehts tanzen, beim Bater Strauß: gehts tanzen, i wills". Weich bersonnen, romantisch schwärmerisch ist die Musik des ersteren, sinnlich, voll zuckender Lebhaftigkeit die des anderen. Beide sind Zeitausdruck. So nahe berührte sich mit dem älteren, romantischen Wien Raimunds das auf derberen Genuß erpichte, nach schärferer Reizung verlangende Restrops. In musikalischer Hindischer Hindischer Keizung verlangende Restrops. In musikalischer Hindischer Hindischer Ginzelnummern treten zehrt deren sünschluch wie Stelle der früher unbeschränkten Sinzelnummern treten zehr deren sünschluch und die das Borangegangene zusammensassende Roda kommen. Lanner verlegt den Nachdruck auf die lhrische Melodie, Strauß auf schärfere Rhhismit und pikantere Färbung des Orchesters. Nach Lanners Tod wäre Strauß Alleinherrscher gewesen, wenn nicht am 15. Oktober 1844 sein damals 19jähriger Sohn Johann (geb. 25. Oktober 1825, gest. 3. Juni 1899) sein erstes Konzert mit einer eigenen Kapelle gegeben hätte. Der Sohn wäre in dem Wettkamps Sieger geblieben, auch wenn der Vater nicht einige Jahre danach gestorben wäre.

Wieder haben wir einen anderen gesellschaftlichen Hintergrund. Die Großstadt Wien, ihre reiche und üppige Gesellschaft ist die Heimat dieser Runst. Das Urwiener Bürgertum ist der internationalen Gesellschaft gewichen. Die alte Behaglichkeit und die gediegene gute Stube sind verschwunben. Im hell beleuchteten Salon tafelt die elegante Gesellschaft. Alles ist geistreicher, feiner, nervöser: Champagnerstimmung. Das Bundervolle am Walzer des jüngeren Strauß ist, daß er über alledem das Beste aus der älteren Reit bewahrt hat. Die Mutter war eine Berehrerin Lanners. Seine weiche Melodie hat sich bei ihrem Sohn mit der straffen Rhythmik des Baters Strauß vereinigt. Gleichzeitig ist die Form gewachsen. Das wäre nur äußerlich, wenn nicht damit die Steigerung des ganzen musikalischen Gehalts verbunden wäre. In einer fast unerhörten Leichtigkeit und Fruchtbarkeit hat Johann Strauß das halbe Tausend seiner Tänze hervorgebracht. Dabei blieb seine Kunst frisch und jung, wie er selber. Und mit dieser Frische bewahrte er seinen Walzer vor der Gefahr, mit der Erweiterung der Form seinen Zwed als Tanzmusik zu verlieren. Inzwischen hat der Gesellschaftstanz eine traurige Entwicklung durchgemacht, mit der auch seine musikalische Berarmung zusammenhängt. Andererseits ist seit dem Beginn des Jahrhunderts der Kunsttang durch verschiedene Ginflusse in seinem Wesen verändert worden. Furchtbare Möglichkeiten sind unverkennbar; sie werden sich nur verwirklichen durch ein erneutes inniges Zusammengehen von Tanz und Musik. (Bal. XII. Buch, Rap. 9.)

Den Schritt aus dem Ballsaal hinaus hat Strauß aber doch getan: aus dem Walzer wurde die neue Wiener Operette; am 10. Februar 1871 ist ihr Geburtstag. Strauß' "Indigo" trägt schon alle jene Gebrechen, die die Gattung unheilbar steigender Verblödung zugeführt haben: sinnlose Handlung, abgeschmackter Inhalt, unwahre sentimentale Empsindung, karitierende äußersliche Charakteristik, elende Reimerei in den Liedversen, mühsam erdachter Wit, der durch frivole Psesserung genießbar werden soll. Man scheint diese Sigenschaften für untrenndar von der Operette zu halten. Die Gattung steht

weit unter dem alten Singspiel und verfällt immer mehr der Ausstattungsposse. Für Johann Strauß war es jammerschade, daß er niemals ein vernünstiges Textbuch bekommen hat; denn welch berückender musikalischer Reichtum in ihm lag, zeigt "Die Fledermaus", trot allem die beste deutsche Operette. Hier ossendt sich in prächtigster Weise das, was alle späteren Operettenkomponisten nicht verstanden: das Dramatische der Tanzmusik. Der Tanz wird hier zum dramatischen Stimmungsmittel, am sichtbarsten in der meisterhaften musikalischen Pantomime des Gesängnisdirektors (3. Akt); dieses Nachleben einer köstlich durchschwärmten Nacht steht ebenbürtig als lusliges Seitenstück neben der Beckmesser-Pantomime in Wagners "Weistersingern". Von den 16 Operetten Strauß' nenne ich nur noch den "Zigeunerbaron", in dem das Streben nach der echten komischen Oper vor allem am Textbuch scheiert.

Bon Strauß' Nachfolgern auf bem Gebiet ber Operette hat ihn keiner erreicht. Karl Millöckers (1842-1899) "Bettelstudent" und "Armer Jonathan", Richard Genees (1823-1895) "Seefadett", Rub. Dellingers (1857 bis 1910) "Don Cefar", Karl Zellers (1842-1898) "Bogelhändler" und "Obersteiger" sind noch aus dem Repertoire zu nennen. Rich. heubergers (geb. 1850, lebt in Wien) "Opernbalt" zeigt bas Streben, durch gebiegene musikalische Arbeit höher zu kommen; Baul Linde ist dann eine charakteristische Erscheinung jener zahlreichen Sauskomponisten von Barietes und Bossenbühnen, die ihre zweifellose Begabung zu dem traurigen, wenn auch noch so einträglichen Gewerbe erniedrigt haben, zu ben von Schneiber, Dekorateur und kalauernden Textsabrikanten zusammengestoppelten "Schlagern der Saison" die Musik zu schreiben. Durch gediegene Instrumentation den Mangel eigener Erfindungsfraft wettzumachen, versucht eine jungere Wiener Schule, bie in Max Reinhard (geb. 1865), Ebm. Epsler (geb. 1874), Leo Fall (geb. 1873) und Franz Lehar (geb. 1870) ihre Hauptvertreter hat. Des letteren "Luftige Witwe" hatte einen Erfolg, der einem um die Zukunft unserer Kunstkultur bange machen könnte, wonn nicht die Bergangenheit Beispiele genug aufwiese, daß solche Seuchen auch im Runftleben immer wiederkehren und — überstanden werden. Das eigentlich Satirische ist bei diesen Komponisten nur schwach entwickelt und wo es sich herauswagt, wie etwa in Ostar Straus' (geb. 1870) "Lustigen Ribelungen" und "Hugdietrichs Brautfahrt" richtet es sich in einer Beise gegen beutschnationales Empfinden, die schroffste Verurteilung gebietet. Wirklich geistvolle musikalische Parodie gab dagegen der auch als Musikschriftsteller geschätzte Otto Neigel (geb. 1852, lebt in Köln) mit bem Satirspiel "Wallhall in Not", dessen reicher musikalischer Wit freilich nur dem geübten Kunstkenner voll aufgehen dürfte.

Noch tiefer, als die Wiener steht die Berliner Operette, die eine innige Berbindung mit der leider auch ganz entarteten Berliner Posse eingegangen

ist. Wit Hilse einiger gassenhauerischer Schlager beherrschen diese jedes Geistes und jeglicher Empsindung bare, dasür auf alle niedrigen Instinkte geschickt spekulierenden Erzeugnisse ein Jahr lang den Spielplan einer Bühne, durchseuchen aufs Grammophon übertragen das ganze Land mit ihren seichten Welodien und zerstören als üble Schädlinge das unserm Volke eingeborene gesunde Wusikempsinden. Als Typus dieser durch pekuniären Ersolg verswöhnten Komponisten sei Jean Gilbert (geb. 1879) genannt, der sich zu Besginn des Weltkrieges der "Kombination" solgend zu seinem Namen Max Winterseld bekannte, inzwischen aber wieder die Ausnahme des engländernden Decknamens für vorteilhaft ersand.

Zwei Tatsachen müssen hier noch gestreift werben. Erstens die auffällige Erscheinung, daß saft alle diese Operettenkomponisten Juden sind; zweitens, daß sich nirgendwo der unheilvolle Einsluß des kapitalistischen Theaterbetriebs so ofsenbart, wie auf dem Gebiet der Operette. Kapitalkrästige Verleger, wie Sliwinski, pachten die in Frage kommenden großstädtischen Bühnen oder wissen deren Direktoren in ihre Abhängigkeit zu bringen und bestimmen dann den Spielplan. Wit allen Witteln der Reklame werden die "Ersolge" oft gegen das einmütige Urteil der Kritik "gemacht", und die Presse ist viel zu stumpf oder zu gleichgültig, um diesem Treiben scharf und andauernd entgegenzutreten. Vielsach liegt das an der Unterschätzung der Wichtigkeit dieses ganzen Kunstgebietes für unser Volksleben, um so höhere Aufsmerksamkeit müssen alle jene dieser Frage zuwenden, die an die Bedeutung der Kunst für die Gesundung unseres Volkes glauben. (Vgl. XII. Buch, Kap. 9.)

In der odigen Aufzählung von Operettenkomponisten übergangen wurde Franz von Suppe (1820—1895), der mit "Boccaccio" (1879) und anderen Werken auf dem von Strauß gewiesenen Wege steht. Schon vorher aber hatten "Das Pensionat" (1860), "Zehn Mädchen und kein Mann" (1862), "Flotte Bursche" (1863) und die "Schöne Galathea" (1865) seine Anpassungsfähigkeit an die französische Operette bewiesen.

Diese ist in Paris emporgewachsen. Florimond Ronger (1825—1892) hatte unter dem Decknamen Hervé 1854 ein Theater "Folies dramatiques" eröfsnet, in dem er kleine Stücke aufführte, die die lose Form des älteren Baudeville übernahmen, aber neben einer guten Dosis satirscher Parodie bereits das bedenkliche Reizmittel der Pikanterie verwendeten. Die Gattung völlig ausgebildet hat Jacques Offenbach (1819—1880), der Sohn eines jüdischen Kantors aus Köln. In den 1855 gegründeten "Bouffes parisiens" entwickelten sich schnell aus den harmloseren Stückhen ("Fortunios Lieb", "Verlodung dei der Laterne" u. a.) jene gepfesserten Operetten "Orpheus in der Unterwelt", "Die schöne Helena" usw., die ihn berühmt gemacht haben. Man könnte von einer Satire der Zustände des zweiten Kaiserreiches sprechen, lebte in allem auch nur ein Fünkten vom wahrhaft satirschen Geist des in-

grimmigen Zornes, des Verlangens nach dem Hohen und Schönen. Wer aber selber sich im sumpsigsten Psuhl mit Behagen aushält, kann allenfalls Zhniker sein, aber nicht Satiriker. Den "Geist" Offenbachs leugne ich nicht, Kokottengeist; ebensowenig bestreite ich sein hervorragendes Talent der Parodie. Aber diese ist allzu oft Beschmutzung eines Schönen. Wenn man aber aus der Tatsache, daß er in seinem letzten Werke "Hossmanns Erzählungen" eine seine komische Oper geschafsen hat, sür seine Künstlerschaft gar günstige Folgerungen zieht, so erhellt doch daraus erst recht, daß er zubor seine großen Gaben in gemeiner Weise den niedrigsten Zeitinstinkten preißegeben hat.

Offenbach gelehrigster Nachsolger war Ch. Lecocq (1832—1918), unter bessen zahlreichen, in der Arbeit meist sorgfältigen Werken "La fille de Madame Angot" und "Giroslé-Girosla" die bekanntesten sind. Rob. Planquette (1848—1903) ist mit den "Gloden von Corneville", Edm. Audran (1842—1901) mit "Miß Helhett" und "Die Puppe", André Ch. Messager (geb. 1853, lebt in Paris) mit den "Kleinen Wichus" über Frankreich hinausgedrungen.

Auch zwei Engländern gelangen auf diesem Gebiete Ersolge. "Der Mikado" von A. Sullivan (1842—1900) gehört zu den allerbesten Schöpfungen in der Gattung; er hat außerdem noch ein Duzend Operetten und viel Instrumentalmusik geschrieben. Die große Oper "Ivanhoe" hat man ohne Ersolg dem deutschen Spielplan einzugliedern gesucht. Wahlloser in den Mitteln ist Sidneh Jones, von dessen sund Operetten "Die Geisha" auch in Deutschland zahllose Ausschlussen erlebte.

### Siebentes Rapitel

### Die Romantik in Frankreich und Italien

Frankreich ist das Land der formalen Kultur. Seine Kunst hat immer vor allem die Erscheinung der Dinge gegeben, danach gestrebt, diese Erscheinungssormen der Umwelt zu erfassen, sie einzusangen und in das Leben des Einzelnen einzusügen. Deshalb ist die ganze französische Kunst in viel höherem Maße Schmuck des Lebens, als semals die germanische Kunst; sie ist ein Vergnügen des Verstandes und Wizes, weniger Herzenssache. Das Wie hat eine viel höhere, eine selbständige Bedeutung gegenüber dem Was, während es in der deutschen Kunst ausschließlich im Dienste des Was

steht, von diesem erst geschaffen wird. Während der Urgrund aller deutschen Runft musikalisch ist, ist er in aller französischen Runft bildnerisch. Betrachten wir die Kunst der Welt als eine einzige, so hat Frankreich eine außerordentliche Bedeutung in allem Formalen stets behauptet: so in der Architektur und Blastik des Mittelalters, in der Malerei der ganzen Neuzeit. Seine klassische Dichtung brachte gerade durch ihre formale Gesetzmäßigkeit die ganze Welt in eine fast sklavische Abhängigkeit; ebenso wie die französische Gesellschaftzetikette und der französische Gesellschaftstanz. Nirgendwo gibt das Seelische die Anregungen, sondern die Form. Daber auch die Unselbständigkeit, mit der das Französische von den andern Bölkern übernommen wird; daher vollzieht sich in aller übrigen europäischen Runft die Abschüttelung des französischen Borbildes als Selbständigwerden des eigenen seelischen Lebens. Shakespeare ober Goethe ober Wagner bagegen haben auf die andern Nationen so gewirkt, daß diese in ihr eigenes seelisches Leben untertauchten. Frankreich hat von der Fremde manche Anregungen übernommen, dabei dem Geistigen gegenüber wenig Widerstand gezeigt. wohl aber von der Form die völlige Anpassung an die eigene nationale Art verlangt.

Es ist nach alledem erklärlich, daß für das französische Volk die Musik nicht so viel bedeutet, wie für das deutsche; ebenso daß Frankreich für die Entwicklung der Musik nicht so bedeutsam gewirkt hat. Es stimmt aber zum Charakter der gesamten Kunst als formaler Lebenskultur, daß Frankreich zumeist die Oper gepflegt hat. Übrigens hat schon Adam de sa Hale (vgl. I, 161) das tatsächliche Leben einzusangen verstanden, und Clement Jannequin nimmt in der Kontrapunktik des 16. Jahrhunderts eine Sonderstellung ein, weil er die Erscheinungen der Außenwelt in Musik umwandelt (vgl. I, 204). Gleicherweise strebte die französische Klaviermusik von vornsherein nach dem Charakterstück und dem malenden Stimmungsbild. Sie ist darstellend, nicht lyrisch; von außen empfangen, nicht von innen geboren.

Die stanzösische Romantik ist die Folge der stärksen Beeinkussung durch deutschen Geist, die Frankreich seit dem Mittelalter erlebt hat. Bezeichnenderweise war der Haupturheber dieses Einslusses Goethe, den wir im allgemeinen nicht zu den Romantikern zu rechnen pslegen. Wie in der gesamten Weltliteratur wirkte die Anregung durch unsere klassische Dichtung, die ja gleichzeitig eine Fülle der wertvollsten Keime der Romantik in sich trug, aus Frankreich nicht einengend, zur Nachahmung reizend, sondern erzielte ein Erwachen der Subsektivität. Es ist für die französische sormale Kultur außerordentlich bezeichnend, daß diese Revolution zunächst die Formen ersaste als Auslehnung wider die allmächtige Tradition. Die französische Romantik ist das, was wir als Sturm und Drang bezeichnen, schrankenloseste Freiheit der Bewegung. Romantisch ist dabei die Betonung des persönlichen

Erlebens. Tropdem dieser Subjektivismus so stark wirkte, bewies auch jetzt der französische Nationalcharakter seine Stärke und wandte sast unversehens die Romantik ganz auss sormale Gebiet. Der malerische Sinn sür die Farbigkeit der Welt ist das hervorragenoste Merkmal und sür die Technik das Bestreben, diese Farbigkeit der Welt uns erleben zu lassen durch eine ungeheure Steigerung der Ausdrucksmittel, auch durch das mehr geistige Mittel der Bevorzugung selksamer Geschehnisse: Phantastik, oft recht kühl erdachte, anstatt der aus dem erregten Innern quellenden Phantasie. Wenn man von der im Grunde unberechtigten Trennung in die verschiedenen Künste absieht, sind nicht der Maler Delacroix und die Dichter Victor Hugo oder Musset die charakteristischste Vertretung der französischen Romantik, sondern Hector Berlioz.

Gerade diese nationale Sonderart von Berlioz wird nicht genug beachtet. Dabei ift sie ber innerste Grund bafür, daß wir trot allem in Deutschland nicht zur rechten Liebe für Berliog kommen. Man barf sich burch die große Bahl ber Aufführungen seiner Werke, die übrigens bezeichnenderweise nach der Hochflut des Jubilaumsjahres 1903 ftark zurückgegangen ist, nicht täuschen lassen. Berlioz ist für die Aufführenden wie für die Hörer so — es gibt hier nur, und das ist immer ein Zeichen für etwas Undeutsches, das Fremdwort interessant, daß, seitbem der anfängliche Widerstand überwunden ist, sich immer ein dankbares Publikum findet. Freilich hat Berlioz eine stärkere Beeinflussung durch deutsche Runft erfahren, als die oben genannten Dichter, eben weil er Musiker ift. Denn es kam zu ber Liebe für Goethe und Shakespeare, die er mit jenen teilte, die geradezu rasende Leidenschaft für deutsche Musit: Beethoven, Glud, Mozart, Beber. Gerade die Liebe zum Sinsoniker Beethoven bedeutete für Berlioz die hinneigung zu dem der deutschen Musik ureigenen, von der französischen aber vor ihm wenig angebauten Gebiete der orcheftralen Sinfonik. Dagegen bewahrte ihn Beethovens klare Wiberspiegelung seelischen Lebens nicht vor jener für französische Romantik charafteristischen Borliebe fürs Dämonische, Grausige und Wilbe, die fast immer eine Berlegung des Schwerpunkts aus dem Innern, dem subjektiven Ich, ins Außere, das fesselnde Objekt, mit sich bringt. Dadurch tritt an die Stelle bes deutschen Seelenbekeninnisses eine mehr malerisch bekorative Phantastik, bie fast naturgemäß auf das Seltsame der Erscheinung gerichtet sein muß. Ich habe bas einschränkende "fast" eigentlich nur im Hinblick auf Berlioz beigefügt. Denn bei ihm war der Dämonismus und die Phantasterei Wahrheit. Thomas de Quincen hat in seinen "Bekenntnissen eines Opiumessers" keinen wahnwitigeren Traum mitgeteilt, als Berlioz in seiner "Phantastischen Sinfonie" ihn mit der überzeugenden Bahrheit des eigenen seelischen Erlebens dargestellt hat. In dieser Richtung aufs Malerische beruht sein größtes und dauerndes Berdienst für die musikalische Entwicklung. Berlioz ist nicht ber Entdeder ber Bedeutung ber Rlangfarbe für die Mufit, aber er hat,

was sonst über gelegentliche Verwertung weniger Einzelheiten nicht hinausging, zum Shstem entwickelt und große Tonwerke auf diesem Shstem aufgebaut. Die charakterisierende Fähigkeit des Tones, wie dessen poetische Schönheit wurden dadurch entdeckt. Berlioz ist vielleicht der einzige Komponist, der gar nicht Klavier spielen konnte. Seine instrumentale Spielssertigkeit beschränkte sich auf Flöte und Gitarre. Er ist aber auch der einseitigste Orchestermaler der Musikgeschichte. Und darin beruht sein großer Mangel. Man kann erschrecken, wenn man ein Werk von Berlioz aus dem Klavierauszug spielt, so arm erscheint es. Es ist eben seines wichtigsten Ausdrucksmittels beraubt. Während uns ein und dasselbe Motiv im Orchester durch die Verschiedenheit der Klangsarbe oder die Eigenart der Verbindung von verschiesdenen Instrumenten immer wieder sessen kann, wirkt es auf das architekstonische Gerüft zurückgesührt eintönig.

Aber es ist nicht zu verkennen, daß diese Tatsache verbietet, Berlioz den größten Meistern beizuzählen. Es ist eben doch nicht genug, was er zu sagen hat, sonst würde auf das Wie der Aussprache nicht alles ankommen. Übershaupt dürsen wir uns nicht verhehlen, daß eigentlich kein größeres Werk von Berlioz uns von Ansang dis zu Ende zu sessent vermag. In jedem sinden sich zwischen packenden Stellen ganz triviale und nichtssagende Motive, deren Wertlosigkeit dadurch nicht wettgemacht wird, daß sie so glänzend aufsgeputzt sind.

Bielleicht lag das auch daran, daß in Berlioz das Können nicht ftark genug war, um die Absichten des Künftlers erfüllen zu können. Diese Erklärung mag zunächst verblüffen, denn keinem Kunftler ift öfter der Borwurf gemacht worden, zu "gelehrt" zu sein, als ihm. Aber bereits Charles Legouvé, einer der besten Freunde des Komponisten, hat dagegen geltend gemacht, daß Berlioz im Gegenteil nicht gelehrt genug war, wenigstens nicht für das, was er wollte. Denn er wollte stets das Höchste: Größe im ganzen, Feinheit und Genauigkeit im einzelnen. Er wollte alles in der Musik ausdruden ober genauer veranschaulichen, die äußeren Erscheinungen in der Natur, wie die heimlichsten Seelenregungen. Und da Berlioz niemals geregelt Musik studiert hatte, da ihn seine Armut gezwungen hatte, in den wichtigsten Entwicklungsjahren durch Chorfingen und Gitarreunterricht sein Brot zu verdienen; da er endlich sich erst in einem Lebensalter ber Musik völlig zuwenden konnte, als der Schöpferdrang ihn gleich zu ben schwierigsten Aufgaben trieb, ist er niemals dazu gekommen, sich jene unbegrenzte Herrschaft über die Tonmittel zu erwerben, die ihm, wie etwa einem Beethoven, erlaubt hätte, sein Wollen ungehemmt in Tönen auszubrücken.

Trop dieser Einschränkungen der Einschätzung der musikalischen Kraft Berlioz', die übrigens sowohl von Wagner wie von dem opfermutigen Berkünder der Kunst des Franzosen, Franz Liszt, geteilt wird, dürsen wir seine

außerordentlichen Verdienste auf rein musikalischem Gebiete nicht vergessen. Unverkennbar kamen sowohl Wagner wie Liszt für ihre Orchestrierungen die Errungenschaften von Berliog zugute, ber bem Orchester Glang und Bracht und eine erhöhte Klangfülle verliehen hat. Felix Weingartner, der verdienstwolle Dirigent Berlioz'scher Werke — er ist auch mit dem Franzosen Malherbe ber Herausgeber ber großen Gesamtausgabe —, hat ferner sicher recht, wenn er als Berlioz' Verdienst das "dramatisch-psychologische Bariieren" eines Themas in Anspruch nimmt, also eine Umwandlung des Themas nicht aus formalen Gründen, sondern aus solchen des Inhalts. Das wird am sichtbarften bei der Umgestaltung der "Idee fixe" in der "Phantastischen Sinsonie". Ebenfalls auf dichterischem Empfinden beruht Berlioz' außerordentlich fruchtbare Gegenüberstellung verschiedener Motive, indem er in vollständig freiem Sape zwei Themen so vereinigt, daß diese "reunion de deux thèmes", auf die die Partituren ausbrücklich aufmerkam machen, eine Bereicherung bes bichterischen Inhalts mit sich bringt. wenn Romeos Liebesgesang die Festesklänge bei Capulet übertont, ober wenn in "Benbenuto Cellini" mitten in den Karneval das dustere Motiv des Kardinals hineintönt. Da wird die Musik doch beinahe zur sichtbaren Handlung.

Berlioz' Lebensgang wirkt wie ein phantastischer Koman. Er wurde am 11. Dezember 1803 in Côte St. André (Lhon) geboren, wo sein Bater Arzt war. Während er des Knaben srühe musikalische Neigungen begünstigte, widerstrebte er durchaus des herangewachsenen Jünglings Absicht, sich der Musik zu widmen. Als dieser aber sich dem Zwang, Mediziner zu werden, entzog, versagte ihm der Bater alle Unterstützung, und Berlioz war gezwungen, sich seinen kargen Unterhalt durch Stundengeben und als Chorist in einem untergeordneten Theater zu verdienen. Er erreichte seine Ausnahme ins Konservatorium, bildete sich aber hauptsächlich durch Anhören und das Studium der Partituren der Opern Glucks. Im Jahr 1830 errang er nach viersmaligem vergeblichen Ansturm den "Römerpreis". Doch brachte ihm der Ausenthalt in Italien nur Enttäuschungen.

Schon vorher hatte er sein erstes bedeutsames Werk geschrieben, die "Sinfonie kantastique, Episode aus einem Künstlerleben". Sie war durch seine Begeisterung für Shakespeare und mehr noch durch seine geradezu wilde Liebe zu der englichen Schauspielerin Smithson eingegeben. Diese Sinsonie ist der Ausgangspunkt der ganzen modernen Programmusik. Berlioz hat kein bedeutenderes Werk mehr geschrieben, wenn er auch als Orchestermaler in späteren Werken noch über eine reichere Palette versügte. In "Harold in Italien" (1834) ist das weniger der Fall, als in der 1839 entstandenen dramatischen Sinsonie "Romeo und Julie", deren Scherzo, die "Königin Mab", eines der sarbigsten und duftigsten Stücke der Musikstieratur ist. Das ungeheure "Requiem", die dramatische Legende "Fausts Berdamm-

nis", sowie verschiedene Ouvertüren bilben mit den genannten die Werke, die für uns Deutsche hauptsächlich in Betracht kommen.

Berlioz' Opern dagegen vermögen sich auf unseren Bühnen nicht zu halten. Das zweiteilige Riesenwerk "Die Trojaner" liegt uns schon im Stoff zu sern; "Benvenuto Cellini" und "Beatrice und Benedikt" leiden an dem Zwiespalt, aus dem Berlioz selbst nicht hinauskam: nämlich, daß eine neue Musik in die alten Opernsormen gezwängt werden sollte. Inzwischen hatte überdies Wagner der Welt den Weg zum Musikorama gewiesen.

Berlioz' Werke waren in Frankreich immer bald zur Aufführung gelangt, sanden aber nie das rechte Verständnis. Dies wurde dem größten französischen Komponisten erst durch deutsche Arbeit zuteil. Liszt war der beste Bahnbrecher sür den lebenden Berlioz. Die deutschen Siege 1870/71 und mehr noch der Sieg der deutschen Musik verhalfen dann dem Toten — er war am 8. März 1869 in Paris gestorben — auch zur Anerkennung in Frankreich, das in ihm ein Gegengewicht gegen die fremden Meister auszustellen suchte. Die Musikgeschichte gibt Berlioz diese Stellung nicht; sie erkennt in ihm aber den bedeutendsten Vorarbeiter der modernen Musik und würdigt ihn als einen hochstrebenden, eigenartigen Künstler und sessellenden Menschen. —

Die französische Romantik hat eine Berlioz ebenbürtige Erscheinung nicht mehr hervorgebracht. Bei Félicien David (1810—1876) hat sie sich in Exotik umgewandelt. Nur seine 1844 ausgeführte Ode-Sinsonie "Le désert" hat tieseren Eindruck gemacht, und der erwieß sich als rasch vergehender Farbenrausch. Im Wesen Berlioz verwandt war G. B. Alkan (1813—1888), den man wohl den "Berlioz des Klaviers" genannt hat. Die meisten seiner Klavierwerke holen sich den Stoss außeren Eindrücken. Ein parodistisch-grotesker Humor steckt in der Mehrzahl seiner technisch durchweg sehr schwierigen Klavierstücke, die in der farbigen Pracht des Sahes zum Bedeutendsten der neueren Klavierliteratur gehören. — In schwächlichem Ausguß drang dann die Romantik auch in die Oper ein (vgl. XII. Buch Kap. 3) und auch der Neuim-pressionismus (XII, Kap. 10) hat zu Berlioz Beziehungen.

Für die italienische Musik steht die romantische Bewegung auf dem einen Namen Verdi. Verdi hat 60 Jahre Musikentwicklung an sich erlebt. Dennoch ist er immer ein Eigener geblieben. Ich weiß in der ganzen Kunstgeschichte keinen zweiten, der gleich ihm alles, was um ihn geschah, verfolgte, prüfte und daraus aufnahm, was ihm zusagte. Er bietet, obwohl er 60 Jahre lang berühmt war, des seltene Beispiel eines steten Wachstums, und erst der Greis ist der überragend Große, der Große sür die Welt, während er dorher nur der Große Italiens gewesen war.

Giuseppe Berdi wurde am 10. Oktober 1813 als Sohn eines unbemittelten Wirtes in Roncole geboren. Seine musikalische Anlage wurde früh ausgebildet, und zwar von dem hervorragenden Theaterdirigenten Lavigna. Aber Berdi kam zuerst in den Organistendienst seines Seimatdorfes und erst als Sechsundzwanzigjähriger auf die Bühne. Der "Oberto", ber in Mailand 1836 großen Beifall fand, steht durchaus in Abhängigkeit von Bellini. Bielleicht war beshalb ber Erfolg beim Publikum so groß. Ein grausames Geschick, das ihm innerhalb dreier Monate sein junges Weib und zwei Söhne dahinraffte, bewahrte ihn vor leichtfertiger Theatermacherei. Ms Berdi 1842 wieder von der Bühne sprach, war er ein anderer geworden. Sein "Nabucco" war ein Werk voll hohen Ernstes und strenger Herbheit. Echte religiöse Stimmung und glühende Vaterlandsliebe beseelen es. Mit ihm wurde Berdi ein berühmter Mann. Bis zum Jahre 1849 schrieb er zehn Opern, von denen "Die Lombarden", "Ernani", "Attila" und "Die Schlacht bei Legnano" großen Erfolg errangen. Es waren jene Opern, die die Aussprache patriotischer Gefühle zuließen. In dem zerstückelten und zerrütteten Italien hatte die romantische Sehnsucht das Verlangen nach nationaler Einheit erweckt. In Verdis vereinsamtem Berzen hatte diese Sehnsucht tiese Burzeln geschlagen. Er wurde in seiner Musik ber Sänger ber Leiden, Hoffnungen und Wünsche seines Vaterlandes. Mit leidenschaftlicher Glut und hinreißender Kraft trat seine Musik für diesen Gedanken ein; sie steht in der Wirkung auf die politische Entwicklung eines Volkes in der Musikgeschichte einzig da. In dieser Teilnahme für eine große Bee, der heiligen Auffassung dieser Aufgabe seiner Kunst liegt auch das künstlerische Übergewicht der Werke Berdis aus dieser Zeit über die seiner Zeitgenossen. Merdings hätte das nicht ausgereicht, ohne das lebhafte Temperament und dramatische Gefühl des Rünstlers.

Noch unterscheiden sich aber diese Werke in der musikalischen Arbeit nicht von den übrigen. Das kam erst, als der Patriot in ihm frei wurde, 1849, als er in der Revolution sehen konnte, daß er sein Volk aufgerüttelt hatte. Von nun ab hat nur noch der Künstler Verdi gesprochen. Eine neue Liebe beglückte sein Herz. Giuseppina Strapponi, die geniale Sängerin, wurde 1849 sein Weid und blieb ihm treue Genossin die seniale Sängerin, wurde 1849 sein Weid und blieb ihm treue Genossin die Stelle des mehr allgemein Ihrischen Schwunges seiner disherigen Werke individualisierende Charakteristik zu sehen. Der Musiker erkannte aus der Gesamtentwicklung seiner Kunst durch Mozart, Cherubini, Spontini und Meherbeer die Bedeutung der musikalischen Arbeit überhaupt, die der Ausdruckssähigkeit des Orchesters insbesondere. Schon die "Luisa Miller" (1849) zeigt dieses Streben, das dann seinen kräftigsten Ausdruck in den drei auseinandersolgenden Opern sindet, die Verdis Weltruhm begründeten: "Rigoletto" (1851), "Der Troubadour" und "Traviata" (beide 1853). Der Stoss der Kroubadours" zeigt

bie Wucherungen einer ausschweifenden Phantastik im schlimmsten Sinne bes Wortes. Die Musik ist uneinheitlich im Stil und ungleichmäßig in ber Durcharbeitung. Aber welche in der italienischen Oper unerhörte Kraft der Charakteristik! Das sind heißblütige Menschen, keine Buppen. Welche Leidenschaft in Liebe und Haß, welcher Schwung der Melodie! Und auch welche musikoramatische Schlagkraft! Wir durfen uns durch die bei uns üblichen Aufführungen eines ohnmächtigen Theaterschlendrians nicht irre machen lassen. Eine Oper, die 60 Jahre nach ihrem Entstehen zu den Lieblingswerken der Welt gehört, muß starke Werte in sich tragen. In Stoff und Charakteristik bedeutsamer ist ber "Rigoletto", auch bramatisch gegenüber Biktor Hugos Drama zweisellos eine Steigerung durch die Vereinigung der ganzen Teilnahme auf die tragische Gestalt des buckligen Hofnarren. Im Sinne musikdramatischer Arbeit ist das Quartett des letten Attes ein Meisterstück, das in der Zusammenzwingung charakteristischer Außerungen der denkbar verschiedensten Gefühle zum Schönheitsklang seinesgleichen kaum hat. Der bebeutenoste Schritt nach vorwärts aber ist die "Traviata". Ein moderner Stoff mit sehr wenig handlung, dafür eingehender Behandlung der Seelenzustände bei der Entwicklung eines durchaus modernen Problems. In der Musik eine wundervolle Intimität; wenige Personen, fast gar kein Chor und lange Stellen in einem Parlandogesang, ber uns den Meister des "Falstaff" bereits vorahnen läßt.

Mit manchen Auhepausen geht es ständig vorwärts. Längst nicht alle Opern bedeuten Erfolge. Aber Berdi war weder durch Glud noch durch Unglud aus der ruhigen Bahn zur Vollkommenheit zu bringen. Über ben erfolgreichen "Maskenball" (1859) und den weniger glücklichen, stark nach ber "großen Oper" hinzielenden, aber einige überwältigend schöne Szenen bergenden "Don Carlos" (1867) gelangt Berdi zur "Aida" (1871), in der der neue Stil zum erstenmal offenkundig wird. In der Auflösung der geschlossenen Form zur musikalischen Rebe zeigt sich ber Einfluß Wagners. Verdis eigene Entwicklung brängte zu einem Ende, bas bem Musikbrama bes Bahreuthers nahestand. Der von gewaltiger Leidenschaft durchglühte "Othello" (1887) und der durch die Anwendung der neuen Grundsätze auf die komische Oper selber stilbildend wirkende "Falstaff" (1893) stehen auf dieser Höhe. Berdi ist auch hier nirgendwo Systematiker. Wo es ihm der Natur des Stoffes zu entsprechen scheint, wendet er die geschlossene Form an. Gleichzeitig steigert er die Sorgfalt der orchestralen Arbeit zu jenem wunderbaren Filigrangewebe, bas uns im "Falftaff" entzüdt.

Neben diesem reichen dramatischen Schaffen hat Verdi auch einige Werke für Kirchenmusik geschrieben. Das Requiem (1874) zu Manzonis Gedächtnis verrät den Dramatiker, gehört aber, dank seiner tiesen Frömmigkeit und der oft bis zur mystischen Glut gesteigerten Indrunst, zu den wertvollsten Vertonungen der Totenmesse. Die "vier religiösen Stücke" zeigen

ben Fünfundachtzigjährigen in der Bollkraft der Empfindung und Erfindung, in der vollen Meisterschaft der Arbeit, alles verklärt von einer fast überirdisch gewordenen Schönheit.

Am 27. Januar 1901 ist dieses wunderbare Leben, das den Menschen in der gleichen steten Entwicklung mit dem Künstler zeigte, beschlossen worden. In Carduccis Gruß stimmt die Welt ein: "Gloria a lui, immortale, sereno e trionfante, come l'idea della patria e dell'arte. Kuhm ihm, der da unsterblich ist, heiter und sieghaft, wie die Begrisse Vaterland und Kunst."

# Fünfter Teil

St. M. II.

Digitized by Google

### Elftes Buch

# Musik und Dichtung als Einheit

### Erftes Ravitel

## Richard Wagners poetische Sendung

ir stehen vor einem der schwierigsten Probleme der ganzen Kunstgeschichte, dessen richtiges Verständnis für unser Gesamtverhalten zur lebenden Kunst ausschlaggebend ist. Denn in einer vorher ungekannten Weise hat Wagner die Stellung einer Kulturmacht in unserem ganzen Leben gewonnen; für die Kunst zumal wollen viele in seinem Werke nicht nur den Gipfel des Geschaffenen, sondern auch die Richtschnur sür die Zukunst sehen. Da Richard Wagner die Lösung und in gewissem Sinne die Erlösung vom
meist umstrittenen Problem der Musikgeschichte brachte, kann eine tieser dringende Erkenntnis seiner künstlerischen Persönlichkeit, dieses einzigartigen Phänomens der Kunstgeschichte, nur im Jusammenhang mit dieser
großen Kunstentwicklung gelingen. Andererseits muß sich mit der Darlegung
der innersten Kräfte dieser Persönlichkeit auch das Wesen der ihr eigentümlichen Kunstäußerung, also des Musikdramas, erhellen.

Diese Überzeugung von der Bedeutung der vorliegenden Frage, dazu die täglich zu gewinnende Ersahrung, wie wenig Klarheit in alledem herrscht, veranlaßt mich, hier auf die Gesahr hin, einzelnes aus früheren Abschnitten des Buches wiederholen zu müssen, nochmals sowohl das ästhetische Grundproblem des Musikoramas wie die Entwicklung der Kunstgattung im Zusammenhange und im steten Hindlick auf Richard Wagner zu behandeln.

Ich habe für diese Untersuchungen die Ausschrift "Richard Wagners poetische Sendung" an Stelle der beliebten "R. W. als Dichter" gewählt, weil ich die letztere für geradezu irreführend halte, wenigstens wenn wir

das Wort "Dichter" im gewöhnlichen Sinne nehmen. Denn das heißt aus einer durch und durch innerlich verwachsenen Gesamttätigkeit einer genialen Persönlichkeit eine der mitwirkenden Kräfte zu gesonderter Betrachtung herausreißen, wo gerade das Wit- und Ineinander der Kräfte das Wesen der betrefsenden Persönlichkeit ausmacht. Andererseits liegt in dem Worte "poetische Sendung" das demütige Eingeständnis des Asthetikers, daß das Genie als etwas Unberechendares in die Geschichte der Menschheit eintritt und hier, wie in höherem Auftrage, eine Sendung geradezu "notwendig" erfüllt, um deren Lösung menschliche Absicht sich oft jahrhundertelang umsonst gemüht hat.

Als um die Jahrhundertwende eine Berliner Zeitschrift an eine lange Reihe bekannter Dichter die Anfrage richtete, ob sie Richard Wagner als Dichter anerkennten, verneinten alle, bis auf den einzigen Wildenbruch, der Wagner den größten Dramatiker seit Schiller nannte. Auf der anderen Seite erhalten wir nicht nur in einem fort kleine und große Abhandlungen, die die Berrlichkeiten der Wagnerschen Runftschöpfungen von dichterischem Standpunkt aus preisen, sondern wir erleben, daß, entgegen den innersten Absichtenbes Meisters, seine Werke als gesprochene Dichtungen der Offentlichkeit dargeboten und auch in dieser Art dankbar hingenommen werden. Endlich aber muß jeder, der die Werke Richard Wagners von der Buhne gehört hat. selber gestehen, daß seine Erinnerung an dieselben doch wesentlich anders ift, als bei so ziemlich allen übrigen Opern ("Fibelio", "Bauberflöte" und für den Mozart tiefer Erfassenden auch "Don Juan" bis zu einem gewissen Grade ausgenommen). Der Hörer hat hier als kostbares zurückbleibendes Gut nicht nur die Erinnerung an die Musik, nicht eine mehr ober weniger klare Borstellung irgendeiner Handlung, sondern darüber hinaus das Gefühl, ein bramatisches Welt- und Menschenproblem erlebt zu haben. Und es bleibt ihm die Bereicherung durch einige Gestalten, die, als Individuen blutvoll und lebendig, ihm gleichzeitig zu Symbolen wurden einer ganzen Weltanschauung. Das ist doch zweifellos ein Verhältnis, wie wir es sonst ben großen, rein dichterischen Dramen gegenüber erhalten.

Es wird heute, wo die persönliche ausgeregte Bekämpfung der Kunst Richard Wagners überstanden ist, auch kaum jemand mehr bestreiten wollen, daß Richard Wagners Musikbramen eine Sonderstellung in der gesamten musikbramatischen Literatur einnehmen. Aber das tun sie nicht, weil sie besser und größer sind, als die übrigen Opern, sondern weil sie anders sind, als alles Vorangehende. Dieses Anderssein liegt aber nicht in der Musik, — für sie läßt sich die gerade Entwicklungslinie wohl nachweisen, wenn auch nicht ausschließlich in der bramatischen Musik —, sondern in der Art der Dichtung, sagen wir genauer: in der gesamt dramatischen Haltung.

Wenn nun tropdem zahlreiche Männer, die wir als Dichter anerkennen, Richard Wagner als solchen ablehnen, so kann das nicht auf einer völligen

Blindheit gegenüber diesen Fähigkeiten des Künstlers Richard Wagner beruhen. Ist nicht vielleicht das Ganze — so drängt sich die Frage auf — mehr ein Streit um Worte? Wenn Ihr Wagner als künstlerische Persönlichkeit würdigt, ihm aber das Dichtertum bestreitet, hat das vielleicht nicht seinen einsachen Grund darin, daß dieser Begriff des Dichtertums salsch oder doch zu eng genommen wird?

Ich glaube in der Tat, daß die dehnbare Bedeutung des Wortes "Dichter" einen großen Teil der Schuld an diesen ästhetischen Zänkereien trägt. Die ethmologische Untersuchung des Wortes "dichten" fördert uns nicht; denn es kommt weniger darauf an, was ein Wort ursprünglich bedeutet hat, als auf das, was wir darunter verstehen können.

Nun, wir Heutigen sprechen, ohne dabei irgend einen inneren Widerspruch zu fühlen, von einem "Dichten in Tönen" oder "Dichten in Farben", und wir empfinden dabei durchaus nicht einen Gegensatzum "Dichten in Worsten", sondern wir verstehen in diesen Fällen unter "Dichten" eine Tätigseit, die vor der Kunstbetätigung liegt, die wir ietzt vor Augen haben. Dichten heißt in diesen Fällen Schöpfen; der griechische "Poietes" — Schöpfer taucht auf; es ist ein Schöpfen, das dem Göttlichen verwandt ist, ein Schöpfen aus dem Chaos. Chaos ist nicht ein Nichts, sondern ein Durcheinander noch ungeordneter Rohstoffe. Ob dieser Stoff dem Künstler durch sein eigenes Leben, seine Ersahrung, seine Beobachtung zugetragen wird, ob er diesen Stoff irgendwie und irgendwo vorsindet, bleibt sich völlig gleich. Das Künstlertum beruht in der Fähigkeit, diese Rohstofse zu gestalten.

Es fällt keineswegs alle künstlerische Tätigkeit unter biesen erweiterten Begriff bes Dichtens, sondern nur eine ganz bestimmte Art bes Schöpfens. Wir spüren das natürlich dort eher, wo das Wort Dichten uns als übertragene Bedeutung im Gefühl liegt. In der Malerei können wir eine ausgezeichnet gearbeitete Landschaft als großes Kunstwerk empfinden, ohne daß uns auch nur der Gedanke kommt, hier bon einem "Dichten in Farben" zu sprechen. Dagegen empfinden wir diese Tätigkeit des Dichters z. B. in jedem Werke Böcklins. In der Musik kann ich eine Sonate Mozarts mit demselben sinnlichen Entzücken empfangen, wie eine Sonate Beethovens, werde aber niemals die Bezeichnung des "Dichtens in Tönen", die Beethoven für sich in Anspruch nahm, auf jene Mozartsche Sonate ausdehnen können (die in C moll etwa ausgenommen). Gehen wir weiter, so gilt diese Unterscheidung in Wirklichkeit auch für Werke jener Aunst, der wir gewohnheitsmäßig überhaupt die Bezeichnung der Dichtung zugestehen. Der naturalistische Roman Zolas ist, soweit er naturalistisch ist, nicht Dichtung, sondern wissenschaftliche Beobachtung; das Dichterische kommt bei Zola gerade dadurch hinein, daß er nicht wahrhafter Naturalist ist, daß er vielmehr alle seine Beobachtungen in den Dienst einer Idee stellt, diese Sbee beweisen will. Und wir haben in der Versliteratur unendlich vieles, was keinen Anspruch auf die Bezeichnung Dichtung machen kann. Ich brauche keineswegs auf jene Literatur zu verweisen, in denen durch ganze Zeiträume Dichten nichts anderes war als ein ungemein kunstreiches Jonglieren mit Worten, wie in einer Periode der indischen Spik. Auch die deutsche Literatur hat das Figurenbauen aus Versen geübt, wobei also eine von den bildenden Künsten übernommene Formgestaltung zur Triebseder des ganzen künstlerischen, genauer künstlichen Schaffens geworden ist.

Aus dieser Verwendung des Wortes "dichten" auf den ihm eigentlich sernliegenden Gebieten der Musik und der bildenden Künste erkennen wir seine tiesste Bedeutung. Nicht die Fähigkeit der Wiedergabe eines Gesehenen erscheint uns beim Maler als Dichten, nicht die Fähigkeit der sinnwollen, melodiereichen Ausgestaltung eines musikalischen Themas zum großen Werke empfinden wir als Dichten in der Musik. Vielmehr ist es die Schaukrast des bildenden Künstlers, die Fähigkeit, einen Stoff zu ergreisen, zu durchdringen, daraus Leben zu schöpfen; genau so wie beim Musiker die Fähigkeit, ein Erleben zu ersassen, das wir dann im engeren Sinne als Dichtung bezeichnen. Es ist ganz genau dieselbe Tätigkeit auf allen diesen Gebieten, die wir als "dichten" bezeichnen. Sie liegt vor der nachherigen Gestaltung zum Kunstwerk; diese Gestaltung ist nichts anderes als der Ausdruck des bereits Gedichteten, das zur Mitteilung bringen desselben aus der Seele des Schöpfers an die Welt.

Fassen wir so den Begriff des Dichtens, so ist Wagner zweifellos einer ber größten Dichter aller Zeiten, Auch Goethe und Shakespeare haben nicht in gewaltigerer Weise Rohstoffe zu steigern vermocht, als Richard Bagner es getan hat. Was Wagner z. B. für "Lohengrin" als Stoff vorfand, ist denkbar kummerlich. Und Shakespeare und Goethe haben keine größere Fähigkeit bewährt, so tief in die Urgrunde jener Rohstoffe einzudringen, daß sie für scheinbar weit Entferntes dieselbe Grundlage entdeckten. Wagner bewährt eine staunenswerte Kraft in dieser Fähigkeit der Verbindung des im vorhandenen Material weit auseinander Liegenden zur jetzt ganz natürlich wirkenden Einheit. Man denke z. B. an die glanzende Art, wie der Sangerfrieg mit der Tannhäusersage verbunden ist, so daß jett gerade die Verbindung dieser beiden Welten den tiefsten Kern dieses Lebensproblems ausmacht. — Und wenn es Dichtertum ist, das eigene Leben und Erleben kunstlerisch zu gestalten und so mitzuteilen, daß es von höchstem Werte für die Gesamtheit wird, ihm also die Erhebung ins Thpische, ewig Gultige zu verleihen, so hat auch hier Wagner in "Tristan und Jolbe" das Erstaunliche geleistet, ein durch und durch persönliches Erlebnis wahrhaftig und befreiend in einen weltbedeutenden Sagenstoff einzudichten, freilich indem er gleichzeitig jenen Stoff vertiefte und menschlich reiner machte. — Und wenn es Dichtertum ist, Weltbilder zu geben, uns Welten zu schaffen, in denen ein Leben glaubhaft

sich abspielt, so ist Wagner einer ber größten Dichter aller Reiten. Er hat hier eine Bielgestaltigkeit bewiesen, wie kaum ein anderer. Die Götterwelt des "Nibelungenrings", die Handwerkersphäre Altnurnbergs, die zeitlose und jeder nationalen Einschränkung bare Heroenwelt in "Triftan und Folde", das urdeutscheste Rittertum zweier durchaus verschiedener Zeitalter in "Lohengrin" und "Tannhäuser", die ganz auf das Transzendentale gerichtete mystische Welt "Parsifals" sind mit berselben überzeugenden Treue, mit einem so unerhört sicheren Instinkte hingestellt, daß die auf dem Wege der Gelehrsamkeit vergangene Zeiten zu erkennen trachtende Kulturforschung staunend steht vor dieser Lebenswahrheit und Lebenskraft. Diese Welt umfaßt auch die Natur. Der zweite Aft "Siegfried" ist der deutsche Wald, wie der "Fliegende Hollander" das Meer ist, wie wir in "Rheingolb" das Urwalten ber Naturfrafte zu belauschen vermeinen. — Und wenn es Dichtertum ist, Geschehnisse zu Erlebnissen zu steigern, dem Einzelfall die Geltung der Weltanschauung zu verleihen, so gehört auch hier Wagner zu den größten Dichtern aller Zeiten. Denn was er geschaffen hat, ist Verkündigung von Weltanschauung in so hohem Maße, daß, so lebensvoll diese Gestalten sind, so individuell persönlich sie uns gegenübertreten, doch ihr personliches Erlebnis verschwindet hinter ber Bedeutung der Idee. Es sind Weltenkampfe, die hier ausgefochten werden, es sind ewige Seelenwerte, die hier die Entscheidung herbeiführen.

Zwei Fähigkeiten kunstlerischen Gestaltens noch sind es, die wir als dichterische Kraft bezeichnen können, die aber nicht dem engeren Gebiete der Dichtung allein eigentümlich sind, sondern gleich der Schöpfung des Stofflichen vor dieser Formgebung liegen und darum den verschiedenen Künsten gemeinsam sind. Ich meine das Schaffen von Gestalten und von Bildern. Nehmen wir das lette voraus, so haben wir hier für dichterische Tätigkeit ein der bildenden Kunst entnommenes Wort. Ich meine dabei weniger den sogenannten Bilberschmud ber Rebe, das Vergleichenkönnen, obwohl es auf derselben Kraft der Anschauung beruht. Ich meine hier Bilder in jenem höheren Sinne künstlerisch gesteigerter Anschauung des Lebens. Im engeren Gebiete ber Dichtung erweift sich biese Eigenschaft am ftarkften im Drama als Spiegelung des Lebens, sie wirkt aber doch auch in der Ballade, im Roman, ja sogar in der Lyrik. Man denke etwa an das "Heideröslein", bei dem sich sofort ein Bild vor uns hinstellt; man denke an das ganze Bolkslied, das so oft die Situation gibt, aus der die nachher mitgeteilte lyrische Auskostung des betreffenden Erlebnisses erblüht. Diese Bildtraft, die g. B. bei Dante, Shakespeare, Goethe und Schiller in so ungeheurer Stärke ausgebildet ist, daß zahlreiche bildende Künstler daraus die Anregung zu Werken der bildenden Runst gefunden haben, ist bei Wagner im höchsten Maße vorhanden. Man braucht sich nur eine einigermaßen ausreichende Vorstellung ber Werke Richard Wagners ins Gedächtnis zurückurufen. Man denke an das gespenstische nebeneinander Auftauchen der Schiffe im sturmgepeitschten Meere im ersten Afte des "Holländers"; dagegen die köstliche Spinnstube im zweiten Afte. Oder an die berückende Pracht des Benusberges. Überhaupt bietet jede Szene des "Tannhäusers" ein malerisch zu ersassendes Bild, ebenso "Lohengrin". Wir haben darum auch eine ganze Reihe von Bildersolgen, die uns Szenen aus Richard Wagners Werken vorsühren, von Leeke, Stassen, Beardsleh, Braune, Weimar, Barlösius, Hendrich, Engels und vielen anderen. Aber viel sprechender sind die aus wirklich "gesehenem" Bilde heraus gegebenen szenischen Vorschriften Wagners, die nicht nur immer möglich sind, sondern auch die überzeugendste Form der Erscheinung bilden, so daß Willkürlichkeiten der Regie regelmäßig künstlerische Schädigungen bedeuten.

Und dann die Gestalten! Auch das Gestaltenschaffen ist dichterisch in jenem Sinne von "Schöpfen". Für unser innerstes geistiges und seelisches Leben ist es ganz gleichgültig, aus welcher Kunst wir irgendwelche Gestalten bekommen haben. Der "Centaur" Bödlins, sein "Betender Ginsiedler", die "Melancholie" Durers, fein "Hieronymus", die Madonnen Raffaels, Lionardos "Mona Lisa", der "Moses" Michelangelos, sein "David" leben für unser seelisches Dasein mit derselben Kraft und eigentlich auch genau in derselben Art, wie die dichterischen Gestalten Goethes, Shakespeares und Schillers. Das Wesentliche ist, daß wir Lebewesen bekommen haben. Unser Besit an Menschentum ift burch fie vermehrt. Es ift die Gesellschaft ber hochsten, stärksten, größten, reinsten Menschen, in der wir uns dadurch bewegen können, und es ist durchaus nichts Seltenes — die Sage und Legende beweist es —, daß für diese Einstellung unseres seelischen und geistigen Berkehrs das Bildwerk, die Gestalt der Phantasie dieselbe Bedeutung bekommt wie eine historische Gestalt. Diese lebt für uns ja in Wirklichkeit auch nur durch das Rückerinnerungs- und Miterlebungsvermögen unserer eigenen Seele, wie wir sie auch jedem Werke der Phantasie entgegenbringen.

Nun, auch als Gestaltenschöpfer steht Rich. Wagner in der ersten Reihe der Künstler aller Zeiten. Seine Frauengestalten: Senta, Essa, Elsa, Elisabeth, Benus, Jolde, Brünhilde, Kundry, Brangäne, Ortrud, Eva, Magdalena — es tauchen ebensoviele Lebensbilder vor uns auf. Dann die Manneskräfte Siegmund, Tannhäuser, Wolfram, Lohengrin, Telramund, König Heinrich, Tristan: problematische Naturen wie der Holländer, Klingsor, Amsortas, Gunther; unvergleichlich die Jünglingsgestalten Siegsried, Parsisal, Walther Stolzing, David; und sast ebenso ohnegleichen die Gestalten der Überwinder, jener, die "Meister" geworden sind über das Leben: König Marke, Hans Sachs, Gurnemanz. Wer aber hätte gar vermocht, Götter derartig sestzulegen wie Wagner in seinem Wotan, in Loge, Donner, in den Riesen, dem Nibelungenpaar! Es offenbart sich hier eine wunderbare Gestaltungskraft; die Fähigkeit, gleich Prometheus Menschen von so innerer Lebenskraft zu bilden, daß sie selbst göttlichen Mächten zu trozen imstande sind; Gestalten, die sich freuen können und zu weinen vermögen; Kämpser

und Dulder, Freie und Sklaven, Weltertruger und Weltverzichter: es ist eine Größe und Fülle, die begreislich macht, daß viele Menschen in dieser Welt Wagners völlig aufgehen.

Wie kommt es nun, daß angesichts dieser bedeutsamen, doch zweisellos ausgesprochen dichterischen Leistungen so viele für Richard Wagner die Bezeichnung "Dichter" ablehnen? Und keineswegs bloß Gegner! Auch für mein Gesühl ist die Bezeichnung zwar nicht zu eng — denn was für Shakespeare und Goethe reicht, ist nie zu eng — sondern einsach nicht zutreffend.

Die Erklärung liegt in der Erscheinungsform der Kunstwerke Wagners. Diese ist nicht jene, in der wir Dichterisches mitgeteilt zu erhalten gewohnt sind. Wir sind hier ästhetisch und geschichtlich bedingt, und erst wenn wir das sühlen, werden wir, wie Goethe es verheißt, uns frei sühlen können gegenüber einer Erscheinung wie Richard Wagner, die sich mit Hilse des Geschichtlichen einsach deshalb nicht erklären läßt, weil sie in wesentlichen Eigenschaften vollständig neu ist. Denn auch die Asthetik ist eine geschichtliche Wissenschaft, insosern sie nur aus bereits gewordenen Werken ihre Gesetze ableiten kann. Ich weiß, daß die Asthetik das oft vergessen hat und dem lebendigen Kunstschaffen Gesetz geben wollte; aber dann ist sie unfruchtbar und hat sich immer nur als hemmung gegen Reuartiges erwiesen.

Goethe hilft uns auch hier den Weg zum Berständnis sinden. In seinem bedeutenden Gespräche mit Eckermann vom 11. März 1828 gibt er wertvolle Erklärungen für den Begriff des Genies. Genial sein heiße produktiv sein. Das sei die Fähigkeit zur Hervordringung in sich lebendiger, dauernder Werke. Dagegen sei es an sich ganz gleichgültig, wie diese Produktivität sich äußere, auch auf welches Gediet hin sie sich erstrecke. Goethe erkannte also — wie übrigens auch Kant in der "Kritik der Urteilskrast" — daß das Große, was die Wenschheit zustande bringt, immer auf dieselbe Urkrast zurückzusühren ist; daß dagegen besondere Umstände, die ganze Umwelt des Wenschen wesentlich dazu beitragen, wie sich nun diese Krast betätigt, nach welcher Richtung sie ausströmt.

Es ist das für die Erkenntnis der menschlichen Kulturentwicklung ein außerordentlich fruchtbarer Gedanke, der die höchste Vereinheitlichung in der Betrachtung des menschlichen Schaffens gestattet und eine schier zwanglose Erklärung für das sonst so merkwürdige Auf und Ab auf den einzelnen Gebieten menschlicher Schöpfertätigkeit bei den verschiedenen Völkern gibt.

Aber gehen wir von dem durch Goethe gewonnenen Standpunkt aus weiter, so muß es innerhalb der genialen Veranlagung als eine der wesent-lichsten Sonderarten die Produktivität zur Kunst geben. Sie bildet zweisellos den schärfsten Gegensatzur Produktivität des Tuns innerhalb der praktischen Welt. Wir sehen also in der kunstlerischen Genialität jene Art schöpferischer Veranlagung, die in der Kunst ihre beste Mitteilungs-

art an die Menscheit sindet. Wenn nun unser größter Dichter alle Genialität als eine und dieselbe Urkraft ersand, wieviel mehr muß alle künstlerische Schöpferkraft im Wesen dieselbe sein. In der Tat, es gibt eigentlich nur Kunst, nicht Künste.

Das wäre, wenn unsere heutige geschichtliche Forschung erft von diesem Grundgebanken ausginge, auch geschichtlich zu erweisen. In allerdings tärglichem Zustande sehen wir die Vereinigung sämtlicher künstlerischer Betätigungen noch heute vielfach bei ben Naturvölkern. Aber auch bie unvergleichliche Schönheit der griechischen Runft beruht darin, daß die Runft wenigstens nur in die zwei Arten der Raumkunft und der musischen Runst auseinanderging. Der Grieche empfand alles, was wir als bilbende Rünste bezeichnen, als Schönheitsgestaltung des Raumes. Daber in der ganzen griechischen Kunft, tropbem sie vielleicht in der Plastik ihre an sich schönsten Kunstwerke zustande brachte, doch die Architektur als beherrschende Urkraft herbortritt. Diese Architektur grenzte gewissermaßen aus dem unendlichen Raume das Stud ab, das man gestalten wollte und schuf aus ihm bie Grundform, die nun durch Blastif und Malerei erhöht murde. Bekanntlich zog ja auch die Plastik die Malerei stets zu Hilfe, und nach allem, was wir uns als Erscheinungswelt bes gesamten griechischen Lebens wieder herstellen können, war gerade die Aufstellung bes plastischen Kunstwerkes burchaus vom Geiste dieser Raumkunft beseelt. Die bemalte Blaftik, aufgestellt in der mit Malerei und bemalter Wandplastik erhöhten Architektur, etwa im Tempel, — das war eine Einheit.

Noch viel stärker tritt diese Ginheit in der musischen Runft hervor. Die geschichtliche Entwicklung vollzieht sich keineswegs fo, daß Musik und Mimik von der Boesie zur hilfe aufgeboten wurden, sondern diese drei menschlichen Betätigungen erscheinen von Anfang an als Einheit. Sie find alle drei noch klein in jenen ältesten heroischen Gefängen, in den Arbeitsliedern, von denen Hesiod berichtet; sie finden sich alle drei auf höherer Stufe beim großen Rhapsoden, ber in glänzender äußerer Haltung, die Leier im Arm, seine Heldengedichte gesangsmäßig rezitierte; sie ersahren eine gleichmäßige Steigerung in der Lprik, vom Einzelgesang des Achilleus an bis zu den großen Chorgefängen, aus denen ganz organisch das Drama eines Michilos erwuchs. Dieses musische Alltunstwerk ging nachher auch keineswegs an der Schwächung des Gesamtorganismus zugrunde, tropbem uns die spätere Geschichte des griechischen Dramas immer als Verfall dargestellt wird, sondern an der Stärtung der dabei beteiligten Ginzelfunfte. Die erhöhte Bebeutung der Musik, wie sie mit Euripides einsetzt, ist an sich teineswegs ein Zeichen bes Berfalls, hängt vielmehr mit ber Steigerung ber ganzen Empfindungswelt, ber Erhöhung ber individualisierenden Charafteristit zusammen. Aber diese Steigerung der vorher nur gang klein das stehenden Musik erheischte zur Bewältigung dieser Aufgabe einen auten Musiker. Die Fähigkeiten der Menschen waren nicht in gleichem Maße gewachsen wie die Ausgaben, die das Kunstwerk an sie stellte; und so ersuhr die Kunst dasselbe Schickal wie alle Wissenschaft, wie eigentlich alle Tätigkeit der Menschen: es entwickelte sich das Spezialistentum.

Des Menschen Wirksamkeit ist eng begrenzt, sein körperliches Vermögen legt ihm sogar dort schon Beschränkungen auf, wo die geistigen und seelischen Kräfte noch auszureichen vermögen. Auch die Kunst ist dieser körperlichen Begrenztheit untertan. Von allem anderen abgesehen durch ihre Verbindung mit der Technik. Denn jene produktive Krast, die allem genialen künstlerischen Schassen zugrunde liegt, schasst nur innerlich. Damit aber ein Kunstwerk entsteht, muß jene Krast nach außen sichtbar werden. Es sind Mittel zur Mitteilung an die Welt notwendig. Gewiß ist es oberstächlich, wenn man sagt, Kunst komme von können. Die eigentliche künstlerische Tätigkeit, das wirklich Entscheidende zur Hervorbringung von Kunst ist vor dem Können da. Aber damit Kunst sichtbar werde, damit ein Kunstwerk entstehe, bedarf es des Könnens. Hier ersahren wir dann auf Schritt und Tritt die Beschränktheit, hier sühlen wir mit schmerzlicher Erbitterung die Grenzen der Menschheit.

Es ist eine tragische Ironie, daß, je weiter sich die Rünste entwickelten, bem Einzelmenschen die Runft um so schwerer erreichbar werden mußte. Awar wurde auf diesem Wege der Einzelentwicklung jeder Kunst eine jede berselben so ausgebildet, daß sie für sich fast immer imstande war, dem einzelnen Menschen zur Mitteilung bessen, was er kunftlerisch zu sagen hatte, auszureichen. Aber die Steigerung der Einzelfünste zu dieser Fähigkeit der Gestaltung des Mikrokosmos, in dem das Empfindungsleben des einzelnen Menschen zum Abbild und Wiederspiegelung des Makrokosmos der Welt wird, hat teinen Augenblid behindert, daß die verschiedenen Gingelfünfte von der Sehnsucht ju wechselseitiger Berbindung beseelt blieben. Für die bildenden Künste ist das ganz offensichtlich. Alle großen bildenden Künstler haben sich als Raumkunstler gefühlt. Indes gerade hier erfahren wir so recht schmerzlich, welchen Beschränkungen der Mensch und seine Kunst unterworfen sind. Die Welt hat nachweisbar wenigstens einmal ein Bollgenie ber Raumkunft besessen, einen Runftler, bem nicht nur diese Raumkunst als eigentlicher Zweck seines Schaffens vorschwebte, sonbern der auch die Fähigkeit besaß, seinen Traum zu verwirklichen. Aber obwohl bieser Michelangelo, der als Maler, Plastiker und Architekt Ungeheures geleiftet hat, zu der Zeit gelebt hat, die die günftigsten Borbedingungen für kunstlerisches Schaffen bot, obwohl er unter ben kunstliebenden Bäpsten der Höhezeit der Renaissance arbeitete und von ihnen aufs höchste geschätzt wurde, ist er nicht ein einziges Mal in die glückliche Lage gekommen, an einem wirklich großen monumentalen Werke sich als Raumkunstler, b. h. gleichzeitig als Architekt, Maler und Bildhauer bewähren zu können, so daß wir also bis auf den heutigen Tag dieses bildnerische Alltunstwerk von einem großen Genie nicht erhalten haben. Und wenn wir bedenken, daß der sich ganz als Raumkunstler sühlende Böcklin nicht ein einziges Mal in die Lage kam, wirklich in großem Stile Fresken malen zu können, trozdem zur selbigen Zeit in Deutschland Tausende von Quadratmetern Wand bemalt worden sind, erkennen wir deutlich, wie das Kunstleben und damit die Betätigung menschlich genialer Krast doch auch von zahlreichen Umständen beeinslußt, ja entscheidend gestaltet wird, die mit der Kunst an sich ganz und gar nichts zu tun haben.

Bei den redenden Runften ist das Bestreben nach wechselseitiger Berbindung nicht minder ftart. Die Mimit tritt gang für sich überhaupt taum auf, sie ist fast immer mit Musit verbunden. Andererseits ist jene Form der Dichtung, die die Schulafthetit als die höchste preift, das Drama, wieder ohne Mimit nicht denkbar. In der Lyrit hat sich die Entwicklung zur Lesedichtung erft im 19. Jahrhundert vollzogen. Im Mittelalter war gesprochene Lyrit eigentlich nur für die in ihrem Gehalt mehr lehrhaften ober satirischen Sprüche denkbar. Bolkslied wie ritterliche Dichtung (Minnesang) sind erft in Berbindung mit Musik das Kunstwerk, wie es dem Schöpfer vorschwebt. Ein gleiches gilt für das Kirchenlied. Paul Gerhardt z. B. hat seine Lieder nur mit Melodien erscheinen lassen. Zum wenigsten wurde auf eine passende bekannte Melodie verwiesen. Überhaupt empfand man eigentlich bis ans Ende des 18. Jahrhunderts Lyrik, wenigstens die liedhafte — das Wort an sich erheischt ja Musik — ohne Verbindung mit dem Ton als etwas Unvollkommenes ober in seinem eigentlichen Wesen Geschädigtes. Man benke vor allem an "Goethe, der, zumal wenn er Liedlyrik etwa im Rahmen einer großen Prosaerzählung brachte (z. B. "Wilhelm Meisters Lehrjahre"), der Buchausgabe eine Bertonung der betreffenden Gefänge beizulegen strebte. Überhaupt ift von Goethes eigentlicher Lyrik zu seinen Lebzeiten bas meiste zuerst in Berbindung mit einer Vertonung an die Öffentlichkeit gekommen; und für alle übrigen gilt seine Mahnung: "Nur nicht lesen! Immer singen! Und ein jedes Lied ist bein!" Es ist ja sicher, daß gerade der außerordentliche Aufschwung, den das deutsche Kunstlied etwa von Reichardt an und dann vor allem durch Schubert genommen hat, dieses natürliche Verhältnis zur Lyrik zerstört hat. Also gerade durch die ungeheure Steigerung der musikalischen Liebform ist auf der anderen Seite in den weiten Schichten der weniger musikalischen Menschen das Empfinden für bloß mit den Augen gelesene Lyrik gesteigert worden.

Und nun gar das Drama als Spiegelung des Lebens. Wo ist bieses Leben so ganz ohne Musik? Auf tausend Wegen vermag hier die Musik in die Dichtung einzudringen, und zwar braucht es durchaus nicht etwa gehobene Dichtung und ein idealer Stoff zu sein. Gerade das naturalistische Drama muß der Musik Raum gewähren, sobald die äußeren

Borgänge in der Welt mit Musik auftreten. Dieses wechselseitige Berühren und nacheinander Berlangen der Künste hat natürlich den Asthetikern nie entgehen können. Und wenn scharfgeistige Forscher wie Lessing mehr die Grenzen zwischen den Künsten sestzustellen suchten, haben jene Naturen, in denen das Gemüt das Übergewicht hatte, mehr der Möglichkeit der Bereinigung nachgedacht. Wackenroder, Sulzer, Novalis dieten für die romantische Periode ausgiedige Belege.

Aber ich möchte gerade diese ästhetischen Versuche nicht zu hoch bewerten. Man darf nicht vergessen, daß sie für das eigentliche Kunstschaffen doch unfruchtbar geblieben sind. Auch bei den Romantikern sind diese Spekulationen zwar außerordentlich reizvoll und für die Erkenntnis des Wesens der Kunst von einem manchmal geradezu hellseherischen Tiessinn; aber sie haben uns trozdem nicht zu irgend einem lebenssähigen Gesamtkunstwerk verholsen, vielmehr haben gerade derartige Bestrebungen der romantischen Dichtungschwer geschadet (Tiecks Dramen). Vieles wirkt da als Spielerei, als Gesuchtheit, wenn es nicht gar überhaupt dem Organismus der betressenen Kunstwerke die Einheit raubt. Die Asthetik hat hier eben wieder einmal vorgegriffen und hat Gesetze oder doch Eigenschaften einer Kunst auszustellen gesucht, die es noch gar nicht gab.

Wohl aber können wir aus den Verhältnissen der vorhandenen Kunst, wie aus der geschichtlichen Entwicklung solgenden Schluß ziehen: wenn es für ein Drama — wir wollen uns zunächst auf diese Gattung beschränken — zahllose Fälle gibt, bei denen die Verwendung der Musik zur vollkommenen Mitteilung des betreffenden Lebensinhalts notwendig ist; wenn in dieser vom Drama gebotenen Weltspiegelung Fälle eintreten können, bei denen das Summen einer Melodie, das Erklingen sogar völlig wortloser Musik zur Mitteilung der herrschenden Seelenstimmung notwendig wird, — so muß logischerweise der Fall eintreten können, daß sich ein Inhalt darbietet, der zu einer wirklich überzeugenden und vollkommenen Mitteilung an die Welt, also zu einer wahrhaften künstlerischen Gestaltung in seiner Ganzheit dieses Ineinander von Dichtung und Musik erheischt. Wir stehen da zum erstenmal vor dem Fall, daß das Musikdrama die naturnotwendige Ausdrucksform für ein Kunstwerk ist.

Diese vielleicht jett in diesem Zusammenhang fast banal erscheinende Erkenntnis ist das Entscheidende für alle diese Untersuchungen. Sie entscheidet nicht nur unsere Auffassung von der Berbindung der Künste, sondern ist auch die unerläßliche Borbedingung für ein richtiges Verständnis der Künstlererscheinung Richard Wagners. — Wenn dieser einsache Gedankengang ein gewisses Anrecht auf Neuheit hat, liegt es daran, daß der geschichtliche Entwicklungsgang es nicht zu dieser natürlichen Entwicklung von Musik und Wortdrama als Einheit hat kommen lassen.

Die Kunftgeschichte verfällt immer wieder in den Fehler, die Entwicklung

ber Runft bis auf unfere Tage aus ben innerften Befeken biefer Runft berleiten zu wollen. Aber seit den Griechen bat kein Bolk mehr diese natürlichste Entwicklung seiner Runft erlebt. Den neueren Runftvölkern ift ibr Urbolfstum zerstört und mit dem Christentum eine fremde Runft gebracht worden. Wie sich einerseits die Volksanlage, andererseits der Andividualismus gegen die durch die Gesamtentwicklung geschaffenen Berhältnisse durchsetten, ist eigentlich der Anhalt der Kunstgeschichte. Und die Kunst hat nur dadurch für die neuere Menschheit die Bedeutung der stärkften Betätigung seelischen und geistigen Lebens erhalten können, sie hat nur dadurch ihre Stellung neben ber Religion errungen, daß fie ein stetes Erzeugnis bes Kampfes ist zwischen den in ihr liegenden Entwicklungsgesetzen und den Anforderungen, die ein von allen möglichen Seiten geschobenes und beeinfluktes geistiges und seelisches Leben an sie stellen. Durch die ganze Geschichte der neueren Kunft haben wir das Verhältnis, daß das, was wir als große Runft empfinden, viel mehr zu geben und zu bedeuten trachtet. als die Runft an fich fein fann. Denn diese große Runft hat fich nie damit begnügt, Schmud bes Lebens zu fein, sondern murde Erlösung des Lebens, Quintessenz Dieses Lebens.

Die Entstehungsgeschichte der Oper zeigt vielleicht am deutlichsten in aller Kunst die Einflüsse außerkünstlerischer Strömungen auf die Entwicklung. Deshalb hat auch die Kunstgattung der Oper am längsten und schwersten an der Tatsache gelitten, daß sie nicht aus kunstlerischer Notwendigkeit geworden war, sondern zur Bestiedigung anderswo entsprungener Bedürfnisse.

Bekanntlich ist die Oper die lette Frucht der Renaissancebewegung, soweit diese als Wiedergeburt der Antike erscheint. Bei einer mehr äußerlichen Betrachtung der Geschehnisse mag man wohl auch auf keinem anderen Gebiete diese Deutung des Wortes für berechtigter halten, als hier. Riemals ist in der bildenden Kunst oder der Dichtung so schroff ein antikes Kunstwerk als das zu erstrebende Sdeal hingestellt worden, wie von jenem florentinischen Atademiker- und Abelskreise am Ende des 16. Jahrhunderts das nur theoretisch (und zwar keineswegs theoretisch richtig) erkannte Drama ber Griechen. Dabei offenbart sich für den tiefer Zusehenden die eigentliche Sehnsucht der Renaissance, das Verlangen nach Individualismus, nirgendwo deutlicher als hier. Denn was die erwähnten Männer so sehr für dieses griechische Drama einnahm, war nicht etwa das Theatralische, die Erscheinungsform dieses Runstwerks, sondern die außerordentliche Ausdruckfähigkeit desselben. Daß die Musik Stimmung und Ausbruck eines bichterischen Wortes zu steigern vermöge, wußte man ja lange. Aber bislang war die Musik einerseits so in ihrer Bewegung gehemmt, andererseits durch ihre ganze Anlage so wuchtig und stark, daß sie mit ihrem reichen polyphonen Stimmengewebe das Textwort verschlang; sie hatte deshalb nur dort eine Ausdruckssteigerung bringen können, wo es sich um ganz allgemeine Gefühlsstimmungen und zudem um

ganz allgemein bekannte Texte handelte, wie es ja allerdings bei der Kirchenmusik des Mittelalters der Kall gewesen war. Die innere Sehnsucht ging nach einer Gesangsart, bei ber man allen Gefühleregungen nachgeben konnte. Wer scharf die Entwicklung der Musik von etwa 1450 an verfolgt. wird deutlich die Linie dieser Bestrebungen verfolgen können, und zwar nicht nur in den stets wiederkehrenden Forderungen nach Textklarheit und Tertdeutlichkeit, sondern auch rein musikalisch in der Steigerung der Chromatik, der kühneren Harmonik, in den Bestrebungen, auf irgendeine Beise im gesamten polyphonen kontrapunktischen Gewebe eine Einzelstimme bervortreten zu lassen. Deshalb liegen auch in der früheren Renaissancetätigkeit der Musik solche Einzelgesänge noch vor dem Musikorama. Aber es mußte natürlich auf diese Einstimmung einen tiefen Eindruck machen, wenn man las, daß im antiken Drama diese bedeutsame Boesie dauernd in Verbindung mit der Musik vorgetragen sei. Bon dieser antiken Musik selbst wußte man garnichts, schloß aber aus der antiken Musiktheorie auf einen Formenreichtum und eine sinnliche Schönheit, die sich mit der zeitgenössischen einigermaßen vergleichen ließen. Dann aber mußte die antike Musik ber zeitgenössischen dadurch überlegen gewesen sein, daß sie nach allen Schilderungen die Schonheiten des Dichterwortes heller erstrahlen ließ. Man muß sich dabei immer flar bleiben, daß bis zu dieser Beriode für das Empfinden der Menschen die Borftellung bon ber Musit als einer für sich ftebenden Runft taum vorhanden war, daß Musik immer bedeutete Gesang. Und so erschien dieses Drama der Antike als das zu erstrebende Joeal, weil es die Sehnstacht nach individuellem Gefang mit perfonlichem Gefühlsausdruck und persönlicher Charakteristik zu erfüllen schien.

So war also die Oper nicht ein natürlich gewachsenes Kunstwerk, sondern das Ergebnis gelehrter Spekulation. Was in der Oper natürlich geworden war, hieß einstimmiger Gesang mit Instrumentalbegleitung, und daran knüpfte auch die gesunde Weiterentwicklung, soweit sie die Verbindung der Musik und Poesie anging; im übrigen hat sich die Musik des neuen Geistes klarer und reicher in der ganz neuen und ungestört sich entwicklichen Instrumentalmusik entfaltet.

Die Oper aber ist dauernd ein Problem geblieben. Sie ist in der Kunstgeschichte der Homunculus, ein künstlich konstruiertes Lebewesen, nicht geboren, sondern gemacht. Man warf diese Form, die aussah wie ein Kunstwerk in das strömende Kunstleben hinein und verlangte von Künstlern, daß sie der Puppe den belebenden Atem einhauchen sollten.

Es war fast nur die Musik, die sich darum bemühte, weil sie dabei Gelegenheit fand, sich in mannigsaltiger Weise zu betätigen.

Unsere Kunsterkenntnis zeigt vielsach seltsame Widersprüche. Man wundert sich nicht darüber, daß einige Jahrhunderte hindurch zahllosen großen

Romponisten der Messetert für die Aussprache ihres Empfindens genügte: bagegen ist man des Spottes und der Entrustung voll gegen alle sogenannten überlebten Formen der Oper. Dabei übersieht man völlig, daß es keine gunftigere Gelegenheit jum Musikmachen gibt, als gerade die Oper alten Stiles. Es klingt parador, aber in der Tat gehörte bei den früheren Durchschnittverhältnissen ein stärkeres dichterisches Empfinden dazu, d. h. ein höheres Gefühl für die innere dramatische Bahrheit eines dargestellten Borgangs, wenn ein Nur-Musiker die Komposition einer Oper verschmähte, als wenn er sie ergriff. Die Musikgeschichte bestätigt ja auch, daß einige zweifellos sehr start und ausgesprochen dramatisch empfindende Komponisten keine Opern tomponiert haben. Un erster Stelle denke man an J. S. Bach; aber auch Beethoven tam nach "Fidelio" lediglich aus dramatischem Wahrempfinden zu keiner zweiten Oper. Dagegen haben fast alle absoluten Musiker sich gelegentlich an einer solchen versucht. Denn die Oper bietet in der Ouvertüre. in den leicht einzuschiebenden Tänzen und Zwischenspielen aller Art, bann in der buntesten Mannigfaltigkeit der Gesangsformen, bom Sologesang bis zum größten Ensemble, eine unvergleichliche Gelegenheit, alle musikalischen Formenspiele zu erproben. Gerade die italienische opera seria zeigt das deutlich und birgt, wenn man sie von diesem Musikerstandpunkt aus betrachtet, eine Fülle schönster und reichster Arbeit. Diese Opern kommen mir immer vor wie ein sehr umfangreiches, recht buntgemischtes Konzertprogramm mit Kompositionen eines einzigen Künstlers. Es hat übrigens auch genug Opern gegeben, bei denen verschiedene Komponisten nach ihren Sonderfähigkeiten einzelne Teile der Oper übernahmen, und zahllose Opern, die der Komponist durch eine Zusammenstellung seiner besten "Nummern" aus den verschiedensten Werken herstellte (pasticcio). Es ist hier nur ein ganz anderer Rahmen für das bunte Mosaikbild, als im Konzert. Es ist aber zweifellos, daß dieser Rahmen, dank der sinnlichen Eindruckktraft des Buhnenbildes und der ja nur in losen Umrissen gegebenen, außerdem aus Mythologie und Heroengeschichte jedem bekannten Bühnenvorgange viel dankbarer ist, als ihn jemals ein Musiker im Konzertsaal gefunden hat.

An dieser Form der Oper als Gelegenheit zur Musik, wobei Dichterwort und Szene und dramatische Handlung keine anderen Zwecke hatten, als den Stimmungsgehalt der damit verbundenen Musik zu verdeutlichen und das Auge zu ergößen, haben selbst so hochgebildete Männer und tiesdenkende Asthetiker wie Schopenhauer keinen Anstoß genommen. Und zwar nicht aus Berkennung der Bedeutung der Poesie, sondern aus einer ungeheuer hohen Wertschähung derselben, aus einer außerordentlichen Hochschüngung der Ausdrucksschießeiten seder der beiden Kunste Dichtung und Musik sür sich, wobei die Verbindung beider keinen anderen Zweck haben konnte, als einer von beiden die Gelegenheit zur Wirkung zu erhöhen. Für diese Oper aber war die zu erhöhende Kunst eben die Musik.

Besonders charakteristisch wirkt hier ein Ausspruch, den Schopenhauer zu R. von Hornstein getan hat. "Gluck war mir immer langweilig. Glucks Musik läßt sich nicht getrennt denken von den Worten und das ist salsch. Musik muß durch sich allein wirken, die Worte sind Nebensache. Die Musik ist viel mächtiger als das Wort. Musik und Worte sind die Vermählung eines Prinzen mit einem Bettlermädchen. Die Fabel in der Oper ist Nebensache, im Grunde nur dazu vorhanden, um der Vernunft auch was zu geben. Rossini hat dies ins Extrem getrieben und die Worte geradezu verhöhnt." Das mag nach allem noch dazu beigetragen haben, daß Schopenhauer in Rossini den Gipfel der Oper und der Musik überhaupt sah.

Dagegen nahmen Anstoß an der Entwicklung der Oper zur bloßen Gelegenheit für Musik einmal alle jene Thereotiker und Asthetiker, denen ein Drama mit Musik oder gar ein Drama in Musik dorschwebte, die also immer wieder auf den Zusammenhang der Oper mit dem antiken Drama hinwiesen. Wir haben diese Entwicklung am skärksten in der alten französischen Oper, in der die Musik tatsächlich zuweilen nichts anderes ist, als was sie im antiken Drama war, nämlich Deklamationsmittel der Dichtung. Die französische Oper suchte bekanntlich diesem rezitativischen oder, wie es die Gegner spötisch nannten, psalmodierenden Vortrag des eigentlich dramatischen Dialogs dadurch eine musikalische Bereicherung zu geben, daß sie dem Ballett großen Raum gewährte, das dramatisch nur ganz äußerlich in Zusammenhang mit der Dichtung stand und der Musik die Freiheit zu größerer Entsaltung ließ. Bezeichnenderweise ist in dieser altsranzösischen Oper auch vielsach das Ballett zur eigentlich beherrschenden Kunst geworden.

Wirklich bedeutsam in der Gegnerschaft gegen die Oper, die weiter nichts ist als eine Musikgattung, war aber nur das Borgehen jener Künstler, deren Beranlagung dramatisch, ich möchte sagen, dichterisch in dem Sinne war, wie wir ihn zu Singang dieser Darlegungen entwickelt haben. Eigentlich müßte ich sagen: deren Beranlagung musikdramatisch war. Denn die Sigenart dieser Künstler beruhte in der Erkenntnis, das von der Dichtung gesprochene, von der Mimik körperlich veranschaulichte Geschehen durch die Musik bereichern zu können. Bei dieser Sinstellung kann die Musik nie Selbstzweck sein, sondern lediglich Ausdrucksmittel.

Aber — und darin lag wenigstens für die theoretischen Ausführungen immer der verhängnisvolle Fehler — doch nicht Ausdrucksmittel des Wortes. Das war sie im antiken Drama gewesen. Nein Ausdrucksmittel der Dichtung in dem zu Ansang entwickelten Sinne. Der Dichtung also, für die auch die Worte nur ein Ausdrucksmittel sind, der Dichtung als innerlicher Gestaltung eines Stoffes.

Als Thous steht hier Gluck, der z. B. einsah, daß in den zahlreichen Orpheusopern der innere Gehalt dieses Mythos, das eigentlich Dramatische in ihm, noch gar nicht angesaßt war. Er fühlte des weiteren, daß die minischese. M. 11.

Darstellung auf ber Buhne zwar imstande sei, ben äußeren Berlauf bes Mythos zu schildern, daß die Dichtung diese Schilderung verdeutlichen und erhöhen könne, daß letterbings aber nur die Musik imstande sei, die Mannigsaltigkeit des seelischen Lebens, das der so einfach verlaufenden Sandlung in schier unvergleichlichem Reichtum innewohnt, wiederzugeben. Diese Betonung bes Seelischen im Drama, die Bervorkehrung der inneren Entwicklung war etwas Neues. Sonst wäre es auch unverständlich, daß Gluck in Baris nicht nur die Anhänger der italienischen Over, sondern auch die der französischen zunächst zu Gegnern hatte. Denn in der Theorie ihres Kunstwerkes sprechen sich eigentlich alle "Richt-nur-Musiker" gleich aus. Sie alle verlangen nämlich, daß bas Dichterische gegenüber bem Musitalischen zu seinem Rechte komme; sie sagen, daß die Musik in ber Ober nur dazu da sei, die Dichtung, die doch eigentlich das Kunstwerk ausmache, zu erhöhen. Der springende Punkt ist, was man unter Dichtung versteht, ob dieses Dichterische in den Worten gesehen wird oder im inneren pinchologischen Gehalt.

Man muß bebenken, daß die Entwicklung der Oper in jenen Ländern bor sich ging, in denen das Wortdrama nicht zur höchsten Entfaltung tam. England und Spanien: Shakespeare, Calberon und Lope da Bega haben für die Oper nichts zu bedeuten. Die französische Tragödie entsprach mit ihrem pathetischen Bortragsstil durchaus jener französischen Rezitativmusik, die lediglich Erhöhung der Deklamation ist. Die italienische dichterische Dramatik kommt überhaupt nicht in Betracht, ebensowenig wie bis zu dieser Reit die deutsche. So ist die Oper Glucks innerhalb der drei Länder Frankreich, Deutschland und Stalien für diese Periode zweifellos das höchste bramatische Runftwert im Sinne einer großen Lebensspiegelung. Als dann auch in Deutschland die dramatische Dichtung erwachte, entstand hier das höhere Gefühl für den Begriff Dramatik. Goethe, Schiller schließen zeitlich unmittelbar an die Tätigkeit Gluck an. Mozart versuchte an das deutsche Singspiel anzuknüpfen und zu diesem jene Gattung Oper zu entwideln, bei der die Musik Erhöhung des Gesamtlebens in der Sphare freudiger Schönheit bedeutete ("Entführung aus dem Serail"). In seiner letten Oper tauchte er in die Welt des Romantisch-Wunderbaren ("Zauberflöte"). Auch der "Don Juan" ist bereits Romantik. In seinen übrigen Opern tat er ein Ahnliches wie Gluck, indem er auch bei den äußerlich dramatisch noch so lebendigen Borgängen die Mittel der musikalischen Charakteristik aus dem Innenleben ber betreffenden Bersonen schöpfte. Deshalb gibt Mozart keine Situationsmusik, sondern seelische Charaktermusik. Zuvor noch hatte das Melodrama ganz deutlich die Fähigkeit der Musik dargetan, dort für seelisches Geschehen Ausdruck zu geben, wo das Wort verstummen mußte.

Die Erkenntnis, die der Aufschwung der deutschen Dichtung für die

gesamte Musik brachte, bestand darin, daß das Gesühl sür das Musikalische in dichterischen Stoffen erwachte. Die Romantik ersühlt das Musikalische in Natur, Sage, Mythe, Märchen. Auch die Begebenheiten der verklärt erscheinenden Vergangenheit, vor allem das Rittertum, erschienen durch ihren außerhalb des realen Lebens stehenden Charakter sür die Oper geeignet. Diese ästhetisch-dichterische Betrachtungsweise spielt auch in der literarischen Kritik eine große Rolle. Auch entspricht sie den "populären" Wünschen. Es ist aber klar, daß auf diese Weise das mehr oder weniger Musikalische eines Stoffes in der Umwelt liegt und nicht in der Innenwelt. Rur diese aber kann für alle eigentlich musikalische Entwicklung bedeutsam werden. Schließlich ist es äußerlich ebenso unwahr, daß Geister singen, wie daß sie sprechen; und die Musik ist innerhalb des irdisch Wahren so bedeutsam wie jede andere Kunst, so daß es oberstächlich ist mit ihr andeuten zu wollen, daß die Szene nicht in der realen, sondern in der ibealen Welt spiele.

Darum hat sich auch die rein musikalische Entwicklung aus der Nummernoper zum sinfonischen Musikbrama auf ganz anderem Wege vollzogen. Und hier ist Beethoven und ist die gesamte Entwidlung der Instrumentalmusik nach ihm viel wichtiger, als irgendwelche dramatischen Erkenntnisse. Karl Maria von Weber hat sich nie daran gestört, daß sein "Freischütz" mit dem urromantischen Stoff eine Nummernoper geblieben ist, ebensowenig bas deutsche Bolf. Aber die Art der Beethovenschen Sinfonie, das "Dichten in Tönen", mußte die Erkenntnis weden für die Möglichkeit der durchkomponierten Oper, die ein Banges aus und in Musit bichtete. Es ift auffällig, daß in der Oper die Bedeutung bes Orchesters mit der des bramatischen Gehalts stets gewachsen ift. Dabei ift es boch sicher, daß biese Steigerung des Sinfonischen viel eber zu einer Übermucherung bes Dichterwortes führen kann, als eine noch so reiche gesangliche Ausschmüdung der Melodie. In der Tat ist ja auch die häufigste Klage gegen das Musikdrama, daß der Gesang und damit das Textwort durch das Orchester zugedeckt werbe. Diese Klage hat sich aber bereits gegen Beethoven und Weber erhoben, ja bekanntlich schon gegen Mozart, bei dem Kaiser Joseph sich beschwerte, daß er "viel zu viel Roten brauche". Gine Unnäherung an das Joeal bes griechischen Allkunstwerks oder überhaupt nur eine Befolgung der von allen Unhängern eines Musikbramas ausgesprochenen Erhöhung ber Bebeutung des Textes gegenüber ber Musik hatte zum entgegengesetten Ende führen muffen (wie bei den Florentinern, den alten Franzosen oder Gretry), wenn es eben nicht auf etwas ganz anderes angekommen wäre, als man nach diesen theoretischen Forderungen meinen könnte.

Bevor wir das untersuchen, mussen wir uns noch mit der Stellung Richard Wagners innerhalb dieser gewöhnlichen Auffassung der Entwicklung abfinden; denn es ist leicht verständlich, daß man immer wieder versucht hat, Richard Wagner in diese Gesamtentwicklung der Ge-

schichte ber Oper einzustellen. Um bedeutsamsten ift biefer Berfuch bon Guido Abler in seinen "Borlesungen über Richard Wagner" (Leipzig, 1904) durchgeführt. Alls Theoretiker hat Richard Wagner das bis zu einem gewissen Grade felbst getan, indem er alle vorangehenden Beschäftigungen mit der Oper als Versuche zum Musikbrama, wie es ihm vorschwebte, ansah und sie darum auch als miklungen bezeichnen mußte. Hätte Richard Wagner reichere historische Kenntnisse gehabt, so würde ihn jedenfalls die fast wörtliche Übereinstimmung in den Forderungen der Florentiner, der Franzosen, Gluck sowie zahlreicher Afthetiker (Sulzer u. a.) stutig gemacht haben. Seine künstlerische Tätigkeit aber ist so nicht zu verstehen, und es hat vielleicht niemals eine glänzendere Betätigung der unendlichen Überlegenheit an Kunst über noch so tiefsinnige Theorie gegeben, als gerade das Verhältnis des Theoretikers Wagner zum Künstler Wagner. Selbst bei der Vereinigung in der einen Berfönlichkeit vermochte der Theoretiker das tiefste Wesen der ursprünglichen Schöpfung bes Runftlers nicht zu erkennen, weil diese Schöpfung noch nicht borhanden mar.

Es gibt natürlich keinen Menschen und keinen Künstler, der nicht mit seinen Borgängern in Berbindung stünde und von ihnen "abhängig" wäre. So beginnt auch Richard Wagner innerhalb der historischen Bedingtheit der Entwicklung der Oper, wie sie bis zu ihm sich vollzogen hatte. Die romantische Zauberoper altesten Stils ("Die Feen") und die historische Oper in "Rienzi" stehen an der Spipe. Es folgt die romantische Oper, wie sie die beutsche Musik (Webers "Oberon" und Marschner) bis dahin gestaltet hatte. im "Fliegenden Hollander". Bon da ab sett die Steigerung ein, das Hinauswachsen über das Bisherige in "Tannhäuser" und "Lohengrin". Dann folgt ber Bruch. Dieser zeigt sich äußerlich so scharf an einen Zeitpunkt geknüpft, wie wir es sonst kaum jemals in der Entwicklungsgeschichte eines Künstlers finden. Das Revolutionsjahr 1849 hat uns den Wagner gebracht, der in der Runftgeschichte die einzigartige Stellung einnimmt. Es ist ja sicher, daß auch ohne diesen von außen kommenden Eingriff die eigentümliche Anlage Richard Wagners ihn zum gleichen Ziele geführt haben wurde, aber es ift boch schwer, sich vorzustellen, wie es ohne eine gewaltige Umwälzung gekommen wäre. Ich weiß in der Runftlergeschichte teinen zweiten Fall, daß die Beteiligung eines Individuums an einer Bewegung der Allgemeinheit bon einer so ungeheuren Bedeutung für die innere Entwicklung dieses Einzelmenschen geworden wäre, wie für Richard Wagner die Teilnahme am Dresdener Maiaufstand des Jahres 1849. Der Aufstand hat ja sonst wenig gefruchtet, aber er hat einen Menschen wirklich frei gemacht, und ber ift Wagner. Gerade daß man seine immerhin ziemlich harmlose Beteiligung an der politischen Bewegung mit so lächerlicher Strenge strafte, daß man ben eben in behagliche Verhältnisse und in eine sehr starte kunstschöpferische Tätigkeit Gelangten aus allbem herausriß, wurde für ihn zum Segen. Man kann bas

in so engem Rahmen nicht darlegen, man muß des Künstlers Briefe lesen. um zu sehen, wie der Flüchtling ein ganz anderer Mensch ist, als der Dresdener Kapellmeister gewesen war. Alles, was ihn an vorhandene Verhältnisse band, war mit einemmal gefallen. Und für eine freie Natur wie Wagner waren alle diese Verknüpfungen mit dem Kunstleben, die anderen als beneidenswert erscheinen mögen, Fesseln des Besten in ihm gewesen. Er mußte aus diesen Verhältnissen herausgerissen werden, um selber so recht zu fühlen und erkennen zu können, wie unwürdig, wie unkunstlerisch diese Berhältnisse waren. Dadurch, daß man ihn aus der sozialen und menschlichen Gemeinsamkeit mit ben damaligen deutschen Runstverhältnissen, überhaubt mit der gesamten kunstlerischen Welt hinauswarf, wurde er gegenüber diesen Berhältnissen frei. Die Ausammenhange mit der Kunstentwicklung und mit allem, was wir unter ben Begriff ber Mitteilung ber Kunft ans Bolf fassen tonnen, waren gelöft; er ftand außerhalb ber künstlerischen Belt, wie sie sich bisher entwidelt hatte. Seine ungeheure Kraft bewährt sich darin. daß er nun nicht den Versuch machte, auf irgendeine Weise wieder in diese fünstlerischen Verhältnisse hineinzudrängen, sich wieder eine Stellung in dieser Kunstwelt zu erringen, sondern daß er mit der Erkenntnis der Untauglichkeit dieser Runstwelt den Entschluß faßte, eine neue Welt sich zu schaffen. in der seine Kunft als neues Gewächs ohne Zwang erstehen konnte.

Ich bin nicht Wagnerianer in dem Sinne, daß ich die Mannigsaltigkeit der Erscheinungen der Welt durch die Anschauungen Wagners hindurch ansehe. Auch nicht so, daß ich in seinem Allfunstwerke den Gipselpunkt alles menschlichen Kunstschaffens erblicke. Ich glaube an vielerlei Gipsel und an unbegrenzte Möglichkeiten. Aber ich gestehe gerne, daß ich in der Geschichte der Künstler nichts kenne, was mir eine so restlose Bewunderung abnötigt, wie diese ungeheure Entsaltung einer künstlerischen Persönlichkeit aus dem Unglück heraus. Es würde schon Bewunderung verdienen, wenn es Wagner gelungen wäre, aus diesem Schissbruch sich zu retten; aber daß der Schissbrüchige ohne Hilfe, ohne Beistand, losgelöst von allem, ein neues wunderbares Reich der Kunst gründen und trot aller Widerwärtigkeiten, im Kampfeigentlich mit allen vorhandenen Verhältnissen, zur höchsten Blüte bringen konnte, das scheint mir in der Geschichte der Kunst eine unvergleichliche Tat zu sein.

Was für merkwürdige Erklärungen kann man für die Jahre theoretischer Tätigkeit Richard Wagners lesen. Da soll seine produktive Kraft durch die außerordentliche Anspannung für die Schöpfung der vier großen Werke "Rienzi" dis "Lohengrin" in der knappen, durch die Berusstätigkeit noch eingeschränkten Zeit verbraucht gewesen sein. Als ob die Schöpfung solcher theoretischer Werke nicht gerade in diesem Falle eine produktive Natur verlangte, wo es sich keineswegs um Verarbeitung wissenschaftlicher Erkenntnisse, sondern um Bekenntnisse handelte.

Nein, diese theoretische Tätigkeit, deren Ergebnisse man im einzelnen durchauß nicht anzunehmen braucht, war unbedingte Notwendigkeit für die Entwicklung der künstlerischen Persönlichkeit Richard Wagners. In diesen theosetischen Schriften schuf er sich die Welt, in die das in ihm heranseisende Kunstwerk hineingehörte. Darum erstand auch als nächste künstlerische Vollschöpfung, d. h. in Dichtung und Musik, jenes Werk, das am reinsten und ungemischtesten dieser neuen Welt angepaßt war, "Tristan und Jolde". In allen späteren Werken ist wieder viel mehr Anpassung an die bestehenden Verhältnisse. Darum auch beschäftigen sich diese theoretischen Schriften mit der allgemeinen menschlichen Kultur und nicht bloß mit dem Kunstwerke, das in Wagner heranwuchs.

Ich sagte oben, man brauche ben Ergebnissen dieser theoretischen Studien nicht in allen Einzelheiten beizustimmen, und füge hinzu, daß diese Ergebnisse noch nicht einmal überall für das künstlerische Schaffen Richard Wagners selber zutreffen und ausreichen. Denn Richard Wagner erfuhr hier um so mehr die Bedingtheit geistiger Erkenntnis, die Begrenztheit und vor allem die Abhängigkeit asthetischer Darlegungen von dem bereits geschaffenen Runstwerke, aus dem sie gewonnen werden sollen, als er die wissenschaftlichen Voraussetzungen für die Untersuchung der Fragen nicht überall erfüllte. Entscheidend aber mar, wenigstens soweit die Beurteilung seiner eigenen kunstlerischen Berfonlichkeit in Betracht kommt, daß diese theoretischen Darlegungen eigentlich Träume und Mutmaßungen von einem erst zu entdeckenden Reiche sind. Wagner sagte hier, was er als Erkennender wollte; der Künstler in ihm aber konnte unendlich mehr oder doch ein Anderes, Reicheres. Was er wollte, blieb innerhalb der langen Kunstentwicklung von ber griechischen Musenkunft bis zur Gegenwartsoper; was er schuf, war etwas ganz Neues.

Das Musikbrama war, trot der 250 jährigen Opernentwicklung, ein noch unentdecktes, ja ein in seiner Wesenheit noch ungeahntes Land, trotdem manche Schöpfungen auf dem Gebiete der Oper sehr nahe daran grenzten. Das lag daran, daß bislang der Künstler nicht erstanden war, für den
das Musikdrama die natürliche Ausdrucksform gewesen wäre.

Die Musiker nämlich, die wirklich dramatisch veranlagt gewesen waren, blieben tropdem in ihrer Auffassung vom Wesen des Dramas bedingt durch den historischen Werdegang, den das Drama in der Dichtung gefunden hatte.

Der Begriff Dramatik muß aber weiter gefaßt werden. Dramatisch ist nicht nur die Widerspiegelung eines Geschehens der äußeren Welt, sondern es gibt auch Seelendramen, die ganz innen verlausen und im Gegen- und Miteinander der seelischen Kämpfe in der Menschen- brust bestehen.

Man darf das nicht verwechseln mit jenen dichterischen Dramen, bei benen der Nachdruck auf der seelischen Entwicklung liegt, wie etwa in Goethes

"Tasso", obwohl dieser dem Musikorama näher verwandt ist, als neun Zehntel aller Opern. Aber wir haben hier tropdem immer die Abspiegelung des Sinzellebens auf die Welt und die Widerspiegelung der Welt im einzelnen Individuum. Auch das dichterische Psychodrama, wie es vor einigen Jahrzehnten nach dem Vorgange Meerheimbs ziemlich eifrig gepflegt wurde, zielt auf etwas anderes, indem es die Abspiegelung eines bedeutsamen Vorgangs der Welt in einer einzelnen Menschenbrust vorsührt. Aber doch zeigen diese Psychodramen, zu welchem Ergebnis derartige innen verlaufende dramatische Vorgänge in der Dichtung führen müssen. Wir erhalten hier das Ihrische subjektive Bekenntnis dieses Individuums. Wir bekommen also im Grunde nur das Endergebnis dieser Kämpse zu hören, selbst wenn zuvor uns die Sinzelstimmungen, von denen die Seele hin- und hergezerrt wird, auch mitgeteilt werden. Die Dichtung kann eben in jedem Falle nur die Quintessenz dieser Einzelstimmungen gestalten.

Hier liegen auch Kräfte und Grenzen jenes echten Melodramas, wie es Rousseau vorschwebte und von Benda am reichsten erfüllt wurde. Nicht umsonst wurde auch Mozart von der Gattung tief berührt. Denn es schlummern in ihr Kräfte, die zum echten Musikorama hinsühren können. Freilich nicht, wenn man Balladen melodramatisch bearbeitet, wobei man sich doch nur die wenig glückliche Form der Berbindung gesprochener Rede mit Musikäußerlich zu eigen macht. Wenn aber das Melodrama eine Dichtung ersaßt, die das Erleben eines einzelnen Menschen aus dem Munde dieses Menschen verkündet, so kann es urmusikalisch sein, weil nur die Musik imstande ist, uns den Wechsel aller Empfindungen, auch wo sie nicht zur Aussprache kommen, mitzuteilen.

Aber die Musik kann viel mehr. Ein echtes Drama entsteht nun einmal durch Gegen- und Zusammenwirken der Kräste und Taten verschiedener Menschen. Dagegen bleibt eine Dichtung Lyrik, solange uns nur die Wirkungen im Erleben eines einzelnen Menschen vorgeführt werden. Kun — die Musik ist imstande, uns das reichste und mannigsachste Leben, das sich gleichzeitig oder nacheinander in verschiedenen Menschen vollzieht, in seinen seelischen Gründen und Wirkungen vorzusühren. Das sind Dramen seelischen Lebens, eben Musikoramen.

Rur die Musik kann diese Seelendramen oder Dramen in der Seele entsalten, weil Wesen und Ziel dieser seelischen Dramen weniger ein Neben-, Mit- oder Gegeneinander von Kräften ist, sondern ein Ineinander. Bei solchen seelisch-dramatischen Borgängen liegt die fortschrittliche Entwicklung nicht im Siege einer Kraft über die andere, nicht im Untergang des Trägers einer Kraft beim Siege der anderen Kraft, was das Höchste in der dichterischen Tragödie ausmacht; auch nicht im Zusammenschluß zweier scheindar entgegengesetzer Kräfte zum Bersuch gemeinsamer Wirkung, was den Inhalt des höchsten Lusssbegriffs bildet

— sondern die Musik kann weitergehen und bringt aus dem Ineinander zweier oder mehrerer Kräfte die Reubildung eines vorher nicht Dagewesenen.

Im dichterischen Drama sind verschiedene Menschen Träger verschiebener Kräfte, die durch irgendwelche Notwendigkeit des äußeren oder inneren Lebens auseinanderstoßen; oder die in einem Einzelindividuum angehäufte Kraft — sagen wir Genialität im Schlechten oder Guten — gerät in Konsslikt mit Geseh, Herkommen, Sittlichkeit usw. Jedensalls ist der Kernpunkt jedes dichterischen Dramas eben dieser Zusammenstoß von Kräften, und die Ausgabe des dichterischen Dramas ist Lösung dieses Konflikts. Diese Lösung kann tragisch oder komisch und in allen Abstusungen dazwischen sein. Es können Kräfte als solche vernichtet werden und trotzem siegen; es kann auch eine friedliche Lösung des Nebeneinanders gefunden werden. In vielen Fällen wird das Einzelindividuum, der Träger der betreffenden Kraft, zugrunde gehen müssen, auf daß die Kraft wenigstens wirksam bleibe. So ist das Drama aller großen Dichter beschaffen.

Das Drama ber Beethovenichen Sinfonie bagegen ift gang anders. Der Schauplat biefer sämtlichen Sinfonien — die neunte ausgenommen - ift die eine eigene Menschenbruft. In ihr walten Rrafte und Gegenkräfte, die miteinander in Streit geraten. Die Musik besitzt de Möglichkeit, diese Kräfte charakteristisch darzustellen (durch Themen); sie besist des weiteren die Möglichkeit, diese Rrafte in aller ihrer Ausdehnungsfähigkeit und Betätigungsweise darzustellen (durch die Ausführung der Themen); sie besitt dann ferner die Fähigkeit, das Gegeneinander solcher Themen nach allen Richtungen durchzuführen, sowohl mit den vollständigen Motiven wie mit einzelnen Teilen berselben. Die Themen werden einander entgegengeführt, sie ringen gleichzeitig nebeneinander, es kann dahin kommen, daß das eine Thema das andere völlig in die Flucht schlägt. Also bis dahin teilt die Musik die Fähigkeit der Dichtung, nur daß sie imstande ist, diese seelischen Kräfte, auf die es eigentlich auch in jener Dichtung ankommt, vorzuführen "ohne die Qual der Belt", ohne die Berbindung mit einer zur Materie gewordenen Erscheinung, die in tausend Beziehungen und Abhängigkeiten zu dieser Welt tritt. Sie kann eben die großartigen Ideen ins Feld führen und braucht nicht deren unvollkommene Abbilder: sie kann also diese Kämpfe reiner und stärker, unabhängig von allem Außerlichen, elementarer vorführen, als irgendeine Dichtung.

Aber erst nach allebem beginnt das ihr Ureigene, das nur ihr Eigene, ihr Höchstes. Die Musik kann nämlich aus diesen zwei, drei oder beliebig vielen Themen ein neues bilben, das die Kräfte aller in sich schließt und ein neues Leben bedeutet, bereichert durch das Für und Wider.

Die Musik kennt baber in ihrem innersten Wesen nicht die Tragodie

— wenigstens offenbart sie in der Tragödie nicht ihre Bollkraft — sondern gibt in sich selbst und aus sich selbst jene an die ewige Gottheit gemahnende Urkraft, die das Weiterbestehen und die Entwicklungsmöglichkeit dieser Welt gewährleistet, selbst wenn ihre Besten zugrunde gehen. Die Musik vermag zur natürlichen inneren Anschauung zu bringen, was wir bei mancher Shakespeareschen Tragödie sühlen, daß, wenn hier gewaltige Kräfte zugrunde gegangen sind, doch für die Menscheit diese Kämpse nicht verloren gehen können, sondern in künstigen Geschlechtern weiterwirken und Früchte tragen müssen. Darin liegt die ungeheuer besreiende Kraft der Musik, ihre unvergleichlich erhebende Wirkung, daß sie uns teilhaftig werden läßt am Schöpsungs- und Werdeprozeß, während die anderen Künste erst das Gewordene vorsühren können, erst Abbilder zu geben vermögen von der Idee, nicht diese selbst.

In der gesamten Musikgeschichte sind die ersten wahrhaften Musikbramatiker Joh. Seb. Bach und Beethoven. Bei Bach haben erst wir, die nach Beethoven kamen, und im allerhöchsten Make erst jene, die nach Richard Wagner kamen, das so recht herausgefühlt. Darum beginnt erst jest, anderthalb Jahrhunderte nach seinem Tode, Joh. Seb. Bachs eigentliche, seine innerliche Wirkung, ein unerhörter Fall in ber Musik, wo biese sonst in ihrer Wirkungsfähigkeit zeitlich so ftark begrenzt ift. Go wird man auch verstehen, weshalb Richard Wagner instinktiv fich als Fortfeter Beethovens empfand. Man wird auch verstehen, warum er glaubte, daß nach Beethoven die Musik für sich allein nicht mehr weiter könne; verstehen, warum Wagner bas Ende der "Neunten Sinfonie" so erklärte, daß die Musik aus Ausbrudsbedürfnis sich ber Boefie in die Arme geworfen habe. Die Erklärung ift zum minbesten einseitig, aber für Richard Wagner die einzig mögliche gewesen, weil Richard Wagner Dramatiker im eigentlichen Sinne bes Wortes ift, b. b. Widerspiegler bes Erlebens ber Belt, nicht Berkunder des in der eigenen Bruft Borfichgehenden.

Es erhebt sich die Frage, wie und wo ist ber natürliche Weg von der Sinfonie Beethovens zu diesem Musikbrama?

Man hat die Wesenheit der Musik am besten kennzeichnen zu können geglaubt, indem man sie als Sprache der Seele bezeichnete, als die Mitteilungssorm seelischen Lebens. Die Musik ist darum überall dort die natürlichste Kunstsorm, das nächstliegende und weitreichendste Mitteilungsmittel des innerlich Produzierten an die Welt, wo es sich um Seelisches handelt. Wir erkannten im Vorangehenden das Vorhandensein seelisch-dramatischer Vorgänge. Wir verehren in der Beethovenschen Sinsonie eine höchste Kunst der musikalischen Gestaltung dieses dramatisch erregten Seelenlebens. Tropdem ist die Beethovensche Sinsonie kein Musikdrama. Dieses Musikdrama kann und muß erst dort eintreten, wo die seelischen Kräfte, von deren Mit-, Gegen-, Nach- und Ineinander

bie Musik kündet, nicht in einer einzigen Menschenbrust liegen, sonbern in verschiedenen. Das Musikdrama entsteht aus den Wechselbeziehungen seelischer Kräfte verschiedener Individuen. Darum
ist der Mittelpunkt und das Nächstliegende aller Musikdramen die Liebe,
und man hat aus Wortdramen, aus Romanen, aus irgendwelchen geschlossenen
Kunstsormen hundertmal das eigentliche Liebesdrama herausgeschält und
baraus eine Oper gemacht. Das ist aus dem nicht kar gewordenen, aber
instinktmäßig vorhandenen Gesühl geschehen, daß in dem Vielerlei der betressenden Dichtung dieser beiden Menschen Kräfte zueinander und ineinander streben.

Dagegen ist alles äußere Geschehen für dieses Musikorama Rebensache; es ist nicht eigentlich und im höchsten Sinne musikalisch. Wenn wir auf Richard Wagners Werke hinsehen, so können wir sosort erkennen, wie er sich in steigendem Maße vom Stofflichen freigemacht hat und dafür immer stärkere seelische Werte ins Trefsen sührte. Hier ist der innere Grund, der ihn zur Sage, zum Mythos und im "Parsisal" zum Mysterium sührte. Das Geschehen und die Gestalten in Mythos und Sage sind ja nicht Abbilder eines wirklichen Geschehens oder wirklicher Menschen in der wirklichen materiellen Welt. Diese Geschehnisse, diese Götter und Helden sind vielmehr die Erscheinungssormen, die die Menscheit sich für ihre seelischen Ersahrungen und Ahnungen, für geheimnisvolle Raturvorgänge erschuf. Mythos und Sage sind nicht aus der sinnlichen Ersahrungswelt gewonnen, sondern sind die Versuche, das Übersinnliche, das Seelische in die Faßbarkeit der Sinne und Vegriffe zu bringen.

Wollen wir für die Stellung Beethoven-Bagner eine Parallele finden, so reicht es nicht zu, Beethoven etwa als Lyriker dem Dramatiker Wagner gegenüberzustellen; aber der Kern liegt doch darin, daß die Grundnatur des erstern eine lyrische, weil gang subjektive, die des andern eine dramatische, weil außer ihm Liegendes wiedergebende ist: also Schiller und Shakespeare. Beide wählen die Form des Dramas; aber Schiller sieht alle Vorgänge und alle Menschen mit den Augen seiner Weltanschauung an, mit seiner Art zu empfinden; eine jede dieser Gestalten trägt ein Stud Schiller mit sich herum. Schiller erfaßt weltgeschichtliche Borgange und Charaktere und durchdringt fie, bis fie ihm dazu dienen, diese Weltvorgange so zur Anschauung zu bringen, wie sie sich im Schillerschen Geiste spiegeln. Shakespeare ist im Gegensat dazu objektib. Er fängt ein Stud Welt ein und Menschen, die er sich ihrer Ratur gemäß ausleben läßt. Deshalb erfahren wir aus sämtlichen Werken Shakespeares eigentlich nichts von ihm selbst, können wir uns kein klares Bild machen von der personlichen Denkungs- und Empfindungsart dieses Dichters, die sich aus Schillers Dramen klar ergibt.

Es ist kein Zweisel, daß die dramatische Natur im höchsten Sinne

des Wortes bei Shakespeare liegt. In diesem Shakespeareschen Sinne musikdramatische Natur ist Richard Wagner.

Er läßt die verschiedensten Empfindungsindividualitäten sich ausleben. Wir erfahren an sich garnicht, wieweit diese Kräfte für den Komponisten selber wertvoll geworden sind. Das geht soweit, daß selbst "Tristan und Folde" keinen Augenblick als persönliches Lebensbekenntnis wirkt, sondern als völlig ungestörtes Sichausleben ber in diesen verschiedenen Gestalten lebenden seelischen Kräfte. Und doch ist "Tristan und Jolbe" geradezu aus bem damaligen Leben und Erleben Wagners heraus entstanden. Richard Baaner ist in so hohem Mage Dramatiter, daß er Spiegelungen ber Welt zu gestalten trachtet und zwar nicht durch das Medium des eigenen Seelenlebens, nicht in bem, mas fie für ihn felbst bedeuten, sondern in ber Objektivität Shakespeares. In diesem Zusammenhange wird die Tatsache psychologisch wertvoll, daß es wohl überhaupt keine Dichtungen mit großem philosophischen Weltanschauungsgehalt gibt, in denen so alle Axiome, alle grundsätlichen Bekenntnisse fehlen, wie in benen Richard Wagners. Ru "titieren" gibt es bei Wagner fast nichts. Seine Gestalten leben sich einfach aus. Es sind Urkräfte, die in ihrem Borhandensein ihre Daseinsberechtigung Sie werben nicht von philosophischen Erkenntnissen bestimmt, nicht von Lebenserfahrung. Sie werden darum in ihrem Tun und Lassen nicht vom Denken bestimmt, sondern von der Notwendigkeit, sich auszuleben.

In dieser urdramatischen Anlage ist der Wagner verwandteste Künstler unter den Musikern Mozart, der genau diese selbe Fähigkeit, Menschen sich ausleben zu lassen, besaß und daher auch dieselbe ungeheure Stilkrast hatte, so daß nur noch für Mozart gilt, was man von Wagner sagen kann, daß man aus einem kleinen Stücke die Zugehörigkeit zum Werke herausssühlt, insosern eigentlich jeder Mensch bei Mozart seine eigene individuelle Sprache spricht. Demgegenüber denke man daran, daß Beethoven erklärte, er hätte sich nie entschließen können, die Musik zu einem "Don Juan" zu machen, einsach, weil ihm der Stoff an sich widerlich war. Er identissierte sich mit den Gestalten seiner Werke und konnte sich nur einem Stoffe hingeben, der ein Stück seines eigenen Seelenlebens in sich trug.

Bei Mozart tritt diese außerordentlich hohe dramatische Krast bloß beshalb nicht so klar zutage, weil der dichterische Untergrund, mit dem er sich beschäftigt hat, nicht den Ansorderungen des Musikoramas entsprach. Man kann aus jedem Stosse ein Drama und deshalb auch eine Oper machen. Beitweilig ist das ja auch geschehen. Ein Musikorama aber kann erst dann entstehen, wenn etwas ausgedrückt werden soll, was sich nur musikalisch ausdrücken läßt. Also wenn die Sprache der Seele notwendig ist, um dieses Stuck West, das uns dargespiegelt wird, miterlebbar zu machen.

Dann aber tritt für die Musik in diesem Musikorama genau dasselbe Berhältnis ein, wie bei der Sinfonie Beethovens. Gerade weil die Musik

wortlos ist, wird es für die musikalische Berarbeitung völlig gleichgültig. aus wessen Bruft ein musikalisches Thema als Ausdruck einer seelischen Empfindung, einer seelischen Kraft kommt. Die musikalische Weiterverarbeitung dieses Materials bleibt genau dieselbe, wie wenn diese verschiedenen seelischen Ausdrucksthemata nacheinander aus derselben Menschenbruft gekommen waren. So entsteht für bas echte Musikbrama bie Rotwendigkeit des sinfonischen Orchesterstils. Denn diesem Orchefter fällt naturgemäß die Berarbeitung, Beiterführung des aus Herz und Munde der Menschen droben auf der Bühne hergeflossenen thematischen Raterials zu. Und so gestaltet dieses Orchester gewissermaßen die Welt. in der jene Menichen droben auf der Buhne fteben. Bier haben wir die Erklärung für ben Borgang, daß mit der Steigerung des bramatischen Gehalts in ber Oper bas Orchester immer bedeutsamer wurde; hier haben wir die Erklärung dafür, daß Richard Wagner instinktiv behauptete, daß sein Musikbrama die Fortsetzung ber Beethovenschen Sinfonie sei. Nicht an Weber, Marschner wollte Bagner anknüpfen, sondern an Beethoven. Aber tropdem nach Wagners Meinung eine Entwicklung der Instrumentalmusit über Beethoven hinaus nicht möglich war, hatte er nichts gegen die finfonische Dichtung einzuwenden. Denn in der Sat, die wortlose Sinfonie bleibt der naturgemäße Ausdrud für musikalisch-dramatische Borgange, solange es sich um die Spiegelung bes Seelendramas des Einzelmenschen handelt, um die Darlegung von Borgangen aus der einen einzigen Menschenbruft. Das Musikbrama dagegen wird Notwendigkeit bort, wo es sich um bas feelische Leben in verschiedenen Menschen bandelt. Da erheischt eben die Berständnismöglichkeit eine Silfe, die die wortlose Musik nicht geben kann. Wir können aus dieser wortlosen Musik an sich es nicht herausfühlen, daß hier verschiedene Individuen vorhanden sind, die zusammengeführt werden sollen. Es gibt freilich auch bazu ein Mittel, das aber nicht weit reicht: wenn man gewissermaßen für jeben einzelnen Menschen ein Instrument hinsett. Das ist sehr grob ausgedrückt. Berlioz' "Haroldsinfonie" zeigt aber immerhin, daß auf diese Beise ein reiches Geschehen sich ausdrücken läßt; freilich ist es auch hier ein Solodrama. Wir erfahren nur die Stimmungen eines einzigen Menschen gegenüber verschiedenen Erscheinungen ber Belt.

Damit haben wir erkannt, wann das Musikdrama notwendig wurde, wann ein Musikdrama entstehen konnte.

Es gehört dazu das künstlerische Berlangen, Borgänge, sagen wir ruhig Dramen des seelischen Lebens vorzusühren. Aber die betreffende Künstlernatur mußte so veranlagt sein, daß es ihr nicht auf das subjektive Bekenntnis des Erlebens in der eigenen Brust ankam. Sie mußte Shakespearisch-Dramatisch veranlagt sein: Abbilder der Welt geben wollen, soweit sur dieses Geschehen der Welt die seelischen Kräfte der Menschen

maßgebend sind. Da diese seelischen Kräfte frei sind vom "Zwang der Materie", können wir im Schopenhauerschen Begriffe sagen: der Musikdramatiker gibt uns nicht Abbilder, sondern Urbilder der Welt.

Der Musikoramatiker muß also insofern in seinem Wesen vor allen Dingen musikalisch eingestellt sein, als ihn das seelische Leben zur Gestaltung reizt. Er muß insofern dichterisch — in dem zu Eingang entwickelten Sinn — veranlagt sein, als es ihn überhaupt zum Gestalten, zum Schöpfen eines Stosses treibt und er nicht zur großen Gilbe der sinnlich formal gestaltenden Künstler gehört.

Diesen Kunstler hat die Welt erst in Richard Wagner erhalten; er ist bis jest der einzige in seiner Art geblieben. Die Möglichkeit, die Notwendigkeit der Gattung "Musikdrama" zu erweisen, war Wageners poetische Sendung

## Zweites Rapitel

## Richard Wagners Leben und Schaffen

Paul: "Bisher warf immer der Sonnengott die Dichtgabe mit der Rechten und die Tongabe mit der Linken zwei so weit auseinanderstehenden Menschen zu, daß wir noch dis zu diesem Augenblick auf den Mann harren, der eine echte Oper zugleich dichtet und setzt". Als Jean Paul diese Zeilen schrieb, war der Künstler, der die Ersüllung des in ihnen verborgenen Wunsches bringen sollte, eben geboren. Die Vorrede ist vom Jahre 1813, dem Gedurtsjahre Richard Wagners, datiert und ging von Bahreuth in die Welt hinaus, dem Orte, an dem der in diesem Jahre geborene Künstler sein Allkunstwert zur vollwertigen Erscheinung bringen sollte. Ein seltsam sinniges Spiel des Zusalls!

Wilhelm Richard Wagner wurde am 22. Mai 1813 zu Leipzig geboren. Sein Bater, ein höherer Polizeibeamter, starb ein halbes Jahr später. Die Mutter heiratete bald danach den Schauspieler Ludwig Geher, der auch als Dichter und Porträtmaler Tüchtiges leistete, und folgte ihm nach Dresden. Nicht nur der Stiesvater, der schon 1821 starb, auch die Familie Wagner hatte innige Beziehungen zum Theater. Richards Bruder Albert und seine Schwestern Rosalie und Luise sind zur Bühne gegangen. So wuchs der Knabe in der für seine Beranlagung günstigsten Umgebung auf. Auf der Dresdener Kreuzschule, die er 1823—27 besuchte, galt Wagner nicht gerade sür einen guten Schüler, ohne daß man ihm Mangel an Fleiß oder Begabung

hätte vorwerfen können. Aber seine ganze Anlage war so scharf ausgesprochen, daß er schon jest nur das in sich aufnahm, was er als Bereicherung seiner innersten Natur empfand. Schon in diese Zeit, in der er Englisch lernte. um Shakespeare genau lesen zu können, fallen große bramatische Dichtungsversuche. Musik wurde nur nebenher getrieben, was sich erst änderte, als Wagner nach der 1827 erfolgten Zurücksiedelung nach Leipzig Beethovensche Sinfonien zu hören bekam. Da stand in ihm der Entschluß fest, auch solche Musik zu schreiben. Die Mittel dazu wollte er sich durch Selbstunterricht gewinnen, geriet aber dadurch natürlich auf Frrwege, von denen ihn erst ber Thomaskantor Theodor Weinlig (1780—1842) zurücklührte, ber burch seinen gediegenen Harmonie- und Kontrabunktunterricht den schwer zu behandelnden Schüler zu fesseln verstand. Wagner hat sich 1831 auf der Universität als Studiosus der Musik eingeschrieben, woraus hervorgeht, daß er sich damals über seinen künftigen Beruf schon ganz klar war. Kurz zuvor hatte er im Leipziger Theater das Bublikum durch die "Baukenschlagouverture" zum erstenmal grundlich geärgert. Es folgten verschiedenerlei Instrumentalwerke und auch ein dramatischer Bersuch in einem Schäferspiel, zu dem er Dichtung und Musik selbst geschrieben hatte. Sein eigentliches Studium war Beethoven. "Ich zweifle, daß es zu irgendwelcher Reit einen jungen Tonsetzer gegeben hat, ber mit Beethovens Werken vertrauter gewesen ware, als der damals achtzehnjährige Wagner", berichtet Heinrich Dorn, und bezeichnend ist, daß ihm die damals von weiteren Kreisen noch gar nicht in ihrem Wert erkannte Reunte Sinfonie als höchste Offenbarung bes Beethovenichen Genius ericien.

Wagner betrat nun die Dornenbahn des Theaterkapellmeisters. Zwanzigjährig kam er als Korrepetitor nach Würzburg, wo er die romantische Oper "Die Feen", zu ber er sich nach einer Dichtung Gozzis ben Text geschrieben, vollendete. Nach dem vergeblichen Versuch, das Werk in Leipzig auf die Bühne zu bringen, ging er 1834 als Kapellmeister nach Magdeburg, wo er eine zweite Oper, "Das Liebesverbot", nach Shakespeares "Maß, für Mag" schuf, die 1836 in einer ganz übereilten Borftellung herqustam und deshalb keine Wirkung übte. Mit seiner jungen, schönen Gattin Minna Planer (1809—1866), der ersten Liebhaberin am Magdeburger Theater, jand Wagner eine Stellung als Dirigent in Königsberg, wo aber das Theater schon nach einem Jahr Bankerott machte, so daß er nun den Wanderstab nach Riga weitersetzte. Die Kenntnis des kleinlichen, unkunstlerischen und elenden Betriebes an Keineren Bühnen ist für Wagners ganze Auffassung des Theaters von höchster Bedeutung geworden. Er hatte gründlich eingesehen, daß bei diesen Zuständen das Theater niemals seine große Kulturmission würde erfüllen können. Als er daher aus Bulwers Rienzi-Roman sich ein Textbuch in der Art der eben aufkommenden "großen" Oper gestaltete, beschloß er von vornherein, das Werk so schwierig und so auspruchsvoll auszugestalten,

daß die kleineren Provinzbühnen notgedrungen die Hände davon lassen sollten. Auch das ist bezeichnend: lieber darben und seine Werke unaufgeführt sehen, als in schlechter Darstellung.

Wagner war in echt theatralischer Umgebung ausgewachsen. Die ausgesprochen theatralische Wirkung erschien ihm als inneres Ersorbernis aller Dramatik. So hat er seinen "Rienzi" barauf angelegt, alle äußeren Mittel der Oper zur Anwendung zu bringen. Reiche Dekoration, glänzende Aufzüge, großes Ballett, gewaltige musikalische Entsaltung in Stimme und Orchester. Aber er hatfe sich nicht umsonst mit solcher Leidenschaft in Shakespeare vertiest: alles das sollte dramatisch notwendig, durch den Gang der Handlung begründet sein. Seine Blicke waren natürlich auf Paris gerichtet, wo er allein die Ersüllung seiner Ansprüche erwarten konnte. Als er daher die beiden ersten Akte des "Rienzi" vollendet hatte, riß er sich im Juni 1839 unter den schwierigsten Vekhältnissen von Riga los und reiste mit seiner Familie, außer der Frau noch ein großer Neufundländer, nach Paris. Das Segelschiff brauchte dreieinhalb Wochen, und in den stürmischen Tagen verlebendigte sich Wagner die Gestalt des sliegenden Holländers, die ihm schon vorher in der Darstellung Heines (Salon, 1834) entgegengetreten war.

Die Pariser Jahre 1839—1841 hat Wagner in bitterster Not durchgemacht. Meherbeers Empsehlungen hatten nur dahin gereicht, ihm die sür ihn denkbar widerwärtigste Arbeit zu verschafsen, nämlich die Bearbeitung von Potpourris aus beliebten Opern. Wagner schrieb aber daneben noch geistsprühende Artisel sür die "Gazette musicale" und schus seine Dichtung zum "Holländer". Den komponierten "Rienzi" konnte er bei der Großen Oper nicht andringen, wohl aber kauste man ihm das Textbuch zum "Holländer" ab und ließ es als "Vaisseau kantôme" von Dietsch komponieren. Das hinderte Wagner nicht an der eigenen Bertonung, die er in sieben Wochen vollendete. Inzwischen hatte sich ihm das Glück zugewendet. Der "Rienzi" war im Dresdener Hoftheater angenommen worden. Durch neue Lohnarbeit verschafste er sich das Reisegeld und suhr in die Heimat. Um 20. Oktober 1842, nach vielsacher Verschiedung, kam "Rienzi" zur Aufsührung und entsesselte stürmische Begeisterung. Um 3. Januar 1843 solgte der "Fliegende Holländer", und am 1. Februar wurde Wagner königlicher Kapellmeister.

In raschen Schritten hatte er die bisherige Opernentwicklung an sich selbst erlebt. Im Zeichen einer mehr äußerlichen Komantik hatte er begonnen; "Die Feen" zeigten überdies italienische Einslüsse, das "Liebesverdot" die der französischen Spieloper. "Rienzi" gehört der Entstehungszeit der Dichtung nach in die erste Zeit der großen Oper, gehört dieser aber eigentlich nur äußerlich an. Denn szenischer Prunk und prachtvolle Aufzüge bedeuten ja an sich durchaus nichts Unkusstlerisches. Das lag bei der großen Oper Meherbeers und Spontinis mehr darin, daß beides nicht mit innerlicher Begründung auf die Bühne kam, daß in steigendem Maße die stosssliche Entstehen

widlung für die Anbringung der äußerlichen Bracht mißbraucht wurde, statt daß diese den inneren Gehalt des Stoffes erhöhte. War es nun Wagner so wie so schon gelungen, durch den Stoff die heroische Oper Spontinis mit der großen Meyerbeers zu vereinigen, so brachte er etwas Neues in der großartigen Charakterentwicklung des Helden. Nach meinem Gefühl wird ber "Rienzi" gerade nach ber Richtung bin sehr unterschätt. Wenn man den Volkstribunen selber weniger nach der großen Heldenschablone auffassen, ihn eher mit einem leichten pathologischen Zug als den durch seine von Gelehrsamkeit genährten Träume ins öffentliche Leben hineingerissenen Schwärmer darstellen würde, erichlösse sich hier eine prachtvolle seelische Entwicklung, bie uns das Recht gibt, schon dieses Werk den Musikoramen zuzuzählen. — Mit dem "Fliegenden Solländer" betrat Bagner bas Gebiet der deutichen Sage. Er hatte einen im innersten Kern nationalen Stoff gefunden. Im innersten Rern national. Dieser Rern ist ber Gedanke ber Erlösung burch Liebe. Es zeugt für die wunderbare Einheit und Geschloffenheit in Wagners kunstlerischer Entwicklung, daß biefer für seine Weltanschauung Richtung gebende Gebanke schon in ben vorangehenden brei Opern, wenn auch nicht klar herausgearbeitet, lebte.

Wagners Lebensumstände hatten sich nun völlig verändert. Er war in gesicherter hochangesehener Stellung und ein berühmter Mann. Es ist gerade im Hinblid darauf, daß man sich über Wagners große Lebensbedürfnisse und seinen starken Sang zur Bracht so oft tadelnd aufgehalten hat, schon hier zu betonen, daß alle Gunft äußerer Berhaltnisse auf seine schöpferische Rraft und seinen Fleiß immer im höchsten Mage befruchtend gewirkt haben. Es war nichts weniger als Genufsucht, die ihm den äußeren Aufwand so erstrebenswert machte, sondern ein wirklich kunstlerisches Beburfnis, bas man fich unschwer erklären tann, wenn man die Natur feiner Kunst, die Größe, Gewalt und Pracht der von ihm dargestellten Welt vergegenwärtigt. Auch jett entwickelte er eine bewundernswerte Fruchtbarkeit. In den letten Bariser Tagen war ihm ein Bolksbuch mit der Tannhäusersage in die Hände gekommen. Run entstand noch vor der Aufführung des "Rienzi" das Szenarium zur Oper, und obgleich er mit Amtsgeschäften überhäuft war und diese Geschäfte sehr ernft nahm, vollendete er in den nächsten Jahren, neben dem "Tannhäuser", "Das Liebesmahl der Apostel" und den "Lohengrin". Desgleichen entstanden jest die Plane zu den "Meistersingern" und zu zahlreichen Musikbramen, von benen wir nur "Wieland ber Schmieb", "Nibelungen", "Tristan", "Parsifal", "Brahma" und "Christus" nennen. Sein ganzes Lebenswerk, wenn auch zum Teil nur in schattenhaften Umrissen, lag jest schon in seiner Seele.

Wagner hat in seiner Abhandlung über "Zukunstsmusik" gesagt, daß er vom "Tannhäuser" zum "Tristan" einen weiteren Schritt gemacht habe, als von seinem ersten Standpunkt aus bis zum "Tannhäuser". Er hatte dabei



Richard Wagner

boch mehr die Erfüllung des äußeren Stilprinzips im Auge. Ich glaube, es fällt nicht schwer, bas ganze Schaffen Wagners als eine große einheitliche Entwicklung barzustellen. Zwischen "Lohengrin" und "Tristan" liegen die Jahre theoretischer Erwägung. Es liegt in der Natur, daß ein Runftler, der vor der Notwendigkeit steht, sein Schaffen theoretisch darzulegen und zu begründen, in dieser Theorie Dogmatiker wird, die Linien schroffer zieht und scharfe Unterschiede bort feststellt, wo in Wirklichkeit noch leichte Übergänge sind. Wenn ber Rünftler bann wieder zum Wort kommt, so schafft er mit der großen Freiherzigkeit des seelischen Empfindens, nicht mit ber schroffen Grundsätlichkeit des Denkens. Der Stil in Wagners Dramen, auch der rein musikalische Stil hängt aufs innigste zusammen mit ihrer ganzen Art. Auch nachdem, ober gerade nachdem er sich über das Wesen der Gattung völlig klar geworden war, steht jedes seiner Musikoramen stilistisch so für sich, baß man eigentlich jebes als eine Gattung für sich betrachten kann, daß man niemals von einem "Stil Wagner", sondern von einem Stil des betreffenden Werkes sprechen müßte. Aus wenigen Takten kann man sofort feststellen, welchem seiner Werke sie angehören muffen.

So ist auch die Ausbildung bes Sprachgesangs bei Wagner aufs natürlichste verbunden mit dem Gesamtgehalt der Werke. Wenn man 3. B. sagt, daß im "Tannhäuser" noch gablreiche in sich geschlossene Melodien vorhanden sind, die als solche an die alte Opernform erinnern, so muß man boch zugeben, daß die Geschlossenheit zahlreicher Musikstüde im "Tannhäuser" Naturnotwendigkeit ist aus der Art des Stoffes. Wenn innerhalb der Handlung verschiedene Sänger mit Liedern auftreten, die sie als Preisgefänge vortragen, so ist es schlechterbings unmöglich, auf diese, durch den Gesamtstoff zum geschlossenen Gebilde bestimmten Gefänge jene musikdramatische Aussprache anzuwenden, die nachher im "Lohengrin" sich ganz von selbst gibt, weil hier zu keinem Heraustreten eines besonderen Iprischen Gebildes Beranlassung ist. Außerdem wollen wir uns ein früher bei Mozart angeführtes Wort Goethes ins Gedächtnis zurückrufen, daß, wenn der geniale Schöpfergedanke an sich ein Geschenk des himmels ist, die Ausführung, die Umsetzung des Gedankens in die Erscheinung Sache des Kunstverstandes bleibt. Auch zu einer Zeit, als in Wagner der geniale Schöpfergebanke des Musikbramas Notwendigkeit geworden war, blieb die Umsetzung in die Tat von einem langsamen Erarbeiten abhängig. Es ist ganz selbstverständlich, daß er einem Ziele, das doch zum guten Teil von der Erfüllung technischer Probleme abhängig war, nur schrittweise näher kam.

Noch auf ein anderes scheint man mir nicht genug zu achten. Der "Tannhäuser" ist der erste Stoff, bei dem Wagner als Dichter Schöpferkrast zu entwickeln hatte. Bei den "Feen" und dem "Liebesverbot" machte er aus vorhandenen Dichtungen einen Operntext zurecht; beim "Fliegenden Holländer" hatte das eigentlich Schöpferische, so auch die Erlösung des Hollanders st. m. 11. durch die Liebe des Weibes, Heine bereits geleistet. Den "Tannhäuser" aber ergriff Wagner als rohen Sagenstoss; die künstlerische Gestaltung bis hinein in die Ausstellung des Problems war sein Werk. Und so ist es von da ab geblieben. Der "Tannhäuser" bietet uns auch bereits für die Erkenntnis der eigentümlichen Gesamtpersönlichkeit Wagners als Dichtermusiker das beredte Beispiel der Abschiedsszene zwischen Elisabeth und Wolfram (3. Akt, 1. Szene). Diese für das Drama hochbedeutende Szene ist wortlos; die Dichtung an sich weist hier eine Lücke auf, in die die Musik tritt. Diese muß also schon bei der ersten schöpferischen Gestaltung als Unterströmung mitgewirkt haben.

Nicht weil Wagner im "Tannhäuser" nicht durchaus echt musikoramatisch gestaltet hatte, fühlte das breite Publikum gar nicht, daß es sich hier um etwas grundfäglich Neues handelte, sondern weil die Eigenart des Stoffes Lieder, geschlossene Aufzüge, ja sogar ein Ballett, das Wagner zudem erst nach dem "Triftan" für die Pariser Aufführung dazuschuf, nicht nur gestattete, sondern dramatisch notwendig machte. Die erste Aufführung am 19. Oktober 1845 zu Dresden brachte denn auch starken Beifall, wenngleich sich auch die Gegnerschaft bemerkbar machte. Jedenfalls stieg der Erfolg mit jeder Aufführung, und es ist sicher, daß sich ber "Tannhäuser" ganz von selber Bahn gebrochen hatte. Schon jest war die Gegnerschaft viel mehr theoretisch, ganz und gar nicht lebendig musikalisch. Der Kölner Projessor L. Bischoff hatte im hinblid auf "Tannhäuser" das Wort "Zukunstsmusik" aufgebracht, derselbe Mann, der sich als Übersetzer die Ausführungen Ubilischems zu eigen gemacht hatte, daß der spätere Beethoven den Riedergang der Kunft bedeute. Das Wort "Zukunftsmusik" ist also als Schimpswort aufgekommen, keineswegs, wie man später oft verbreitete, in anmaßlichem Dünkel von Wagner und seinen Anhängern erfunden worden. Die Tatsachen haben es freilich dazu gebracht, daß aus dem Schimpf Ruhm wurde.

Mit dem "Tannhäuser" sett die Feindschaft eines großen Teils der Kritik gegen Richard Wagner ein. Das ist ein sehr trauriges und beschämendes Kapitel. Ich verzichte darauf, hier Urteile der zeitgenössischen Kritik wiederzugeben. Wen es danach verlangt, sindet eine Zusammenstellung in Tappert: "Richard Wagner im Spiegel der Kritik", 1903. Es ist ein Lexikon von Beschimpfung, eine Sammlung von Anmaßung und Böswilligkeit. Und darin liegt das Schlimmste, nicht in der Verkennung einer großen Erscheinung. Wenn diese auf Unvermögen oder auf ehrlicher Gegnerschaft beruht, kann man nichts dagegen sagen. Aber es sehlt hier so ganz an der Achtung, die die Kritik dem künstlerischen Schaffen immer schuldig bleibt. Wenn wenigstens in dieser Hinsicht das beispiellose Versagen der Kritik gegenüber Wagner Folgen gehabt hätte, wenn die Kritik einsehen gelernt hätte, daß sie dort, wo sie künstlerisch nicht mitgehen kann oder will, wenigstens die Form des Anstands und der guten Sitte zu wahren habe. Durch eine Verletzung dieser

wird sie, ganz abgesehen von Recht oder Unrecht ihrer künstlerischen Urteile. zu einem Berderb für das ethische Berhältnis, in dem das Bolf zu Runft und Rünstler stehen sollte. Wir dürfen freilich der Gerechtigkeit halber nicht verichweigen, daß guch Wagner und später die neudeutsche Schule selbst dazu beigetragen haben, daß ihre Kunst nicht unbefanzen hingenommen wurde. Bie schon Schumann, waren alle diese Musiker literarisch stark angeregte Naturen und fühlten den Drang in sich, über Kunst zu schreiben. Wagner zu allermeist, weil er in noch viel höherem Maße als Schumann in der Kunst einen Kulturfaktor sah und daher sich gedrungen fühlte, seine Kulturanschauungen zum Ausdruck zu bringen, wobei er fast notwendigerweise zum Betämpfer werden mußte, da die Musik zu seiner Zeit fast nur in einem kulturwidrigen Sinne verwendet war. Es ist ja ganz sicher, daß Wagner nicht in der raschen Aufeinanderfolge seine theoretischen und polemischen Schriften herausgebracht haben wurde, wenn ihn nicht der äußere Lebensgang bazu gezwungen hätte. Und diese äußeren Lebensschicksale gaben denn auch den Gegnern zahlreiche Waffen in die Hand. Nun, für uns Heutige ist bas alles ja glüdlicherweise geschichtlich geworden.

Gleich nach Bollendung des "Tannhäusers" nahm Wagner "Die Meistersinger" und "Lohengrin" in Angriff. Die ersteren erschienen ihm damals noch wesenklich als heiteres Gegenstück zum tragischen "Sängerkrieg auf der Wartburg". Er entwarf ein vollständiges Szenarium, ließ aber dann den Stoff liegen und wandte sich dem "Lohengrin" zu. Auch einer jener zu wenig beachteten Fälle, in denen sich die hohe künstlerische Notwendigkeit in Wagners Entwicklung offenbart. Ende 1848 war "Lohengrin" in der Partitur vollendet. Hier war das neue Prinzip des dramatischen Sprachgesangs, in dem es keine Unterschiede zwischen rezitativisch deklamatorischen und lyrischen Gefängen gab, in dem das Abschließen einzelner Teile innerhalb des Ganzen vermieden war und an Stelle musikalisch ersaßter Formenteilung (Arien, Duette, Rezitative und dyl.) die dichterisch-dramatisch geschaute Szene trat, völlig ausgebildet.

Da es sich nicht um ein Wortbrama, sondern um ein Musikbrama handelte, reichte aber ein bloß von der Dichtung genommenes Formprinzip nicht aus, es mußte ein musikalisches dazu kommen. Dieses war das Leitmotiv. Geschichtlich kann man das Leitmotiv in Beziehung zu dem Erinnerungsmotiv setzen, das in der Musik längst üblich war. Benda hat es im Melodrama, Zumsteeg und Löwe in der Ballade, nachher die Romantiker in der Oper sehr stark verwertet. Aber das Leitmotiv ist doch etwas wesentlich anderes, als diese Erinnerungsmotive. Um es richtig zu verstehen, müssen wir uns klar werden, daß für Richard Wagner die dramatische Idee das Entscheidende war. Er hat vom "Rienzi" an keine Charakterdramen gegeben, er hat auch nicht ein großes Geschen dramatisch gestaltet, sondern er hat eine Idee in Geschehnissen und diese Geschehnisse tragenden

Menschen veranschaulicht. Darum führte ihn sein Weg über die Sage zum Muthos zurück. In diesem wird sinnliche Wahrnehmung und religios seelisches Berlangen nach Einheit zwischen Individuum und Welt zu Geschehen und Berkörperung. Richard Wagner hat den Mythos in seinen Urgründen zu ergreifen vermocht, indem er das erfaßte, was überhaupt zur Gestaltung des Mythos geführt hatte: eben die Idee. hier offenbart sich uns, daß der tieffte Schöpferurgrund in Wagners Natur musikalisch war. Darum ift auch, wenn man einmal die verschiedenen funftlerischen Bestandteile, die er ja als Einheit zur Anwendung brachte, für sich betrachtet, die Musik sein stärkstes Ausdrucksmittel und nicht das Wort. Das Leitmotiv haftet deshalb auch keineswegs, wie es so oft irrtumlich aufgefaßt wird, an Charafteren ober an Borgangen, sondern ift ein Stud der 3dee des Dramas. So nimmt das Leitmotiv in Wagners Drama dieselbe Stellung ein, wie das Thema in Beethovens Sinfonie. Pur daß Wagner bei der unendlichen höheren Verwicklung und Mannigfaltigkeit der Joee eines viel größeren thematischen Materials bedarf, als die in ihrem Gehalte elementaren Schöpfungen Beethovens. Der innerste Gehalt der Wagnerschen Musikbramen ist sinfonische Dichtung eines Weltproblems; das in Erscheinung tretende dramatische Geschehen ist Abbild dieser Joee, ihre Verdeutlichung.

Aus dem an Blänen, Schaffen und Arbeiten ungemein reichen Dresdener Leben wurde Wagner nun plötlich wieder hinausgeschleudert in die Unruhe der Welt. Seine schwersten Banderjahre sollte er erft in einem Alter erleben, in dem auch der Stürmer und Dränger zur Rube gekommen zu sein pflegt. Er hatte sich, mehr durch künstlerische als politische Gründe, in die revolutionare Bewegung hineinreißen laffen, mußte 1849 flieben, konnte auch bei Liszt in Weimar nicht bleiben, weil ein Steckbrief hinter ihm erlassen war, und wandte sich über Paris nach Zürich. Bis 1859 ist er in ber Schweiz geblieben. Die völlige Vernichtung eines so muhsam aufgebauten äußeren Lebens wirkte auf Wagner nicht zerschmetternd, sondern erhöhte in ihm noch das Gefühl der Berantwortlichkeit für die Größe seiner Lebensaufgabe. Er mußte zunächst einmal sich selber völlig kar werben, was er wollte, und danach die Welt darüber belehren. So trat der Künstler zurud, der Theoretiker versuchte jenem die Bahn zu brechen. Damals entstand die Reihe theoretischer und polemischer Schriften ("Die Runft und die Revolution", "Das Kunstwerk der Zukunst", "Kunst und Klima", "Das Judentum in der Musit", "Oper und Drama", "Eine Mitteilung an meine Freunde" u. a.). Die Absicht Wagners, die Welt durch Belehrung für ein Kunstideal zu gewinnen, konnte natürlich nicht erfüllt werden. Das vermag nur die lebendige Tat des Kunstwerks selbst.

Lists begeisterte Mitteilung über die erste Aufführung des "Löhengrin" zu Weimar am 28. August 1850, der Wagner als Verbannter nicht hatte beiwohnen können, weckte in ihm von neuem den kunstlerischen Schaffenstrieb. Den Siegfriedstoff, der ihn zulett in Dresden beschäftigt hatte, nahm er nun wieder hervor, aber aus dem ursprünglichen Drama "Siegfrieds Tod" wurde jest der gewaltige, auf vier Abende berechnete "Ring des Ribelungen". Im Januar 1853 erschien die Dichtung in 50 Exemplaren zum Zwed "einer vertrauten Mitteilung an Freunde". Nun widerstand auch der Musiker in ihm nicht länger ber Lodung zu schaffen. In Italien, wo er zur Erholung weilte, entschloß er sich, die Riesentat zu wagen: "Sei es ein Dämon oder ein Genius, der uns in oft entscheidungsvoller Stunde berauscht, ganz schlaflos in einem Gasthof von La Spezia ausgestreckt, kam mir die Eingebung zu meiner Musik zum "Rheingold", und sofort kehrte ich in die trübselige Heimat zurück, um an die Ausführung des übergroßen Werkes zu gehen". Am 15. Januar 1854 war "Rheingold" vollendet, zwei Jahre später "Walkure"; darauf hat er noch seinen jungen Siegfried in die schöne Balbeinsamkeit geleitet. "Dort habe ich ihn unter der Linde gelassen und mit herzlichen Tränen von ihm Abschied genommen; er ist besser dort dran als anderswo". (Wagner an List im Juni 1857.) Zwölf Jahre hat es gedauert, bis Wagner wieder zu seinem Belben unter die Linde tam.

In dem epilogischen Bericht, den er der Beröffentlichung seiner Ribelungendichtung beifügte, schrieb Wagner von dem schweren Ruckschlag, der sich seiner Natur nach der ungeheuren Arbeitsleistung bemächtigte. "Wenn ich eine so stumme Partitur nach der anderen vor mich hinlegte, um sie selbst nicht wieder aufzuschlagen, kam ich wohl zuzeiten mir wie ein Nachtwandler vor, der von seinem Tun kein Bewußtsein hatte. Ja, blidte ich von diesen Partituren dann auf in den hellen Tag, der mich umgab, diesen schrecklichen Tag unserer deutschen Opern mit ihren Kapellmeistern, Tenoristen, Sängerinnen und Repertoireängsten, so mußte ich selbst laut auflachen und an ,dummes Reug' benken." Heute, wo wir uns ben "Ring bes Nibelungen" aus unserem Runftleben schlechterdings nicht mehr wegbenken können, vermögen wir uns nur schwer vorzustellen, was es bedeutet, daß ein Mann in höchster materieller Bedrängnis, ein Mensch, bessen ganzer Charakter nach öffentlicher Betätigung verlangt, bessen ganzes kunftlerisches Wesen der Mitteilung von der Buhne aus ans Bolt bedarf, eine Riesenkraft aufzuwenden vermochte, solche Werke zu schaffen, beren wirkliches Erscheinen vor ber Welt, auch nur in ber recht unlebendigen Form des Druckes, als eitle Phantasterei erschien. Das tat Bagner, der mit allen Fasern im öffentlichen Leben der Zeit wurzelte. Er tat es unter ben elendesten äußeren Berhältnissen, unter fürchterlichster seelischer Qual. Damals erlitt bas Verhältnis zu seiner Frau ben unheilbaren Bruch. Sie konnte es nicht verstehen, weshalb er nicht einfach wieder eine Oper im Stile "Rienzis" schrieb, auf die sich die Buhnen sofort begierig geftürzt hätten, die mit einem Schlage ber ganzen Not des äußeren Lebens ein Ende gemacht hätte.

So hoch man die Schöpferkraft Wagners bewundern muß, höher steht

boch die menschliche Helbenstärke, mit der er die Jahre 1848—1864 nicht nur ertrug, sondern durch hehre und gewaltige Schöpfungen bereicherte. Es zeugt von jämmerlicher Kleinlichkeit, wenn man sich immer wieder an gewisse Erscheinungssormen des Lebensganges Wagners klammert, um daraus gegen ihn Wassen zu schmieden. Vielleicht gibt es kein betrüblicheres Zeichen für die kulturelle Unreise eines Volkscharakters, als wenn er sich die freudige Bewunderung für ein unvergleichliches Opserleben im Dienste der Kunst dadurch verkümmern läßt, daß dieses Leben in Bahnen sich bewegte, die unseren gewohnten Anschauungen zuwider lausen.

In Zürich hatte Wagner die Bekanntschaft des vom Rheine stammenden Chepaars Wesendonk gemacht, in dem er die vornehmsten Helfer fand, Es entwickelte sich rasch eine innige Freundschaft, aus dieser eine tiefe, leidenschaftliche Liebe zu Mathilde Wesendonk. Die Briefe und Tagebuchblätter Waaners an diese edle Frau mussen die lette Ruruchaltung gegen ben Menschen Wagner beseitigen helfen. Die Uberwindung dieser Liebe ist der tragische Höhebunkt in seinem Leben. Nun hatte er die alte Märe von "Triftan und Rolbe" felber fo herb und bitter erfahren, wie nur einer. Aber dieser Tristan bezwang sich, und als ihn das Schickal von ihr gehen hieß, ward ihm die Trennung nicht zur zehrenden Wunde, sondern zum Beilquell für seine Runft; denn jest schuf er sein Werk, "um an ihm die tiefe Kunst des tönenden Schweigens für mich zu dir sprechen zu lassen". Die wunderbare Todessehnsucht in Tristan und Rolde, die ja auch für den lebensfrohesten Menschen so etwas seltsam Bezwingendes und Verlocendes hat, ist die lette Außerung der Ichsucht im Menschen Wagner. Sie entspricht jenem geheiligten Gefättigtsein, von dem er fcreibt, daß in ihm der Drang ertötet wird, weil er vollkommen befriedigt ist. Wer so gleichgültig ist gegen die Welt, daß er sie nicht mehr haßt ober auch nicht mehr begehrt, verlangt nach eigener Auflösung. Es gibt aber ein höheres Gebot, und das heißt: "Du sollst Gott, das ist das Gute, das eigentlich Lebende und Lebensfähige, lieben über alles und Deinen Nächsten wie Dich selbst". Nur dadurch, daß wir diesen Nächsten lieben, daß wir das Gute in ihm lieben, gelangen wir zur über uns und dem Nächsten schwebenden Berkörperung des Guten, zu Gott. Die Liebe zum Nächsten ift also keineswegs ein Ausfluß der Liebe zur Gottheit, sondern die Borftufe dazu.

Diese Entwicklung können wir deutlich an Richard Wagners Schaffen versolgen. Denn wir sehen, wie er aus der Nacht der Todessehnsucht im "Tristan" in das himmelblaue Land des heiteren Verzichts aus Liebe und Beglückenwollen anderer in den "Meistersingern" gelangt, wie vom Überwinder Hans Sachs der Weg weitersührt in die vom göttlichen Licht erfüllte Welt Parsisals, der gerade durch sein Mitleid, das ist die Liebe zum Nächsten, des Wissens, das ist hier der Gottheit, teilhaftig geworden ist. Nietssche, der in seinen guten Stunden der tiesste Erkenner Wagners war, hat einmal

die Nachbarschaft von "Tristan und Jsolde" und den "Meistersingern" als eine wahre Offenbarung des Wesens deutscher Kunst gepriesen. Er hätte den "Parsisal" mit hineinbeziehen müssen und hätte aus dem Nebeneinandersein dieser drei Werke erst schließen können, daß Richard Wagner trot der öffentlichen Art seiner Kunstverkündigung das Urbild eines sein innerstes Erleben kündenden deutschen Künstlers ist. Denn diese drei Werke gehören zusammen, und aus den Briesen an Frau Wesendonk erhalten wir den Besweis dasür, daß diese drei Gestalten Personisikationen desselben Menschen auf den verschiedenen Stufen seiner Entwicklung zur Liebe sind.

Nachdem er das "Afpl" der Familie Wesendonk in Zürich hatte verlaffen muffen, begann die ruheloseste Wanderzeit für den Mann, der bom Leben weiter nichts mehr verlangte, als ein ruhiges Plätchen, an dem er in aller Zurudgezogenheit jene Werke schaffen konnte, die er für die Welt schaffen zu mussen sich bewußt war. Das Schickfal narrte ihn. Es zeigte sich die Möglichkeit, in Baris den "Tannhäuser" zur Aufführung zu bringen. Tropdem Wagner innerlich dafür keinerlei Teilnahme fühlte, widmete er sich mit der ganzen leidenschaftlichen Energie seines Wesens der Berfolgung des Blanes, weil er darin die Möglichkeit erblickte, nachher zur Bollendung seiner weiteren Werke gurudkehren zu konnen. Es ist bekannt, mit welcher frivolen Riederträchtigkeit der "Tannhäuser" bei seiner ersten Aufführung in Paris durch die Mitglieder des Jodeiklubs niedergepfiffen wurde, weil biese "bornehmen" Musikfreunde zum Ballett zu spät gekommen waren. Die verschiedenen Aussichten, den "Triftan" auf der Buhne zu sehen, gerschlugen sich immer, oft nach langen mühseligen Broben und Vorbereitungen. Immer schwerer und trostloser wurden die äußeren Lebensberhältnisse. Und da fand dieser Mann, der bisher der Welt nur als gewaltiger Tragiker erschienen war, die Kraft zu verklärendem humor. Im Winter 1861/62 wurden bie "Meifterfinger" gedichtet.

Man muß sich an die Art halten, wie Wagner hier in den Meistersingern die ihm doch mit allem Recht verhaßte Welt der Handwerkskunst und der Zünftelei behandelte, um den richtigen Maßstad zu gewinnen für die Beurteilung des Polemikers Wagner. Er hat manches schrosse und harte Wort in den Kunstkamps hineingeschleudert, aber er stand doch weiß Gott in Notwehr. Wie unendlich reich an Liebesähigkeit aber sein Inneres war, das zeigt die Art, wie er hier künstlerisch mit allem Gegnertum gegen Freiheit, Größe und Neuheit einer Herzenskunst sertig wurde. Nicht einmal die Gestalt Beckmesser ist so niedrig und gemein gesaßt, daß man nicht zum Humor über sie käme.

Bei Penzing in Wien hatte Wagner wieder eine Arbeitöstätte gesucht. Da ihm (seit 1861) Deutschland wieder offen stand, unternahm er von hier aus Kunstreisen, den Lebensunterhalt zu gewinnen und seinen Werken vorläufig durch Konzertaufsührungen den Boden zu bereiten. Aber das alles

half doch nicht. Um der Schuldenlast zu entgehen, mußte er sliehen. Er wollte "aus der Welt verschwinden", um irgendwo in Verborgenheit weiterschaffen zu können. Da auch die disher bewährten Freunde allmählich versagten, war die Lage tatsächlich so, daß nur ein "Wunder" ihn retten konnte. Das Wunder geschah. Im März 1864 bestieg, kaum achtzehnsährig, König Ludwig II den Bahernthron. Die Berusung Wagners nach München war eine seiner ersten Regierungshandlungen.

Man weiß, daß die kuhnen Plane, darunter der Bau eines Festspielhauses nach Sempers Blänen, die der schwärmerischen Freundschaft des foniglichen Junglings jum Ronige ber Runft feiner Zeit entsprangen, nicht in Erfüllung gingen. Wagner hat zulett wieder aus München weichen mussen. Aber er war doch von jest an vor Not geborgen und konnte schaffen. Um 10. Juni 1865 mar "Triftan und Afolde" zum erften Male öffentlich aufgeführt worden; elf Tage danach starb der herrliche Darsteller der Titelrolle, Schnorr von Carolsfeld, an den Folgen einer Erkältung, die er sich auf ber Bühne zugezogen hatte. Daß aus diesem Ungluckfall wiederum Baffen gegen Wagner geschmiedet wurden, braucht kaum gesagt zu werden. Das alles ist heute ja so gleichgültig. Das Werk, das man als unaufführbar verschrie, gehört heute in den Spielplan jeder guten deutschen Opernbuhne. Einen beredteren Beweis für die ungeheure Steigerung, die die deutsche Ober nach der rein technischen Seite durch Wagner erfahren hat, kann es nicht geben. Aber man darf darüber auch nicht den ethischen Erziehungswert vergessen, den es für den gesamten Sangerstand bedeutete, daß ihm bier Aufgaben gestellt waren, die nur mit der restlosen Einsetzung aller Rrafte, der intellektuellen und der rein kunstlerischen, zu lösen waren. Einen zweiten großen Tag noch erlebte München unter der Mitwirkung Wagners. Es war der 21. Juni 1868, an dem die im Oktober des Jahres zuvor zu Triebschen vollendeten "Meistersinger" zum erstenmal ausgeführt wurden. Auch der äußere Sieg der Wagnersache war damit eigentlich entschieden. Meistersinger" machten ihren Weg über die deutschen Bühnen verhältnismäkia schnell.

Run kam das für Deutschland so große Jahr 1870. Wagner verlebte es zu Triebschen am Luzerner See. Liszts Tochter Cosima hatte ihren Bund mit Bülow gelöst und war Wagner gesolgt. Am 25. August 1870 schloß er mit der ihm eigenartig kongenialen Frau den Ehebund. (Seine Gattin Minna war vier Jahre zuvor gestorben.) Die Einigung des deutsches Volkes zum Reiche erweckte in dem nun bald sechzigsährigen Künstler aufs neue die Hofsnung, seinen großen Gedanken einer Volkskunst im höchsten Sinne des Wortes in Ersüllung gehen zu sehen. Dafür, daß der Gedanke wenigstens bei einzelnen Verständnis sand, hatte die Zeit gesorgt. Freilich, die Opserwilligkeit für so hehre ideale Zwecke war in den Gründerjahren nicht groß. Nur allmählich wuchs der Patronatsverein, den Karl Taussg ins Leben gerusen,

nur langsam fruchtete die Arbeit der durch Emil Hedel in Mannheim gegründeten Wagnervereine. Aber 1871 siedelte Wagner nach Bayreuth über, dem von der Heerstraße abgelegenen fränklichen Städtchen, in dem er sein Festspielhaus deutscher Kunst zu bauen gedachte. Am 22. Mai 1872 fand die Grundsteinlegung statt. Dem eigenen "Kaisermarsch" solgte bei der Weihe eine herrliche Aufführung von Beethovens 9. Sinfonie. Am 13. August 1876 konnte endlich das Haus geöffnet werden. Unter Hans Richters Leitung wurde dis zum Ende des Monats der "Ring" dreimal ausgeführt.

Das Joeal hatte Erfüllung gefunden. Das praktische Ergebnis war — ein Fehlbetrag von 150 000 Mark. Im reichgewordenen Deutschland sand sich keine Deckung dasür. Selbst die Kostüme und Dekorationen mußten verkauft werden. Aber das Unglück schlug zum Segen aus. Kecker Unternehmungsgeist (Angelo Neumann) erzwang auf dem ausgetretenen Wege des gewöhnlichen Theaterbetriebs durch große Kunstreisen mit dem "King des Kibelungen", was den sestlichen Weiheaussührungen noch lange nicht gelungen wäre: das Werk wurde bekannt. Und gegenüber der Kraft dieser Kunst vermochte alle Gegnerschaft nichts mehr auszurichten.

Für Wagner gab es keine Ruhe, ober genauer: Ruhe fand er nur im Schaffen. Schon 1877 war die Dichtung zu "Parsifal" vollendet. Im Winter 1881/82 wurde auch die Partitur abgeschlossen. Um 26. Juli 1882 erfolgte die erste Aufführung. Eine neue Welt eröffnete dieses Werk. Hier einten sich nach langer Zeit wieder Religion und Kunst in freier Menschlichkeit. — Im nächsten Winter zu Benedig im Palazzo Bendramin ist Wagner am 13. Februar 1883 unerwartet gestorben. Fünf Tage später sand er im Garten seines Hauses "Wahnfried" zu Bahreuth die letzte Friedensstätte.

Für die Ersindung der Stoffe und der Charaktere gleicht Wagners Stellung im Gegensatzur sonstigen neueren Dramatik, sür die darin die Hauptsache liegt, der der griechischen Tragiker. Ihnen war das alles gegeben. Es gab für sie nur eine stoffliche Welt: jene, die sich das Volk selber geschaffen hatte in Mythos und Heldensage. Was uns Heutigen gar nicht mehr denkbar ist, war im griechischen Drama natürlich, daß der Dichter immer wieder die bereits von seinem Vorgänger behandelten Stoffe ausgriff. Man erkennt daraus, daß es sich dabei nicht um eigenkliche Probleme und Problemlösungen handelte, sondern um ein feierliches Darstellen des Weltstoffes, der Joee des Menschen zur Welt. Es ist kein Zufall und keineswegs durch die äußeren Theaterverhältnisse herbeigeführt, daß Wagner mit Bahreuth endigte. Nicht weil der übrige Theaterbetried erbärmlich und trivial ist, verlangte er, oder besser mußte er ein Festspielhaus schaffen, sondern weil seine Werke etwas sind, was alle andere Dramatik

nicht ist, eben Festspiele, seierliche Zusammenkunfte bes Bolkes, in benen dieses sein heiligstes und tiefstes Empfinden erlebt und mitlebt. Es ist eine Art weltlichen, genauer, vom Kirchlichen befreiten Gottesbienstes.

Wagner wollte das deutsche Bolk zusammenfassen, ihm etwas geben. in dem es sein Volkstum feiern und erleben konnte. Aber wir Deutschen find nicht so gludlich, wie die Griechen, daß wir dieses Bolkstum in der Geschichte fänden. Man suche boch nach einem historischen Stoffe, der uns alle erfaßt, alle gleichmäßig ergreift und begeistert. Es ist bezeichnend, daß Wagner von vornherein auf Barbaroffas Zeit zurückgehen wollte. Er mußte auch biesen Gedanken fallen lassen, weil er fühlte, daß selbst die fernliegende Reit nicht alle in unserem Volk vorhandenen Gegensätze überbrückte. Erst im Mythos fand er Borwürfe, die uns alle einen. Und nun war es das für seine einzigartige Ratur aunstige, daß der Muthos nur unter Mithilfe der Musik dramatisch zu gestalten ist. Denn die Musik erhebt uns in die Welt bes Wunderbaren, des Über- und Unirdischen, und bringt umgekehrt die wunderbare Welt uns so nahe, daß wir sie empfinden und somit glauben. Darin liegt die Sonderstellung des Nibelungenrings gegenüber aller andern Runft. Es ist nicht eine größere, reichere, gedankentiefere, leidenschaftlichere Welt, als die großen Dichter, Musiker und bildenden Künstler sie uns vermittelt haben, aber es ist eine andere Welt, eine Welt, die nur mit diesen Runstmitteln und zu eigen gemacht werden konnte, die deshalb auch in diesem Werke in ber vollkommen entsprechenden Erscheinungsform vor uns tritt: Bahrheit im Sinne bes ewig Gültigen. —

Richard Wagners höchstes Joeal, dem Volke durch die Kunst den tiessten Inhalt seines Volkstums zu einer Art religiösen Bewußtseins zu bringen, ist in der Weise, wie es bei den Griechen der Fall war, unerfülldar. Dazu ist unsere Entwicklung zu wenig national gewesen, dazu sind die bedeutsamen Lebenskräfte zu vielartig. Wer Wagner hat nicht nur erreicht, daß er selber mit seinem Gesamtschaffen eine Stellung in unserem Bühnenleben einnimmt, wie nie ein Künstler zuvor, sondern auch darüber hinaus, daß Schillers Gedanke von der Bühne als moralischer Macht in dem Sinne der Weltanschauungs-Gestaltung in einer Weise verwirklicht worden ist, die man zuvor jedensalls für das Musikdrama unerreichbar gehalten hat. Lassen wir in aller Kürze nochmals die geistigen und künstlerischen Kräfte vor unseren Augen vorüberziehen, die in den zahlreichen Ausschler Wagnerscher Werke auf unser Volk einwirken.

"Feen" und "Liebesverbot" sind für unsere Bühne nicht lebendig geworden; der einst am meisten geseierte "Rienzi" erscheint jetzt am seltensten. Ich habe schon oben angeführt, daß, so gewiß die äußere Haltung des Werkes die der "großen Oper" ist, ihr Kräfte innewohnen, die es unserem dramatischen Empfinden menschlich naherücken. Die Handlung ist vernünstig und solgerichtig, die Hauptcharaktere sind psychologisch tief angelegt und gewinnen

allgemein menschliche Teilnahme. Über das bewußte Wollen des Schöpfers hinaus wirkt seine persönliche Kraft als Jdee. Die Musik ist beabsichtigt theatralisch, zielt überall auf den Effekt, aber sie ist nicht unwahr. Für Wagner, der sich einmal eine "exklamative Natur" nennt, ist das theatralische Pathos in einem Maße natürliche Mitteilungsart, wie nur noch dei Schiller. Gleich diesem sucht aber auch Wagner schon in diesem Werke den "Effekt" nicht durch kleine Mittel, sondern in der Großzügigkeit. Das hebt diese Musik so weit über die der Meyerbeeroper, die Wagner dabei vorschwebte. Der wuchtige Ausbau der Aktschlüsse — am bedeutendsten der vierte mit dem gewaltigen Gegeneinander des Volkstreibens auf der Straße und des düsteren Kirchengesanges, der Rienzis Bannfluch ankündigt, — ist nicht künstlich gemacht, sondern stärkste Lebendigkeit.

Aber noch während ber Arbeit am "Rienzi" erstand die Dichtung des "Fliegenden Sollanders", eine Dichtung bereits, nicht mehr ein Opernlibretto. Bas bei Heine mehr poetischer Ginfall ist, wird hier Beltanschauungsbekenntnis: Die erlösende Kraft der Liebe. Aus Wagners Briefen spricht dauernd als stärkstes dieser Glaube an die Liebe als Lebensmacht, als gestaltende Weltkraft. Dadurch, daß er diesen persönlichen Stoff fand, wurde Wagner von den Fesseln der Operndichtung frei. Es ist echt dramatisch, wenn er bem Hollander in Erit die Gegentraft entgegenstellt; aber mit der "Berwicklung" im Sinne der Opernschablone hat das nichts zu tun. Vielmehr ist die Handlung von einer unerhörten Ginfachheit: wirklich eine dramatische Ballade. Aus dieser Einfachheit ergibt sich die Einheitlichkeit der Musik, die aus Sentas Ballade berausentwickelt wird. Andererseits gebietet der Berzicht auf die Wirkung starker Gegensätze ein vertiefendes Durcharbeiten der zahllosen Abstufungen einer gleichartigen Stimmung. Was für Rembrandt das Licht, wird für diese Musik die Chromatik. Mit einem Schlage ist der Overnmusik in hoher Steigerung als Ausbruck gewonnen, was Spohr und Chopin mehr als musikalisch-formale Feinheit herausgearbeitet hatten.

Im "Tannhäuser" bewährt Wagner dann zum ersten Male jene bewundernswerte Kraft der "Verdichtung", mit der es ihm gelang, getrennt liegende Bruchsteine halb versallener Stosse so zusammenzubringen, daß der neu entstandene Bau mit der Überzeugungskraft ursprünglichster Gestaltung wirkt. Das Zusammenbringen der heiligen Entsagungskraft des Christentums mit der als Naturmacht schaltenden Begier nach Genuß, die Verknüpfung beider mit Kunst und Tatendrang und dann das Verbinden alles dessen mit alten Gestalten heimischer Sage und Geschichte, die in jedem deutschen Herzen Saiten anklingen lassen, ohne doch bestimmte Aktorde auszulösen — das alles ist so meisterhaft gelungen, daß es einem heute schwer fällt, die Vestandteile des Stosses auseinanderzulegen. Für Wagner selber war die Gegenüberstellung der Künstlergestalten Tannhäuser und Wolfram von einer ähnlichen seelischen Klärung, wie für Goethe das Nebeneinander

Tassos und Antonios. Denn auch jene beiden lebten in Wagner selbst; ihre höhere Einigung war seine Lebensausgabe im Reiche der Kunst. Die "Erlösung" bringt auch hier die zur Selbstausopferung gesteigerte Liebe des Weides. — In der Musik brachte der "Tannhäuser" ein Herauswachsen des Ganzen aus der dramatischen Szene; darüber hinaus in rein sinnlicher Hinst das Auseinanderprallen der Musik als Naturmacht gegen ihre geradezu sakrale Ausbildung als Sprache einer irdische Leidenschaft überwindenden Himmelssehnsucht. Insosern wirkt der "Tannhäuser" wie eine Vorstuse des späteren "Barsisal".

Das große Ausbruckmittel für diese entgegengesetzen Welten steht bann fertig ausgebildet im "Lohengrin" ba, als das charakteristisch Wagnersche Orchester mit seiner hohen Steigerung ber Zahl und Bedeutung der Blasinstrumente, der reichen Teilung und Berzweigung bes Streichkörpers. Rlar offenbart sich auch hier die Gestaltung des Ganzen nach Wort und Musik aus dem dramatischen Geschehen. "Die Musik dieser Oper", urteilte Franz List, "bat als Hauptcharakter eine solche Einheit der Konzeption und des Stils, daß es in berfelben keine melobische Phrase und noch viel weniger ein Ensemblestud oder überhaupt eine Stelle gibt, welche getrennt vom Ganzen in ihrer Eigentümlichkeit und in ihrem wahren Sinn verstanden werden kann. Alles verbindet, alles verkettet, alles steigert sich. Alles ist mit dem Gegenstande aufs engste verwachsen und kann nicht davon losgelöst werden." Banz herborragend ist hier die Leistung in der Stoffgestaltung. Aus einem halb verkummerten Reime sagenhafter Überlieferung ist nicht nur der lebensstarte Baum tief ergreisenden menschlichen Geschehens gewachsen. Dieser ist auch in ein Erdreich versett, in dem das Ganze zu einem national-deutschen Festspiele wird, das von den besten Kräften deutschen Volkstums erfüllt ist: ein Bild unserer Geschichte und darüber hinaus dauernd gultig für deutsche Art und bestes deutsches Wollen.

Von der gewaltigen Entwicklung, die Wagners Menschentum insolge der Revolutionserlednisse nahm und ihrer tiesdringenden Verwertung für sein Kunstleden ist dei der Darstellung seines Lebensganges gesprochen worden. Sedenda wurde erwähnt, wie es Wagner hier vermochte, tiesstes eigenes Erleden in den Formen einer alten Sage zu künden, indem er die von Chrestien de Tropes und Gottsried von Straßburg her ihm vertraute Geschichte von "Tristan und Folde" alles epischen Beiwerkes entkleidete und auf die Grundlinien eines ur- und allmenschlichen Problems zurücksührte. Darum konnte er auch seine an Schopenhauer genährte philosophische Weltanschauung zwanglos der mittelalterlichen Welt eingießen, denn alles Drumherum von Beit und Raum fällt hier ab; es bleibt das rein Menschliche, darum für die Menschheit immer Gültige. Weil so am meisten vom "Abbild" frei, am reinsten "Idee", ist in "Tristan und Folde" der sinsonische Stil am reinsten durchgebildet. Dieses Werk ist nicht nur der Ansang, sondern auch der Gipfel der

eigentlich "modernen" Musik, die die Grundeigenschaften dieser Partitur — die höchste Chromatik der Harmonie, die Polyphonie der Orchestersührung, die ganz freie Behandlung des Sprachgesangs — nur zum Schaden weitergesührt hat. Freilich stand auch keinem der Nachherigen eine solche Ersindungskraft zu Gebote, wie sie im "Tristan" immer neu und doch überzeugend waltet. — Man hat "Tristan und Isolde" oft, zumal von seiten der Literaturgeschichteter, zu den Dekadenzerscheinungen gerechnet. Es gehört dazu eine recht äußerliche Aussalfung, die sich nur an die Worte hält und die stark bejahende Kraft der Musik nicht sühlt. Nirgendwo offenbart sich stärker die "Unsterklichseit" des musikalisch ausgedrücken Lebens. Denn des Liebespaares Sehnsucht nach Loslösung von diesem Leben, nach Auslösung in das "Nichtsein" erfährt durch die Musik die Wendung ins Bejahende: Befreiung von der Fessel des körperlichen Seins, weil dann die Seelen ein um so reicheres Leben beginnen können.

Dekaden?! Wie kann man sie einem Kunftler vorwerfen, ber aus tiefster innerer und äukerer Lebensnot beraus neben den "Tristan" ein so lebensfrohes Bert wie "Die Meifterfinger" ftellte. Gewiß ist auch bier die Hauptgestalt bes Werkes, Hans Sachs, ein Bergichter. Aber er verzichtet aus Kraft und Liebe, nicht aus Unvermögen, weil seine Auffassung vom Leben viel weiter und größer ist, als sie das Erbendgsein eines einzelnen geben kann: in jugendlichem Menschentum, junger Runft hat ber Greis bes eigenen Seins beste Rrafte erneuert und weitergeführt. — Dieselbe Rraft, Die er Sagen und Mythen, die er der weit zurudliegenden Beit des Rittertums gegenüber bewährt hatte, offenbarte Bagner in diesem Werke gegenüber ber mehr ins Breite gehenden, in der Bielheit des Kleinen ihren Reichtum bergenden Welt des deutschen Städtebürgertums. Wo hat die deutsche Literatur den Roman oder das Drama, das so lebendig diese Bergangenheit aufleben liefe, wie es hier Bagner vermochte. Die Musit aber zeigt, daß keiner das durch Hans Sachs verkundete Grundgeset aller künstlerischen Formgebung tiefer verstanden hatte, als der Schöpfer dieser ganzen Welt. "Du stellst sie (b. i. die Regel) selbst und folgst ihr bann!" Gesekgeber ist bas Bas. ber Inhalt, ber nach ber ihm entsprechenden Form verlangt. War Wagner in "Tristan und Aolde" aanz Kolorist gewesen, so entwickelte sich ihm bier bei gleich getreuer Wahrung des Grundsates rein dramatischen Gesanges eine an die Bolyphonie J. S. Bachs gemahnende strenge Linienführung, bie ihre farbige Belebung durch strenge Diatonik erhält. -

Danach fand ber gewaltige Bau der Nibelungen seine Vollendung. Aus dem Studium der nordischen Nibelungensage war Wagner zunächst der Gedanke an ein Drama "Siegsrieds Tod" erwachsen, für das noch in der Dresdener Zeit der erste Entwurf entstand. Das tiesere Studium der nordischen Mythologie weckte dann den Plan, die mythischen Grundlagen der Siegsriedsage einmal klarer in Erscheinung treten zu lassen. Vor die Darstellung von Siegfrieds Ende schob sich ein "junger Siegfried" (1851), der zur besseren Verständlichkeit die Vorgeschichte seiner Geburt, also die Schicksale des Wälsungenpaares Siegmund und Sieglinde ("Walküre") erheischte. Nun mußte das Ganze aus dem Einzelschickfal zum Weltgeschen gesteigert werden durch Verschiebung der Grundlage von der Erde weg ins Götterland: ..Rheinaold". So wurde dann an Stelle Siegfrieds zum Helden des Dramas Wotan. Man höre die Ausführungen Rietsches: "Im Ring des Ribelungen ift der tragische Held ein Gott (Wotan), dessen Sinn nach Macht durstet und ber, indem er alle Wege geht, sie zu gewinnen, sich durch Berträge bindet, seine Freiheit verliert und in den Fluch, welcher auf der Macht liegt, verflochten wird. Er erfährt seine Unfreiheit gerade barin, daß er kein Mittel mehr hat, sich des goldenen Ringes, des Inbegriffes aller Erdenmacht und zugleich der höchsten Gefahr für ihn selbst, solange derselbe im Besit seiner Feinde ist, zu bemächtigen: die Furcht vor dem Ende und der Dämmerung aller Götter überkommt ihn und ebenso die Verzweiflung darüber, diesem Ende nur entgegensehen, nicht entgegenwirken zu können. Er bedarf bes freien furchtlosen Menschen, welcher ohne seinen Rat und Beistand, ja im Kampf wider die göttliche Ordnung von sich aus die dem Gotte versagte Tat vollbringt: er ersieht ihn nicht, und gerade dann, wenn eine neue Hoffnung noch erwacht, muß er dem Zwange, der ihn bindet, gehorchen, durch seine Hand muß das Liebste vernichtet, das reinste Mitleiden mit seiner Not bestraft werden. Da ekelt ihn endlich vor der Macht, welche das Bose und die Unfreiheit im Schofe trägt: sein Wille bricht sich, er selbst verlangt nach dem Ende, das ihm von ferne droht. Und jest geschieht erst das früher Ersehnteste: ber freie, furchtlose Mensch erscheint, er ist im Wiberspruche gegen alles herkommen entstanden; seine Erzeuger bugen es, daß ein Bund wider die Ordnung der Sitte sie verknüpfte: sie geben zugrunde, aber Siegfried lebt. Im Unblid seines herrlichen Werdens und Aufblühens weicht der Etel aus der Seele Wotans. Er geht dem Geschicke des Helden mit dem Auge der väterlichen Liebe und Angst nach. Wie dieser das Schwert sich schmiedet, den Drachen totet, den Ring gewinnt, dem liftigsten Truge entgeht, Brunhilde erweckt, — wie der Fluch, der auf dem Ring ruht, auch ihn, den Unschuldigen nicht verschont, ihm nah und näher kommt, wie er, treu in Untreue, das Liebste aus Liebe verwundend, von den Schatten und Nebeln der Schuld umhüllt wird, aber zulett lauter wie die Sonne heraustaucht und untergeht, den ganzen himmel mit seinem Feuerglanze entzündend und die Welt vom Fluche reinigend, — dies alles schaut der Gott, dem der waltende Speer im Rampfe mit dem Freiesten gebrochen ist und der seine Macht an ihn verloren hat, voller Wonne am eigenen Unterliegen, voll Mit-Freude und Mit-Leiden mit seinem Überwinder. Sein Auge liegt mit dem Leuchten einer schmerzlichen Seligkeit auf den letten Borgangen: er ist frei geworden in Liebe, frei bon sich felbst!"

So waltet auch in diesem Werke Schopenhauers Philosophie von der "Berneinung bes Willens zum Leben". Und boch ist hier nichts von totendem Bessimismus. Wotan wandelt sich vom Verneiner zum Verzichter. ekste ist Haß, das zweite geschieht aus Liebe. Liebe aber ist immer Bejahung. Und wenn Brünhilde jauchzend in die Flammen sprengt, die ihres Geliebten Körperliches verzehren und danach der Weltenbrand entfacht — die Musik läßt in uns das Gefühl nicht aufkommen, daß das ein Ende sei. Nein, es ist die Dämmerung einer neuen, einer gludlicheren Zeit. Und alle diese Opfer, die hier in Liebe und aus Liebe gebracht worden sind, bis zulett. wo Brunhilde den Ring, der hochste Macht verleiht, freudig hingibt, um die Welt von dem auf ihr lastenden Fluche zu erlösen: — sie können nicht bloß gebracht sein, um ein Nichtsein, sondern um ein höheres, ein besseres Sein zu gewinnen. Die Musik muß aber stets hinzugezogen werden, wenn der Gebankengehalt der Wagnerschen Werke richtig verstanden werden soll, wie er selber es gerade für den "Ring des Nibelungen" in einem Briefe an seinen Freund Rödel bezeugt: "Wie vieles, bei dem ganzen Wesen meiner dichterischen Absicht, erst durch die Musik deutlich wird, das habe ich nun wieder ersehen: ich kann jest bas musiklose Gebicht gar nicht mehr anschen. Mit der Zeit benke ich dir auch die Komposition mitteilen zu können. Für jett nur soviel, daß sie zu einer festverschlungenen Einheit geworden ist. Das Orchester bringt fast keinen Takt, der nicht aus vorangehenden Motiven entwickelt ist." In der Tat erwächst der ganze strahlende Bau aus dem tiefen Es des Rheingold-Vorspiels. Eine Anzahl kleiner, aber ungemein plastischer Themen ist bas Material, aus dem der Bau in strenger Fügung ersteht. Nichts ist hier willfürlich, so reich an vielen Stellen der farbige und plastische Schmuck wird. Denn dieser ist nur Ausdruck gesteigerten Lebens. Gine wunderbare Fulle sinnlichen Wohllautes ist in diesen Partituren enthalten, ein unerschöpflicher Hort an Schönheit im einzelnen. Die Größe aber liegt barin, daß tropbem immer der Blick aufs Ganze gewahrt bleibt.

Und noch war es dem Meister vergönnt, sein Evangelium der Liebe, ungetrübt durch pessimistische Berneinungsqualen, der Welt zu verkinden im "Parsifal". Die mystische Sphäre, in der allein diese frohe Botschaft zur Wirklichkeit werden kann, erhält hier ihre Färbung durch das Erlösertum Christi. Und wieder gelang es dem greisen Künstler, dem neuen Stoff einen neuen Ausdruck zu gewinnen. Wie in den "Meistersingern" die Klangwelt Bachs eine Erneuerung ersuhr, so hier die ältere der a capella-Musik des Zeitalters Palestrinas.

Außer diesen Dramen umfaßt Wagners Gesamtwerk noch einige Märsche ("Huldigungs"-, "Kaiser"- und "Fest"-Marsch), das sinfonische Johll "Siegsfried", fünf Lieder auf Gedichte Mathilde Wesendonks und die "Faustouvertüre". In der schweren Prüsungszeit des ersten Pariser Ausenkhalts entstanden, ist sie der Sehnsuchtsschrei einer nach Erlösung gierenden Seele. Die "Erlösung

durch Liebe", wie er sie ersehnte, ist Wagner nicht geworden: er hat die große Liebe nicht empfangen. So fand er sich die Erlösung, indem er diese große Liebe gab. Sie ist der Inhalt, das Beglückende und Läuternde in seinen Werken.

## Drittes Rapitel

## Franz Liszt

Pist ist als Künstler und Mensch nicht nur eine der fesselndsten, sondern auch Vvielleicht die verwickeltste Erscheinung der ganzen Musikgeschichte. Zum Berständnis seiner Gesamtherfönlichkeit kann nur gelangen, wer sich borurteilslos an das Studium derselben macht. Dann wird sich die Geschlossenheit des nach außen hin so vielseitigen und vielgearteten Lebens und Schaffens offenbaren, und auch jene Büge werden sich natürlich erklären, die zunächst überraschen, ja befremden. Diese eindringliche Beschäftigung muß naturlich die Aufgabe der ausführlichen Biographie des Künstlers bleiben, zu der durch die Beröffentlichung seines ausgebehnten Brieswechsels immer neue Mittel beigebracht werden. Sie bringen die überaus trostreiche Überzeugung, daß auch die eingehendste Erforschung von der äußeren Pracht dieser Künstlererscheinung nichts raubt, wohl aber zeigt, daß sie nur der Abglanz eines größeren inneren Reichtums ist: Daß noch heute, wo auch von den einstigen Gegnern die Bedeutung Richard Wagners taum mehr bestritten wird, Franz List, zumal als Komponist, noch arg befehdet wird, während auf der andern Seite eine Art fanatischer Berehrung alle Fortschritte auf ihn zurucksuhren möchte, scheint mir in der seltsamen Art seiner Genialität den Grund zu haben.

Lists schöpferische Natur — benn eine solche allein verdient ja die Bezeichnung genial — ist von einer anderen Art, als wir sie uns gewöhnlich beim Künstler vorstellen. Sie ist, wenn das auch nach außen nicht so scharfhervortritt, merkwürdiger zusammengesett als die Wagners. Von den einfachen Naturen Mozart und Schubert, denen alles, womit sie in Berührung kamen, Musik wurde, wie unter Midas' Händen alles Gold, zu schweigen, ist auch die Genialität der Kampsnatur eines Beethoven und Wagners Art, die sür die schöpferische innere Gestaltung die zusammengesetze mehrsache Ausdrucksform von Dichtung, Musik und Mimik hat, leichter zu erfassen, als die Natur Liszts, weil bei jenen alles zum sichtbaren Werke wird. Aber schon Goethe hat betont, daß das Wesen der genialen Produktivität durchaus nicht darin beruht, daß Kunstwerke entstehen (Gespräche mit Eckermann, 11. März 1828). Es gibt noch viele andere Ausdrucksformen der Genialität. Liszt ist zunächst ein Genie des Aussinders und Sammelns. Er ist troß Händel

und Mozart die universalste Musikernatur. Er hat aus der Musik aller Länder und aller Zeiten Werte in sich aufgenommen. Er war der Entbeder bes Guten und Eigenwüchsigen, wo es auch noch so klein und noch so versteckt unter dem Gestrupp des Un- und Zugelernten lag. Wenn er seinen Bargphrasen Stude von Meperbeer und italienische Overnarien ebensogut zugrunde legte, wie Schubertsche Lieber ober die Werke Wagners, so war das weber Kritikosigkeit, noch etwa gar burch Gewinnsucht veranlagt, sonbern ein überzeugender Beweiß seiner unvergleichlichen Fähigkeit, das Gute überall zu entbeden, wo es sich findet. Er ist in diesem Sammeln ein Genie, weil er, indem er etwas aufnimmt, es verarbeitet und sich zu eigen macht. Er verbindet es untereinander, schafft gewissermaßen aus all dem bereits Fertigen wieder ein Chaos, aus dem dann die neue, die Listsche Welt entsteht. Deshalb ist Liszt auch im strengsten Sinne bes Wortes tein Stilschöpfer, auch nicht für das Klavier. Es findet sich bei ihm alles, was früher einmal dagewesen. "Die mystischen Ahnungen alter Kontrabunkte, die Bariationslust der Bird und Bull, die Zierlichkeit der Coupérin und Rameau, die sinnliche Klangfreude Scarlattis, Bachs absolute Kunft, die formenschöne Spielfreudigkeit Mozarts, ber nach Erlösung schreiende Schmerz Beethovens, die sinnigen Bekenntnisse bes einzigen Triumvirats Schubert, Schumann und Chopin — alle Strahlen gingen in ihm zusammen."

Sein Leben zeigt uns ein ähnliches umfassendes Bild. Ein Bunderkind von einer Frühreife, die nur der Mozarts verglichen werden kann, als Jungling von mystischen Neigungen erfüllt, nach dem Kloster sich fehnend, dann burch den St. Simonismus und den Abbs Lamennais einer dogmenfreien, bie Liebe as höchstes Gebot erkennenden Religiosität gewonnen, führt ihn die junge Romantik und Baganinis dämonische Erscheinung wieder ganz der Musik zu. Nun folgt jenes freie Künstlerwanderleben, das die Liebe der Gräfin d'Agoult verschönte, darauf jene Birtuosenlaufbahn, auf der er wie ein König der Kunst ganz Europa zu seinen Füßen sah und einen dionpsischen Musikaumel entfachte, wie er weder vor noch nach ihm erlebt worden ist. Und nun vermag dieser Mann einen Strich unter sein bisheriges Leben zu setzen: aus dem weltbeherrschenden Birtuosen wird ein "Rapellmeister in außerordentlichen Diensten" im Neinen Weimar. Hier wird er der Apostel der großen neuen Kunft, die er selber durch seine glänzenden Werke bereichert. Und wie er hier der Welt gedient, versucht er ein Jahrzehnt später eine Reform der katholischen Kirchenmusik. Er hat in diesen sechs Rahrzehnten viel gelebt, geliebt und gelitten. Er hat Liebe erfahren wie nur wenige, aber doch nicht soviel, wie er immer und allen gegeben. Aber er hat auch haß und Anfeinbung erfahren, wo er lauter und rein — nicht für sich —, sondern für andere eingetreten war. Das alles ist vergessen, ist überwunden. Das geistliche Gewand, das er dann trägt, ist ein Symbol dieser Weltüberwindung. Nun fteht er da, als ein Herrscher im Reiche der Runft, der nichts mehr für sich St. M. II. 15

begehrt, der nur noch geben will. Zwischen drei Städten teilt er sein Leben, überall schaffend, überall anregend und lehrend. Im kleinen Weimar zumal, der gepriesenen vor allen Fürstenstädten Deutschlands, scharen sich die Jünger zu seinen Füßen und empfangen von ihm die Weihe echter Künstlerschaft.

So ist er in Kunst und Leben nicht nur Genie des Sammelns, sondern dadurch Bermehrer, Ausarbeiter, Bervollkommner alles Überkommenen. Man vergleiche seine Klavierkonzerte mit benen Beethovens und mit Schuberts "Phantasie" in bezug auf die sinfonische Behandlung des Instruments. Man kann das an allen technischen Figuren seben, die er zwar von den Borgängern einzeln übernimmt, aber aus seinem allseitigen Geiste heraus befruchtet, erweitert und veredelt. Wenn er die Bassage unter beide Sände verteilt, erreicht er eine Bielstimmigkeit des Sates, die bei Bach angestrebtist, aber erst hier Tatsache wird. Was er am Geigenspiel Baganinis sieht, überträgt er aufs Rlavier in Sprüngen, die für unausführbar gegolten, in Berlegungen, die unerhört waren. Wie schaltet er in ben sieben Oktaben herum, was für einen Sturm entfalten seine Quintentremolos in den tiefen Lagen. Da ist das Orchester bis zur Pauke und Pfeife im Mavier lebendig geworden. Und das Anmbal des Zigeuners wie die Kirchenorgel mussen hergeben, was bislang ihnen vorbehalten schien. Thalberg hatte seine Spezialität, die Melodie in der Mitte mit dem Daumen abwechselnd zu spielen und sie von arpeggierten Afforden umranten zu lassen. Liszt greift bas sofort auf, bereichert und veredelt aber die Arpeggien durch Einstreuung diatonischer Tone oder durch Doppelgriffe, wodurch er nicht nur eine technische, sondern gleichzeitig eine musikalische Bereicherung erzielt. Wie bersteht er es, akustische Täuschungen sein zu berechnen und mit ihrer Hilfe jede Baffage im Brunkgewande des Oktavenspiels auszuführen. So könnte man immer weiterfahren. Gerade weil der Klaviersatz Liszts ein Ausnutzen aller technischen Möglichkeiten ift, ift nichts mehr nur technische Formel, sondern immer inhaltreiche Form.

Das Mittel, wodurch List das Fremde, das irgendwo Aufgenommene verarbeitet, ist dessen Bearbeitung. In seinen Werken fällt immer wieder die Geringwertigkeit vieler Motive aus, die dennoch groß und bedeutend werden durch die Ausgestaltung, die sie erhalten. In der völligen Ausnutzung alles Technischen zeigt sich seine Geniasität, denn diese Technik wird bei ihm Inhalt. So erklärt sich auch seine Vorliebe für die Transtription und Paraphrase. Man sehe doch nur an, wie der Inhalt der von ihm paraphrasierten Melodieersindung anderer wächst, nehme zum Beispiel eine Transstription, deren Vorbid ungeheuer reich ist, wie Mozarts "Don Juan". Wie ist der ganze Gehalt der Mozartschen Oper durchs Klavier ausgesprochen, das auf seine Art die Charaktere zeigt, mit seinen Mitteln sleht und droht, liebt und genießt. Die Paraphrase wird zu einer Dithyrambe des Genusses, der Schwelgerei. Um wunderbarsten offenbart sich das in seinen Rhapsodien.

Er entbeckt in diesen Stücken der Zigeunermusik die verborgensten Fäden, die geheimste Bedeutung. Er ist unvergleichlich in der Art, wie er diese heimsliche, verborgene Schönheit, die vor ihm keiner gesehen, kaum einer geahnt, herauszuholen weiß; wie er die Fäden ineinanderschlingt, so daß wir plöplich vor einem prächtigen Gewebe stehen, vor dessen eigener Schönheit wir gar nicht daran denken können, daß das zusammengesetzte fremde Stücke sind.

Wir nannten die Rhapsodien und wiesen damit auf die Quelle der Listschen Genialität hin. Ich weiß nicht, ob eine genaue Erforschung bes Stammbaums Lists nachweisen wurde, daß in seinen Wern ein Tropfen Zigeunerbluts war. Unmöglich ist es ja nicht, ba sein Bater Ungar war: die Mutter war allerdings Deutsche. Aber es gibt sicher auch eine geistige Wesensverwandtschaft, die ebenso wirksam ist wie die des Blutes. Die seherhaft tiefe Art, mit der List das Wesen der Zigeunermusik erkannte, wurde dafür zeugen, daß er darin etwas Wesensbermandtes sah, auch wenn er nicht selber es betont hätte. Man möge unsere Ausführungen über Zigeunermusik nachlesen (I, S. 33 f.) und man wird in diesem sessen bes Rigeunergeigers, der von einer gegebenen Melodie aus den Flug ins unendliche Reich des selbständigen Schöpfens unternimmt, etwas Ahnliches finden. wie wir es eben für Liszt geschildert haben. Liszt hatte statt der Geige das Rlavier. Man könnte sagen: statt der Natur die Kultur, oder, um keinen unangenehmen Gegensat hineinzubringen, die Runft. Des Zigeuners Grundlage ist eine Volksliedweise, und seine kuhnste Phantasie bleibt im Bezirk des Ihrischen Sangs. Das Klavier ist der Bermittler der gesamten Musikwelt, vermag die riesigsten kontrapunktischen Dome ebenso wieder aufzubauen, wie es die buntesten Farbenorgien des Orchesters ahnen läßt. Mit diesem Riesenmaterial in seinen händen schafft Lifzt seine Improvisation. Dieses Improvisatorische, das im Augenblick des Bortrags neu Schaffende, erklärt zum großen Teil seine unvergleichlichen Erfolge als Klavierspieler. Denn man muß sich boch flar barüber sein, daß von ben Sunderttausenden, die ihm zuhörten, nur verschwindend wenige waren, die beurteilen konnten, daß List besser spielen konnte, als etwa Thalberg oder einer ber zahllosen anderen Birtuosen. Nein, hier war eine suggestive Kraft der dionysisch entfesselten Schöpfergewalt, die alles mit fortriß, die diesen Tausenden jene unsagbaren Wonnen des heimlichsten Kunstschaffens vermittelte und aus dem Fünklein des göttlichen Geistes, das in jeder Menschenseele liegt, die ungeheure Lohe ber Begeisterung entzündete.

Es zeigt, wie äußerlich unsere ganze Auffassung von künstlerischem Schaffen ist, wenn man in Liszts Leben gewissermaßen einen Riß macht und sagt: vor seiner Niederlassung in Weimar war er reproduzierender Künstler, nachher widmete er sich der Produktion. Nein, er war von vornherein eine ungemein schöpferische Natur. Sein Klavierspiel war schöpferische Tätigkeit. Jene, die in Liszts Werken das Schöpferische vermissen, die darin aus-

schließlich die berechnende Tätigkeit des Kunstverstandes erblicken und für diese 40 Sahre umfaffende Tätigkeit Lifzts, die ihm keinerlei äußeren Erfolg brachte. nur jämmerlichste Beweggrunde suchen, können auch den "Birtuosen" List nicht verstehen. Denn auch seine großen "sinfonischen Dichtungen" bleiben letterbings Improvisation, wenn sie auch noch so genau in einzelnen Noten auf dem Papier festgelegt sind. Liszt saat es eigentlich selbst. Es liegt in jenem oft migverstandenen oder boswillig migbeuteten Wort, das er ber Partitur seiner "Sinsonischen Dichtungen" voranstellte: "Obschon ich bemüht war, durch genaue Anzeichnungen meine Intentionen zu verdeutlichen, so verhehle ich doch nicht, daß manches, ja sogar das Wesentlichste, sich nicht zu Papier bringen läßt und nur durch das kunstlerische Bermögen, durch sympathisch schwungvolles Reproduzieren sowohl des Dirigenten als der Aufführenden zu durchgreifender Wirtung gelangen tann." sinfonische Dichtungen Liszts durch einen kongenialen Dirigenten wie Richard Strauß aufführen hörte, wird dieses Wort verstehen. Die belebende Rraft der Amprovisation ist in solchen Fällen, wo es sich um die Wiedergabe eines im Ton festgelegten Berkes handelt, der Rhythmus. Ich werde niemals diese wogende, steigende und schwellende Bewegung vergessen, mit der Strauß in Liszts "Orpheus" uns die sinnliche Macht des Tones erleben ließ.

Auf dieser Eigenart beruht auch Liszts geradezu geniale Fähigkeit des Apostolats für die Kunst anderer. Denn eine solche Kraft der Einsetzung des besten Könnens sür das Schaffen anderer Künstler, zumal wenn es das Eindringen in das Tiesste einer noch nicht anerkannten Kunst (Wagner, Berlioz, Cornelius) voraussetzte, bedeutet eine in der Kunst so beispiellose Opsersähigkeit, daß ich dafür kein anderes Wort weiß als eben genial. Was hat Liszt für unser Kunstleben an dauernden und nachwirkenden Werten geschafsen! — Diese Erkenntnis der Lisztschen Natur scheint mir das Wichtigste. Sie wird am ehesten jedem Willigen den Weg zu seiner Kunst weisen. Nur in ganz kurzen Zügen sei noch sein Leben und Schafsen geschildert.

Er wurde am 22. Oktober 1811 in Raiding bei Ödenburg in Ungarn geboren. Der Bater, Beamter des Fürsten Esterházh, war selbst ein tüchtiger Musiker, der die früh hervortretende Begabung des Anaben erkannte und pslegte. Er sah bald ein, daß sein Sohn zu Großem berusen sei, ließ ihn in Preßburg konzertieren, worauf einige Magnaten dem Anaben auf sechs Jahre ein jährliches Stipendium von 600 Gulden aussetzen. Nun opferte der Bater seine Stellung, um für die Entwicklung seines Kindes zu sorgen. Karl Czernh übernahm den Unterricht im Rlavierspiel, den für Komposition Salieri. 1823 drückte dem jungen Virtuosen Beethoven den Weihekuß auf die Stirn. Der Vater eilte nach Paris, wo sein Sohn als Wunderkind am Konservatorium nicht ausgenommen wurde, um so rascher dafür in der Gesellschaft Eingang sand. Als 1827 Liszts Vater starb, mußte der Sechzehnjährige für seinen und der Mutter Unterhalt sorgen. Er empfing gewaltige Eindrücke durch die

"Phantastische Sinfonie" von Berlioz und das Geigenspiel Niccolo Baganinis (1782—1840). Dieser Wundergeiger, ber bamals eine geradezu rasende Begeisterung wedte, muß boch nicht nur hegenmäßige Birtuofenkunft besessen haben, sondern auch etwas von jener dionysischen Improvisationskraft, die in List ihre gewaltigen Wirkungen im Konzertsaal auslösen sollte. List hat seine Absicht, ein Baganini des Klaviers zu werden, weit überboten. Denn er hat seine zu einer sonst nie erreichten Sohe ausgebildete Klaviertechnik der wunderbarsten künstlerischen Offenbarung dienstbar gemacht. Die Triumphe, die Liszt auf seinen ganz Europa umsassenden Konzertreisen erntete, waren unerhört. Es ist keinem Kürsten begeisterter gehuldigt worden, wie diesem Könige im Reiche seiner Aunst. Nur wenn man sich das gegenwärtig hält, vermag man zu erfassen, was es für Liszt bedeutete, 1847 dieses beispiellos glänzende Leben aufzugeben und im stillen Weimar Kapellmeister zu werden. Alle Erklärungen durch äußere Gründe, seien sie noch so schwerwiegend, also weder die Liebe zur Fürstin Sann-Wittgenstein, noch die Absicht, für die neue Kunft ein Zentrum zu schaffen, vermögen den Schritt zu erklären. Er konnte nur aus innerstem Drang erfolgen, und dieser war zweifellos die Sehnsucht, seine schöpferische Natur nach anderen Richtungen hin auszuleben, als bisher durch das Spiel im Konzertsaal. Denn es liegt im Wesen einer so unerhört universalen Natur, wie List sie war, daß sie auch nach den berschiedensten Seiten bin ausstrahlen, also gewissermaßen eine universale Wirfung ausüben muß: als Lehrer, Dirigent, Berkunder neuer Kunstwerke, Erzieher zur Kunst und — Schöpfer großer Werke.

Bei der Fürstin Sahn-Wittgenstein hatte er die hohe Liebe des Weibes gefunden. Einst hatte die Gräfin d'Agoult, die sich ihm von 1834—1839 verband und ihm drei Kinder schenkte (darunter Cosima, die spätere Gattin Bülows und danach Wagners), verschmäht, eine einsache Madame List zu werden. Die Fürstin Wittgenstein gab ihren Reichtum, ihre Stellung, ja sogar ihren Ruf preis, um List zu solgen. Das Paar hat einen sast zwanzigsährigen Kamps um die Ersüllung seines Herzenswunsches nach Verbindung sürs Leben geführt. Als endlich der Tod ihres Gatten der Fürstin die Freiheit gab, glaubte sie, diese nicht mehr nuzen zu dürsen. Liszt, der immer seine Wünsche hinter die anderer gestellt hat, fügte sich auch hier. Er nahm das Priesterkleid und blieb, trotz der zahllosen Menschen, die sich um ihn scharten, ein im Herzen einsamer Mann.

List hat in Weimar von 1847 ab ein Jahrzehnt als Kapellmeister gewirkt. Um ihn scharten sich die bedeutenden Talente der neudeutschen Schule: Rass, Tausig, Bülow, Cornelius, Dräseke, Klindworth, Bronsart und viele andere. Den Kamps in Deutschland für den in der Verbannung weilenden Wagner hat List ausgesochten. Ebenso hat er Berlioz zur Anerkennung verholsen. Keiner heischte unerhört seine Hilfe. 1857 veranlaßte ihn die Intrige, die Cornelius' "Barbier von Bagdad" zu Falle brachte, seine Diri-

gentenstelle aufzugeben. 1864 zog er nach Rom. Glücklicherweise blieb er Deutschland nicht dauernd sern. 1870 dirigierte er das Beethovensest in Weimar. Von 1873 ab wohnte er im Winter in Pest, den Frühling und Sommer in Weimar, in Rom im Herbst. Wo er auch weilte, umgab ihn eine Schar begeisterter Schüler; er selber blieb so dis an sein Lebensende ruheloser Zigeuner. 1886 erkrankte er in Bahreuth. Am 31. Juli, wenige Tage nachdem er der "Parsisal"-Aufsührung beigewohnt hatte, hauchte er seine Feuerseele aus.

Lists Werke sind so zahlreich und umfassend, daß schon der rein äußere Rleiß, den er auf ihre Herstellung verwendete, jene verstummen machen mußte, die immer wieder behaupten, es sei nicht innere Notwendigkeit gewesen, die ihn zur Komposition führte. Er gab 15 große sinfonische Dichtungen, in denen er die Gattung zur vollen Entwicklung brachte. Für ihre Art verweise ich auf die das zehnte Buch einleitenden Ausführungen über die Verbindung von Musik und Poesic (II, 96). Seute wird immer weiteren Kreisen klar, daß diese Werke nicht musikalische Allustrationen eines von außen empfangenen Programme find, sondern von innen heraus entstandene Neudichtungen. Bon wunderbarer Schönheit ist Liszts Kirchenmusik. Leider hat er, wenigstens bis heute, auf die Entwicklung der liturgischen Musik der katholischen Kirche keinen Ginfluß gewonnen. Die "Graner Festmesse" und die "Ungarische Krönungsmesse" stehen an der Spite. Das Dratorium "Christus" schließt sich als eine Art Epopoe der katholischen Kirche an. Die "Legende von der heiligen Elisabeth" ist ein geistliches Festspiel, das von der Bühne aus eine ganz für sich bastehende Wirkung auslöst und sicher noch einmal stilbildend wirken wird. Am zugänglichsten ist seine Rlaviermusik. Die 15 ungarischen Rhapsodien sind das große Epos des Zigeunervolks. In "Harmonies poétiques et religieuses", "Consolations" und "Années de pelerinage" haben wir lyrische Stimmungsbilder, in denen sich bas reiche und vielverzweigte Innenleben des Künftlers am sinnfälligsten ausspricht. Die Stüden und Transtriptionen stellen meist hohe virtuose Ansprüche. Gewaltig sind die beiden Klavierkonzerte, und die großen Totentanz-Variationen eröffnen die bis heute noch wenig angebaute Art einer konzertant-virtuosen Programmufik. Auch auf bem Gebiete bes Liedes hat Lifzt Bedeutsames geschaffen und als Meisterwerke ersten Ranges sind seine Klavierbearbeitungen großer Orchesterwerke, so von Beethovens Sinfonien allgemein anerkannt. Hinzu kommt eine ausgedehnte schriftstellerische Tätigkeit, die ausgezeichnet ist durch hohe Bildung und einzigartiges Musikverständnis und überdies seinen heiligen Gifer für alles Schöne und Große bezeugt und die entflammende Kraft seiner Keuerseele uns Späteren vermittelt.

### Biertes Rapitel

## Die Rebenströmung

#### Brudner und Brahms

Rm Reiche der wahren Kunft, im Lande des göttlichen Schaffens gibt cs teine Gegnerschaft. Diese entsteht dort, wo die Kunst mit dem Unkunst. lerischen zusammentrifft. Sowie die Kunst ins öffentliche Leben tritt, hangt sich ihr allerlei Unreines an. Sie, die ben Wert des Ewigen in sich trägt, wird ins Tagtägliche hineingezogen. Der Kampf wider Wagner und List gehört zu den leidenschaftlichsten und heißesten, von denen die Kunstgeschichte zu berichten hat. Man war hüben und drüben vielfach im Rechte; es ist aber auch auf beiden Seiten viel gefündigt worden, weniger von den Großen, als von den Trabanten. Brahms war eine Ginsamkeitsnatur, die sich bor dem Tag und seinem Leben abschloß. Es half ihm nichts. Bon sogenannten Freunden wurde seine Kunft in eine Gegenstellung zu der Wagners und Lifzts aebracht, und man hatte am allerliebsten den Mann felber in ben offenen Kampf hineingezerrt. Allerdings hat Brahms 1860 den bekannten "Protest" gegen die neudeutsche Schule neben Joachim, J. D. Grimm und B. Scholz unterzeichnet. Aber das erklärt sich aus einer zornigen Auswallung des Augenblicks; jedenfalls wußte Brahms später Wagners Größe wohl zu schäten. Auch zwischen Brahms und Brudner hat man einen Gegensat hergestellt, hat Brudner wohl hauptsächlich aus dem einen Grund verdammt, weil er sich als Unhänger Wagners bekannte. Run, Brahms felber hat zu Brudner geäußert: "Sie sind ber größte Sinfoniker seit Beethoven."

Wer das alles ist ja für die große Entwicklung der Kunst gleichgültig. Wir Jüngeren können schon gar nicht mehr verstehen, weshalb man Wagner und Liszt verkehern soll, um für Brahms fühlen zu können. Schon jetzt lebt in uns die Überzeugung, daß man sich seinerzeit wohl hauptsächlich um Außerslichseiten gestritten hat; zum großen Teil vielleicht um äußere Machtsragen im Kunstleben. Noch ein oder zwei Jahrzehnte, und die Tatsache, daß die Periode Wagner, Liszt, Brahms, Bruckner eine so wilde Kampszeit war, wird überhaupt nur noch geschichtlichen Wert haben, genau so wie für uns heute der Kamps der Glucksten und Piccinisten. Wohl aber wird man dann mit stolzer Freude darauf hinweisen können, welch grundverschiedene Persönlichseiten zu gleicher Zeit im weiten Keiche der deutschen Musik ihre Art auszuleben vermochten.

Ich überschrieb dieses Kapitel "Nebenströmung" und kann darin zwei Musiker gemeinsam besprechen, die von der Zeit für Gegner gehalten wurden: Bruckner und Brahms, womit ich nicht leugnen will, daß die beiden unter-

einander sehr verschieden sind. Aber für das große Innenleben der Kunst vertreten sie beide eine Richtung, die, wenn sie nicht gerade gegen die Linie Wagner-Liszt gerichtet ist, doch mit durchaus eigenen Zielen neben jener berläuft und dazu die für eine gesunde Gesamterscheinung der Musik notwendige Erganzung bietet. Man könnte sie als Sehnsucht nach bem rein Musikalischen bezeichnen. Es mag zunächst verblüffen, Brudner hier neben Brahms und abgehend von Wagner-Lifzt zu finden. Aber bedenken wir. daß dies die Linie der Vereinigung von Dichtung und Musik ist, so leuchtet die Trennung sofort ein. Ja, sie geht noch weiter. Man bedenke nur das eine: Beethoven schuf immer Instrumentalmusik. In seiner letten Sinfonie und auch in der entworfenen zehnten einte er dieser die Dichtung. Desgleichen steht die "Missa solemnis" unter ben letten Lebenswerken. Brudner bagegen mächst in der Kirchenmusik, also einer Verbindung der Instrumentalmusik mit dem Worte, heran, fühlt aber, um frei zu werden, die Notwendigkeit, rein instrumental zu schaffen. Er empfand also bas Wort als hemmung, nicht als Bereicherung. Der Empfindungsgehalt der Brudnerschen Musik ift so elementar, so wenig von Philosophie beschwert, daß er keinerlei Verdeutlichung braucht. In Brudners Musik fehlt das Faustische. Seiner Musik mangelt keineswegs ber Kampf; aber es ist nicht ber Kampf um eine Weltanschauung, sondern innerhalb einer Weltanschauung. Das Biel, zu bem dieser Kampf hinführen muß, ist von vornherein gegeben. Nur der Weg fann wechseln, auf bem man hingelangt. Es sollen also teine neuen Werte entstehen, sondern bestimmte Gefühlsmächte ringen um die Herrschaft. Wir erhalten bemnach mehr ein Ausleben von Zuständen, nicht das Vorführen bon Entwidlungen.

Sat bei Brudner die Sehnsucht nach dem rein Musikalischen ihren Grund im elementaren Empfindungsgehalt, so bei Brahms in der Hochschätzung der musikalischen Form, oder, da dieses Wort leicht migberstanden wird, sagen wir in ber Hochschung ber musikalischen Architektur gegenüber ber einseitigen Betonung der Musik als Malerei. Man braucht dabei keineswegs farblos zu werden. Wenn ich an die bildende Kunst denke, so ist Böcklin der Bertreter des Architektonischen gegenüber dem rein malerischen Impressionismus, und er ist doch gewiß nicht farblos. Aber die Farbe dient bei ihm vor allem der Raumgliederung, bei den Impressionisten bagegen ber Auflösung alles räumlich Bestimmten. In biefer Sinficht steht Bodlin, ber so oft im Zusammenhang mit Wagner genannt wird, Brahms viel näher, und es ist leicht erklärlich, daß der Böcklin nahverwandte Klinger sich stets zu Brahms hingezogen fühlt. In seinem innersten Empfinden aber war Brahms nichts weniger, als ein rudwärts gewandter Mensch. Er war so "modern" wie Wagner und List auch: Brudner dagegen, den man jenen beiden zugesellt, war ein durchaus "unmoberner" Mensch.

Ich liebe Anton Brudner. Und ich glaube, das ist die einzige Mög-

lichkeit, ihm nahezukommen. Bei einer Aufführung seiner 9. Sinfonie erwachte in mir diese Liebe. Seither wurde mir alles, was er geschaffen, zu eigen. Dem mobernen Menschen, ber immer ein Stud Faust ober Brometheus in sich spürt, erscheint es fast unglaublich, daß es heute noch Naturen geben kann wie Brudner; genauer, daß folche Naturen kunftlerisch von fo überwältigender Schöpferkraft sein können. Brudner ist ein Gottsucher, aber ein mittelalterlicher. Der Parzival Wolframs ist viel moderner; benn er wird durch Zweisel zum Sucher. Brudner ist wie manche ber Mystiker; er zweifelt nicht, er glaubt. Er sucht seinen Gott aus Liebe, um ihm die ganze Welt darzubringen; die gange Welt, auch ihre Rämpfe, ihr Elend, ihre Zweifel, ja ihre Sünden. Und bann fagt er: "Lieber Gott, siehe an, so ift beine Welt. So viel häfliches und Schreckliches ist barin. Ich für meine Berson fasse es nicht. Denn ich finde dich im Geringsten deiner Schöpfung und darum weiß ich dir nur zu lobsingen, dich zu preisen. Himmel und Erde mussen ihr Tedeum laudamus singen. Aber doch, siehe, das beunruhigt mich, daß so viele, die meisten ganz anders benken und fühlen, als ich. Willst du mir nicht die Lösung geben?" — "Ich will es so," spricht der Herr. (Die Solotakte des Hornes gegen Ende des 1. Sapes.) — Da schrickt die Seele zusammen, etwas verwirrt zunächst, aber bald faßt sie sich in Demut und betet. Und aus dem Angstgebet, daß sie nicht in Bersuchung falle, ringt sie sich schnell zum Gebet ber Liebe. Der Ratholizismus in seinen besten Wesenselementen hat niemals einen so starken musikalischen Ausbruck gefunden wie bei Brudner. Palestrina gibt den Katholizismus der Kirche, losgelöst von allem Perfönlichen, das Gebet der Gemeinde. Der Deutsche Brudner ift katholisch im Geiste ber beutschen Mustiker bes Mittelalters, beren jeber für seine Berson seinen persönlichen Gott suchte. Brudner wirkt darum auf unser Bublikum so fremdartig, weil diese Beltanschauung heute fremd ift. In der Musit ist sie noch nie start zum Ausbruck gekommen. Nur bei Schubert und Handen fich einzelne verwandte Klänge.

Bezeichnend für die urdeutsche Art Bruckners ist, wie diese ganze Gottseligkeit sich in die Natur hinausstüchtet und die Natur für sich sprechen läßt. Schöneres, als diesen Eingang hat die musikalische Naturspmbolik nie geschassen. Das ist ein Sonnenausgang, auf himmelragender Apenhöhe in schauerlich erhabener Einsamkeit genossen. Mit so gewaltig übersinnlichem Dröhnen springt die Sonne aus der zitternden Nacht empor ans gewaltige Firmament. Der ganze erste Sat ist eine Schilderung der Welt als Spiegel göttlicher Allmacht. Eine kaum meßbare Fülle von Eindrücken, immer Neues, immer Anderes. Daher die vielen kurzen Abschnitte. Das Ganze ist ein Naturgottesdienst in erhabensten Formen. Danach dieses Scherzo! All das Naturgelichter muß nun heron. Trippelnde Wichtelmännchen, schwebende Elsen und mit Poltern Faune, erschreckliche Kerle mit Bockssüßen und bockigen Sprüngen. Ha, ha, das ist ja eitel Poetengeslunker. Das sind ja keine Faune,

das sind schuhplattelnde Bauernbuben, und die so hinschweben, sind Dirndln mit bauschigen Röcken, die im "Aufundab" auf einem Brett sich fünfzigmal drehen; das Getrippel aber sind Kindlein, die Ringelreihe-Rosenkranz trampeln. Und doch nein! Der Poet, der da seine sehnende Weise singt, sagt es anders. Es sind doch Naturgeister, von jener Urt, wie sie Mörike sah. Sie menscheln recht sehr, aber seltsam-wunderliche Käuze sind es doch. Das macht der Mond, der über den heudunstigen Matten scheint und — gesteh es nur, alter Bruckner — du hast da draußen beim Sonnenwirt einen Schoppen mehr getrunken, als zur Sättigung deines leiblichen Menschen nötig war. Da kommt es dann zu solchen Gesichten.

Vom Wagio kann man nicht sprechen. Wenn einer in der heimlichsten Kammer Zwiesprache hält mit seinem Gott, — so darsst du nur andächtig kauschen. Und wenn dieser Beter ein Greis ist, der seinem Gott, bevor er ihn von Angesicht zu Angesicht sehen wird, noch einmal in erschütternder Beichte sein ganzes Leben darbringt, so knie nieder und bete mit ihm.

Bevor Brudner seine Sinfonien schrieb, hatte er große Meffen geschaffen. 1864, als er auch bereits 40 Jahre alt war, erschien die erste in D moll, sein erstes großes Werk, überhaupt das erste, das wir kennen. Es ist eine unerhörte Erscheinung in ber ganzen modernen Kunstgeschichte, daß ein Künstler uns so den Weg verheimlicht hat, den er gegangen ift. Bielleicht war's nur seine übergroße Bescheidenheit, die ihn dazu verführte. Als die im Sahr darauf entstandene erste Sinfonie 1868 eine Niederlage erlebte, zuckt er wie unter einem heftigen Schlage zusammen. Und nochmals schreibt er zwei große Messen. Dabei wächst ihm wieder der Mut und die Sicherheit. 1872/73 folgt die zweite Sinfonie, dann die britte, die er Wagner widmet, wohl um zu sagen, daß die Kunst Wagners ihm die sichere Zuversicht gegeben hatte. Denn im Wesen steht er dieser Runft fern, woran die zahlreichen Anklänge im einzelnen nichts ändern. Brudner ist zeitlebens ein Kind geblieben. Er hat die weltfremde Meinung gehegt, daß jegliche Stellung in der Welt auf wirkliches Verdienst sich gründet. Darum hatte er so lange zu tun, bis er die Scheu vor der Welt überwand, darum war er zunächst fast zerschmettert, als diese Welt ihn ob des Besten, das er ihr zu geben hatte, verhöhnte. Später hat ihm dann gerade sein Kindsein zur Freiheit gegenüber der Welt verholfen. Er brauchte keine Kampfnatur wie Wagner ober Liszt zu werden, um zu schaffen, aber auch kein Einsiedler wie Brahms. In Bruckners Kunst fehlt alles Prometheische. Er hat die künstlerische Form mit derselben heiligen Chrfurcht übernommen wie alles, was ihm von ehrfurchterweckender Seite angeboten wurde. Er hat in der Form auch keinerlei Reuerung versucht. Es ist seltsam, aber die Formlosigkeit, die man ihm immer wieder zum Borwurf macht, beruht auf bochfter Chrfurcht vor ber Form. Es ist ihm in ihr eben nichts gleichgültig. Die ersten Säte seiner Sinfonien wahren immer ganz genau die Sonatenform. Aber nichts in ihr wird Nebensache. "Der bescheidene Anhang des Schlußsächens nach Haupt- und Seitenthema wächst plößlich zu einem weitgesponnenen eigenen Thema aus. Nun muß der erste Hauptteil würdig abgeschlossen, der Einschnitt zwischen ihm und dem Durchsührungsthema würdig vertiest werden. Ein langer Orgelpunkt schiebt sich zwischen Durchsührungs- und Wiederholungsteil. Und sind schließlich die drei Themen (hier und da durch die drei Hauptteile hindurch) aus- und umgestaltet worden, z. B. in der 7. Sinsonie, dann setzt er erst die Krone an, die sogenannte Coda — womöglich wieder durch den Fries eines Orgel- punktes getrennt, keine Anhängsel, sondern die richtige Kuppel des weit- angelegten Baues. Die Größe der Gedanken zwang Bruckner, die alten Ausdehnungen, die ursprünglich für etwas viel Harmloseres bestimmt waren ins Riesenhaste zu vergrößern; die Verhältnisse des Planes sind so die gleichen geblieben." (Max Kiel.)

Brudner hat neun Sinfonien geschaffen, ein Streichquintett, drei Messen, ben 150. Bfalm und bas Tedeum. Das lettere follte nach seiner Bestimmung, falls es ihm nicht mehr vergönnt ware, die Neufte Sinfonie zu vollenden, als Schlufteil berselben gelten. Über sein Leben ist kaum etwas zu berichten. Er stammt aus benkbar armen Verhältnissen. Er war als eins ber zwölf Kinder des Schullehrers von Ansfelden bei Linz am 4. September 1824 geboren. Der Bater starb schon 1836. Der Knabe fand Aufnahme im Stifte St. Florian. Bruckner ist Schulmeister und Organist geworden. In seiner ersteren Eigenschaft bezog er monatlich zwei Gulden Gehalt in Windhag an der Maltsch. Da mußte er wohl froh sein, wenn er den Bauern zum Tanz aufspielen durfte. Ein wunderlicher Mann war er schon in jungen Sahren. Als Musiker ist er an der Orgel groß geworden; nicht am Klavier, wie die meisten Komponisten. Man hat seinem Orchester gegenüber oft das Gefühl, als seien die Instrumente für ihn gleich ben Registern ber Orchesterorgel, auf der er spielt; 1856 wurde er Domorganist zu Linz. Er war ein Großmeister des Orgelspiels. 1859 hat er bei einem Orgelwettkampf zu Nanch alle Mitbewerber aus dem Feld geschlagen. In der alten Notre-Dame-Kirche zu Paris erschauerten Tausende unter den Klangwogen seiner Improvisation. Und auch London beugte sich der deutschen Orgelkunft. Aber vom Komponisten wollte man nichts wissen. Er war schon über 30 Jahre alt, als er sich wie ein bescheidenes Schülerlein auf die Schulbank sette, um sich in die ganze musikalische Handwerkswissenschaft einführen zu lassen. Mitte der achtziger Jahre fing man an, ihn als Komponisten zu erkennen. Nun wurden ihm, der seit 1867 in Wien Hoforganist war, noch manche Ehren zuteil. Dem greisen Romponisten hatte der Kaiser eine Wohnung im Schloß Belvedere eingeräumt. So hatte ber äußerlich rührend bemütige Mann sogar im Außenleben den königlichen Rahmen erhalten, der seiner wahrhaft königlichen und hohepriesterlichen Kunst gebührte. Um 11. Oktober 1896 schloß er seine treuen Augen.

Gleichzeitig lebte in Wien, das ihm die zweite Heimat geworden war, Johannes Brahms. Er war am 7. Mai 1833 im nordischen Sambura geboren als Sohn eines Orchestermusikers, ber die musikalische Begabung des Knaben früh erkannte und für ihre gründliche Ausbildung sorgte. Schon 1847 trat er zum erstenmal öffentlich als Klavierspieler auf. Als Zwanzigjähriger begab er sich mit dem ungarischen Biolinvirtuosen Remenyi auf eine Konzertreise. Er lernte babei Josef Joachim kennen, der sich damals schon von Liszt losgesagt hatte und den jungen Künstler an Schumann nach Düsseldorf wies. Wie dieser durch die Leistungen des Junglings ergriffen wurde, beweist sein begeisterungstrunkener Artikel vom 28. Oktober 1853 in der "Neuen Zeitschrift für Musit", ber den Anfänger mit einem Schlage bekannt machte. Schumann sah bereits in ben Sonaten von Brahms "verschleierte Sinfonien": Dennoch hat es noch 24 Jahre gedauert, bis die erste Sinfonie (C moll, op. 68, 1877) erschien, und wenn ein Biograph von Brahms, Heinrich Reimann, sagt, daß sich damit "die brennende Sehnsucht und die langjährige Hoffnung der Berehrer des Meisters erfüllte", so kündet er damit wider Willen eine Tatsache, die für die Beurteilung der Gesamterscheinung des Künstlers sehr wichtig ist. Es gilt für Brahms dasselbe, wie für Schumann, daß ihn seine Natur eigentlich den intimeren Formen zuwies. Auch bei ihm bedeutet das durchaus keine Einschränkung der Hochschätzung seiner Künstlerschaft. Man muß sich vergegenwärtigen, wie Beethoven sogar seine letten Sonaten als eine Art Hemmung empfand, weil es ihn ausschlieflich nach der Schöpfung von großen Werken hinzog, und damit vergleichen, daß Brahms sich immer wieder gerade zur kleinen Form wandte, ja, daß es ihn noch in seinen letten Lebensjahren zur Bearbeitung von Volksliedern hinzog, und man wird nicht leugnen können, daß es weniger das eigene künstlerische Müssen war, das ihn zu den großen Formen führte, als eben die Sehnsucht nach der Größe und das Verlangen der Freunde. Es ist überhaupt nicht zu verkennen, daß die allzu feierliche Ankundigung Schumanns auf Brahms gelastet hat. Seine ernste, grüblerische Natur empfand dieses öffentliche Versprechen der Welt gegenüber als eine schwere Verpflichtung. Es hat in ihm ben ohnehin vorhandenen Bug zur Strenge und herbheit verschärft, und sicher war es diese scharfe Selbstkritik, mit der er sein Schaffen überwachte, was ihn zur denkbar strengen Formengebung hinführte.

Nietziche hat in seinem "Fall Wagner" über Brahms ein Urteil gesprochen, einseitig und ungerecht, aber doch an den innersten Kern seines Wesens rührend: "Er hat die Melancholie des Unvermögens. Er schafft nicht aus der Fülle, er dürstet nach der Fülle. Rechnet man ab, was er nachmacht, was er großen alten oder ezotisch modernen Stilsormen entlehnt — er ist Meister in der Kopie —, so bleibt als sein Sigenstes die Sehnsucht." Brahms war in der Tat eine weiche, sehnsüchtige Natur. Er empfand aber Weichheit und Sehnsucht als hemmungen auf dem Wege zur großen Kunst.

Es konnte seinem scharfen Blide nicht entgeben, daß gerade die Sehnsucht in den Romantikern wuste Verheerungen angerichtet hatte; er konnte gerade im Berkehr mit Schumann nicht verkennen, daß die Beichheit in der Runft das große Gebilde zerstört. Er hat beides in sich bekämpft. Dieser Rordbeutsche, dem das heitere Wien zur Heimat wurde, dem eigentlich nur unter dem blauen Himmel Italiens ganz wohl war, der in seiner Lektüre die sonnige italienische Novellistik bevorzugte mit ihrer fast frivol heiteren Lebensauffassung des Genusses, — war in seinem Schaffen gegen sich bis zum Ubermaße streng und kundete hier vor allem den Ernst des Lebens, in das nur zuweilen ein heiterer Sonnenschein hineinlacht. Die Sehnsucht hatte sich bei den Romantikern als ein Schweisen ins Ungemessene, als Drang zur Freiheit geoffenbart. Bei vielen war Formlosigkeit im bosen Sinne des Wortes die Folge gewesen. Brahms erkannte die Form als stärkstes und sicherstes Gegenmittel. Der am Meer geborene Sohn mochte baran benken, wie gewaltige Hafenmauern gegen die Stürme bes freien Weltmeers schüten. Das Wasser braucht darum nicht minder tief zu sein, und auch das eingefriebigte Meer spürt die Erschütterung des Sturms, wird von der Flut emporgeschwellt. Es ist nicht wahr, daß in der Kunst Btahms' die starke Leidenschaft fehlt. Sie ist nur mächtig umfriedet und eingeklammert durch diese Form. die ihm zum ehernen Weltgeset wurde gegenüber dem subjektiven Empfinden. Es ist die Größe von Brahms und die Schönheit seiner Kunst, daß er die Form, die er sich so als Zwingherrin an die Seite stellte, lieben lernte, so wie kein anderer neuerer Musiker sie geliebt hat. Man muß zu Bach, ja über biesen zurud zu den Madrigalisten und Kontrapunktisten geben, um diese Liebe in der Ausgestaltung, in der Durchbildung, und diese Freude an den Möglichkeiten im Schaffen mit einem Gegebenen wiederzufinden. Gerade badurch wird aber Brahms, zumal in seinen kleineren Gebilden, viel mehr Riseleur als Plastiker. Deshalb übernimmt er so gern gegebenes Material, wie eben in den Volksliedern; aber auch seine eigenen, dem Volkslied so wunderbar verwandten Melodieerfindungen behandelt er so. Man denke 3. B. an ein so hervorragendes Kunstgebilde wie das "geistliche Wiegenlied mit Klavier und Viola". Diefes ganze Lied ist ein Spielen mit der Melodie bes altdeutschen Weihnachtsliedes "Jesus, lieber Jesus mein". Die Melodie stellt den festen Metallkörper dar. Auf diesem, wie es der Ziseleur mit einem Goldbecher macht, die wunderbarften Figuren entstehen zu lassen, ist dann des Musikers Arbeit.

Ich empfinde auch, um das gleich hier vorweg zu nehmen, das Berhältnis von Brahms zu Beethoven als formal. Er hat die Schreibweise Beethovens übernommen und in gewisser hinsicht weitergeführt. In der "durchbrochenen Arbeit" zumal mit der Anteilnahme aller Stimmen des Orchesters an der Themenbildung und der Berarbeitung dieses Themas durch alle Instrumente bis in seine kleinsten Bruchteile, ist er zweisellos über

Beethoven hinausgegangen; es ist ja gerade dieses gegenseitige Sichzuspielen von Stüdchen der Melodie durch Streicher und Bläser, was dem Laien so sehr erschwert, die Orchesterwerke von Brahms als Ginheit zu empfinden. Aber im innersten Besen ist der Geist der Brahmsschen Musik der Beethopens fremd. Beethoven lehnte das Wort komponieren ab; er dichtet. Brahms komponiert. Beethoven aibt immer und überall die Entwicklung eines Gefühls zum anderen; Brahms zerfasert einen Gefühlszustand. Seine Bipchologie gleicht etwa der Ibsens, mährend Beethoven neben Goethe steht. Darum steht auch in den Sinfonien von Brahms jeder Sat eigentlich für sich, genau so wie in der Sinsonie Handns und Mozarts. Wie diese gibt er in jedem Sate eine Stimmung, eine Situation. Jeder der Säte ift im Grunde ein in sich geschlossenes Werk: bei Beethoven ist jeder nur ein Akt eines Dramas. Es ist übrigens unverkennbar, daß auch hier Brahms am glücklichsten ist in den kleineren Innensätzen. Im Gesang des Adagios und in der Ausnutzung irgendeiner Situation durch das Scherzo decken sich Inhalt und Form vollkommen. In den Außenfätzen aber ist die Form weiter, größer und umfangreicher als der Inhalt, wenigstens als dieser ursprünglich empfunden ist. Das liegt daran, daß die Form so nach allen Seiten, nach jeder Richtung ausgearbeitet wird. Um das dann anzufüllen, muß der Inhalt kunftlich bereichert werden; deshalb sind gerade diese Edfate so "schwer zu verstehen", bieten freilich andererseits das Meisterlichste in der "Arbeit" und bringen durch das Bariieren desselben Gedankens jenes charakteristische Berbohren in eine Empfindung, die den begeisterten Anhängern des Meisters als sein Höchstes erscheint.

Der äußere Lebensgang von Brahms verlief sehr einfach. Die Empfehlung Schumanns hatte ihm natürlich die Verleger zugänglich gemacht und so erschienen schon 1854 seine ersten Klavierstücke und Lieder. Für einige Zeit übernahm er dann die Stelle eines Chordirigenten und Musiklehrers beim Fürsten zu Lippe in Detmold. Doch duldete es ihn nicht in öffentlichen Stellungen, woran sein Unabhängigkeitsgefühl ebenso beteiligt war wie seine Berschlossenheit. Er mochte fühlen, daß jede starke Dirigenten- oder Birtuosentätigkeit ein Bloßlegen innersten Empfindens bedeutet, und zog sich, sobald es ihm die Erträgnisse seiner Kompositionen erlaubten, ganz zu einsamer schöpferischer Tätigkeit zuruck. Seit 1862 wurde ihm Wien immer mehr zur eigentlichen Heimat. Zwar lebte er noch einmal von 1864 ab durch fünf Jahre mehr an anderen Orten, hauptsächlich auch in der Schweiz, in die er immer gern wiederkehrte, wo er auch früh einen Berehrerkreis gefunden hatte. Seit 1869 lebte er fast dauernd in Wien. Er blieb unvermählt gleich Beethoven, aber hatte, im Wegensat zu diesem, durch Fürsorge seiner Freunde und auch dank der eigenen sehr sorgsamen Art stets ein behagliches Hauswesen. Im übrigen hat weder Liebenehmen noch Liebegeben jemals so stark in sein Leben eingegriffen wie in das des Titanen.

1867 drang er durch sein "Requiem" zum erstenmal in die breiteren Boltsmassen durch. Das "Triumphlied" und die übrigen großen Chorwerke mit Orchester, vor allem das "Schickalslied" und die "Rhapsodie" aus Goethes "Harzreise", halsen neben den ungarischen Tänzen und den Liedern, für die die trefslichen Sängerinnen Hermine Spieß und Amalie Joachim die ersten begeisternden Verkünderinnen waren, ihm dann langsam seine vornehme Boltstümlichkeit in den "gebildeten" Kreisen zu erobern.

Wenn man sehen will, wie durchaus absoluter Musiker Brahms ift, so kann man es bei der vielgesungenen "Rhapsodie". Warum hier bei der dritten Strophe ein Männerchor jum Gebete bes einzelnen hinzutritt, wird nur que rein tonlichen Rücksichten zu erklären sein. Daß dadurch das ganze Bild der Einsamkeit, das sich mahrend der zwei ersten Strophen in jedem Borer entwideln muß, vollkommen zerstört wird, gelangt wohl nur beshab so wenig zum Gefühl, weil nachher der sinnliche Wohllaut des Musikalischen so außerordentlich gesteigert wird. Andererseits zeigt z. B. die Bearbeitung von Studentenliedermelodien in seiner "Afademischen Festouvertüre" doch ein geradezu altmeisterliches Verhältnis. Ich führe das nur an, um nochmals auf die großen Wesensunterschiede im Berhältnis zu Beethoven hinzuweisen. Mit der eben genannten Duverture, ju der noch eine "tragische" Duverture kommt, hatte Brahms für eine der zahlreichen Chrungen gedankt, die ihm seit 1874 in steigendem Maße zuteil geworden sind. — Im Sommer 1896 zeigte sich ein Leberleiden, das sich zum Leberkrebs entwickelte und am 3. April 1897 seinem Leben ein Ziel sette. Seine lette Gabe waren die "vier ernsten Gefänge bom Sterben".

Brahms' Schaffen ist sehr umfangreich und erstreckt sich, mit Ausnahme der Oper, auf fast alle Gebiete. Als Orchesterkomponist begann Brahms mit zwei Serenaden op. 11 und 16, die mit ihrer sinnigen Freudigkeit und harmlosen Musiklust an das Schaffen des 18. Jahrhunderts gemahnen, das solche Musik so sehr liebte. Dagegen gehören die Bariationen über ein Thema von Handn (op. 56) zu den klanglich sprödesten Werken des Meisters. Reicher ist die Balette in den vier Sinfonien, unter benen, wie auch bei Schumann, die erste durch Großzügigkeit und Frische der Erfindung voransteht. Ihr am nächsten kommt die vierte in E moll, deren Grundcharakter feierlicher Ernst und weihevolle Feierstimmung ist. Die dritte in F dur hat man — wohl wegen des mächtig gesteigerten Schlusses - als "Eroica", die durch ein köstliches Scherzo ausgezeichnete zweite in D dur als "Pastorale" bezeichnet. Den Sinfonien schließen sich die Konzerte an, vor allem die beiden für Klavier in D moll und B dur. Das Klavier ist hier eigentlich nur ein Orchesterinstrument mehr; es tritt nicht in Wettstreit mit bem Orchester, sondern arbeitet mit diesem gemeinsam an der sinfonischen Entwicklung des Materials. Solistischer gehalten ist das Biolinkonzert, das durch den Reichtum der Gegenfate und die Tiefe der Stimmung ganz nah an Beethovens herrliches Werk

heranreicht, mit dem es die Tonart teilt. Dagegen gehört das Doppelkonzert für Bioline und Cello wieder mehr zu den spröden, wesentlich durch kunstvolle Arbeit ausgezeichneten Werken.

Die tiefsten und ungetrübtesten Wirkungen erzielt Brahms in der Rammermusik. Seine strengen Anschauungen von Stil wirken hier zuerst überzeugend, zumal seiner Borliebe der Verarbeitung (d. i. oft Zerarbeitung) bes thematischen Stoffes durch die begrenzte Rahl der Stimmen engere Grenzen gezogen sind als in den Sinfonien. Brahms hat die Gattung auch mit besonderer Borliebe gepflegt. Reben den Werken für Streichsertett. -quintett und -quartett stehen einige Werke, die schon durch die instrumentale Rusammenstellung einen Sonderplat einnehmen. Darunter ist das Quintett op. 115 mit Rlavier und Rlarinette von höchster Schönheit auch in der eigentümlichen Klangwirkung, und das Es dur-Trio für Klavier, Bioline und Horn ist ausgezeichnet durch liebenswürdige Ginfachheit. Für die Klarinette heate Brahms eine durch seine Bekanntschaft mit dem Meisterspieler dieses Instrumentes, dem Meininger Richard Mühlfeld, genährte Vorliebe. schuf er auch zwei Klarinettensonaten. Die eine berselben wird auch häufig für Biola gespielt. Drei Sonaten für Bioline und zwei für Cello gehören zu des Meisters besten Eingebungen.

Brahms' Klavierwerke sind für das Instrument nicht so dankbar, wie man bei einem so hervorragenden Spieler erwarten sollte. Das Klavier ist ihm weit weniger Klangkörper, als Vereinigung des ganzen Tonmaterials. So hat er in steigendem Maße die Klangfähigkeit des Instruments vernachlässigt. Die Frühwerke dis op. 10 stehen allerdings den romantischen Klavierpoeten noch näher, und die "ungarischen Tänze" und wienerischen "Walzer" (op. 39) sind schon durch den Stoff eingänglicher. Das Höchste in kunstvoller Arbeit hat Brahms wohl in seinen Händelvariationen (op. 24) gegeben. —

33 Opusnummern kommen auf die Lieder, in denen seine kerndeutsche Natur sich am volkstümlichsten auslebt, womit nicht etwa die Leichtigkeit der Lieder behauptet werden soll. Aber ihr Gehalt ist durchweg eher zu erfassen, als der der Instrumentalwerke, und die meist strophische Form begegnet den volkstümlichen Wünschen. Auch die Chorwerke haben sich verhältnismäßig leicht durchgesett. Neben den kleineren (Triumphlied, Schickalslied, Nänie u. a.) steht als bedeutendstes das 1868 entstandene "Deutsche Requiem" Der Text reiht geschickt Bibelstellen aneinander. Bei einer im ganzen einsachen Ersindung sind die vom Text gebotenen Gegensähe charakteristisch ersast. Das Ganze ist ein erhabenes, gewaltiges und doch auch trostreiches Lied vom Tode. Wir haben seit Bach kaum ein zweites Werk erhalten, bei dem sich das Gesühl deutscher Religiosität so ausdrängt, wie bei diesem dem Künstler durch den Tod seiner Wutter erweckten Werke, das auch in klanglicher Hinsicht von hoher Schönheit ist.

Brahms hat sich langsam, aber sicher seinen Weg gebahnt. Er ist nie-

mals ein Komponist der Masse gewesen, sondern einer von jenen, die sich eine zerstreute Gemeinde von Einzelnen erwerben. Die hat sich aber jetzt so vermehrt, daß heute Brahms im Konzertsaal zu den meistgesungenen und meistgespielten neueren Komponisten gehört. Daß seine Werke zur höchsten Begeisterung zu entzünden und entslammen vermögen, werden wohl auch seine unentwegten Anhänger kaum behaupten; wohl aber helsen sie uns zur Vertiefung, zur Verinnerlichung unseres eigenen Selbst. Der meist ernste Grundton seiner Werke, der zuweilen bis zur Düsterkeit geht, wirkt auch in dieser Kichtung. Glücklicherweise sehlt es nicht an Sonnenblicken eines aus dem tiessten Innern quellenden Humors.

Unsere Kunst ist die der Persönlichkeiten. Brahms ist eine solche als Künstler und Mensch. Daß er nicht leicht zugänglich ist, ändert nichts an der Tatsache, daß jeder wahre Musiksreund die Pslicht hat, den Zugang zu ihm zu suchen. Wo ein ernster Wille ist, sindet sich dann auch ein Weg.

#### Fünftes Rapitel

## Die Erneuerung der katholischen Kirchenmusik

ு aß die große Bewegung zu einer Erneuerung der katholischen Kirchenmusik von Deutschland ausging und hier den nachhaltigsten Ersolg errang, so daß sie geradezu volkstumlich geworden ist, ist außer im geistigen auch im musikalischen Leben begründet. Als geistige Bewegung gehört die Erneuerung der katholischen Kirchenmusik zu den Nachwirkungen der Komantik. In musikalischer Hinsicht gehört sie unter die diesem elften Buche der vorliegenden Musikgeschichte gegebene Aufschrift "Musik und Dichtung als Einheit". Diese höchste Einheit von Wort und Ton, von Text und Musik ist ja nicht nur äußerlich zu verstehen, bedeutet vielmehr ein inneres Verwachsensein und bedingt also für eine der kirchlichen Liturgie verwachsene Musik einen dieser Liturgie entsprechenden Charakter. Richt umsonst haben Richard Wagner und Liszt für die Bewegung des deutschen Cäcilianismus manches freundliche Wort gefunden, wie umgekehrt Franz Witt in seinen grundsätzlichen Ausführungen sich oft auf Wagner beruft. Das hat mit dem Rur-Musikalischen beiderseits nichts zu tun, sondern liegt an der inneren Stilauffassung.

Zunächst stehen wir vor der Frage: War eine Erneuerung der katholischen Kirchenmusik geboten? Wir haben unsere Darstellung der katholischen Kirchenmusik im 16. und 17. Jahrhundert (I, 416 st.) mit der Meinung Richard Wageners geschlossen, "der erste Schritt zum Verfall der wahren katholischen Kirchenst. M. 11.

musik sei die Einführung der Orchesterinstrumente in dieselbe gewesen". Wenn das geschichtlich zutrisst — die hierher gehörige Musik des 17. Jahrhunderts ist noch nicht genügend ersorscht —, so doch nur, weil diese Orchestermusik zur Zeit ihrer Einführung in die Kirche durchaus unkirchlichen, ja geradezu theatralischen Charakter trug. Es ist von entscheidender Wichtigkeit, auch für die künstige Entwickung der katholischen Kirchenmusik, hier scharf zu unterscheiden zwischen der praktischen neuzeitlichen Musik des instrumental begleiteten Gesangsstils und diesem Stile an sich.

Wenn wir das Heraufkommen der neuzeitlichen Musik aus dem Geiste der Renaissance erklären konnten, so ist damit zugegeben, daß diese Musik aus einem dem mittelalterlichen firchlichen Fühlen entgegengesetzen Lebensuntergrunde erwachsen ist. Die Renaissance war durchaus diesseitig, weltlich. Es trifft also zu, wenn es im Motu proprio des Papstes Bius X. (22. November 1903) heißt, "die moderne Musik stamme vorzüglich aus profanem Dienste". Das Stilpringip dieser modernen Musik an sich ift jedoch weber weltlich noch kirchlich, sondern ist geboren aus dem Verlangen nach höchster Bahrheit des Ausdrucks, und zwar des Ausdrucks eines gegebenen Wortinhalts. Denn diese neue Musik ist ja als Gesangsmusik entstanden. Rein musikalisch genommen richteten sich ihre Stilabsichten gegen die kontrapunktische Polyphonie, vor allem der Niederländer, die zu einer rein formalistischen Runst geworden war und dem Ausdruckgehalt des mit ihr verbundenen Textes alles schuldig blieb. Da dieser Text vorzüglich kirchlichen Inhalts war, tam in dieser kontrapunktischen Bolpphonie also ein kirchlicher Inhalt zu turz, und die Anwendung des neuen Stils auf dieselben Texte hätte folgerichtig eine Steigerung, Verdeutlichung ber Ausdruckerhöhung dieser kirchlichen Texte bewirken muffen. Das ware auch sicher ber Fall gewesen, wenn sich die Kirche dieses neuen Stiles für ihre Zwecke gleich bedient hätte. Daß sie es nicht getan, hatte verschiedene Gründe, deren wichtigster die Schwäche des kirchlichen Lebens war. Die maßgebende Geistlichkeit war selbst von den Roeen bes humanismus und der Rengissance so erfüllt, daß sie gegen eine Berpflanzung des neuen Stils in die Kirche sicher ebensowenig eingewendet hätte, wie gegen die Übernahme der den gleichen weltlichen Geist viel lauter verkündenden Malerei und Architektur der Renaissance, wenn dieser musitalische Stil ebenso früh entwidelt gewesen ware. Aber er brachte es erft gegen 1600 zu wirklich charakteristischen Leistungen, und da war das naive Berhältnis der katholischen Kirche zur Kunft schon zerstört und der Gegensat zwischen weltlich und kirchlich gerade für die Musik bereits scharf ausgesprochen. Die große kirchenmusikalische Reform des 1563 zum Abschluß gelangten Tribentiner Konzils war, wie man sich immer wieder gegenwärtig halten müßte, nicht gegen ben neuzeitlichen Musikstil gerichtet, sondern gegen die Ausartungen des alten Stils der kontrapunktischen Polyphonie. Im Reformwerk Palestrinas waltet der Geist des Humanismus und der Renaissance als Verlangen nach Klarheit, Durchsichtigkeit und edler Einfachheit. Die Resorm aber betätigt sich innerhalb bes gleichen Stilprinzips, in dem es zur Entartung gekommen war, und weiß von einer neuen musikalischen Kunst noch nichts, kann also auch gar nicht gegen diese gerichtet sein. Auch der rückhaltloseste Bewunderer der Kunst Palestrinas — ich gehöre zu ihnen — wird nicht bestreiten können, daß die instrumental begleitete Wonodie und die in ihrem Gesolge entwickelte harmonische (homophone) Wehrstimmigkeit das einzelne Textwort sorgsältiger und beutlicher herausarbeiten und damit also auch den Inhalt verständlicher machen kann.

Wenn die Kirche trotdem, wenigstens theoretisch, für ihre Kunst am Balestrinastil festhielt und 3. B. in der Sixtinischen Kapelle den neuen Stil nicht annahm, so liegt das natürlich nicht an hartnädigem Beharren auf dem Alten oder grundsätlicher Feindschaft gegen das Neue, sondern an Schwierigkeiten, die in diesem neuen Stil für die Kirchenmusik tatsächlich enthalten sind. Für den einstimmigen instrumental begleiteten Gesang als Sologesang ist in der Liturgie auch aus innerer Logit kein rechter Plat. Solistisch singt nur ber Briefter, bessen Gefänge ein für allemal festgelegt sind in einer über und außer allem Subjektivismus liegenden Form, wie es sich für den Mittler zwischen Gott und Menschheit gebietet. Ihm antwortet die Gesamtheit. Darüber heißt es in dem erwähnten Motu proprio Bius' X .: "Mit Ausnahme der Melodien, welche für den Zelebranten am Altare und für die Altardiener stets im Gregorianischen Gesange ohne jede Orgelbegleitung ausgeführt werden mussen, ist der ganze übrige liturgische Gesang vom Chor der Leviten vorzutragen; die Kirchensänger bilden demnach, auch wenn sie Laien sind, in Wirklichkeit den eigentlichen kirchlichen Chor. Daraus folgt, daß die Musik, welche sie ausführen, wenigstens größtenteils den Charakter der Chormusik tragen soll." Diese Chormusik braucht nicht mehrstimmig zu sein; aber als einstimmigen Gesang besitt die katholische Kirche den Gregorianischen Choral, ber sich schon beshalb ber Liturgie viel besser einfügt, weil er mit dem Gesang des Zelebranten eine musikalische Einheit bildet. Gegen den mehrstimmigen Gesang im homophon harmonischen Charakter hat die Kirche niemals stilistische Bedenken geltend gemacht. Sie erheben sich erst gegen den instrumental begleiteten Gesang, sobald diese Instrumentalbegleitung jenen selbständigen Charakter annimmt, der im Wesen der neuzeitlichen Musik liegt. Wir wollen nicht vergessen, daß die Kirche von den frühesten Zeiten an die Instrumentalmusik abgelehnt hat (vgl. I, 103). Selbst wenn bas nur den geschichtlichen Grund des verwilderten Rustandes der heidnischen Instrumentalmusik gehabt hätte, so ist boch nicht zu leugnen, daß die katholische Liturgie, wie sie nun einmal ausgebildet ist, für das Instrumentale keinen rechten Plat hat. Der ganze Gottesbienst ist gesanglich ausgefüllt, so daß es sich also nur um eine begleitende Instrumentalmusik handeln kann. Es liegt aber in ber Ratur ber orchestrierten Gesangsmusik, daß das Orchester nach selbständiger Betätigung strebt, womit nicht gesagt sein soll, daß sich hier in Zukunft nicht auch ein neuer Orchesterstil entwickeln könnte. Vielleicht wird man für diesen vielsach an Kirchenmusik des 17. Jahrhuderts anküpsen können, wenn diese erst gründlicher ersorscht sein wird.

Diese ganze Frage, das kann nicht scharf genug betont werben, ist nicht von rein musikalischen Gesichtspunkten aus zu behandeln. Mit Recht verurteilt das Motu proprio "besonders den großen Migbrauch, als ob die Liturgie bei den kirchlichen Funktionen an zweiter Stelle, und zwar gleichsam nur als Dienerin der Musik da sei, während doch die Musik einsach ein Teil der Liturgie ist". Dadurch nimmt die Musik in der katholischen Kirche eine andere Stellung ein als die andern Künste. Diese dienen nur zum Schmucke und können ebensogut fernbleiben. Die Kirchenmusik dagegen ist — wir brauchen wieder Worte des Motu proprio — "ein wesentlicher Teil der feierlichen Liturgie und nimmt also an dem allgemeinen Zwecke berselben teil, nämlich, die Ehre Gottes, die Heiligung und Erbauung der Gläubigen zu fördern". Nur ein unfruchtbarer l'art pour l'art-Standpunkt kann an dieser Stellung der Kichenmusik in der katholischen Kirche Anston nehmen. Jede Runst kennt das Dienen für außer ihr liegende Aufgaben, und dieses Dienstverhältnis braucht nur dann kunstseindlich zu werden, wenn diese Awecke unkunstlerisch sind. Das wird niemand vom Gottesdienst behaupten wollen. Im Gegenteil bleibt es gerade für die Musik eine der erhabensten und schönsten Aufgaben, dem Ausdruck ber religiösen Empfindung einer im Gottesdienst versammelten Gemeinschaft zu dienen. Es kommt aber noch ein anderes hinzu. Wer einmal die Karwoche in einer katholischen Domkirche miterlebt hat, muß zugeben, daß diese Gottesdienste, von ihrer kirchlichen Bedeutung ganz abgesehen, ein Gesamtkunstwerk darstellen, dem an erhabener Schönheit, einheitlicher Großzügigkeit und tiefsinniger Bedeutung kaum etwas an die Seite zu stellen ift. Die Gesamtheit ber Zeremonien, der Bewegungen der in kostbare Gemander gekleideten Briefterschaft bilden mit den Gefängen, den bloß rezitierten Texten, ja sogar mit den stillen Bausen ein einheitliches Ganzes, deffen kunfklerischer Rhythmus zerftort wird, wenn sich ein Teil im Ganzen ungebührlich hervordrängt oder aus dem Charakter dieses aus aller Subjektivität ins Typische gehobenen Ganzen herausfällt. Es ist nicht zu verkennen, daß innerhalb dieses Rahmens auch für die Musik große und hehre Aufgaben zu erfüllen sind; wer sich dem Rahmen nicht fügen will, sollte, ganz abgesehen von liturgischen Fragen, aus künstlerischem Stilgefühl draußen bleiben.

Ist es so klar, daß die katholische Kirchenmusik ihren besonderen Stil haben muß, so ist es um so notwendiger zu betonen, daß kein stichhaltiger Grund vorhanden ist, aus dem dieser Stil die Wahrung alter Musiksormen gebieten oder die moderne Musik von der Mitarbeit ausschließen sollte. Selbst wenn man zugeben müßte, daß bis heute in den Formen der neuen Musik

kein einziges allen kichlichen Ansorberungen völlig genügendes Werk geschaffen worden sei, so müßte doch grundsätlich daran sestgehalten werden — und es wird durch Teile der Werke unserer großen Meister bewiesen —, daß die neue Musik geistig und sormell imstande ist, echte Kirchenmusik zu schaffen. Die neue Musik ist "ausdrucksvoller" als die im kontrapunktischen Stil, sie vermag den Text besser und deutlicher zu deklamieren, sie ist leichter aussührbar, sie ist sür die weitesten Kreise verständlicher, weil ihre Grundlagen sür die heutige Menschheit natürlicher sind als die der kontrapunktischen Boluphonie.

Dieser lette Buntt ift auch bom tunftpolitischen Standpunkte aus von außerordentlicher Wichtigkeit, wie überhaupt die Frage der Kirchenmusik jedem Bolksfreunde am Bergen liegen muß. Denn noch besteht Wilhelm Beinr. Riehls Sat zu Recht: "Die einzige höhere Kunstschule des gemeinen Mannes ift die Kirche." Wenigstens die Landbewohner bekommen in der Tat nur in der Kirche ernste Kunst zugetragen. Aber auch der Städter ist kaum an anderer Stelle ber Einwirkung edler Runft so willig aufgetan, wie in der Kirche, wo alles dazu beiträgt, seiner Seele jene Festlichkeit zu geben, die ihr zu allererst das Mitschwingen im Höhenfluge seelischer Empfindung ermöglicht. Nehmen wir hinzu, wiebiel Schundmusik von weltlicher Seite aus heute in unser Bolksleben getragen wird, rechnen wir weiter, daß in den Kirchenchören zahlllosen Laien die tätige Mitwirkung an einer vornehmen Kunstübung ermöglicht wird, so ist der volkserzieherische Wert einer kunstlerisch wertvollen Kirchenmusik kaum zu überschätzen. Um so notwendiger aber wird es auch, daß diese Runft lebendige Runft sei, die nicht als ein Fremdes im Leben steht, nicht als etwas muhlam Angelerntes aufgeführt wird, sondern die volle Anteilnahme des heutigen Menschen gewinnen tann. Gerade die Musit, beren lebendige Wirtung doch erft einsett, wenn sie von der Stunde für die Stunde neu reproduziert wird, tennt nicht ben Reiz des Altertumlichen; in ihr wirkt für den einfachen Mann das Altertumliche als veraltet und spricht im gunstigsten Falle zum Beiste, nicht zum Bergen. Erst recht muß es für die Schaffenden unheilvoll wirken, wenn sie nicht so singen können, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist, sondern in erlernten, unlebendigen Formen sich ausdruden sollen. So gut das Gebet, das ich zu Gott emporsende, die Sprache meines lebendigen Herzens sein muß, so auch die Musik. Die Kirchenmusik hat durchaus ben Zweden der Liturgie sich ein- und unterzuordnen, aber in diesen Absichten der Liturgie liegt nichts Altertumliches, sondern sie will die Herzen der Gegenwart ergreifen und erbauen. Nur so tann die Kirchenmusit auch ein wertvoller Teil, eine belebende Rraft unseres gesamten Musitschaffens werben. Bewufte Nachahmung eines alten Stils mußte auch bei höchstem Geschick unfruchtbare Epigonenarbeit bleiben, die in diesem Fall erft recht übersiussig ware, weil ja so viel echtes altes Gut überliesert ist. Dagegen ift es für die zeitgenössische Runft von höchstem Werte, daß Gefühle

und Empfindungen, die noch heute das Beste sind, was Willionen Herzen bewegt, mit den Mitteln unserer zeitgenössischen Kunst zum Ausdruck gelangen.

In der Tat hat auch die Kirche niemals eine Berordnung erlassen, die gegen die Verwendung der neuen Musik in ihrem Gottesdienste gerichtet wäre. Man muß das um so schärfer hervorheben, als von einigen übereifrigen Borkampfern des Cäcilienvereins (vor allem Krutscheft: "Die Kirchenmusik nach dem Sinne der Kirche" Regensburg 1891) geradezu behauptet worden war, die Kirche habe solche Verordnungen in aller Bestimmtheit erlassen und verpflichte unter Gunde zu ihrer Befolgung. Dagegen hat der Benediktinerpater Ambros Kienle in einer verdienten Schrift "Maß und Milbe in kirchenmusikalischen Dingen" (Freiburg 1901) überzeugend nachgewiesen, daß die Kirche überhaupt niemals so genau abgefaßte Verordnungen für die Kirchenmusik erlassen hat. Die Tätigkeit der Kirche hat sich vielmehr immer darauf beschränkt, eingerissenen Übelständen zu wehren; dagegen sind niemals positive Vorschriften über den Charafter oder gar den Stil der Kirchenmusik erlassen worden. Im bedeutendsten und umfangreichsten aller früheren papstlichen Erlasse über Kirchenmusik, in Benedikts XIV. Bulle "Annus qui" vom Rabre 1749, findet sich keine einzige Stelle, aus der man auch nur auf eine Abneigung gegen die neuere Musik schließen könnte. Nachdem der Choral als der ausgesprochen kirchliche Gesang hervorgehoben worden ist — und diese Sonderstellung des Chorals wird niemand bestreiten wollen —, heißt es wörtlich: "Der jest (man bedenke, daß um diese Zeit der italienische Opernstil alle Musik beherrschte) in der Kirche übliche harmonische Gesang, der mit Orgel und Instrumenten begleitet zu werden pflegt, soll so sein, daß man nichts der Kirche Fremdes, Weltliches oder an das Theater Erinnerndes zu hören bekommt." Auch an späteren Stellen wird nur gegen das Theatermäßige geeifert; dann wird die Bedeutung des Textwortes hervorgehoben und auf seine Verständlichkeit Gewicht gelegt. Auch für die instrumentale Begleitung der Gefänge werden nur jene Instrumente verboten, die die Musik entweder theatermäßig machen oder die Singstimmen und den Text übertönen und begraben. Der Brauch solcher Instrumente sei "ohne Grund und Nuten, ja geradezu untersagt und verboten". "Was die Aufführung von reiner Instrumentalmusik anlangt, so kann man deren schon eingeführten Gebrauch dulben, wenn die Stude kirchlich würdig sind und nicht durch übermäßige Länge benen, die im Chore und am Atare sind, Überdruß bereiten." Es wären ähnliche Stellen aus allen in Betracht kommenden Schriftstuden aufzuführen, dagegen keine einzige, in der gesagt wurde: die neue Musik sei unkirchlich oder die Musik im sogenannten Balestrina-Stil sei die einzige, die als Kunstmusik für die Kirche in Betracht komme. Die Kirche hat, viel weitherziger als die Mehrzahl ihrer Diener, sich überhaupt im Grunde fast niemals um die Form der Musik bekummert, sondern um ihren Geist, und so hat noch der lette Erlaß der Ritenkongregation vom Jahre 1894 keineswegs gesagt, daß nur die nach den Gesesen des Chorals geschaffene Musik kirchlich sei, sondern ausdrücklich erklärt: "jede musikalische Komposition, welche vom Geiste der heiligen Handlung, die sie begleitet, durchdrungen ist, bewegt, wenn sie in frommer Weise der Bedeutung des Ritus und der Worte entspricht, die Gläubigen zur Andacht und ist demnach würdig des Hauses Gottes." Desgleichen heißt es auch im "Motu proprio" Pius' X. bei aller Bedorzugung des Chorals wörtlich: "Auch die moderne Musik ist in den Kirchen zugelassen, indem auch sie Kompositionen von derartiger Schönheit, Ernst und Würde darbot, daß sie in keiner Weise der liturgischen Funktionen unwürdig sind." Wie die neuere programmatische Literatur des Cäcilienvereins und, was wichtiger ist, die wertvolleren Kompositionen dieses Kreises zeigen, ist man auch hier zu diesem weitherzigen Standpunkt durchgedrungen. Das bedeutet gleichzeitig eine Betonung des Künstlerischen und damit der freien Betätigung der verliehenen Kräste innerhalb des Rahmens der gestellten Ausgabe. Der Geist herrscht, nicht der tötende Buchstabe.

Wenn es früher zu so heftigen Auseinandersetzungen und zu so schroffen Theorien gekommen ist, so lag das weniger daran, daß die katholische Kirchenmusik auf einen so erschrecklichen Tiefstand gesunken war, als daß auch die Rirchenmusit unserer Rlassiter ber verworfenen Grubbe quaehorte. Dagegen lehnte sich die Berehrung unserer Großmeister auf und glaubte sich bazu um so eber im Rechte, als einige dieser Meister treue Sohne ihrer Kirche gewesen waren. Tropdem muß man zugeben, daß die Kirchenmusik unserer Rlassiker als Ganzes für die Kirche nicht zu retten ist, vorab weil sie die liturgischen Forberungen nicht erfüllte, auf benen eine strenge Kirchlichkeit logischerweise bestehen muß. Aber man muß doch auch zugeben, daß es nur Bruckftude sind, die in den Werken Handns, Mozarts, Schuberts und Webers unserer heutigen Auffassung von Kirchenmusik standhalten. Sandn war ein kindlich frommer Katholik, desgleichen Schubert. Mozart und Weber waren ernste Menschen und haben sich nirgendwo im Gegensatz zu ihrer Kirche gefühlt. Sie alle haben sicher die beste Absicht gehabt, kirchlich zu sein, aber ihr Kirchentum war das ihrer Zeit. Wenn sie sich gleich Cherubini auch von der Frivolität des italienischen Opernfingsangs freihielten, so waren sie doch in dieser Hinsicht echte Kinder ihrer Zeit, die eine Verweltlichung der kirchlichen Runst aus aufklärerischen Gründen geradezu erstrebte. Überdies herrschte gerade in tatholischen Gegenden das Stalienertum so allmächtig, daß bie großen Meister der evangelischen Kirche nicht zur Wirkung kamen. Joh. Seb. Bach und Händel haben einen idealen kirchlichen Kunststil geschaffen, in dem sie auch die Mittel der weltlichen Musik, die italienische mit eingeschlossen, verwerteten. Aber sie haben sie, jener mit seiner glühenden Frömmigkeit, dieser mit seiner Gottes Größe feiernden Ehrfurcht geheiligt. Und es ist ein seltsames Spiel, daß die großartigste Vertonung des Messetegtes in dieser Beit aus der Feder des Protestanten Bach geflossen ist. Freilich ist die hohe Messe, ebenso wie die anderen auf katholische Texte geschriebenen Kompositionen Bachs, 3. B. das Magnifikat, schon durch den Umfang innerhalb der Liturgie unmöglich. Much Beethoven darf man den Kirchenkomponisten nicht beizählen, obwohl er zwei Messen geschrieben hat. Für Beethovens Denken und Kühlen gibt es eben keine von Menschenhand errichteten Schranten. Er verbindet den mustischen Tieffinn Meister Edharts, der völlig eins wird mit seinem Gotte und in sich selbst alle Offenbarung trägt, mit der selbstherrlichen Kraft Michelangelos, der mit Titanenhänden die Riesenbrude baut. die Erde und himmel verbindet. So hat Beethoven in seiner Missa solomnis in den Worten des katholischen Glaubens das niedergelegt, mas sich nicht in Worte bannen läßt: das Gefühl der Einheit des Menschen mit Gott, das den Kern aller Religionen bildet. Diese Art religiösen Empfindens widerspricht mit seiner Subjektivität der eigentlichen Rirchlichkeit, die an Stelle jener unbestimmbaren Gefühlswelt etwas Bestimmtes, Kafbares fest, die die subjektive Gefühlswelt in eine objektive Lehr- und Glaubenswelt umwandelt. So ist die sichtbare Gemeinschaft möglich; hier erst wird die gemeinsame Betätigung der Beziehungen zu Gott, der Kultus, nötig.

Wir werden uns damit absinden müssen, daß die Kirchenmusik unserer Massiker nur noch als Konzertmusik gewertet wird. Wenn wir sehen, welch außerordentliche Bedeutung die aus anderen Gründen in der evangelischen Kirche nicht mehr praktisch lebendigen Kantaten Bachs durch ihre Konzert-aufsührungen sür das religiöse Leben der Gegenwart gewonnen haben, so können wir getrost glauben, daß nicht nur Beethovens Missa solemnis, sondern auch die übrige katholische Kirchenmusik der klassischen Zeit die in ihr enthaltenen religiösen Kräste auch im Konzertsaal entsalten wird. In der Kirche dürfte in der Tat auch auf den unbesangenen Laien das Unkirchliche in der Form dieser Werke einen so vorherrschenden Eindruck machen, daß darüber ihr religiöser Gehalt gar nicht zur Wirkung gelangt. Das katholische kirchliche Leben ist heute zu bewußt geworden und verträgt die Weltlichseit innerhalb der Kirchenwände nicht mehr. Je klarer man sich darüber ist, um so eher wird sich der Weg sinden, mit den Mitteln der neuen Kunst ein dem heutigen Empfinden vollkommen entsprechendes Reues zu schaffen.

Die Neugeburt der katholischen Kirchenmusik sieht in Zusammenhang mit der geistigen Bewegung der deutschen Komantik. Allerdings nicht unmittelbar mit ihren künstlerischen Absichten, die ja einerseits auf schrankenlosen Subjektivismus zielten, anderseits gerade einer strengen Formkultur, als welche die Stilfrage der Kirchenmusik doch anzusprechen ist, durchaus nicht günstig waren. Dagegen mußte eine Begleit- und Folgeerscheinung der Romantik für die Kirchenmusik von Bedeutung werden: die Steigerung und Berinnerlichung des katholischen Lebens durch das Studium des Mittelalters und seiner Kunst. Daß sich daraus eine Art von Gemütskatholizismus zur Blüte entsaltete, dem es weniger auf Beeinsslusssus des äußeren, als

auf Bertiefung des inneren Lebens ankam, hätte gerade für die Musik besonders gunftig wirken muffen. Aber wir haben auf dem Gebiete der Kirchenmusik den kunstlerischen Leistungen Friedrich Schlegels, Brentanos, Gichendorffs oder der Nazarener in dieser Zeit nichts Vergleichenswertes an die Seite zu stellen. Das kann gewiß daran liegen, daß keine gleich großen Begabungen auf musikalischem Gebiet vorhanden waren, die sich zur katholischen Rirchenmusik hingezogen fühlten; aber es fehlt auch an bemerkenswerten Bersuchen. Bedeutsamer wurde die Tatsache, daß auch diesesmal, wie immer, die Musik von der geistigen Bewegung später erfaßt wurde, als die andern Rünste. Entscheidend aber war, daß, als endlich auch die Musik der großen katholischen Vergangenheit sich zuwandte, sie hier auf eine Kunst traf, die der lebendigen Musik wesensfremd war und auf diese keinen befruchtenden Einfluß üben konnte. Das Berhältnis war also hier ganz anders, als bei ben anderen Runften, bei benen es sich nur um ein Zuruckgreifen auf einen andern Bunkt der Entwicklung handelte, während die Musik des Mittelalters gegenüber der neuen eine ganz andere Belt bedeutete mit anderen Formen, anberem Inhalt und gang anderen Kunstabsichten.

Die Wiederbekanntschaft mit den alten Meistern der Kirchenmusik wirkte wie die Entdeckung einer andern Welt, die etwas durchaus Selbständiges und Abgeschlossenes bot, das man als fertig übernehmen mußte, wie ein altes Bild. Denken wir daran, daß die päpstliche Kapelle in Rom immer die alte Musik bewahrt und so einzelnen Berständnisvollen die Möglichkeit ihrer Kenntnis erhalten hatte. Solcher Männer erstanden in Deutschland gleichzeitig mehrere. In der Romantikerstadt Beidelberg schaffte sich der Rechtsgelehrte Thibaut (1774—1840) ein "Singkränzchen", in dem er die alten Meister pflegte, für die er mit seiner 1825 erschienenen Schrift "Über Reinheit ber Tonkunft" eine bedeutsame Werbetätigkeit entfaltete. In größerem Rahmen wirkte Kaspar Ett (1788—1847) in München, wo er 1816 seine Organistentätigkeit an der Hoftirche mit einer Aufführung von Allegris berühmtem "Wiserere" begann. Seitdem König Ludwig I. sich für die klassische Kirchenmusik begeisterte, wurde Munchen ihre erfte Pflegestätte. Reben Ett, ber auch sein eigenes Schaffen bon den alten Borbilbern befruchten ließ, wirkte vor allem der Hoftapellmeister Aiblinger (1779-1867), der die Alten in Italien studiert hatte.

Bald aber übernahm Regensburg die Führung, wo mit dem frommen Bischof Joh. Mich. Sailer ein allem Auftlärertum abholdes, von mystischer Glaubensglut erfülltes katholisches Leben ausblühte. Hier fand der heilige Eiser Karl Proskes (1794—1861) ein fruchtbares Betätigungsseld. Seine von Sailer befürwortete Denkschrift über den Versall der Kirchenmusik erwirkte vom König Ludwig 1830 eine Berfügung, wonach "zur Erhebung des Gottesdienstes der Chorgesang und die Chormusik in den Kirchen, vorzüglich den Domkirchen, nach dem älteren, guten Stile wieder herzustellen" sei.

Proste entfaltete eine bewundernswerte Tätigkeit als Sammler der alten Musik. Die von ihm zusammengebrachte Sammlung von über 1200 Druckwerken und Wanuskripten umfaßt über 36 Tausend Kompositionen aus dem 15. dis 17. Jahrhundert. Für den Geist seiner Arbeit zeugt der an das beste "Nazarenertum" gemahnende Zug, daß er in Rom die alten Handschriften zuweilen kniend abgeschrieben habe (Kienle a. a. D. S. 333). Durch trefsliche Neuausgaben ("Musica divina", 4 Bände, 1853—1863) sorgte er sür das Bekanntwerden dieser vergessenen Musikhaße in weiteren Kreisen. Joh. G. Mettenseiter (1812—1858) und der Regensburger Domkapellmeister Jos. Schrems (1815—1872) verpslanzten seine Bestrebungen ins praktische Musikeben.

Rehlte dieser ersten Reformbewegung der Kirchenmusik jeder agitatorische Charakter, so wurde das mit einem Schlage anders, als der baperische Pfarrer Frang Witt (1834-1888) im Jahre 1867 ben Cacilienverein gründete. Um das Wirken dieses Vereins gerecht zu würdigen, muß man bebenken. einmal wie schlecht es zuvor um die Kirchenmusik ftand, sobann daß es sich im Grunde mehr um eine kirchliche, als um eine musikalische Angelegenheit handelte. Es war wirklich sehr schlimm, und auch außerhalb der Kirche stehende Männer, 3. B. Mendelssohn und Wagner, nahmen Argernis an diesen vielsach aus Opernbruchstuden zusammengestoppelten Messen mit Bravourarien, liederlichster Textbehandlung und lärmender Instrumentalbegleitung. Besonders übel sah es auf den kleinen Dörfern aus, wo "deutsche Messen von möglichst geringhaltigem Texte wessenbergischen Ursprungs mit ebensolcher Musik" gesungen wurden. Daß von musikalischer Seite her allein nichts auszurichten mar, zeigt das Beispiel R. M. v. Webers, der sein Amt an der Dresbener Hoffirche in frommstem Sinne auffagte, sicher auch auf gute Musit hielt, aber bennoch eigentliche Kirchenmusik nicht erreichte.

Es ist das unleugdare Verdienst des Cäcilienvereins, in weitesten Kreisen das Gesühl für die Unwürdigkeit der vorhandenen Musik geweckt und die Rotwendigkeit einer Resorm zur weitverbreiteten Überzeugung gemacht zu haben. Verdienst des Cäcilienvereins ist es serner, daß heute auch an kleinsten Orten der katholische Gottesdienst den liturgischen Vorschriften getreu ausgesührt wird, daß der gregorianische Choral eisrige Pslege sindet und wenigstens an größeren Orten auch die Werke der alten Meister vielsach ausgesührt werden. Die in ihrem Gehalt liederliche und theatralische Musik ist verdrängt und neue Kompositionen dieser Art gelangen nicht mehr zur Aufführung.

Muß man so vom rein kirchlichen Standpunkt aus das Wirken des Cäcilienvereins im höchsten Grade verdienstlich finden, so handelt es sich doch
hier um eine Kunst; es müssen also auch künstlerische Maßstäbe an das Wirken des Vereins angelegt werden. Hier wird das Urteil nicht so günstig sein. Daß ein großes Komponieren anhub, in dem von echt kunstlerischem Geiste wenig zu spüren ist, wo das ganze Schaffen einen mehr handwerksmäßigen Charakter hat, könnte man als eine vielleicht unvermeibliche Begleiterscheinung aufsassen. Bebenklicher war, daß der Cäcilienverein weit über die kirchlichen Borschriften hinaus Stilsorderungen ausstellte, die naturgemäß zulet im Formalen stecken bleiben mußten. Denn wären es Forderungen an den Geist, so hätte es nicht vorkommen können, daß eine Messe eines der besten cäcilianischen Komponisten, Mitterer, obendrein Bizepräses des Vereins, vom "Katalog" zurückgewiesen wurde. Es ist doch wohl anzunehmen, daß ein Mann, der so zahlreiche als echt kirchlich anerkannte Werke geschaffen hat, nicht plözlich vom Geist der Kirchlichseit verlassen wird. Dieses eine Beispiel kennzeichnet den Charakter des "Katalogs", in dem die als kirchlich anerkannten Kompositionen ausgezählt werden. Argere Beckmessereist kaum jemals getrieben worden.

Indessen scheint diese Kampszeit mit dem Siege der Bewegung abgeschlossen zu sein. Die maßgebenden Stellen betonen immer stärker das Künstlerische und wehren dem bloß ehrsamen Handwerk. Da wird es aber auch für die außerhalb der Kirche stehenden Musikerkreise endlich Zeit, dem vielen Wertvollen, was hier geschaffen worden ist, erhöhte Beachtung zu schenken. Zu einem "vornehmen" Übersehen ist kein Recht, wo viele dieser Kompositionen eine Verbreitung und damit eine praktische Wirksamkeit gesunden haben, der nur die einzelner Opernwerke verglichen werden kann.

Franz Witts knorrige Persönlichkeit prägt auch den besten unter seinen zahlreichen Kompositionen (Xaveriusmesse, Lamentationen) einen eigenen Stempel auf. Richt als Romponist, wohl aber als allgemein geachteter Forscher und Herausgeber wirkte ber spätere Brases bes Cacilienvereins &. A. Saberl (1840—1910), dem auch die Gründung der Kirchenmusikschule in Regensburg zu danken ist, die sich Weltruf erworben hat. Dagegen war Michael Saller (1840—1915) ein in allen Sätteln gerechter Komponist, der eine kontrapunktische Meisterschaft, die ihm eine selbst Kenner täuschende Erganzung des verlorenen dritten Chores in sechs zwölfstimmigen Kompositionen Balestrinas erlaubte, mit fein geschwungener und leicht eingänglicher Melodik vereinigte, bank der einzelne seiner deutschen Marienlieder zu Bolksliedern des katholischen Bolles geworben sind. Hört man, daß eine seiner leichten, aber darum nicht seichten Messen in 37 Auflagen vorliegt, so mag man daraus schließen, wie viele Tausende diese Komposition gesungen haben, wie viele Millionen durch sie im Gottesdienst erbaut worden sind. Danach muß man die volkserzieherische Runsttätigkeit dieses abseits unseres lauten Runstlebens wirkenden Musizierens einschätzen. — Unverkennbare Begabung für das volkstümliche geistliche Lied bezeugen auch die Marienlieder des Beuroner Benediktiners 3. Johner.

Biel moderner wirkt der Tiroler Jgnaz Mitterer (geb. 1850), eine dramatische Ratur mit sinnlich blühender Melodik. Seine "Missa in Ascensione Domini" wird von Karl Weinmann, dessen trefsliche Geschichte der "Kirchen-

musik" (Kempten 1915) ein sicherer Führer durch die kaum übersehdare Fülle der cäcilianischen Literatur ist, begeistert gepriesen. Mitterers Responsorien für die Karwoche stellt derselbe Forscher, der als jeziger Direktor der Regensdurger Musikschule der zuskändigste Beurteiler ist, noch über die berühmte Vertonung derselben Stücke durch Ingegneri. Auch in deutschen Liedern — übrigens auch etlichen weltlichen Chorwerken — und orchestrierten Messen hat sich Mitterer meisterlich bewährt.

Für die kirchliche Orchesterkomposition ist Breslau eine bedeutende Bflegestätte gewesen. Schon als im allgemeinen recht üble Verhältnisse herrschten. hatten Rol. J. Schnabel (geft. 1831) und B. Sahn (geft. 1852) hier eine würdige Haltung gewahrt. Morit Brosig (1815—1887) wurde dann der gefeiertste Bertreter der neueren Instrumentalmesse, wenn er auch gelegentlich mit den liturgischen Forderungen in Widerstreit gerät. Auch sein Nachfolger Max Filke (geb. 1855) bewegt sich erfolgreich auf dieser Bahn. — Daneben hat sich St. Gallen einen guten Ruf erworben. Sier wirkten nacheinander als Domkapellmeister der melodienreiche Josef Greith, der den Schweizern mit seinem "Rütlilieb" einen Boltsgesang gegeben hat, und sein als Kirchenmusiker bedeutenderer Sohn Karl Greith (1828-1887). der seine musikfreudige Natur in echt volkstümlichen Marienliedern und festlich prächtigen Instrumentalmessen auslebte. Sein Nachfolger J. G. E. Stehle (1839-1905) ist durch seine Oratorien "Cäcilia" und "Frithjofs Heimkehr" und seine Chorwerke auch im weltlichen Konzertsaal rühmlich bekannt geworden. Der ihm in der Stelle folgende Jos. Scheel hat als Dirigent und Komponist der alten Benediktinerstätte ihren Auf zu mahren verstanden. Auch er hat ein bedeutendes Chorwerk "Ahasber" geschaffen.

Reuerdings tritt auch eine Wiener Gruppe immer bedeutsamer hervor, seitdem sie sich in der "Musica divina" eine eigene Zeitschrift und in Klosterneuburg eine Kirchenmusikschule geschaffen hat. Die alte österreichische Melodiefreudigkeit drängt doch immer auch zum Instrument; die Überlieferung der Kirchenmusik der Massiker ist hier lebendiger geblieben, und Brudners Kirchenmusik, so widerspenstig sie sich gegen den für ihre musikalische Überfülle allzu engen Rahmen des Gottesbienstes erweist, ist doch zu bodenständig, als daß sie ohne Einwirkung bliebe. So regen sich in diesen Komponisten wie Bingenz Goller (geb. 1873) und Mar Springer (geb. 1877) vielbersprechende neue Rrafte. Auch der Bohme Ad. Rihovsky (geb. 1871) ift in diesem Zusammenhange zu nennen. Inwiesern für diese Richtung die Anregungen Franz Liszts noch fruchtbar sein werden, muß die Zukunft lehren. Awar gehen seine "Graner Festmesse" und die "Arönungsmesse" über den liturgischen Rahmen hinaus, aber viele kleine Stude und die eigenartige Missa choralis sind nicht nur von hoher Schönheit und einer seltenen Andachtigkeit, sondern auch voll besonderer kilistischer Werte, die bislang noch vereinzelt stehen.

Aus der Fülle der sich ausbrängenden Erscheinungen greisen wir nur noch einige heraus. Da ist der großzügige, aus quellender musikalischer Fülle schaffende Peter Griesbacher (geb. 1864), der gleich dem jung verstorbenen Ludwig Ebner die Orgel zu bedeutsamer, selbständiger Mitwirkung heranzieht. Ebner erweist sich darin als treuer Schüler Joseph Rheinbergers (1839—1901), der, als Orgelmeister allgemein anerkannt, auch als Bokalkomponist zu viel stärkerer Wirksamkeit gelangt wäre, wenn ihm nicht die damalige Engherzigkeit der führenden Cäcilianer so viele Hemmnisse in den Weg gelegt hätte. Uhnlich ist es dem Österreicher Jos. Ev. Habert (1833—1896) ergangen, dessen Gesangskompositionen freilich durch herbe Strenge der Bolkstümlichkeit widerstreben, während seine Orgelwerke sich wachsender Verbreitung erfreuen.

Der durch seine Oratorien allgemein bekannte Blame Edgar Tinel (1854—1912) mag mit seinen großzügigen, alle Mittel der weltlichen Musik in Unspruch nehmenden Kirchenkompositionen um so eber zu Frankreich hinüberführen, als sein allerdings ganz im Franzosentum aufgegangener Landsmann Cefar Franck (1822-1890) hier einer ernsteren Auffassung ber Kirchenmusik den Weg ebnete. Sein geistiger Nachfolger Vincent d'Andp (geb. 1851) hat dann in Gemeinschaft mit bem als Herausgeber bewährten Charles Borbes (1863-1909) und bem hervorragenden Organisten F. A. Guilmant (1837-1911) eine Schola Cantorum (1894) gegründet, die eine ähnliche Richtung verfolgt wie der deutsche Cäcilienverein. sind diese Bestrebungen jest zu einer Welthewegung geworben, zumal seit Babst Bius X. in seinem mehrsach erwähnten Motu proprio vom 22. November 1903 verlangt hat, daß die darin gegebenen Anweisungen als ein "Rechtsbuch der Kirchenmusit" zu gelten haben. Schon vorher war auch in Italien durch Lorenzo Perosi (geb. 1872), der durch die Regensburger Schule gegangen ift, die Reformbewegung in Fluß geraten. Er ift übrigens weniger durch seine die Dreistimmigkeit bevorzugenden, durchweg einfachen Kirchentompositionen, als durch seine geistlichen Oratorien ("Bassion", "Bertlärung Christi" und "Auferwedung des Lazarus") bekannt geworden, die eine starke Beeinflussung durch Bach und Wagner ausweisen. Da er gerade im Verlauf biefer Erfolge zum Leiter ber Sixtinischen Rapelle ernannt worden ift, barf man wohl folgern, daß sich die Kirche auch einer starken Befruchtung ihrer liturgischen Musik durch die moderne Runft nicht widerseben wird, sofern nur ihren liturgischen Forderungen Genüge geschieht.

### 3mölftes Buch

# Die Musik seit Richard Wagner

#### Erftes Rapitel

## Die Triebkräfte des "modernen" Musiklebens

Michard Wagner gehört zu ben wenigen Erscheinungen ber Runfige-Ichichte, die einen wirklichen Markstein in der Entwicklung bilben, an bem seither tein Musiter vorbeigeben tann, ohne zu ihm Stellung zu nehmen. Kast noch mehr ist das Musikempfangen durch Richard Wagners Auftreten beeinflußt und durch die Ansprüche, die er für das Kunstwerk, zunächst das seinige, innerhalb des Gesamtlebens erhebt, bedingt. Das überrascht insoweit, als Wagner nur das Gebiet des Musikbramas angebaut hat. ift benn auch nur zum geringeren Teil die Wagnersche Musik an und für sich — die Art ihrer Thematik, die Führung der Melodie, die Orchesterfarbe —, auf der dieser starke Einflug beruht. In viel höherem Mage liegt es an ihrem poetischen Gehalt. Aber auch hier ift es nicht ber eigentliche Inhalt im gewöhnlichen Sinne bes Wortes, auch nicht etwa die Art ber Textbehandlung, sondern das, was Wagner selber meinte, wenn er der Poesie die mannlich zeugende Kraft in seinem Allfunstwerke zuteilte. Es kam ihm also auf die Gestaltung von Ideen an. Darum erscheint uns das Kunstwerk Richard Wagners nicht nur dank dem zeitlichen Zusammentreffen mit Franz List als Ginheit mit ber finfonischen Dichtung. Nehmen wir hinzu, daß gleichzeitig die gesteigerte Pflege und wahrhaft volkstümliche Wirkung ber Beethovenschen Sinfonie einsette, mit ber Wagner ja auch sein Runstwerk in engen Zusammenhang brachte, so erkennen wir als tiefliegenbes Neues die Beränderung bes geistigen Berhältnisses zur Musik.

Richt um die Musit als solche zu bereichern oder auf neue Wege zu führen, griff die sinsonische Dichtung zu Programmen. Die innerste Triebfeder zu ihrem Entstehen ift vielmehr das Berlangen, die Musik zur Trägerin von Roeen zu machen, durch die Musik diesen Joeen Gehör in der Gesamtheit zu verschaffen: also auf die Weltanschauung, auf das Gesamtgefühl der Zeit einzuwirken. Auch die Musikbramen Richard Wagners sind in diesem Sinne Weltanschauungstunst, und ihr Schöpfer wollte in diesem höchsten Sinne Erzieher des Menschengeschlechts sein, wie ja schon aus seinen programmatischen Schriften hervorgeht. Es ist hier ein viel zu enger Rahmen. um auf dieses Broblem der Kunst und der Musik insbesondere als Gestalterin. aber auch als Gestaltung ber Gesellschaft einzugehen. Der Geschichtsschreiber der Musik als Kunst muß sich da um so eher zurüchalten, als durch die Einstellung einer von vielen Rräften bedingten Entwicklung auf einen einzigen Gesichtspunkt boch eine Ginseitigkeit ber Beurteilung und, mas schlimmer ift, eine zu niedrige Einschätzung ber zwar geheimnisvollen, aber boch entscheidenden Macht der genialen Perfönlichkeit verbunden wäre, wie das ungemein anregungsreiche und in manchem Betracht bankenswerte Buch "Das deutsche Musikleben" von Baul Bekker (Berlin, 1916) bezeugt.

Immerhin wird jeder, der im Rünstler nicht ein fünstliches Gemächte. sondern einen in seinem Bolfe und seiner Zeit wurzelnden Bollmenschen sieht, auch die Schöpfung eines solchen Mannes nicht als ein bom übrigen Leben losgelöstes und außerhalb seiner Bedingungen stehendes Gebilde ansehen können. Da der Künstler ein Teil der Gesellschaft ist, wirkt diese auf ihn selbst und damit auch auf sein Wert ein und umgekehrt. Wir haben Beethoven und sein Kunstwerk aus der durch die französische Revolution herausgewachsenen Zeitstimmung erwachsen sehen; wir sagen wohl richtiger, aus allen jenen Kräften und Bunschen der Menschheit, deren gewaltigster und äußerlich einschneidendster Ausdruck die französische Revolution geworden ift. Daß Beethoven felbst eine Ginsamkeitsnatur mar, ändert nichts an der Tatsache, daß er mit seiner Runft doch zu einer viel weiteren und jedenfalls anderen Gesellichaft sprechen wollte, als die Musiker vor ihm. Für ihn sind die Standesunterschiede aufgehoben, die Kirchenwände sind gefallen; er wendet sich an den Menschen schlechthin. Und bor dieser Menscheit entwidelt er, dichtet er in Tonen das hohe Menschheits. lied des Hindurchdringens zur Freiheit. In derfelben Zeit, in der Schiller aus dem Theater einen Tempel machen wollte, nicht etwa, um im gewöhnlichen Sinne zu predigen, sondern um eine Stätte zu haben, an der die Gesamtheit sich emporhob und emporläuterte, schafft auch Beethoven in seinen Sinsonien eine Kunst, für die der riesige Konzertsaal als Versammlungsstätte ber Gesamtheit ber natürliche Rahmen ist. Ihm wird also ber Konzertsaal im gleichen Sinne zum Tempel, wie für Schiller das Theater und wie auch nachher wieder für Wagner die Festspielbühne.

Es versteht sich von selbst, daß die Inhalte einer Kunft, zu der so die Gesamtheit als Ruhörer, also als Nachschaffender und damit als Mitgestalter aufgerufen wird, diefen allmenschlichen Charakter haben muffen. Die Folge bavon ist, daß die Kunst zu einer Erscheinung des allgemeinen Lebens und bamit natürlich in gang anderem Mage in die Gesamterscheinung bieses Lebens hineingezogen wird, als wenn sie nur der Unterhaltung und Erbauung einzelner Ausschnitte besselben dient. Freilich, wo sich ber Kunftler selber schon in der Welt des Schonen bewegt, wird er selbst, wenn ihm sein Werk vollkommen gelingt, nur für seine Verson sein Weal verwirklichen können. Je weiter der Kreis derer ift, die er in der Gestalt der sein Runftwerk aufnehmenden Gemeinde zur Mitwirkung aufruft, um so seltener wird sich die ideale Forderung für diese Gesamtheit erfüllen. Selbst die unvergleichliche Tatnatur eines Richard Wagner mußte sich ba jum Berzicht entschließen und statt an eine Umgestaltung des ganzen Theaters, wie sie ihm ursprünglich borschwebte, an eine Ausnahmeerscheinung im Leben denken und deshalb sich auf Festspiele an besonderen Festtagen an einem in festlicher Stimmung aufzusuchenden Festorte beschränken. Gine solche Beschränkung liegt aber nicht in der Macht des Künstlers, sobald sein Werk von ihm losgelöst ist; bann besitt es die Gesellschaft und versucht es sich zu eigen zu machen, ohne von den ihr sonst wichtigen Einrichtungen abzulassen. Es gibt eben in keiner Hinsicht ein l'art pour l'art; die Kunst ist niemals um ihrer selbst willen da, die Gesellschaft auch nicht um ber Kunft willen. Bielmehr wird die Gesellschaft, wenn sie eine Kunft für sich brauchen kann, die notwendigsten Voraussetzungen für die Erstellung dieses Runftwerkes erfüllen, andererseits aber es sich anpassen. Damit ergeben sich neue Reibungenotwendigkeiten innerer und äußerer Art.

Die Beethovensche Sinfonie, wie das Wagnersche Musikorama und die sinsonische Dichtung, bringen mit ihrer idealen Forderung der Gesamtheit als Auhörerschaft zunächst eine ungeheure Vergrößerung des Musiktreises. Sie stellen damit gang andere Raumbedingungen, und es ist nur die logische Folge, daß auch die Aufführungsbedingungen im engeren Sinne wachsen. Damit aber ift die Verwirklichung eines solchen Kunstwerkes an jene Orte gebunden, wo biese Bedingungen erfüllt werden können. Es muß ein großes Orchester, eine leistungsfähige Vereinigung von Sängern und Chören, es muffen Konzertfale und Theater borhanden fein, um diefe Werke wiedergeben zu können. Wir mussen also von einer Verstädterung des Musiklebens sprechen und dürfen dabei doch nicht übersehen, daß damit die Musik von einigen ihrer natürlichsten Nährquellen entfernt wird. Der innige Zusammenhang mit Natur- und Volksmusik wird zerrissen. Wenn in der neueren Musik die Betonung der Naturstimmung und des charakteristischen musikalischen Bolksmotivs zugenommen hat, so beweist das keineswegs das Gegenteil, sondern bestätigt nur die Erfahrung, daß sich bie Sehnsucht nach einem uns nicht von selbst zusallenden Gute viel bewußter und betonter äußert, als ein natürliches damit Berwachsensein. Die innere kunklerische Bestruchtung aber ist im letzteren Falle viel stärker und ergiebiger.

Diese Beschränkung auf die Stadt beeinflußt aber auch für die Idee bes Runftlers die Zusammensetzung der Gesellschaft. Der Bauer scheidet aus, barüber hinaus das ganze auf ländlichen Bedingungen aufgebaute Leben; auch das für die Kunst des 17. und 18. Jahrhunderts so wichtige Abelshaus fällt weg. Daß die Kirche, wenigstens lange Zeit hindurch, als belebende Rraft für das Musikleben ausgeschieden ist und wie die katholische Kirche in den letten Rahrzehnten wieder eingewirkt hat, ift im vorangehenden Rapitel bargelegt worden. Wie sich die Verhältnisse der Kirche in Bezug auf die Kunstpflege im republikanisch gewordenen Deutschland entwickeln werben, ist vor der hand noch nicht abzusehen. Bon den alteren Kräften sind auch die fürstlichen Höfe als Auftraggeber und damit (wenn auch in bescheibenem Maße) Bestimmer ber Kunstart durch den Zusammenbruch des Deutschen Reiches und Ofterreichs im Weltkriege ausgeschieden. Sie waren auch vor der Revolution fast nur mehr Geldgeber und erhielten wenigstens für die Oper ein schwaches Abbild des Mäzenatentumes in den Zeiten des Absolutismus. Auf welche Weise in Gegenwart und Zukunft der Ausfall ber höfischen Geldunterstützungen, wie die ins Maglose gestiegenen Unkosten für die Aufrechterhaltung der Operntheater überhaupt gedeckt werden sollen, entzieht sich vorläufig noch jeder Beurteilung, wenn auch der Grundfat allgemein anerkannt worden ift, die Rosten auf Staat und Gemeinde zu verteilen, soweit sie die Theater selbst nicht aufzubringen imstande sind. Wieviel Zbealismus nun auch die eine ober andere Staatstheaterleitung beseelen mag: bamit, bag bie Gemeinden und die Staatsregierungen, diese neuen Mächte bes gesellschaftlichen Lebens, zu Gelogebern an die Theater werben, ist aller Wahrscheinlichkeit nach, wie unsere wirtschaftliche Lage nun einmal geworden ist, der verhängnisvolle Schritt getan, der in eine viel schlimmere Abhängigkeit führt, als Hof, Abelshaus ober Kirche sie jemals bedeutet hatten. Denn am Ende dieses Weges steht überall das Geschäft und damit der Geschäftsmann. Es schiebt sich ber Unternehmer ein, der die Auslagekosten für die Erstellung eines Aunstwerkes magt, in der Hoffnung, genügend Leute zu finden, die für das Anhören dieses Kunstwerkes ein Geldopfer bringen, so daß die Summe ihrer Zahlungen das angelegte Rapital überschreitet. Damit sind wir in die fible Lage geraten, daß das Angebot an Kunst nicht mehr bestimmt wird durch die Kunstfreudigen, sondern durch die Zahlungsfähigen.

Das wird um so verhängnisvoller, je weitere Kreise der Unbemittelten dank der sozialen Erziehung von Kunstverlangen erfüllt und die mehr und mehr verarmenden Angehörigen des gebildeten Mittelstandes vom Theaterst. M. 11.

besuche ausgeschlossen werden. Es ergibt sich also eine neue Kunstpolitik mit dem Bestreben, die Gesellschaft als Ganzes zur ausschlaggebenden Macht für das Kunstangebot an diese Gesellschaft zu machen. Das Riel ist der Staat als Kunstanbieter. Damit ware natürlich nur eine finanzielle Lösung, nicht aber eine fünstlerische gefunden; denn das Kunstangebot würde dann eine politische Machtfrage werden. Ms Zwischenstufe treffen wir überall auf Erscheinungen, die man als "Organisation ber Konsumenten" bezeichnen könnte. Es schließen sich die Gleichgerichteten zusammen, um die ihnen entibrechenden Runftaufführungen zu ermöglichen. So wertvoll alle diese Unternehmungen sind, zeigt sich boch überall als Folge eine Berminderung der fünstlerischen Freiheit, eine Einschräntung der Macht der neuen genialen fünstlerischen Bersönlichkeit, weil deren Schaffen niemals im Verlangen einer vorhandenen Gesellschaft liegen tann. Dazu ist sie eben zu neu. Beethovens Sinfonien wären von den Reitgenossen Beethovens niemals gefordert worden: sie sind erst ein halbes Jahrhundert später für die Menscheit wirklich ein Bedürfnis geworden. Es fragt sich aber, ob dann diese Sinfonien wirklich entstanden wären, ob der Rünstler den Widerstand der Mühe überwunden hätte, die in der schweren Arbeit der außeren Gestaltung eines innerlich fertigen Werkes liegt.

Aber wie dem auch sei, die Kunst hat aufgehört, eine Angelegenheit einzelner Gesellschaftskreise, ein bloßes Verschönerungsmittel der Lebensssührung zu sein. Sie ist eine Lebenskraft, damit einbezogen in die Lebensktämpse, ein unlösbarer Teil der Weltanschauung und damit eine Wasse in derselben.

Läßt sich so eine charakteristische Entwicklungslinie herausarbeiten, so führt sie doch zu keiner Musik von einheitlichem Charakter, wie sie fast allen früheren Zeitaltern eigen war. Bielmehr fest gerabe mit Beethoven die Bielgestaltigkeit unseres Musiklebens ein, die seither immer mannigfaltiger geworden ist. Das liegt zum guten Teil am geistigen Charakter der oben geschilderten Entwicklung. In je innigere Verbindung die Musik mit der Weltanschauung und der Lebensbetätigung getreten ift, um fo mannigfaltiger muß sie werden in einem Zeitalter, in dem die verschiedensten Weltanschauungen und Lebensformen nebeneinander Geltung haben, in dem alle gesellschaftlichen Bildungen im Flusse sind. Es besteht nach wie vor neben dem Verlangen, in der Musit den Ausbrud der neuen Zeitideen zu finden, die Freude an ihr als tonend bewegter Form. Den gewaltigen Gesellschaftsbildungen der Gegenwart, ihren Massenorganisationen und damit Massengefühlen, steht gegenüber die Absonderung des auf sein Bersönlichstes eifersüchtig bedachten Einzelnen, dem die Musik das Ausbrucksmittel seiner Einsamkeit in der Welt ist. Die alten Gesellschaftskreise des gebildeten Bürgertums, die sich im 17. und 18. Jahrhundert zum Collegium musicum, im 19. zu den Orchester- und Chorgesangvereinen geeinigt haben,

stehen heute noch in voller Lebendigkeit. Der ungeheuren Macht des in größten Formen Rusizierens in Sinsoniekonzerten gegenüber empfinden wir in steigendem Maße als dringendes Gebot, die Hausmusik zu sördern, was doch eine Pflege der kleinen Formen der Geselligkeit bedeutet. Neuerdings haben Bestrebungen auch in Deutschland eingesetzt, Hauskonzerte in künstlerisch vollendeter Form zu schaffen: der Künstler musiziert vor einem eingeladenen Kreise. Diese Form des Konzertes vor einer beschränkten Öffentlichkeit hat sich in England und Amerika bereits seit manchem Jahrzehnt eingebürgert. Sie stellt sich als eine keineswegs einwandsreie Lösung des immer verwickelter werdenden Problems unseres Konzertwesens dar, da sie sich ja von vornherein vor der Masse der Musikverlangenden abschließt. Immerhin liegen hier Entwicklungsmöglichkeiten, die auch zur Bestriedigung jener führen können.

Die musikalische Entwicklungsgeschichte selber hat dieses Rebeneinander begünstigt. Wagner betrachtet sich als unmittelbaren Fortsetzer Zwischen die gewaltige Offentlichkeitskunst beider hineingeschoben aber liegt die Periode der Romantik und des Rlassismus, für die das Musizieren in kleinen Formen voll intimsten Stimmungsgehaltes besonders daratteristisch ist. Auch in rein' musikalischer Sinsicht erhalten wir eine Mannigfaltigkeit, wie nie gubor. Bis in die Zeiten unserer Rlassifer wird eigentlich immer nur "zeitgenössische" Musik gepflegt, die burchweg mit den Menschen zu Grabe sinkt, für die sie geschaffen worden ist. Seither ist es anders. Die große Musik ber Handn und Mozart wirkt noch heute mit voller Lebendigkeit, Beethoven steht neben uns wie unser Bruder, Schubert ift unser Wandergenosse. Aber auch die charakteristischen Meister der romantischen Zwischenperiode, bor allen Schumann und Chopin, sind in ihrer intimen Musik nicht nur durchaus lebendig, sondern immer noch auch die Schaffenden anregende Rrafte. Aber wir muffen fogar noch weiter zurüchgreifen. Johann Sebastian Bach übt heute eine viel lebenbigere Wirkung aus, als jemals auf seine Zeitgenossen. Sändels Oratorien sind noch immer die gewaltigste Aufgabe unserer Chorvereine. Reuerdings ist die Madrigalkunst und die alte Klaviermusik wieder belebt worden, und Palestrina hat nicht nur auf die katholischen Kirchenmusiker stilbilbend eingewirkt. Da alle diese Musik zu lebendigem Klingen kommt, beeinflußt sie auch die Schaffenden von heute. Die Wissenschaft unterstüt mit allen Rräften diesen boch etwas alexandrinischen Sammlergeist unserer Zeit.

Auf der anderen Seite steht der kaum zu überschäßende Einfluß der Gewohnheit auf den Musikgenuß, wodurch der konservative Hang zur natürlichen Einstellung wird. Entgegen allen anderen Künsten bildet in der Musik für den nicht besonders vorgebildeten Empfänger das Neue nicht nur keinen Anreiz, sondern eine Erschwerung des Genusses, der sich dagegen mit der genauen Kenntnis eines Musikstüdes auch für den Fachmann stei-

gert. Dem Berlangen ber Gesellschaft, ben neuen Reitinhalt in ber Musik permittelt zu erhalten, steht in biefer eigentumlichen Beranlagung bes Musikhörens geradezu eine Naturmacht entgegen. Es entsteht baraus nicht nur ein gewiller Gegensat zwischen Schaffenden und Berbrauchern, fonbern auch eine eigentumliche Stellung ber Musikritik. Re schärfer bie kritische Ratur in einem Musiker ausgebildet ist, um so mehr wird er nach Mehrung ber geistigen Macht ber Musik ftreben. Gerade er will ja seine Runft als Triebfraft am Raberwerte ber Reitentwicklung seben. Er berlangt barum nach neuer Musik. Schon List bat ben "Allgemeinen Deutschen Mulitberein" jur Bflege ber "fortschrittlichen" Richtung in ber Musit ins Leben gerufen. Der Kritifer als Berftandesnatur liebt die Runft im Berbaltnis zum Reitgeist. Db er biesen bekampft ober zu fordern ftrebt, ift gleichgültig, jedenfalls betrachtet er die Runft auf ihren Gehalt an diesem Reitgeiste, auf ihre Modernität. In steigendem Make ift das Wort "mobern" zu einem Berturteil und die "musikalische Moderne" zu einem Schlagwort geworden. Bevor wir uns den einzelnen Erscheinungen zuwenden, muffen wir barum die Frage beantworten: Bas beift musikalische Moderne?

Das Wort: "Die Moderne" ist Mitte der achtziger Jahre aufgebracht worden (durch den Literaturgeschichtler Eugen Wolfs); "modern" war damals schon ein Jahrhundert lang im Gebrauch. Es gibt genug Leute, die sarkastisch auf die Ethmologie Mode-modern hinweisen und aus dem sprachlichen den gedanklichen Zusammenhang solgern: Modern ist, was Mode ist. Das stimmt aber höchstens für den geschmeidigen Berkäuser, der die Bedenken einer Käuserin über eine absonderliche Hutsorm durch den einen Sat siegreich entwassnet: "Doch, gnädige Frau, das ist schön, denn es ist modern." Über selbst hier bedeutet modern nicht das, was bereits Mode ist, sondern was Mode werden wird. Vielleicht bereits in vierzehn Tagen, aber immerhin, modern ist selbst hier ein Zukunstswert.

In viel höherem Maße bedeutet "modern" in der Kunst nicht ein Abhängen von augenblicklichem Brauch, sondern ein Eintreten für die Weitersentwicklung, für die Zukunst. Es gibt natürlich hier auch falsche Propheten. Sodald einer modern sein will, gehört er zu den letzteren. In der Kunst ist jede derartige Absicht, überhaupt alle Absicht Bersündigung. Denn einziges und höchstes Geset ist die Wahrhaftigkeit. Der Künstler muß sich dem Kunstwert hingeben mit seinem ganzen Sein, aber er darf nichts geben wollen, was nicht in ihm, was nicht sein ist. Es braucht einer keine reiche Natur zu sein, er hat nur wenig zu geben, aber er gibt das "von ganzem Herzen und aus ganzer Seele" — und damit ist er ein echter Künstler, wenn auch vielleicht auf kleinem und eng umschriebenem Gebiet. Ein anderer, vielleicht weit begabterer und an sich reicherer, verfällt das gegen der künstlerischen Lüge, weil er eine Ausdrucksform wählt, die er einem anderen als wirksam abgesehen hat. Ich brauche nicht erst zu sagen,

daß auch in der Musik dieser Fall unendlich häusig ist. Wenn einer den auswühlenden Sindruck, den Nietzsches Schaffen auf ihn gemacht hat, in seiner musikalischen Sprache ausdrücken will, und er tut das in unerhörten Wendungen, in Tonsolgen, die alles disher Gehörte auf den Kopf stellen, so kann das der durchaus naturgemäße Ausdruck für den bisher ungeahnten Inhalt und damit durchaus künstlerisch echt sein. Wenn aber dann andere hingehen und diese Sprache auf ein harmloses Liebeslied übertragen, so, ist das eben — gelogen und eine Sünde wider den Geist echter Kunst.

Hier ist also ber Punkt, wo aus modern modisch wird. Im prektischen Leben liegt beides auch in der Musik sehr nahe beieinander und ist für den an der Oberfläche hastenden Blick oft nicht zu unterscheiden. Denn es sind natürlich gerade die auffälligen, leicht ins Auge sallenden Erscheinungsformen am echt Modernen, die zur Mode werden.

Mode beim Bublitum, bas ploglich merkt, bag bier etwas ift, zu bem man sich bekennen muß, um vor den anderen etwas vorauszuhaben, um eben "modern" zu sein. Diese sehr häufige Art bes Anhangs ist zumeist plumpeste Beuchelei; benn fast immer fehlt jedes innere Berftandnis für die gepriesene Erscheinung. Die Ersahrung im "Fall Bagner", zu bem es auch auf andern Runftgebieten Seitenstüde gibt, hat zu ber törichten, bon Runftspekulanten genährten Meinung geführt, daß bem heute abgelehnten Kunstwerk die Bewunderung von morgen sicher sei. Nun will mar sich auf keinen Fall "blamieren" und lügt lieber Bewunderung, als daß man sich ber Gefahr aussett, rudftanbig erscheinen zu können. Diese hohle Bildungstumelei, durch die unfer ganges Runftleben ben Charafter ber Berlogenheit und Unzuberlässigfeit bekommen hat, bringt es mit sich, daß auch für die Schaffenden die Begriffe modern-modifch, obwohl grundfäglich verschieden, gleichbedeutend werden. Das ist weniger schlimm bei ben Schwachen und Unselbständigen, die in der Gefolgichaft eines Großen unterzukommen suchen, als bei ben Berechnenben. Und zwar nicht bei ben materiellen Rechnern — biese halten sich an die für ben Berkauf bewährte Schlagerware -, sondern bei den geiftig Berechnenden, die wissen, baß in unserer Zeit ein jeder, ber sich absonderlich gebärdet, Leute findet, die ihn für eigenartig halten und schon, weil er bas Anerkannte meibet, als Neuerer preisen. Diese Art ber Moberne ist sehr häusig und birgt für eine gefunde Entwidlung große Gefahren. Denn hier finden fich jene, die alles Außerliche der Moderne, also bei der Musik die Form oder besser Formlosigfeit, schnell erfassen und entweder auf die Spipe treiben ober für die große Masse mundgerecht machen. Ein großer Teil ber Rritit begunstigt diese Entwicklung durch die Erhebung der Eigenschaft des Mobernseins zu einem Werte. Ms ob etwas barum wertvoll sein mußte, weil es neu ift. Diese stete Forderung nach "Neuem" bringt jenes haltlose Suchen, jene bunte Willfur in unsere neuere Runftentwidlung, die auf dem Gebiete

ber angewandten bilbenden Kunst zu so grotesken Sprüngen geführt hat, daß dadurch eine gesunde Erkenntnis sich Bahn brechen müßte.

So hängen Mode und Moderne also doch sehr viel zusammen. Während aber die Frage, was Mode ist, leicht zu beantworten ist, ist eine sichere Umgrenzung des Begriss "Moderne" sehr schwierig. Jede wahre künstlerische Persönlichkeit ist modern; denn jede echte Persönlichkeit ist in gewissem Sinne neu, ist eine erzieherische Krast. Aber auch die stärtste Persönlichkeit ist nur für einen begrenzten Zeitraum modern, solange sie eben noch , nicht vom Bolke — im idealsten Sinne als Sammlung der nationalen Geisteskrast — ausgenommen und verarbeitet ist. Dann aber braucht dieselbe Persönlichkeit durchaus nicht in allen ihren Werken oder besser: nicht alle Werke derselben Persönlichkeit brauchen modern zu sein. In gewissen Grenzen kann aber auch ein einzelnes Werk eines Künstlers modern sein, während wir dem Künstler selber diese Bezeichnung nicht zusprechen mögen. Ja, ein und dasselbe Werk kann in gewisser hinsicht modern sein, in anderer nicht.

Aus alledem ergibt sich für den Begriff des Modernen zweierlei: baß es ein durchaus relativer Wert ist und keineswegs mit bem bauernb Wertvollen zusammenfällt. Und zwar liegt die Beziehung nicht zwischen Schöpfer und Schöpfung, sonbern im Berhaltnis bes Werkes zur Reit ber Entstehung. Für eine gemisse Reit tann ein Wert an sich niederen Ranges, bas später völliger Bergessenheit anheimfällt, von höchster Bedeutung für bie Entwidlung werden, mahrend bas absolut Große für biese oft nicht von Bedeutung ift. Die Dichtungen der Lenz und Klinger waren für ihre Beit viel moderner, als Goethes Meisterdramen "Tasso" und "Sphigenie". Beethoven ist für die formale Seite der Sinfonie eigentlich nur in der neunten modern; für ihren geistigen Gehalt ist er es in ungeheurer Weise. Mozart ist überhaupt tein "Moderner", ober nur insofern, als seine musifalische Persönlichkeit in ihrer Universalität und Liebenswürdigkeit unerhört war. Am schwierigsten wird die Frage, wenn wir sie in bezug auf Richard Wagner stellen. Nach ber gewöhnlichen Auffassung bes Begriffes Allkunstwerk — ich teile sie nicht — ist es in jeder Hinsicht Bollendung eines längst Gesuchten, nicht aber Anfang eines Reuen. Danach ware Bagner kein moderner Kunftler gewesen; wohl aber ein moderner Musiker durch sein Orchester und ben Sprachgesang. Ein späteres Geschlecht empfand seinen Festspielgebanken als vorwärtsweisend. Bielleicht daß seine Auffassung bes "Volkes" als kunstempfangender "Gesellschaft" sich schon in naher Zukunft als stilbildende Kraft erweist, also noch einmal modern wirkt.

Alles Modernsein ist also zeitlich begrenzt. Wir dürsen eigentlich gar nicht fragen: Was ist modern? sondern: Was ist heute, was ist für uns modern? Der Zeitgenosse vermag zwar unmittelbar den Lebenstinhalt seiner Zeit wohl kaum zu erkennen; er kann aber auf ihn schließen

aus den Lebenserscheinungen, die ja erst die Folge jenes inneren Gehalts sind. Wir haben zu Eingang dieser Untersuchung mehr das äußere Bild unseres Musiklebens gezeichnet und wollen jetzt versuchen, noch die innere Art des Musikempsangens sestzulegen. Es kann sich dabei, der früher gekennzeichneten Vielsältigkeit unseres Musiklebens entsprechend, nicht um allgemeingültige Beobachtungen handeln; vielmehr wird sich scheindar Widersprechendes gleichzeitig als charakteristische Zeiterscheinung ausdrängen.

Da ergibt sich zunächst eine zwiefache Steigerung unseres Sinnenlebens. Unser Blid ist durch die Erhöhung der Beobachtungsmittel gur scharf realistischen Betrachtungsweise geschärft; nach innen sind unsere Nerven empfindlicher geworden, sie schwingen bei viel leichterer Berührung mit. Das äußert sich in einer Differenziertheit bes Empfindens, die in ben verborgensten und intimften Reizen und in zarten Sensationen schwelgt, bagegen ben Außerungen der Kraft und der Aufwühlung im Tiefsten ausweicht. Dann aber ift es selbstverständlich, daß, wie die nur leicht beruhrte Saite früher zu schwingen aufhört als die heftig angerissene, auch diese Nerven, die auf jede Berührung antworten, schnellem Bechsel unterworfen sind und nicht lange nachhallen. Der Grieche hatte an der einen Theatervorstellung, die ihm überdies in den drei Teilen der Trilogie im Brunde nur einen Stoff gab, für bas ganze Jahr genug. Er verlangte eine ungeheure Erschütterung, aber die wirkte bann auch lange nach. Die Doberne hat Angst vor der Gewalt der Tragodie, möchte aber an einem Abend in Uberbrettlart die Sensationen aller Runfte in Heinen Ginzeldosen austoften.

Diese hochgesteigerte Reizsamkeit bei Schaffenden wie Empfangenben bewirkt bei beiben eine sofort antwortende Gegenregung auf die feinsten und schnellsten Eindrude, auf die flüchtigften Impressionen, daher "Impressionismus". Wo, wie in Malerei und Zeichnung, die hand bes Kunstlers fast so schnell arbeiten tann, wie das empfangende Nervensustem, und bereits die rascheste Stizze Art und Stärke des empfangenen Eindrucks nachfühlen läßt, fällt es diesem Impressionismus leichter, befriedigende Kunstgebilde zustande zu bringen, als in der Musik, bei der die von außen empfangenen Eindrude nur wenig bedeuten wollen. Selbst jene Werke, die die Geräusche in der Umwelt, die ja gewiß Stimmungen auszulösen vermögen, nur aneinanderzureihen suchen, kommen hier um eine eindringlichere Kunstarbeit nicht herum. Diese aber widerspricht dem Flüchtigkeitscharakter bes erregenden Eindrucks, und so können diese Dinge, wie etwa die Straßenruse in Charpentiers "Louise", nur als aufgesetzte Helligkeitspunkte auf einem breit ausgemalten Hintergrunde wirken. Die Musik ift eben eine Innerlichkeitstunft, für die auch die beste Grammophonaufnahme niemals dieselbe Bedeutung haben kann wie die photographische Momentaufnahme in der Malerei.

Diese ganze Kunstart zieht also ben schnellen Eindruck dem langsam ausgereiften Ausdruck vor. Aber mahrend ber Kunstempfanger die fluchtiaste malerische Stizze beliebig lange betrachten und so das schnell empfangene und raich geschaffene Runstwert in langfamem Genuk sich zu eigen machen kann, brauchen die redenden Kunfte, in denen die Wiederaabe einer solchen Impression am hörer ebenso schnell vorübergeht wie in ber Wirklichkeit beim Kunstschöpfer, andere Wirkungsmittel. Zur Raschheit des Runsteindruck kommt der Bechsel mit einer Bielheit von Eindrücken. Führt das einerseits, wo es sich darum handelt, die eine gleiche Stimmung ju erhalten, zu einem Aneinanderreihen zahlreicher gleichgerichteter Einbrude. zu einer Art Bointillismus, bei bem bann bas Berarbeiten zu bem einen großen Gesamteinbruck bem Ruborer überlassen bleibt, wie bei ber pointillistischen Malerei das Herausfühlen einer Gesamtsarbe aus der Fülle der verschiedenen Bunkteinbrude auf die Nephaut, so wird man doch noch viel häufiger die Unreizung im Wechsel ber Impressionen suchen. Und so führt die Feinnervigkeit viel eher zu einer Überreizung der Nerven, als die stärkten Erschütterungen der tiefschürfenden und breit ausladenden Runfteindrücke. Gerade diese gereizten Sinne brauchen schlieklich die Ausbeitschung durch die allerstärkften ober wenigstens die fernliegenosten Eindrude. Und so haben wir einerseits die Entwicklung zur Rinobramatik mit ihrem hintereinander-Herpeitschen ber verschiedensten Geschenisse, andererseits bas Auffuchen verbogener und absonderlicher Abarten ber Gefühle. Das Normale, Gesunde, Gewohnte reizt nicht. Es bedarf dazu des Erotischen, bes Schauerlichen, Grotesten und Berberfen. Die Liebe ist banal, nur die Erotik vermag Eindrude zu erweden. So führt icon diese innere Einstellung auf das Ungewöhnliche, nicht allgemein Gültige zu einem immer schrankenloseren Subjektibismus.

Neben dieser ausschließlich das persönliche Empfinden und Wollen als Geset anerkennenden Richtung behauptet sich die aus Taines Milieutheorie bekannte Auffassung, die in der Umwelt, in den von außen auf ihn eindringenden Einflüssen das wesentlich Bestimmende sür das Schassen des Künstlers sieht. Diese Richtung entspricht dem sozialen Geiste unserer Zeit, dem immer dewußter werdenden Gesühl der Masse. Es sindet seinen Ausdruck in der Sehnsucht nach einer Stilkunst, die entsprechend dem Gemeinempfinden der Masse einen monumentalen Charakter tragen würde. In ihr müßte sich der Künstler aller persönlichen Willkür entschlagen, er dürste nicht auf disserenzierte Empfindungen ausgehen, auch nicht mit der raschen Empfänglichkeit eines für seine Art besonders günstig eingestellten Einzelwesens rechnen. Elementarste Gesühle in großzügig breiter Aussihrung, alles geradezu auß Typische gerichtet — das ist das Ziel dieser Kunst, die von der Masse, der Gesamtheit als Ausdruck ihres allen gemeinsamen Empfindens anerkannt würde und in der sich die Persönlichkeit des

Kunfilers nur in der Fähigkeit offenbaren konnte, diesem Gesamtwillen zum zwingenden Ausdruck zu verhelfen.

Die beiden entgegengesetten Richtungen sührten in der Asthetik zum gleichen Ergebnis der Beseitigung des Begrifses eines absolut Schönen oder absolut Großen. Denn es kommt schließlich auf dasselbe heraus, ob man sagt: Es gibt kein absolut Schönes, sondern schön ist, was mir gesällt, oder ob der Spruch heißt: Es gibt kein absolut Schönes, sondern dieses ist nach Ort, Umgebung, Klima, Zeit und Sitte verschieden. Jedenfalls haben diese beiden Strömungen zu dem Doppelbild unserer Bestrebungen geführt: einerseits "Kunst für alle", man möchte oft sagen "Kunst sür die Gasse", andererseits schrankenlosestes Ausleben der Persönlichkeit, leisestes Ausssließen der heimlichsten Wellendewegungen innersten Empfindens, l'art pour l'art.

Während diese Monumentalität durch Wagners Kunstwerk schon zu einer Zeit ihren Ausdruck gesunden hat, als in den anderen Künsten (Freskomalerei, Plastik, historisches Drama) kaum ein Bestreben danach sichtbar wird, ringt die auf dieser Linie liegende Sinsonik noch schwer um Anerkennung. Weder Bruckner noch Mahler (was hiergegen auch in Amsterdam, wo durch Mengelbergs planmäßige Arbeit eine Art von Hochburg der Mahler-Pflege geschaffen wurde, gesagt werden möge) sind "populär". Freilich wird man Beethovens noch immer steigende Wirkung und die wachsende Bedeutung Bachs hierher rechnen müssen.

Die "Reizsamkeit" zeigt sich auch in der Musik, wie in den anderen Künsten, natürlich am ehesten in der Technik. Die immer mannigsachere Zerlegung des Orchesters in Sinzelstimmen, die gesteigerte Ausnutzung der musikalischen Chromatik, Enharmonik und der Ausdrucksmittel der exotischen Musik entsprechen dem erhöhten Differenzierungsvermögen. Die starke Ausnutzung der Dissonanz, die Durchbrechung aller überkommenen Formen, der Verzicht auf Schlußsteigerung u. des. ist nur dort möglich, wo die Forberung des absolut Schönen nicht mehr erhoben wird.

Am solgenschwersten war der Impressionismus für das Gebiet des Liedes, das nicht nur die ihm natürliche geschlossene Form preisgibt, sondern auch auf die erschöpsende Gestaltung der Empfindung verzichtet und statt dessen jedem Stimmungswechsel nachjagt, der aus den Worten des Gedichts herauszuholen ist. Gerade weil hier die Impressionen nicht unmittelbar aus der Umwelt, sondern erst durch die Vermittlung eines bereits vorhandenen Kunstwerkes gewonnen werden, wirken diese Gebilde sast immer willkurlich und gekunstelt.

Ich habe das zeitlich eng Begrenzte des Begriffes "modern" und seine vielsache Rückgebundenheit mit dem Beobachterstandpunkt hervorgehoben, und so drängt sich die Frage auf: sind diese charakteristischen Erscheinungen unseres Musiklebens der letzten Jahrzehnte und Jahre heute noch modern oder sind schon wieder andere Kräste am Werke?

Suchen wir zunächst ohne kritische Ginstellung noch nach auffälligen Erscheinungen unseres Musiklebens! Es vermengt sich dem allgemeinen Rug nach öffentlichem Musigieren im größten Format ein ausgebrägter Sang zur Intimität. Für jenen, ber im Gleichgewicht von äußerer Erscheinungsjorm und innerem Behalt eine Grundforderung der Kunft erblidt, ift es ein unüberbrudbarer Widerspruch, die feinfte Stimmungstunft eines Schumann ober die melancholischen Nocturno-Traume bes fich vereinsamt fühlenden Chopin oder die scheuen Ich-Dichtungen zahlreicher Lieber von Schubert, Schumann, Brahms und hugo Wolf im großen Konzertsaal vor einer zahlreichen Zuhörerschaft vorgeführt zu sehen. Und boch wird der Unvoreingenommene gestehen mussen, daß sich hier zuweilen unvergleichliche Einbrude einstellen, so daß doch offenbar felbst für biefe intimsten Regungen bas Gemeinsamkeitsempfinden einer durch eine gewaltige Persönlichkeit in die gleiche Richtung gezwungenen Gemeinschaft verstärkend wirken kann. Jedenfalls machen wir die Beobachtung, bag vielfach gerade die intimsten Klavierspieler und Sänger die stärkste Anziehungstraft bewähren. Auch die noch stets im Wachsen begriffene Liebe zur Kammermusik und auf anderem Gebiete die stets zunehmende Aufführungezahl ber doch in ihrem Befen intimen Sinfonien von Brahme gehören hierher. Bom Berlangen nach Intimität zeugt ferner die Aufnahme alter Instrumente, wie des Klavizimbels, und die erneute Pflege des Melodramas. Selbst die Oper, von Hause aus die Öffentlichkeitskunst, hat sich diesem Aug nach Intimität nicht verschlossen, wie eine gange Reihe Werke von Berdis "Falftaff" und d'Alberts "Abreise" bis zur "Ariadne" von Richard Strauß bezeugen. Und auch hier zeigt sich bei ber Musikhörerschaft ein ahnliches Berlangen, wie es beim Schauspiel burch "Kammerspiele", für die bildende Runst durch Schwarz-weiß-Ausstellungen befriedigt wird.

Realismus und Naturalismus haben, wenn auch nicht so beutlich wie in bilbender Kunst und Literatur, auch eine Erweiterung des Stossebietes der Musik gebracht, nicht nur in rein tonlicher Hinsicht, sondern viel bedeutsamer für den Inhalt und die ganze geistige Einstellung. Die Musik pflegt hier naturgemäß später zu kommen, als etwa die Dichtung, aber sie wirkt dasür auch oft elementarer. Die dichterische Waldromantik der Tieck und Brentano ist älter, als Webers "Freischüß", wird aber von diesem weit übertrossen. Wagners "Nibelungen" waren nicht möglich ohne die Arbeiten der Grimm und Genossen, aber auch die beste Sdaübersetung und die gediegenste Altertumskunde läßt das Tiesse altgermanischer Götter- und Heldendichtung nicht so wahr und fruchtbar empfinden wie Wagners Werk. So ist es klar, daß, wenn Richard Strauß den musikalischen Gehalt Nietssches ausschöpft, oder schärfer gesagt, in seiner Musiksprache das weiter sagt, was ihm Nietssche als Philosoph und Dichter bedeutet, ein "moderner" Inhalt vorhanden sein muß. Aber der Wandel, die Erweiterung bezieht

fich nicht nur aufs Geistige, sondern auch auf Gemut und Empfindung. Musik. Liebe und Mitleid hängen eng zusammen. Unsere soziale Liebe ift beute eine andere, als vor einem Menschenalter. Ich mahne wieder an Strauß, der soziale Lieder Madays, Dehmels, Hendells vertont hat. Musik und Naturempfinden stehen in ständiger Bechselbeziehung. Nun mare es blind, den Unterschied der Naturbetrachtung etwa zwischen einer heroischen Landichaft und einer impressionistischen zu verkennen. Sollte in der Musik nicht Uhnliches sein? Wie grundverschieden ist die Natursymbolit in Sandns "Jahreszeiten", Beethovens "Bastoral-Sinfonie" und Wagners "Rheingold". Sält man bagegen bas Serabfallen ber Tropfen in Bfitners "Rose vom Liebesgarten", andererseits die "Frühmesse im Walde" aus Nicobes "Gloria", so wird man für die symbolische Malerei wie für die Kleinmittelarbeit des Naturalismus in der Musik die Parallele finden, mährend Brudners vollständiges Untertauchen ins Rosmische die Monumentalisierung bes Naturempfindens darftellt. Um die Jahrhundertwende ist der Ruf nach Gesundung der Kunst, Vereinfachung ihrer Probleme, nach innerer und äußerer Boltstümlichkeit vielfach erhoben worden, aber natürlich wirkungslos verhallt, weil solche äußeren Zeitabschnitte für bas Innenleben keine Bedeutung haben. Müßte aber nicht das fürchterliche Erleben des Weltkrieges, das unser ganzes Leben auf die elementarsten Bedingungen bes Sein und Nichtsein stellte, bas ein zuvor unerhörtes Erfassen bes Begriffes "Bolt" brachte, von tief einschneidender Bedeutung gerade für die innerlichste aller Künste, für die Musik, werden? So gewaltig bas äußere Geschehen dieses Weltringens und seiner Folgeerscheinungen war, gerade weil es wegen seiner Gröke und Ausdehnung mit den Sinnen nicht mehr zu erfassen ist, wird ihm der Künstler nur durch das innere Erleben beikommen können. Tausend von außen empfangene Eindrude konnen nur Mittel abgeben für ben Ausbrud bes einen Erlebnisses: Rrieg.

So wird hoffentlich dieses ungeheuerste Erlebnis der ganzen Menscheit jener Kunstrichtung Vertiefung und sozialen Rüchalt geben, die vor dem Kriege als persönlichste Willkur und gewollte, nicht gemußte, Absonderlichteit erschienen war: dem Expressionismus.

So stehen Impressionismus und Expressionismus, die beiden uralten Gegensätze aller Kunst, in unserer Zeit unvermittelt nebeneinander. Die Gegensätze beruhen auf der Grundverschiedenheit kunstlerischer Empfängnis. Der Impressionist ist geradezu passiv. Der Ausgangspunkt des Kunstwerks liegt in der Außenwelt; sie wirkt auf die Sinne des Menschen ein und beeinsluft ihn so start, daß er diesen Eindruck, genauer die Eindruckzquelle selbst festzuhalten sucht. Der Expressionist ist dagegen aktiv. Die Seele des Menschen selbst ist Ausgangspunkt für dieses Kunstwerk, das dadurch entsteht, daß der Künstler das Erlebnis seiner Seele der Außenwelt mitzuteilen strebt und dazu in dieser die Mitteilungsmittel sucht. Wenn so

die Ausgangspunkte beider Künstler verschieden sind, müssen darum auch die Ergebnisse ihres Schaffens so gegensählich sein, wie sie es zur Zeit z. B. in der Malerei sind? Gewiß nicht. Soll der Impressionist seinen Eindruck von der Außenwelt zu einem wirklichen Kunstwert gestalten, muß er ihn so start erleben, daß er ihn vollkommen mit seiner Art durchdringt und als ein Persönliches ausspricht. Will umgekehrt der Expressionist sür sein innerstes Erlednis Verständnis sinden, muß er die Ausdrucksmittel aus der Außenwelt so wählen, daß sie für die Gesamtheit überzeugend wirken. Ob sich seelisches Leben in Körpersormen ausspricht oder körperliches Dasein seelisch durchdrungen wird, ist nur für die Art der künstlerischen Arbeit, nicht für ihr Ergednis entscheidend. Beide Wege kreuzen sich an einem Punkte, auf dem die Wage im Ausgleich steht: das ist die klassischen Kunst, unter der wir nicht die Kunst eines bestimmten Zeitalters verstehen sollten, sondern alle Kunst, in der diese edle Ausgeglichenheit zwischen Gehalt und Form, diese vollkommene Einheit von Kunstleib und Kunstseele erreicht ist.

Noch ist unsere zeitgenössische Kunft von diesem edlen Gleichmaß im allgemeinen weit entfernt. Dazu treten die verschlebenen Richtungen viel zu verstandesmäßig, zu gewollt auf. Als Programm wird im voraus verkundet, was sich eigentlich erft der rückschauenden Betrachtung als gemeinsames Merkmal im Geschaffenen erschließen sollte. Db diese verstandes. mäßige Einstellung zu ben Kunstfragen auf der unserer Zeit gewohnten Überschätzung alles Technischen beruht, ober ob umgekehrt die Betonung ber technischen Kunftprobleme eine Folgeerscheinung ist, bleibe bahingestellt. Jebenfalls stehen wir bor ber grotesten Tatsache, daß eine Kunstrichtung die Bukunftelei, den Futurismus, auf ihre Fahne schreibt und ihre Tätig. keit mit neuen Theorien beginnt. Wir können allen diesen Dingen gelassen zusehen. Die Werke des Kuturismus werden nur eine Gegenwart erhalten, wenn einer aus innerem Zwang, eigentlich ohne daß er es selber gewahr wird, zu neuen Ausbrucksmitteln, zu einer neuen Technik gekommen sein wird, weil er anders das nicht zu sagen vermochte, was er zu sagen hatte. Daß er etwas zu sagen hat, barauf kommt es an.

Eine streng an die zeitliche Folge sich haltende Darstellung müßte in diesem Abschnitt zu Verschiedenartiges durcheinander bringen und zu vielen Wiederholungen zwingen. Ich gebe deshalb Überblicke über die einzelnen Gattungen und daneben Charakterbilder einzelner für die Entwicklung charakteristischer Musiker. Ich beginne mit einem solchen. Denn Richard Strauß ist zwei Jahrzehnte hindurch geradezu eine Verkörperung der "Woderne" gewesen. An ihm müssen sich also einzelne Erscheinungen unserer zeitgenössischen Rusik scharf aussprechen.

## Zweites Rapitel

## Richard Strauß und seine Zeit

n ber Aufführung seiner sinfonischen Dichtungen "Don Juan" (1889) und "Tod und Berklärung" (1890) bis zu der der "Albensinfonie" (1915). also volle fünfundzwanzia Rahre bat Richard Strauk im Brennvunkt unseres beutschen Musiklebens gestanden; seit Beginn unseres Rahrhunderts mar er eine internationale Größe. Trot aller Einwendungen war er in dieser Reit ber einzige Musiker, bessen neuen Werken Freund wie Gegner mit der Erwartung entgegensahen, daß sie ein Ereignis von besonderer Bebeutung werben konnten; selbst jene, die sich immer wieder enttäuscht ober gar getäuscht und verletzt fühlten, warteten von neuem. Das ist in einer so schnelllebigen Zeit eine doppelt merkwürdige Erscheinung und legt die Vermutung nahe, daß ein solcher Künstler im besonderen Make der Ausdruck des Reitacistes sein musse. Es ist benn auch bezeichnend, daß seit ber "Alpensinfonie" diese gespannte Einstellung der Offentlichkeit auf Richard Strauß zusehends im Abnehmen begriffen ist, was sicher nicht nur auf ben äußeren Gründen bes während des Krieges vielfach veränderten Kunstbetriebes beruht und neuerdings erst wieder durch das Schicksal der "Frau ohne Schatten" bewiesen worden ist. Aber selbst wenn darin ber einzige Grund läge, märe auch bas kennzeichnend sowohl für den Künstler Richard Strauf wie für die ganze Art unseres Musikebens. Aus dieser Erwägung, daß ein so ganz von seiner Zeit getragener und in ihr aufgehender Künstler uns über seine Berson hinaus viel von seiner Zeit verraten muß, rechtfertigt sich die ausgiebige Untersuchung bes Problems Richard Strauf nach verschiedenen Seiten hin.

Erfassen wir die Erscheinung Richard Strauß zunächst vom gesellschaftlichen Standpunkte aus, erheben also die Frage: "Wie stellt sich seine Kunst zum Volke? Was will sie der Gesantheit sein?" so erscheint Richard Strauß als Hauptverkünder jenes für die Jahrzehnte um die Jahrhundertwende besonders bezeichnenden Künstlerhochmuts, der im Künstler das aus der Allgemeinheit herausgehobene Sonderwesen mit eigenen Lebensgesehen, genauer genommen nur Lebensrechten, erblickte. Daraus ergibt sich sast gesehmäßig ein Gegensat zwischen Künstler und Allgemeinheit. Diese ist unfähig, den Künstler zu begreisen, sein Schassen zu verstehen; sie versolgt ihn deshalb mit Verkennung, versagt ihm den Ersolg, um hinterher, wenn es zu spät ist, ihm Kränze zu winden und sich dabei dann noch obendrein selbstgesällig zu bespiegeln. Es ist nun sür uns Mitlebende im tiessten Sinne tragisch, wird aber hossentlich schon einer nahen Zukunst humoristisch erscheinen, daß der Künstler, der am grund-

läklichsten dieses Herrentum und das Übermenschentum des Kunstlers gegen die das Kunstwerk für sich heischende Masse am grundsätlichsten zum Inhalt seiner Runft machte, selber zum Ausbrud bes Reitgeistes und zu seinem Diener. damit aber letterbings zum Knechte ber Masse wurde. Es tommt nur darauf an, biesen Begriff "Masse" recht zu verstehen. Diese Masse bat nichts zu tun mit Bolf. Sie bat keinerlei Ausammenbang mit unserem noch immer reichlich urwüchsigen Bauerntum, auch nicht mit unserer strebsamen, mit allen Fragen bes Lebens ernst ringenden Arbeiterschaft; pollends ift ihr ber Gelamtbegriff Bolt, im hochsten Ginne von Nation, unbekannt. So ist diese Kunst die einer bestimmten Gesellschaftsschicht, wie einst die Runft ber Mendelssohn, Chovin, und boch auch die Schumanns, Während diese aber an das gebildete deutsche Bürgerhaus, man möchte sagen an Atademiker und Beamte, an den eigentlichen Mittelstand bachten und so eine sehr vielfältige, über das ganze Land an tausend einzelnen Bunkten verstreute Gemeinschaft im Auge hatten, besteht die "Gesellschaft" für diese moderne Kunst in einem nur einen kleinen Bruchteil bes Gesamtvolkes umfassenden Ausschnitt, ber aber zu einem ganz unverhältnismäßig großen Einfluß auf unser Kunstleben gelangt ist. Diese Gesellschaft sitt in einigen wenigen Grokstädten und wird selbst hier als besondere Gesellschaftsklasse (3. B. Berlin 23.) gekennzeichnet. Dieser Gesellschaftstlasse fehlt die Berwurzelung mit der Beimat, sie ist grundsätlich international gesinnt, hält wenigstens für die Runft alle nationale Umgrenzung für Beschränkung wenn nicht gar für Beschränktheit. Die tieferen Inftinkte bes Bolkstums find ihr abhanden gekommen, bamit die Berankerung und die Berkettung in und mit der Runst der Vergangenheit des eigenen Volkes, damit auch jener gerade für uns Deutsche in Kunstdingen bezeichnende konservative Sinn, ber gah an dem einmal Geliebten festhält und ihm Treue mahrt. Im Gegenteil stürzt sich diese wurzellose, unbodenständige Gesellschaft in einer gierigen Nervolität und aufgeregten Sensationssucht auf alle Neuerscheinungen bes literarischen und fünstlerischen Lebens und nimmt nun an allen kunftlerischen Fragen einen so leibenschaftlichen Anteil, bringt für alle kunftlerischen Dinge so vicle Opfer an Geld, Zeit und Mitarbeit, daß man es begreifen kann, wenn nicht nur diese Leute selbst in diesem ganzen Betriebe das eigentliche Rulturleben erbliden, sondern wenn auch die übrigen Bolfstreise mit einer gemissen scheuen Bewunderung diesen Rreis der Gingeweihten und besonders Begünstigten anstaunen und in ihm den Hort ber kunftlerischen Bilbung erbliden. In dieser Auffassung werden sie bestärkt burch ben überwiegenden Teil der großstädtischen Bresse, von der zumal in Kunstfragen auch ber größte Teil der Provinzpresse bis hinab zu den kleinsten Kreisblättchen beeinflußt wird. Immerhin scheint sich hier ein allmählicher Umschwung zum Besseren vorzubereiten, seitbem die national empfindende Presse infolge der traurigen Folgen der Revolution erstarkt ist.

Gleichwohl besteht der Satz noch immer zu Recht, daß vor allem in Kunstfragen das, was als "öffentliche Meinung" sich ausgibt, keineswegs die Meinung des deutschen Bolkes ist, keinesfalls dem Empfinden dieses deutschen Bolkes entspricht. Und darin liegt das Verhängnisvolle. Denn bei schärferem Zusehen muß man erkennen, daß in dem geschilderten emsigen Kulturbetried nicht die Spur von wahrhaft innerer Bildung, von tieserer Herzensanteilnahme vorhanden ist, daß vielmehr alles das nur äußeres Getue, nur selbstsüchtige Nervenkitzelei und aufgeregte Sensationsgier ist.

Diese Bevölkerungsschicht ist die unheimlich gefährliche "Masse" für unser heutiges Literatur- und Kunftleben. Sie ist trot ihrer verhältnismäßig geringen Rahl nicht nur durch ihren Einfluß auf die Bresse und damit auf die öffentliche Meinungsmache, sondern auch ihrem inneren Befen nach "Masse", weil die ihr Zugehörigen immer in Gruppen dicht beisammen sind, so daß sie in den wenigen für das öffentliche Kunftleben von heute entscheidenden Großstädten in verhältnismäßig großer Zahl, eben als Masse auftreten. Das ist etwas gang anderes, als jene Gemeinde von Einzelnen, die aus innerer Herzensanteilnahme, ohne einander zu tennen, ohne sich umeinander zu kummern, nur durch ihre Liebe zu einem Runftler vereinigt find. Wer es heute zu raschen und lauten Erfolgen bringen will, muß ben Instinkten jener Masse entgegenkommen. Ginem solchen Runftler jubelt sie lärmend zu, und dank ihrer Beweglichkeit, die letterbings nur innere Gehaltlosigkeit ist, macht sie alle Entwicklungen mit. Daran haben auch ber politische Umsturz und die neue Gesellschaftsschichtung nichts andern können. Der selber von diesem Zeitgeiste erfüllte Künstler mag wohl der Täuschung verfallen, hier eine ideale Gefolgschaft zu besitzen, mahrend er bas "Bolk" für stumpf, für unfähig, für eine Anhäufung von Philistertum hält und es verächtlich ablehnt, dieses Volk als Empfänger seiner Werke sich vorzustellen, für dieses Volk zu schaffen und damit im höchsten Sinne ihm zu "dienen".

Das Erlebnis dieses "letten" Krieges, wie ihn politische Gauner, Gaukler und Narren nannten, muß der Erkenntnis Bahn brechen, daß die gerade in den letten Jahrzehnten uns Deutschen geradezu zwangsläusig gewordene Borstellung, den Künstler einsam oder als Kämpfer gegen den Strom der Allgemeinheit zu sehen, unnatürlich ist. Bielmehr muß im Höchstrausdruck eines Bolkes auch ein Höchstes der Kunst liegen, wenn der Künstler an der Seite dieses Bolkes in gleichem Schritt und Tritt geht, als sein guter Kamerad. Denn wäre einer da, der uns die Lebenskraft, die ungeheure Gesühlstiese, die überwältigende Wärme, die unser deutsches Bolk in den Augusttagen 1914 bewährte, aus allen Verhüllungen herauszuschälen und als selbsstherrlich lebendes Kunstwerk zu gestalten vermöchte, es müßte ein Werk von einer Größe und Schönheit entstehen, wie es die Kunstgeschichte

der Welt noch nicht kennt. Und dieser Künstler täte das, wozu in einem gesunden Bolkskörper der Künstler überhaupt berusen und auserwählt ist: mit den besten Kräften des Bolkstums dem höchsten und stärksten Erleben des Bolkes die von den Zufälligkeiten alles zeitlichen Erlebens und der Mangelhaftigkeit aller materiellen Welterscheinung besreite, ewig gültige, weil ins rein Geistige gesteigerte Gestalt zu verleihen.

Alls ber Dichter sagte: "Es soll ber Sanger mit dem König geben". meinte er nichts anderes. Denn die Joee "Konig" bedeutet die Berversonlichung aller wertvollen Kräfte eines Bolkes. Wir können ruhig fagen. daß, seit die Geschichte dem deutschen Bolte die Berwirklichung der Königsibee nicht mehr vergönnt hat, auch der Sanger nicht mehr mit dem Könia geben konnte. König ist in diesem Sinne ja auch die lette Berdichtung bes Bolkes als Nation. Ein Bolk, bas keine Nation ist, kann dieses Königtum nicht mehr besiten. Auf die äußere Macht kommt es dabei nicht an. und innere politische Streitigkeiten, auch wenn fie zu Rriegen zwischen ben Bolksgenossen führen, wie sie die deutsche Raisergeschichte des Mittelalters so oft zeigt, bilden fein hemmnis. Aber wie es in Deutschland seit bem 15. Jahrhundert geschah, das war nur möglich durch die Schwächung der nationalen Kräfte des Volkstums. Und dag wir keine nationale Einheit finden konnten, hat seinen letten Grund barin, daß unsere geistige und seelische Einheit (Bilbung wie Religion) zerrissen und vielfach sogar durch unserem Volkstum feindliche Kräfte beherrscht war.

Wir sind gewohnt, diese trüben Erscheinungen unseres geistigen und künstlerischen Lebens als Folge des Politischen und Sozialen dargestellt zu sehen, und gewiß hat ein Ereignis wie der Dreißigjährige Krieg schon durch die namenlose Zerstörung von Lebenskräften entscheidend gewirkt. Aber es ist ganz sicher, daß umgekehrt auch der Zustand des Geistigen und Seelischen die Gesundung im Sozialen und Politischen gehemmt hat. Jedensalls ist — und das ist für Deutschland bezeichnend — die nationale Gesundung eine Folge der vorangegangenen geistigen und künstlerischen. Wir sind schon lange ein weltbeherrschendes Volk im geistigen und künstlerischen Leben gewesen, als wir politisch noch nichts zu sagen hatten und in sozialer Hinsicht, erst recht natürlich in ökonomischer, auf recht tieser Stuse standen.

Schon baraus aber geht hervor, daß unsere Kunstentwicklung nicht parallel der Bolksentwicklung gegangen sein kann, daß also unsere Künstler auch nicht in der gleichen Linie mit dem Bolke sich befinden konnten. Daß dabei Bolk und Bolkstum sich in dieser Zeit nicht deckten, ergibt sich bereits aus dem Gesagten. Und so sind denn in der Tat alle unsere großen Künstler urdeutsch, und wenn sie nicht volkstümlich waren, wenn sie sich gegen die Bolksmeinung, gegen den Bolksgeschmack oft in schweren und erbitterten Kämpsen durchsehen mußten, so liegt es daran, daß in diesem Bolke das

Digitized by Google

Volkstum schwach war, daß die Deutschen in ihrem Geistes- und Seelen-leben eben nicht mehr deutsch waren. Richard Wagners Wort: "Was deutsch und echt, wüßt' keiner mehr, lebt's nicht in deutscher Meister Ehr'" ist vollauf berechtigt, wie auch das andere: "Zerging' in Dunst das heil'ge röm'sche Reich, uns bliebe gleich die heil'ge deutsche Kunst". Denn das eigentlich Deutsche, die einzige Stelle, in der die Urkräfte unseres Volkstums noch zum Ausdruck kannen, war Menschenalter hindurch die deutsche Kunst, der wirkliche Behälter des deutschen Volkstums aber der deutsche Künstler. Ihm steht heute noch eine seindliche Welt in Wassen gegenüber, trozdem sich ihm da und dort wieder Arme freundlich entgegenstrecken. Siegen wird er in dem Kampse, der wirtschaftlicher, aber auch, was nie übersehen werden dars, künstlerisch-nationaler Art ist, wenn der deutsche Musiker sich der kulturellen Sendung seiner Kunst und ihrer großen Vergangenheit bewußt bleibt.

Aus den geschilderten großen Gesamtverhältnissen sind einzelne einbrägsame Rünstlerlebensläufe hervorgegangen, auf Grund deren in der deutschen Volksvorstellung folgendes Künstlerschicksal eine geradezu typische Geltung erhalten hat: Der geniale Künstler verschmäht die zum sicheren Erfolg bereits gebahnten Wege. Er macht sich badurch die auf jenen Wegen mehr ober weniger weit Borgeschrittenen zu Gegnern. Er schafft in Ginsamteit, oft unter innerer, immer unter außerer Not und Bedrangnis seine gewaltigen Werke, vermag mit diesen entweder überhaupt nicht an die Offentlichkeit zu gelangen, oder wenn es geschicht, erfährt er nur Migerfolg und Sohn. Er verkommt nun entweder im Elend oder erlebt allenfalls, wenn er sehr gaber Ratur ift, noch eine gang spate Uncrkennung. Erft um bie Stirne des Toten wird der Lorbeerkranz gewunden und erft, wenn er im Jenseits ist, beeifert sich sein irdisches Baterland, ihm in Denksteinen und mit einer Masse von gelehrter Forschung ein Mag von Unerkennung zu spenden, von dem ein geringer Teil genügt hatte, das irdische Dasein des Künstlers zu verschönen. Man braucht nur die Witblätter aufzuschlagen, um zu seben, wie volkstümlich diese Borftellung ift. Jedem Bierphilister ist sie geläusig, er trägt sie womöglich pathetisch bor und glaubt am Ende, es muffe jo fein, so daß er fich wohl gar entruftet, wenn ein Runftler nicht "Mealismus" genug besitt, das Märthrertum als seinen natürlichen Lebensberuf anzuerkennen.

Es kann aber nicht eindringlich genug gesagt werden, daß dieses als thpisch anerkannte Künstlerschicksal der urdeutschen Borstellung (man denke an die Sonderstellung des altgermanischen Sängers) durchaus zuwiderläuft, und daß es auch in der deutschen Kunstgeschichte selten gewesen ist, jedenfalls nicht häusiger als bei den Romanen und wohl sogar bei den alten Griechen. Ich glaube, neben den Fällen eines vorzeitigen Künstlertodes (Mozart, Schubert, Kleist) ist diese Vorstellung hauptsächlich hervorgerusen st. M. II.

durch das Schickal Richard Wagners. Das größte Öffentlichkeitsgenie, das die deutsche Kunst je hervorgebracht hat, der einzige deutsche Kunstler, dem nur das Theater ein Betätigungsseld abgab, also gerade die Stätte, die entweder sinanziell oder (bei den ehemaligen Hoftheatern) sozial ganz vom vorhandenen Geschmad abhängig ist, war auch als Mensch durchaus eine Öffentlichkeitsnatur. Von einer Zähigkeit und kämpferischen Krast sondergleichen, zwang er die ganze Welt, sich die Tragödie seines Kunstlerdasins mitanzusehen. Es ist sehr bezeichnend, daß keines seiner Kunstwerke auch nur an einer einzigen Stelle etwas von der Lebensnot merken läßt, mit der er die ersten sünfzig Jahre seines Lebens in geradezu erbittertem Kampfe lag. Trozdem wußte die ganze Welt von diesem zähen Kampf eines eine neue Kunst vertretenden Genies gegen alle jene Mächte, die das künstlerische Leben in seinem Volke beherrschten. Richard Wagner war gewiß nicht nur ein großer Dramatiker, sondern auch ein unvergleichlicher Theatraliker. Über das wirksamste aller Theaterstücke ist doch sein Leben.

Diefer "Fall Bagner" hat gang merkwürdige Folgen für unfer Kunftleben gehabt. Sein Schickfal hat der Kunstkritik und in großem Umfang auch dem Publikum die Naibität geraubt. Jeder neuartigen Erscheinung gegenüber haben heute weite Kreise ber öffentlich wirkenden Kritik wie des Publifums die Furcht, sie konnten sich mit einer Ablehnung für immer "blamieren". So wenig es ben geschichtlichen Tatsachen entspricht, ift es boch fast zu einem Glaubensgrundsat geworden, alles kunstlerisch Neue und Bedeutende werde zunächst hestig betämpft. Es gibt genug törichte, aber auch spekulierende Köpfe, die den Sat dahin verdrehen: Alles, was in der Runft zunächst bekampft und abgelehnt wird, ist bedeutend. Es ist gang sicher, daß so der Fall Bagner, zu dem sich auf anderen Kunstgebieten in der gleichen Zeit einige wenn auch nicht ebenso schroffe Beispiele gesellten (z. B. Bodtin), sehr viel zur Entwicklung des Artistentums beigetragen hat, wobei wir noch betonen möchten, daß sowohl Richard Wagner wie Bodlin nicht bom "Bolt" abgelehnt worden sind, sondern bon den Fachgenossen und bor allem bon der Kachkritik.

Erst jest ist auch in der Kunst die Darstellung des tragischen Künstlerschickstals üblich geworden. Unzählige Romane haben sich damit abgegeben, allerlei Literaturgesellschaften, Zeitschriften, ja eine ganze Astheit wurde auf dieser einen Ersahrung ausgebaut. Man könnte zahlreiche Künstler auszählen, die sich das Am-Leben-scheitern geradezu zum Beruf machten, jedenfalls dieser eigentümlichen Einstellung ihren "Aus" — natürlich zunächst in den Kreisen der Eingeweihten — verdankten. Die ganze ältere Kunst spricht von dieser Tragik des Künstlers nicht. In Mozaris, Schuberts, Kleists, Wagners Werken sindet man davon keine Spur. Goethes "Tasso" liegt in ganz anderer Linie, indem er die innere Tragik des Künstlertums darstellt.

Und nun erleben wir die merkwürdige Tatsache, daß ein Kunstler ben "Fall Wagner" zum Sauptinhalt seiner Kunft macht, ber in seinen eigenen Lebenserfahrungen auch nicht ben geringsten Anlaß bazu hat: Richard Strauß. Die äußere Lebensnot hat er nie fennen gelernt; aber auch feine Rünftlerlaufbahn ist schnell erfolgreich gewesen und hat ihn zu Machtstellungen in Lebensjahren geführt, in benen andere sich noch nach jeder Richtung bin schurigeln lassen mussen. Um 11. Juni 1864 ist er in München in einem Musikerhause geboren, wo seine fruh hervortretende Begabung alle Forberung fand. Des Siebzehnjährigen Streichquartett H dur wurde sofort von einer angesehenen Quartettvereinigung aufgeführt, seine ungedruckt aebliebene D moll-Sinfonie wurde bom Hoforchester gespielt. Tat so die Heimat reichlich ihre "Schuldigkeit", so wurde ber zwanzigjährige Baper boch auch schon in Berlin zu Gehör gebracht und seine Serenade für 13 Blasinstrumente bon Bulow in die Programme seiner berühmten Meininger Konzerte aufgenommen. Den Cinundzwanzigjährigen zog bann Bulow als hofmusikdirektor nach Meiningen. Tropbem Strauß hier unter Mexander Ritters Einfluß die Richtung wechselte und von den strengen Rlassigiten zu den Neudeutschen überging, schadete das seiner Laufbahn nichts. Er tam 1886 als britter Rapellmeifter nach Munchen, brei Jahre fpater als hoftapellmeister nach Weimar. 1894 in berselben Stellung nach München. vier Jahre später nach Berlin, wo er seit 1908 als Generalmusikbirektor wirkte, bis ihn 1919 ber Ruf als Leiter ber früheren Hofoper nach Wien erreichte. Durch dieses neueste Amt sind Strauß' fünstlerische Beziehungen zu Berlin keineswegs endaültig unterbrochen worden: die deutsche Hauptstadt sieht ihn, der im Sommer 1920 eine Kunstreise nach Südamerika unternahm, von Reit zu Reit immer wieder als vielbewunderten Dirigenten in ihren Mauern. Er ist Doktor und Professor; überhaupt wurde, was an Ehren zu vergeben ist, auf ihn gehäuft, und er hat seit langem eine Machtstellung eingenommen, die ihm nach jeder Richtung bin ungehemmtes Schaffen ermöglichte. Reuerdings ist's allerdings, wie gesagt, stiller um ihn geworden: die gewaltige Reklame, die der Aufführung der "Frau ohne Schatten" voranging und ihr folgte, vermochte das Werk durchaus nicht allen Bühnen von Bedeutung zugänglich zu machen. Andere Mächte sind eben in der Gegenwart aufgekommen und haben andere Geister auf den Schild erhoben.

Wie kommt ein solcher Mann, wie R. Strauß, dazu, gerade die äußere Tragik der Künstlerlausbahn zum hervorstechenden Inhalt seiner Kunst zu machen? "Tod und Verklärung" ist die musikalische Gestaltung des als thpisch anerkannten, von der Wirklichkeit aber wenig beglaubigten tragischen Künstlerlebenstauses; in "Also sprach Zarathustra", "Heldenleben" und in der "Domestica" haben wir immer wieder eine aussührliche Darstellung der Kämpse mit den Widersachern, und nur im "Till Eulenspiegel" hat der

Komponist, der inzwischen auch als Dramatiker in der "Feuersnot" aller Welt vorgeredet hatte, daß das ebenso bösartige wie dumme Bolk allen Richarden so mitspiele wie seinerzeit Richard I. (Wagner), die Widerwärtigkeiten des Lebens nicht tragisch genommen, obwohl auch hier in den lustigen Schalk das Problem "Herrenmensch gegen Herdeninstinkte" hineingedichtet wurde.

Ist es nicht seltsam, daß der Rünftler, der als schrankenloser Subjektivist immer nur von sich selbst zu sprechen scheint, immer wieder ein Runftlertum barftellt, bas er felbst nicht erlebt hat? Denn die Widerstände, die natürlich auch die Werke von Richard Strauß gesunden haben, wollen doch nichts besagen gegen die in der Kunftgeschichte geradezu allein stehende Form bes äußeren Erfolges, der ihm nun seit Jahrzehnten treu geblieben ift. Man migverstehe mich nicht. Ich weiß, es gibt eine innere Tragik des Rünstler-Bon Goethes "Taffo" fprach ich schon, und jeder weiß, daß Goethe im Gegeneinander der Gestalten Tassos und Antonios den Zwiespalt dargestellt hat, in ben ihn selbst ber Bersuch, als Dichter auch Mann der Tat zu sein, gebracht hatte. Und wer die Kunst Michelangelos und Lionardo ba Bincis aus ber Erkenntnis ihrer Perfonlichkeiten vertieft zu gewinnen strebt, muß erkennen, daß im Geistigen sogar ber Uberreichtum zur Not werden kann. Aber bavon ist bei Richard Strauß nichts. Er hat niemals und nirgends den Kunftler mit sich selbst im Zwiespalt dargestellt, sondern immer nur auf der einen Seite ben Runftler, auf der andern die Maffe, die entweder aus Böswilligkeit oder aus Unverstand gegen ihn ist. Darum erscheint ihm sogar das "Helbentum" des Künstlers als tragisch. Es führt nirgendwo zu einem fröhlichen Siege, nicht zur Freude, sondern zum Tod ober doch zur melancholischen Ginsamkeit. Diese Gegnerschaft bes Runftlers gegen die Herde ist bei Strauß trot seines Zarathustra nicht das Herrenmenschentum Nietsches - alles Philosophische liegt Strauß nicht -, sondern ist Zeitgeist, und zwar Geist jenes Aftheten- und Artistentums, wie cs in der gleichzeitigen Literatur und Kunst zum Ausdruck kommt. "Also sprach Zarathustra" (1895) betont diese Anschauung schon im Titel, "Don Quixote" (1897) vertritt unter ben Sinfonien das reine Artistentum. "Belbenleben" (1898) bildet den fünstlerischen Söhepunkt dieser perfonlich gefärbten Runftlerverklärung und Massenberhöhnung, die in der Oper "Feuersnot" (1901) so berb und beutlich verkundet wird, daß dieser "Stoff" nun wirklich aufgebraucht war.

Man muß sich vergegenwärtigen, daß um 1900 starke Strömungen sich geltend machten, die aus dem äußerlich so einprägsamen Zeitabschnitt auch einen geistigen Wendepunkt schaffen wollten. Es wurde allenthalben Umkehr gepredigt. Auf eine Natur wie Richard Strauß konnte auch das nicht ohne Einsluß bleiben. Sein erstes großes Werk des neuen Jahrhunderts, die "Sinkonia domestica", ist nicht ein Abschluß, wie sie vielsach als

lette Sinsonie vor der Reihe der Opern gewertet wird, sondern ein An-Strauß, der von der klassischen Form ausgegangen ist, sucht ben Rudweg zur inpischen Form als Ausbrud. Das "Programm" ist hier nur noch Gliederungsmittel. Wieder einmal durfte man hoffen, ber Urmusikant, er in Strauß stedt, breche sich Bahn. Bon außen war er frei, gerade weil er Beherrscher geworden war. Aber sein "Selbentum" ift nicht bejahend genug; ihm fehlt die Selbstsicherheit und die höhere Selbstgenügsamkeit. Er kann den Tag, die Wirkung auf die Stunde nicht entbehren; er ist im Grunde eine journalistische Ratur. Den Erscheinungen bes Tages gibt Strauß sich leibenschaftlich bin und läßt sich gang bon ihnen erfüllen; er schwimmt im breitesten Strome ber Zeit und versucht nirgendwo dagegen zu schwimmen, auch nicht, sich einen besonderen Weg zu suchen. Dort, wo dieser Beitstrom sich am aufgeregtesten gebarbet, wo die Bellen am schnellsten rollen, dort schwimmt Richard Strauß und kann bank seiner Lebendigkeit. seinem sprühenden Temperament als Führer erscheinen. In Wirklichkeit wird er geführt. Darum ergibt seine Entwicklung nirgendwo bas Gefühl einer Notwendigkeit; er ift abhängig von der Welt um ihn herum, eben vom Beitgeift. Burbe ihm aus biefem ein gefunder, ftarter Bert jugetragen, er wurde ihn mit berselben Leidenschaftlichkeit ergreifen, wie innerlich tranke Stoffe, er wurde ihn vielleicht auch mit bem gleichen Belingen zu Ende führen. hier offenbaren sich allerdings auch seine Grenzen: Strauß hat der Welt einen eigenen Inhalt nicht zu geben, er kann nur für einen ihm zugetragenen Inhalt eine Form finden. Daß er als solcher Formgestalter ftarter, padender und hinreißender ift, als einer der anderen zeitgenössischen Künstler, hat ihn vielfach als Führer erscheinen lassen. Wirklicher Führer ist er aber nie gewesen. Wenn das Schickfal ihm und uns gnädig gewesen ware, so hatte es ihn einmal bor eine Aufgabe gestellt, beren Lösung ber Belt einen fruchtbaren Bert ober boch wenigstens eine gesunde Freude gebracht hatte, so daß dieses einzigartige Können für die Kunst im höheren Sinne nicht fruchtlos bergeubet worden wäre.

So aber wurde uns das überraschende Schauspiel, daß nach der "Domestica" dieser Ursinsoniker, der durchaus im Orchester lebt, die sinsonische Form ausgab und volle zehn Jahre nur für die Bühne schrieb. Ich sehe darin das Eingeständnis, daß er aus Eigenem nichts mehr zu geben hatte. Die Programmsinsonie schien ihm erledigt; sein subjektives Bekenntnis gab er mit der "Domestica", die aber bezeichnenderweise auch nichts anderes mitzuteilen vermochte, als die nächste Umwelt seiner eigenen Person. Es sehlt ihm die "Idee", an der die Menschheit teilnehmen könnte, da er diese Wenschheit als Ganzes ja verachtet. So ist er seiner ganzen Natur nach gezwungen, Stosse aufzugreisen, die ihm von außen zugetragen werden, und da die Programmsinsonie ihm erledigt schien, griff er eben zur Oper.

Nun mag man fagen, was man will, und alle äußeren Erfolge bermogen nicht dagegen aufzukommen — "Salome" und "Elektra" sind keine Bübnenwerte. Es gibt feine Mittel ber Aufsuhrung, um in ihnen bem Worte im zu ber für bas Verständnis ber Bühnenvorgange notwendigen Deutlichkeit zu verhelfen. Das ist im "Rosenkavalier" und in ber "Ariadne" anders geworden, aber gerade diese Berke beweisen nur aufs neue bas Reblen jeder versönlichen Notwendiakeit. Er ergreift einen Text. oder besser, er läkt sich einen Tert von der jeweiligen grtistischen Reitstimmung aufbrängen. Wie immer, wenn solche Dinge nicht aus innerer Erlebensnotwendigkeit erfolgen, sind diese Reitkräfte aufs äußerste übertrieben. Das war icon in "Guntram" (1894) ber Kall, in dem die bon Wagner überkommene Erlösungsidee weit über den "Barsifal" hinaus in eine allseitige Entsagung hineingetrieben ift. Dem Hochstand bes "Überbrettle" entspricht die "Feuersnot" (1901) in einer aans unerhörten Berquidung persönlicher Launenhaftigkeit mit einem Weltsagenstoff. Die Einstellung ber Verbersitäten "Salomes" (1905) und bes Blutrausches ber "Elektra" (1909) in die Erotik der gleichzeitigen Literatur ist leicht. Der in der Reit liegende Sinn fürs Bathologische, ihr lufternes Interesse für blutrünstige Stoffe und abnorme Gefühle erfuhr hier noch eine besondere Steigerung badurch, daß man alte, scheinbar fest gefügte Sandlungen und klar umschriebene Gestalten verbiegen konnte. Dann war die Zeit dieser heftigen Aufregungen mube geworden, sie brauchte wieder die Abwechslung: nichts von starken Erschütterungen, dafür Rulturliebhaberei, afthetische Feinheiten, verspieltes Getue um spielerisch aufgefaßte Brobleme. Alles wird bekorative Stimmung, in der die Leidenschaft keinen Blat hat und durch Galanterie ersett wird. Die Masse schwelgt in Operetten, und Strauf hulbigt ihr mit seinem "Rosenkavalier" (1911). In ber im nächsten Sahre folgenden "Ariadne auf Raros" herrscht die völlige Thrannei bes l'art pour l'art, das mit lauter Rennerschaft, Kunstdunkel und erlesenen Ginzelheiten das Kunstwerk als Ganzes zerstört. Auch in der Form folgen beide Werte einem verftandesgemäß betonten Reitverlangen. Der "Rosentavalier" entspricht ber in bas faliche Schlagwort "zurud zu Mozart" gekleideten Forderung nach dem musikalischen Luftspiel; die "Ariadne" steigert den leichten Stil ins Kammermusikalische. Dann wird der Tiefstand erreicht, indem sich Strauß zum Sandlanger bes Mode gewordenen ruffischen Balletts macht in ber "Josephslegenbe" (1913). Für bas außere internationale Getue, das sich schon bei den vorangehenden Erst. aufführungen der Straufischen Werke entfaltet hatte, reicht der deutsche Boden nicht mehr aus: nur Baris konnte den entsprechenden Rahmen bieten.

Und dann kam der Krieg. Am 8. Februar 1915 hat Richard Strauß nach genau hundert Tagen seine "Alpensinsonie" vollendet. Auf das äußere

in Erscheinung-Treten bes Werkes hatte die schwer laftenbe Kriegszeit nicht einzuwirten bermocht. Auch bas muß erwähnt werben, benn auch barin zeigt sich Strauß als Spielball seiner Zeit. Reiner hat wie er für feine Runft fo alle Mittel ber Geschäftsreklame arbeiten laffen. Es fehlt ihm offenbar völlig jedes Gefühl der ethischen Berpflichtung an die Offentlichkeit, und in dieser tunfterzieherischen Sinsicht hat nichts so verberblich gewirkt, wie sein Beispiel. Immer ist alles aufgeboten worden, um die Erstaufführungen seiner Werke zu äußeren Sensationen zu machen. Die Dresdener Uraufführungen Richard Straußischer Werke waren auf bem Gebiete bes Theaterlebens die beredtesten Sittenbilder unserer Zeit. Sie waren teine örtlichen Ereignisse. Für ganz Deutschland und in steigenbem Maße auch für das Ausland waren fie zu Geschehnissen geworden, bei benen "man dabei gewesen sein muß". Sie waren genau das Gegenteil ber Stimmung von Bahreuth, wenigstens wie Wagner sie fich gebacht hatte. Statt der Sammlung — Zerstreuung; statt Vertiefung in ein als Lebenswert Erkanntes - ber sensationelle Kipel eines noch unbewerteten Neuen, bei dem man selber Urteilsmacher frielen konnte; statt des im Tempel der Runst sich versammelnden und vor der Heiligkeit des Kunstwerkes sich selbst vergessenden Boltes - eine "Gesellschaft", die sehen und gesehen sein will, eine Gesellschaft, die sich eigentlich selber genug ift und das Kunstwerk nur als ben "Clou" einer großen gesellschaftlichen Beranstaltung auffaßt. Darum war auch alles da, was gerade Mode und im Schwange war, und die Reitungen entsandten ihre "Gesellschaftereporter", auf daß ja fein Name ber auswärtigen Rritiker und Theaterunternehmer, ber Gesellschaftsmacher und Außerdem war zur Stelle die gesamte Salonaöten vergessen würde. beutsche Musikkritik. Die Postverwaltung richtete ein eigenes Telegraphenburo im Opernhaus selber ein, auf daß unmittelbar nach ber Aufführung bie tieffinnigen Urteile in alle Belt hinausgebrahtet werben konnten. Lange "Brivattelegramme unserer Spezialkorrespondenten", eingehende "Berichte unserer eigens entsandten Kritiker" ließ man es sich toften. Selbst bie hinterwäldlerischen Lokalblätter brachten ein eigenes, bar bezahltes Feuilleton. -

Nach ihrem inneren Gehalt ist die "Alpensinsonie" vielleicht Straußens gesundestes Werk. Es ist des Künstlers Dank an die Alpenwelt, die er doch als seinen Heimatboden betrachtet, auf dem er auch so ost als möglich weilt. Und dieses Erleben der Alpenwelt als eines gesundmachenden Bades für die im Tiesland des Alltags ermattete Seele ist von urdeutscher Art und geradezu ein Gemeinbesit unseres Bolkes. Zum erstenmal hat Richard Strauß in diesem Werke eine "Joee" gesunden, die dem Bolk als Gesamtheit entspricht. Daß ihm das Transzendentale sehlt, daß er den letzten Ausschwung nicht sinder und sein Werk wieder in die "Nacht" zurüdmündet, aus der es emporgestiegen ist, liegt gewiß vor allem an der Schwäche von Richard

Strauß selbst, der ja auch in "Heldenleben" und "Tod und Berklärung" nur ein versagendes Ende gesunden hat. Es ist aber darüber hinaus das Schwächeeingeständnis des Materialismus überhaupt, denn in der materiellen Welt ist der Ausschwung zur Freiheit über alle Fesseln der Materie hinaus nicht möglich. Aber innerhalb dieser Grenzen hat auch hier der große Zeitgeist von 1914 Strauß erfüllt und ihm ein troß des ungeheuren Ausgedots an äußeren Mitteln im Grunde volkstümliches Werk abgewonnen.

Auf die weitere Entwicklung von Richard Strauß habe ich daraus keinen Schluß ziehen wollen. Es war vielleicht Absicht, wenn er bei der Uraufführung bem neuen Berte "Till Gulenspiegels luftige Streiche" jum Beleite aab. Das ist doch sein persönlichstes Werk. Strauf war Till Eulenspiegel. Er suchte barin vielleicht seine Rettung, auch gegen die ihm zujubelnde "Gesellschaft", über beren innersten Unwert und fünstlerische Treulosigkeit er sich, wie gelegentliche Aussprüche zeigen, wohl nicht im Unklaren ift. Da mochte es ihm eine Wonne sein, diese auf ihre kunftlerische Kultur eingebildete Gesellschaft an der Rase herumzuführen und ihr die mit Rakophonie und musikalischer Gelahrtheit gepflasterte Pritsche um die sich entzudt redenden Ohren zu schlagen. Er blieb Till Gulenspiegel auch dann. als er von der Not des Menschen um das heilige Feuer der Kunft redete. so daß er selber statt einer reinigenden Lohe nur ein schwälendes und flackerndes Rlämmchen entzündete ("Keuersnot"). Der Eulensviegel spufte durchs "Beldenleben", und wir setten gerade auf den Gulenspiegel unfere Soffnung, als wir Strauß sich in die von seinem Textdichter Hofmannsthal statt in Burpur in Blutrunftigkeit getauchten Gewänder des Atridenhauses hüllen saben. Aber dann tam der "Rosenkavalier". War da nicht Till Gulenspiegel ein Clown geworden? War er da noch Lustigmacher aus Überlegenheit, und nicht aus Abhängigkeit? Es war bann ein kläglicher Gulenspiegel. ber sich vom Regiekunstler Reinhardt bor ben Bagen spannen ließ und, gang wie es die Beitsche bes Lenkers wollte, die von seiner schönsten Musik geweckte ernste Stimmung durch äußerliche Späße zerriß ("Ariadne auf Nago3"). Und bann gar die "Josephstegende" und zulett "Die Frau ohne Schatten". Die Oper, zu der Hugo von Hofmannsthal die Dichtung geschrieben hat, kam, durch die gefügige Presse bald laut, bald leise eingeführt, am 10. Oktober 1919 in Wien zur ersten Wiebergabe und fand auch ihren Weg ins Deutsche Reich. Im Grunde genommen aber nur, um gar bald zu enttäuschen. Hätten Strauß bei ber Lekture ber Dichtung kritische Skrupel und Ameifel geplagt, er murbe wohl seine Feder nicht zur Komposition bes Werkes in Bewegung gesett haben. Aber Strauf war offenbar bom ersten Augenblicke an dem Sensationellen, Noch-nie-dagewesenen verfallen, bas dieser Dichtung in reichem Mage eignet. Es ist in dieser Beziehung überaus bezeichnend, daß die frühesten Nachrichten, die über Straußens

neues Opernwerk in die Öffentlichkeit drangen, in eindringlichen Werbeworten von dem mystischen Wunderchore ungeborener Kinder sprachen. Un diesen Haken wurde das Interesse der "Gesellschaft" geknüpft . . .

Es gibt nichts Gefährlicheres und für den Künstler Unheilvolleres, als der Unernst. Ohne Ethos gibt es keine große Kunst. Das Lachen ist eine heilig-ernste Sache, und die wahre Kunstsröhlichkeit braucht den ganzen Menschen im Künstler. Das beweisen alle Großen der Weltkunstgeschichte, beweist bei den Musikern nicht nur der in Hans Sachlischer Güte und Überlegenheit klug verzichtende Wagner, der als dionysischer Dithyrambiker zur Freude sich durchkämpsende Beethoven, sondern auch der Licht- und Liebesgenius Mozart. Der Künstler spielt nicht ungestraft mit sich und der Welt. Die Farce kann nicht mehr sein als Augenblickslaune und die Jronie zerstrift den Froniker selbst, wenn sie zum dauernden Zustand wird.

Künstlertum muß Menschentum sein, sonst ist es nichts. "Und ob er mit Engelszungen redete und hätte der Liebe nicht, so wäre er ein tönend Erz oder eine klingende Schelle." Richard Strauß hat diese Liebe nicht. Der Inhalt seines Schaffens war — und darin ist er ein echtes Glied seiner Zeitgesellschaft — immer Selbstsucht, niemals die Liebe zu den andern. Das gilt selbst für "Tod und Berklärung" und "Seldenleben". Deshald ist dieses "Heldentum" Anklage und Tod, und nicht Sieg der Krast und der Freude. Aus diesem Mangel an Liebe trägt es so ungeheuer schwer an allen Widersachen, hat es gegen die Andersdenkenden und sühlenden nur die hochmütige Berachtung oder die Schwäche der Flucht, es sei denn, daß das Schalksnarrentum der Eulenspiegelei eine immer nur Augenblicke reichende Erlösung bringt.

Schien es mir geboten, die Gelegenheit wahrzunehmen, in der Charakteristik des Künstlertums eines Richard Strauß gleichzeitig den Kunstgeist der ihn tragenden Zeit zu umschreiben, so stellt die Musikgeschichte die Aufgabe, die musikalische Sinstellung dieses Künstlers zu versuchen. Auch hier wird es gut sein, die Linien etwas weiter zu ziehen; denn es ist anzunehmen, daß die Musik eines Musikers, dessen Menschentum in so hohem Maße die "Reizsamkeit" durch die Außenwelt zeigt, uns am ehesten in die Ausdruckswelt des musikalischen Impressionismus einführen wird.

Noch bis zur "Clektra" wurde Richard Strauß' Musik als häßliche Lärmmacherei bekämpst. Da hat sich schon viel geändert. Es gibt keine Kunst, bei der man sich so sehr an die Erscheinungssormen erst gewöhnen muß, aber auch so leicht gewöhnen kann, wie gerade die Musik. Die Geschichte des menschlichen Hörens zeigt eine ganz erstaunliche Entwicklung der Empsindung von schon und unschön. Bom Entzüden über reine Quintengange

bei Hucbald bis zum unerbittlichen Verpönen derselben in der klassischen Theorie; vom entsetzen Abscheu über alle Chromatik gegenüber den früheren Madrigalisten bis zur rassinierten Steigerung derselben durch Gegenschrungen in den Stimmen, wie wir sie jetzt in der gesamten Musik haben: es ist immer wieder dasselbe Bild, daß das eine Geschlecht als häßlich verschreit, was dem nächsten einen Ohrenschmaus bereitet. Unsere Art zu hören ist in der Tat in stetem Wandel begriffen. Vielleicht war dieser Wandlungsprozeß nie so schnell und verwickelt, wie gerade jetzt. Ist noch in den achtziger Jahren die musikalische Kritik über Wagners Werke mit dem Bannsluch des Ohrenschinders hergefallen, so rühmen heute eigentlich alle die wunderbare sinnliche Schönheit der Musik Wagners, und sie wird gerade in dieser Hinslicht der modernsten Musik entgegengesetzt.

Aber wir beobachten boch noch andere Ginflusse. Die Entwicklung ber modernen polyphonen Schreibweise jum Mittel bes gedanklichen Ausdrucks in der Musik hat wohl am meisten bazu beigetragen, daß wir oft dort von Tonhäglichkeit nichts mehr empfinden, wo man früher entsett aufgeschrien hatte. Wir stehen offenbar in einer Beit, in ber bas Unboren ber Musik nach ihren senkrechten Berhältnissen wieder einem solchen nach ihrer horizontalen Entwicklung Plat macht ober doch das lettere daneben bulbet. Die ganze mittelalterliche Bolyphonie verlangte diese Hörweise nach dem horizontalen Fortschreiten, weil die ganze Anlage der Komposition barauf beruhte, wie verschiedene musikalische Linien (Stimmen) um eine vorher sestgelegte Sauptlinie herumgeführt und neben ihr dem gleichen Endziele zugeführt wurden. Erst mit dem nachherigen monodischen Stil, ber grundsätlich die harmonische Stärkung und Ausschmüdung einer einstimmigen Melodie brachte, wurde unser Gehor auf die vertikale Aufnahme bes Tones eingestimmt. Die Entwidlung ber sinfonischen Dichtung aber, bie ben ihr gesetten gebanklichen Gehalt burch bas Zusammenspiel von Motiven auszudruden strebt, beren geistige Bedeutung bon Anfang an festgelegt ift, bringt nun naturgemäß wieder eine Betrachtung mit sich. bei der man die Entwicklung dieser Motivlinien verfolgt. Saben wir hier eine durchaus gedankenhafte Kontrapunttik, fo feben wir icon wieder bei Max Reger, wie die auf diese Beise entwidelte Schreibweise nun ihrerseits zum rein formalen Zwed werben kann. Das "alles fließt", bas einem griechischen Philosophen vor zweieinhalbtausend Jahren bie Lösung bes Welträtsels bot, gilt in uneingeschränktem Maße jedenfalls für die Welt des Musikalischen. Das ist nicht verwunderlich, da die Musik mit einem unvergleichlich beweglichen und niemals auf einen bestimmten Punkt sestzulegenden Materiale arbeitet. Der Ton ist schier ohne allen materiellen Stoff; die Wirkungen, die der Ton auslöst, sind erft recht fluchtig, beweglich und in ihren letten Gründen nicht prufbar.

Eine zweite für Gestaltung und Aufnahme der Musik wichtige Ent-

wicklung geht mit der soeben geschilderten Hand in Hand. Bor etlichen Jahren saßte ein hervorragender französischer Musiker den Wesensunterschied zwischen deutscher und französischer Musik mir gegenüber in die Worte: "Die deutsche Musik ist Architektur, die französische Malcrei." Er meinte dabei wohl nur die Entwicklung etwa des 19. Jahrhunderts, und als ich ihn auf die klare Linienführung eines großen Teils der französischen Musik verwies, entgegnete er, das sei dann eben Zeichnung, aber nicht Architektur.

Wenn ich bedenke, daß sowohl Berlioz wie Richard Wagner nach ihrer eigenen Meinung wie auch für eine historische Untersuchung eine Entwidlung aus Beethoven darstellen, so muß ich dem zustimmen. Mit der Karbigkeit Richard Wagners ist es ähnlich wie mit der Böcklins. Sie ist von wunberbarer Schönheit und bilbet zweisellos ben letten höchsten Reiz bieser Runstwerke, aber sie ist nicht ihr Lebensclement. Die Werke bleiben auch ohne diese Farbigkeit bestehen. Grob ausgedrückt ersahren wir das, wenn wir die außerordentlich starke Wirkung Wagnerscher Werke im Rlabierauszug und die einfarbigen Wiedergaben nach Bodlinschen Gemälden solchen Nachbildungen französischer Malereien und den Klavierauszügen nach Berlioz gegenüberhalten. Berlioz, bessen höchster Reiz in ber Originalität seiner Farbigkeit beruht, wirkt im Klavierauszug erschredend eintonig und gleichmäßig. Nun, die neuere beutsche Musik hat sich in steigendem Mage in der Richtung einer solchen Farbigkeit entwidelt. Daß wir noch nicht am Ende dieser Entwidelung angelangt sind, ist um so weniger zweiselhaft, als die Verkundigung des Klangs als des Allheilmittels zur Hebung der Kunft allerlei junge Klangspekulanten, deren erfinderische Kraft sich eben nur hier, nicht aber in der Brägung neuer und entwidelungsfähiger Gebanken zeigt, in Bewegung gesetzt hat. Sie werben vorberhand schwerlich verstummen. Gleichwohl mehren sich aber die Ansichten dafür, daß die Einsicht in die Gefährlichkeit der Manalich-farbigen Sypertrophie unserer gegenwärtigen Musik in stetem Bachsen ist. Bare nur die Not ber Beit, die ja überall auf ökonomische Beschränkung brängt, hier die Lehrmeisterin, so konnte die Erscheinung vielleicht bedenklich stimmen. Das ist aber zum Glücke nicht ber Fall: sie erwuchs inneren, sachlich-kunstlerischen Erwägungen.

Ich möchte mich hier gern des Urteilens enthalten und die einsachen geschichtlichen Entwicklungsbarlegungen nicht unterbrechen. Aber es geht doch nicht an, da Ursachen und Wirkungen so eng ineinandergreisen. Ich kann nicht umhin, in dieser Steigerung zur Farbigkeit wenigstens dis jest eine Berarmung der deutschen Musik zu sehen. Ich gebe aber zu, daß man vielleicht sagen müßte, daß diese Steigerung zur Farbigkeit in engem Ausammenhang mit dem Nachlassen der deutschen musikalischen Kraft steht. Es wird niemand bestreiten, daß das musikalische thematische

Material der gesamten modernen Musik seit Wagner im allgemeinen sehr bürftig und wenig original ist. Von Liszt angefangen, gilt bas eigentlich für die ganze sinfonische Dichtung mit verschwindend wenig Ausnahmen. Brudner und Brahms steben auf ber anderen Scite in dem gewaltigen thematischen Reichtum, dagegen ift auch bei Berliog dieses thematische Material an dem unserer großen Musiker gemessen burftig und an sich bebeutungslos. Juhalt und Bedeutung und Schönheit erhält dieses ganze Material nur durch die Art der Behandlung, durch das Wie der Verarbeitung, b. h. man mußte wohl Bearbeitung sagen. Das ist der springende Bunkt. Es ist sicher nicht richtig, ben "Einfall" als entscheibenden Wertmesser an bas musikalische Werk anzulegen. Wir seben bei ben verschiedenen großen Meistern aus dem gleichen thematischen Material gang verschiedenartige Werke entstehen, und so wird man im Thema nicht viel mehr als Rohstoff erbliden können, ber erst burch bie Gestaltungekraft bes Runstlers Bedeutung gewinnt. Aber boch durch die innere Gestaltungsfraft, nicht durch die äußere Bearbeitungsfähigkeit. Und da liegt es doch nahe, daß aller große Gestaltungswille einen großen Stoff ergreift ober boch einen Stoff. ber die Reime zu großer Entwicklung in sich trägt. Das ist wenigstens deutsche Runftart gewesen. Bei ber Musit vollends ist es doch gang natürlich, baß eine starte "Joee" von vornherein auf diese ersten Auswirkungen des Schöpfungsprozesses Einfluß gewinnt. Unter Umständen kann bas zu einem mehr elementar-einfachen, als ausgesprochen "schönen" ober an sich bebeutenden Thema führen. Das Grundthema des "Rheingold"-Vorspiels ist ber einfache Afford und auch bas Hauptthema von Beethovens "Eroita" ist nicht viel mehr. Ich glaube in beiden Fällen liegt das notwendig barin, daß eine Entwicklung aus dem Reime vorgeführt wird. Infolgebessen wächst das anfangs so kleine ober nichts Besonderes sagende Thema sich immer gewaltiger und bedeutsamer aus. Die Gestaltung greift also bas Material selbst an und schafft ganz logisch mit der Größe der Idee eine Bereicherung auch bes Stofflichen, entwickelt geradezu baraus Musik. Das Wic liegt also im Ausbau dieses Stoffes, es ist eben in der Tat architettonisch. In der modernen Musik dagegen berührt dieses Wie nicht ben ursprünglichen Stoff, sondern tritt von außen an ihn heran, beleuchtet ihn von allen Seiten und verändert ihn durch Farbe.

Wir haben hier durchaus die parallele Erscheinung zur Entwicklung in der Malerei, wo auch die in ihrem Wesen französische Sehweise der Natur nach Deutschland übergegriffen hat, in der das Farbige der Erscheinung entscheidet und nicht der inhaltliche geistige oder seelische Wert des Motivs. Man denke daran, wie etwa Monet uns dasselbe an sich bebeutungslose Motiv in verschiedenen Beleuchtungsstadien vorführt. Die Licht und Farbenwerte in den verschiedenen Bildern sind es allein, die die Teilnahme des Künstlers verraten und die auch auf uns wirken sollen.

Nun aber ersteht hier die Tatsache, daß für die auf eine solche Sehweise eingestimmten Menschen aus dieser zunächst rein äußerlichen Sinnlichfeit seelische Stimmungswerte sich entwideln, daß also Licht und Karbe durch ihre Charakterisierungskräfte dem an sich bedeutungslosen Motiv grundverschiedene seelische Stimmungen einhauchen. Genau so ist es in der Musik. Die verschiedenen Farben der Instrumente sind nicht nur Farben, sondern auch Charatterisierungsmittel, und dasselbe Thema wirkt anders, wenn es von Bosaunen, anders wenn es von Holyblasern, anders wenn es von Beigen vorgetragen wird. Es ist nun nicht zu leugnen, daß biese bon außen herantretenden Charakterisierungsmittel um so stärker ihre Wirkung ausüben, je geringfügiger und weniger charakteristisch der ursbrüngliche Wert des eigentlichen Themas ist. Denn es ist klar, daß ein so stark im Helbenhaften stehendes Thema, wie etwa das Schwertmotiv im Nibelungenring, etwas von seiner Helbenhaftigkeit auch mahrt, wenn es statt von der Trompete von der Flote geblasen wurde. Wir haben dagegen bei dieser Art von Malerei erlebt, daß die betreffenden Maler geradezu von einer Feindschaft gegen das an sich bedeutende Motiv ergriffen wurden und mit Absicht nichtsfagende Borwürfe wählten, um lediglich durch das "Nur-Malerische" die Wirkung auszuüben.

Die impressionistische französische Malerei hat bei uns starke äußere Erfolge errungen, aber doch im wesentlichen artistische Erfolge. Es wagt barum niemand die Behauptung aufzustellen, daß dieser Impressionismus die uns Deutschen entsprechende Malerei sei; höchstens, daß man die Berechtigung solcher nationalen Bunsche gegenüber der Kunst bestritt. bererseits ist es Tatsache, daß auch für unser deutsches Empfinden viele Bilder vorhanden find, die uns tief ergreifen und voll befriedigen, tropbem sie impressionistisch gemalt sind. Davon abgesehen, zeigt uns die deutsche Malerei um die Mitte des 19. Jahrhunderts eine Entwicklung, die zweisellos eine Parallelerscheinung zu der gleichzeitigen in Frankreich ist, wo sie zum ausgesprochenen Smpressionismus führte. Es ist auch gang unbestreitbar, daß, wenn auch der Impressionismus durch die Ginstellung des französischen Beiftes zur Natur begunftigt worden ift, er doch erftens in der Sache begründet sein, zweitens durch die gesamte zeitliche Weltanichauung hervorgerufen werden kann. In der Sache begründet heißt: natürliches Ausbrucksmittel eines Stoffes. Der beutschen Einstellung bes Empfindens ist die technische Art des Kunstwerks völlig gleichgültig, es kommt lediglich barauf an, daß irgendein bestimmter Inhalt ben ihm gemäßen Ausbrud findet. Goethes "Erlkonig" ist im deutschen Geiste impressionistische Dichtung. Wir wissen, daß Goethe durch die phantastischen, bewegten Wiesennebel die Anregung zu seinem Gedichte erhielt. Liegt es im Wesen ber Dichtung, das Unbestimmte fagbar und begreifbar zu gestalten, so mare umgekehrt bei der Rudubersetung des Goetheschen Gedichtes ins Malerische

eine impressionistische Darftellung solchen Nebelwallens notwendig, nicht aber, wie es hundertfach versucht worden ift, das Berumschweben flar faßbarer Menschengestalten in grauen Schleiern. Die ganze germanische Mbthologie ist ein bichterisches Gestalten von Naturvorgängen, die mit den Sinnen ftart erlebt, aber nicht zum verstandestlaren Bewuftfein gekommen find. Es fehlt uns bezeichnenderweise bis beute der Maler der germanischen Mythologie. Bödlin, der die dafür eingestellte phantastische Kraft befak. wandte fich seiner gangen malerischen Gestaltungsweise gemäß bem Guben zu, wo das helle Licht und die klare Luft eine icharf umrissene Erfassung alles Begenständlichen erlauben. Also es gibt Stoffe genug, die für bildmäßige Darftellung nur burch ben Impressionismus auszudruden find. Und wie diesen Ampressionismus des Stoffes, gibt es auch einen der Reitftimmung, b. h. die Ginftellung bes Empfindens mahrend einer Beit begunftigt jene Entwicklung, weil sie uns bafür besonders empfänglich macht. So hat die naturwissenschaftliche Betrachtungsweise unserer Zeit unsere ganze Einstellung gegenüber ber Natur beeinfluft. Die Erscheinungen der Natur sind uns um ihrer selbst willen wertvoll geworden; fie weden an und für sich Teilnahme ohne jede Beziehung zum Menschlichen. Farbe und Licht ber Gegenstände, ihr Stehen in ber Luft wird für biese Betrachtungsweise Schönheit. Diese Gigenschaften aller Dinge auf der Welt werden für diese Ginstellung zur Ratur bereits ein Anhalt ber Belt, und er braucht nicht erst stofflich hineingetragen zu werben. Ich sehe in unserer neueren Malerei leiber nirgends biefen gang natürlichen, ohne frembe Beeinflussung gewachsenen deutschen Impressionismus, den die Frühkunft Menzels zeigt. Aber man muß sich gegenwärtig halten, daß ein solcher deutscher Impressionismus denkbar ift.

Dasfelbe gilt bom Impressionismus ber Musit, und ich habe die Berhältnisse für die Malerei nur so ausgiebig behandelt, um für das musikalische Gebiet, wo das Tatsächliche schwerer zu fassen ist, eher ein Berftandnis zu ermöglichen. Ich tann mich nun auch turz faffen. Die Farbigfeit liegt für die Musik im Rlang der Anstrumente. Denn dieser Instrumentalklang ist dasjenige, was die inneren Tonwerte verändert. Berbindung der Tone für sich, abgesehen von ihrer Farbigkeit, bilbet ein Charakterisierungsmittel ersten Ranges; es entspricht etwa ber Linienführung der Malerci oder der Zeichnung. Wir haben eine außerordentliche Masse von Musik, bei der die Klangfarbe lediglich Erhöhung der Schönheit, Berborhebung und Bereicherung ber Umriffe ift. Wie häufig find urfprunglich für Rlavier allein komponierte Stoffe nachher orchestriert worden? Überhaupt ist der Umfang der Musik außerordentlich groß, bei der die verschiedene Berwendung von Instrumenten nur der Erhöhung des Klangreizes bient. wie umgekehrt es bas Bestreben zahlreicher Romponisten war, aus bem Beiste der betreffenden Instrumente heraus zu komponieren, das heißt so zu schreiben, daß das Instrument seine Schönheitskräfte betätigen konnte.

Daneben hat man von Anfang an die Farbigkeit der Instrumente als Charakterisierungsmittel erkannt, sowohl in ber roberen Form ber Geräuschnachahmung, wie in der Ausnutzung des in der Tonfarbe liegenden Stimmungereizes. Gerade die beutsche Musik brachte bann mit Beethoven die vergeisligte Art dieser Ausnutzung der Mangfarbe, indem der Wandel des Mangbildes als geistiges und seelisches Ausdrucksmittel benutt wurde, so daß hier dann der gleiche stoffliche Inhalt durch verschiedene Farbigkeit und Beleuchtung einer anderen Stimmung dient. Man erkennt hier ben Bendepunkt, an dem das Instrument seine individuelle Geltung einbust und nur eine Farbe mehr ist auf der Palette des Sinfonikers, der diese Farbe nach Belieben mischt, um das seinem Geiste vorschwebende Rlangbild zu erreichen. Es kommt nun gang auf die Ginstellung dieses Romponisten an, ob ihm diese Farbigkeit nur Charakterisierung ist, das heißt Mittel zum Ausdrud eines feelischen Inhalts, oder ob fie Selbstawed wird und schließlich zu einer Art von Bointillismus führt. An diesem letteren Ende kommt es bann bahin, daß ber Komponist uns fagt, er habe formale Musik geschrieben, bie aus und in sich selbst verständlich sei und nicht an ein Programm anknupfe, tropdem die betreffenden Romponisten offensichtlich aus der sinfonischen Dichtung hergekommen sind. Man benke an manche Sinfonieteile Mahlers. Daneben haben wir in Deutschland den reinen Linienkünstler Max Reger und in Frankreich Claude Debussh, bessen Stimmungsbilder burchaus als Farbenimpressionen wirken. Ich tann mir vorstellen, daß auf diese Beise wieder so etwas wie absolute Musik entsteht. Die Definition berselben wurde dann nicht wie bei Sanslid heißen: "Zönend bewegte Form", sondern "tonend bewegte Farbe". Richt der Rhythmus wäre hier das gestaltende Prinzip einer solchen formalen Musik, sondern die Rlangfarbe. Da fast alle menschliche Runftentwicklung in wellenformiger Bewegung sich borgeschoben hat, ist es ja leicht möglich, daß auf ein Jahrhundert, für das die Musik Ausdruck eines seelischen Erlebens bedeutete, wieder eines kommt, bas Musik macht um der Musik willen. Es brauchte dann in der Tat bloß bie Umstimmung aus ber architektonischen Anschauung bes musikalischen Baues in die malerische zu treten, genau so wie auf dem Gebiet der Malerci an die Stelle der Romposition durch Linienführung die räumliche Bliederung und Beherrschung durch Farbigkeit getreten ist.

Doch die Möglichkeiten in der Kunstentwicklung sind ja immer unzählig gewesen, aber auch immer unberechenbar. Jedenfalls müßte man das eigentlich geniale Schaffen bei dieser Berechnung ausschalten, wobei dann wieder zu berücksichtigen bliebe, daß ein auftretendes Genie auch die Allgemeinheit aus diesem vorher zu berechnenden, in der Sache selbst liegenden Entwicklungsgange herauszureißen pflegt.

Als historische Entwicklung ist festzuhalten, daß die Ausnutung der Farbigkeit ber Instrumente ursprünglich eingegeben war bom Streben nach Ausbruck eines feelischen Inhalts. Dieses Streben nach Ausbruck machte die Entdeckung immer neuer Ausdrucksmittel notwendig. So kann man das Berhältnis bis Beethoven auffassen. Für die weitere Entwicklung war entscheidend, inwieweit das Auszudrückende wirklich musikalisch war. Re mehr die Aukenwelt, überhaupt bas nicht rein Seelische für diesen Inhalt bedeutsam wurde, um so mehr mußte die Farbigkeit der Anstrumente zur Beranichaulichung Diefer äußeren Dinge bienen, zu einer Charakterisierung von außen her, also im Grunde zu etwas Unmusikalischem ober doch nicht eigentlich Musikalischem. Man kann hier Beethovens Bastoralfinfonie auf die Scheide der Entwicklung setzen. "Mehr Ausdruck als Malerei", sagte er. Und in der Tat, das eigentlich Malerische des Landlebens lieat nur in kleinen aufgesetzen Lichtern. Lifzt wollte ichon "Ce qu'on entend sur la montagne", also was man auf ben Bergen hort, mitteilen, und nicht so eigentlich die Empfindungen, die bas Gehörte Bielleicht hatte Lifzt über seine Bartitur noch schreiben durfen: "Ebensoviel Ausdruck als Malerei." Die Weiterentwicklung ber sinfonischen Dichtung hat uns dann in steigendem Maße immer mehr Malerei als Ausdruck gebracht. Malerei nun auch im weiteren Sinne gefaßt als besonders charakteristische Hervorhebung äußerer Erscheinungen. Man sieht ein, daß hier zunächst eine Richtung vorliegt, die vor allem zu einer Schönheitsausnutung der Mangwirkung gelangen mußte.

Eine zweite Richtung mußte mehr zu einer geistigen, das heißt verstandes mäßigen Verwendung dieses Charakterisierungsmittels führen. Aus dem sinsonischen Dichten ist ja vielsach ein sinsonisches Nachdichten geworden, das heißt ein bereits in einer anderen Kunst gestalteter Inhalt wurde nun auch musikalisch ausgedrückt. Damit war das ureigenste Gebiet des Musikalischen verlassen. Mit dieser Art der Verwendung der Klangsarbe zur Charakterisierung verbindet sich dann zene Ausnutzung des musikalischen Tonmaterials, die ich oben als verstandesmäßige Kontrapunktik bezeichnete.

Bier fteht Richard Straug.

Gerade weil Strauß eine so stark musikalische Natur ist, gerade weil er die sinnliche Schönheit der Farbigkeit des Tones in so hohem Maße auszunutzen wußte, ist seine Entwicklung so außerordentlich bedeutsam. Diese Entwicklung ist eine sehr weite und zeigt am Beginn Richard Strauß als absoluten Musiker im Sinne der alten Schule, als formalen Musiker. Auch das ist wichtig. Bei Beethoven kündigt sich in den Frühwerken der Ausdruckskünstler viel stärker an, als bei Richard Strauß, was um so mehr ins Gewicht fällt, als Beethoven aus dem sormalen Beitalter herausgewachsen war, Strauß seine Bildung bereits im München Wagners erhalten hat. Er wurde dann der neudeutschen Richtung gewonnen durch Alexander

Kitter. In den Werken können wir den Weg zu Liszt (Macbeth, Don Juan) und Wagner (Guntram) verfolgen. Der Weg geht weiter und sührt den Sinsoniker zu "Tod und Verklärung". Das ist eine Höhe, und auf ihr konnte man die Erlösung der sinsonischen Dichtung von dem Fluche der sinsonischen Nachdichtung eines vorher außermusikalisch Gestalteten (ob Gedicht, Sage, Bild, ist gleichgültig) erwarten. Strauß hat diese Erwartung nicht erfüllt, und ich bin heute leider der Überzeugung, daß er diese Ausgabe zu lösen außerstande ist, weil er vom äußeren Erleben bestimmt ist und nicht vom inneren. Das gilt sur seine menschliche Einstellung zur Kunst überhaupt und beeinflußt dann auch in steigendem Maße die Art seiner musikalischen Arbeit.

"Tod und Berklärung" bedeutete an der gewohnten Art der sinsonischen Dichtung gemessen eine Bertiefung bes Inhalts ins Typische, außerbem das persönliche Erlebenkönnen. Selbst Liszts "Tasso" zeigt bei gleichem Inhalt das Anklammern an den Einzelfall. Aber was wir bei vielen Schriftstellern erfahren haben, zeigte sich auch bei Richard Strauß: nur dieses eine Problem des Kunstlers, der nach Verkanntheit im Leben, nach äußerer Drangsal durch den Tod zur Verklärung kommt, lag im Bereich der kunftlerischen Erlebensfähigkeit und damit auch der perfönlichen Gestaltungskraft des Komponisten. Was er seither brachte, war darum Wiederholung des Problems; aber sehr bezeichnend entweder mit Hervorkehrung einer einzelnen Seite (Till Eulenspiegel) ober gebankenhafte Abanderung (Helbenleben). Außerdem gab der Komponist nochmals in der Weise der sonstigen sinsonischen Dichtung die musikalische Mustration einer Gestalt der Weltliteratur, wobei allerdings zu bemerken ist, daß auch "Don Quijote" den Rampf des Phantasiemenschen gegen die Wirklichkeit zeigt. "Also sprach Barathustra" ist bann bie Berkundigung bessen, was Strauf aus Nietiche für sich gewonnen. Die "Symphonia domestica" ist Darstellung bes äußeren Lebensdaseins ihres Schöpfers ober, wenn man so will, "ein Tag aus dem Helbenleben", und auch die "Apenfinfonie" läßt sich fo bezeichnen.

Es ist die Überlegenheit der sinsonischen Dichtungen von Richard Strauß innerhalb der zeitgenössischen, daß er sast immer nur von sich spricht; im "Till Eulenspiegel" am wenigsten anspruchsvoll und darum am sympathischsten. Hier ergab sich auch ungezwungen ein wenig von Gedankenhaftigkeit belastetes Arbeiten. Es ist die Schwäche der Werke von Richard Strauß, daß das Erleben ihres Schöpfers nicht groß, dei aller Betonung des Heldentums eben nicht heldenhaft ist.

Was von Strauß nicht als innerstes Erleben aus urmusikalischem Gefühl geboren werden kann, wie von Beethoven die "Eroica", muß gedanklich erschlossen und nach den äußeren Betätigungssormen abgeschildert werden. Strauß vermittelt uns also nicht das, wozu nach Schopenhauer die Musik allein imstande wäre, die Joee Heldentum, sondern ein 8t. M. II. Abbild dieser Joee, d. i. das Leben eines Helden. Aber auch hier dringen wir nicht ins Wesen des Helden ein, worauf es doch ankäme, sondern wir ersahren, wie es dem Helden ergeht. Man sieht, Strauß hat seinen Sehpunkt nicht im Helden selbst, sondern außerhalb, so daß ihm das äußere Drumherum, das Gehaben der andern ebenso wichtig wird. Er lebt uns also auch nicht Heldentum vor, wie es Beethoven tut, so daß wir, wenn wir uns zum Mitsebenkönnen mit Beethoven ausschwingen, selber heldenhaft werden. Strauß schildert uns nur ein Schickal, was jeder Beobachter kann. Der Wert der Schilderung beruht dann lediglich in ihrer Anschaulichkeit und in der Fülle des untergebrachten Inhalts.

In dieser Schilderung alles Außeren ist Strauß Meister. In der Hinsicht hat man ihm gegenüber das Gefühl, daß er alles kann, was er will. Er steht in der Behandlung des Orchesters auf einer Stufe des Könnens, die in unserer deutschen Kunst nur von Bach und Mozart erstiegen worden ift. Selbst bei jenen seiner dramatischen Werke, gegen die sich meine ganze Natur auflehnt, bin ich, zumal bei öfterem Hören, dem Zauber dieses Orchesters erlegen. Wohl ist die orchestrale Technik überhaupt die Stärke der modernen Musik. Aber was auch sonst auf diesem Gebiet geleistet worden ift, mit der Art, wie Richard Strauß auf diesem hundertteiligen Instrumente spielt, ist nichts zu vergleichen. Wenn man ben aufgebotenen Apparat seiner Partituren sieht — in der "Alpensinfonie" werden hundertundfünf Stimmen geforbert -, ist man geradezu entsett. Hört man nachher bas Orchester klingen, so ist alles in so selbstverständlichem Flusse, daß man der Wonne teilhaftig wird, in der dieser Spieler sein ihm zu Gebote stehendes Instrument meistert. Ob nicht am Ende diese Spiellust die eigentliche Seele der Straußischen Kunst ist, die dann in die Nachbarschaft der Musitantenkunft vieler alter Fugenmeister rudte?! Der geistige Gehalt erschiene bann geradezu als hindernis für ein unbefangenes Genießen.

Dagegen steht die Kraft des Thematischen bezeichnenderweise weit zurück. Oft ist es von erschreckender Trivialität, wenn es der glänzenden Umhüllung entkleidet wird. So wirken z. B. die doch ungemein wichtigen Jochanaanthemen in der "Salome" wie abgestandene Liedertaselmusik. Noch tieser stehen die oft unsasbaren Banalitäten der "Frau ohne Schatten". Auch in Straußens Klavierliedern, die ja naturgemäß der vielfältigen Färdung entbehren müssen, ist die Thematik nur selten wirklich originell; sast immer spürt man die Sinwirkung eines sonst bereits erprobten melodischen Kerns. Hier gemahnt er mich an einen sehr geschickten Kadierer, der durch die Tonwerte der gegeneinander gestellten Flächen trot der Beschränkung auf Schwarz und Weiß die Wirkung letzterdings malerischen Sindrücken zu danken hat.

Aus dieser Beranlagung ergibt sich von selbst, daß Richard Strauß dem gedanklichen Gehalt seiner Werke nicht dadurch beikommen konnte,

daß er das Wesentliche des Inhalts in ein großes bedeutsames Thema zusammenfaßte. So wie es etwa Brahms tut, ber bann mit ber Entwicklung ber musikalischen Möglichkeiten dieses Themas auch seinen geistigen Gehalt barlegt. Strauß mählte genau ben entgegengesetten Weg. Er entwickelt nicht aus einer Einheit die Bielheit, sondern versucht eine Fulle bon gunächst selbständigen Einzelheiten zu dieser Einheit zusammenzuzwingen. Da er niemals zum Kern bes Problems, nicht zur "Joee" burchzubringen ftrebt, sondern sich mit einem Abbild dieser Ibee begnügt, hat er sein Biel in dieser Beschränkung erreicht. Das Mittel dazu ward ihm eine borber ungeahnte Polyphonie der Schreibweise. Dieses ursprünglich rein formale Spiel ber Musit ift bon ihm zum Ausbrucksmittel bes geistigen Inhalts umgestaltet worden. Die leitmotivische Arbeit Richard Bagners ist der Urgrund, aus dem diese Richtung hervorgegangen ist. Wenn Themen mit einer bestimmten Bebeutung festgelegt werben, so werden fie zu Begriffen, burch beren wechselndes Zusammenstellen ein Inhalt ausgebrückt werben kann. Da ist ein Helbenthema (A), ein Thema ber philisterhaften Widersacher (B), ein Thema des Kampfes (C), der Liebe (D), des Schaffens (E), bes Bergehens (F). Bringe ich A und B zusammen, so entsteht C. A schwelgt glücklich in D, daraus erblüht E; da drängt sich B ein und es entsteht erneut C, jest vielleicht begleitet von D, das sich A zur Seite stellt. Umgedeutet würde dieser thematische Inhalt etwa lauten: Der Held trifft mit dem Philistertum zusammen und es entsteht Kampf; er endigt für den Helben siegreich, wofür ja noch ein Thema mehr eingestellt werden kann. In sein Leben tritt nun die Liebe. Daraus erblüht ihm höchste Schaffenskraft, in der er gestört wird durch das erneute Eindringen der Widersacher, gegen die er sich wieder zum Kampse wappnen muß, wobei ihm die Liebe eine treue Begleiterin ift. Das Spiel kann sich, wie man sieht, in mannigsachster Weise weiterziehen. Für Strauß' Natur ist es bezeichnend, daß auch sein "Heldenleben" nicht mit der Freudigkeit des Sieges, für die uns schon genügte, wenn der Held sich überhaupt um das Gekläffe nicht mehr kummern wurde, sondern mit dem Tode des Helden endigt. Auch in diese Sterbefgene, die bon ber Teilnahme ber Liebe und bem Bewußtsein, ein schafsendreiches Leben hinter sich zu haben, erleuchtet wird, klingt noch das Grollen der Keinde.

Ich möchte nicht so weit gehen, zu behaupten, daß auf diese Weise bedeutsame musikalische Werke, die auch auf weitere Kreise dauernde Wirkung auszuüben vermögen, nicht entstehen können, wohl aber kann man sest behaupten, daß hier die Wusik nicht etwas ihr allein Eigenes gestaltet; daß das, was sie hier mit den ihr doch ganz allein eigentümlichen Mitteln erreicht, sich ebenso stark mit denen einer anderen Kunst ausdrücken läßt. Und für die höchsten Höhen der Kunstübung ist das eben nicht ausreichend.

Dieselbe Art bes Schaffens hat Strauß nun naturgemäß auch auf

seine Obern angewendet. Bezeichnenderweise liegt eine lange Baufe zwischen seinem noch ganz im Banne von Richard Wagners "Tristan" stehenden "Guntram" (1894) und den jett allein im Spielplan lebenden Werken "Feuersnot", "Salome", "Elektra", "Rosenkavalier", "Ariadne auf Nagod" und "Frau ohne Schatten". Die sinfonischen Dichtungen seit "Till Gulenspiegel" liegen bazwischen. Die übrigens nur ganz selten gegebene "Feuersnot" (1901), die auf das "Helbenleben" folgte, zeigt dieselbe Art der gedanklichen Musikarbeit. Die polyphone Schreibweise sollte ihm hier eine neue Bereicherung der Ausdrucksmittel des Musikbramas bringen. Er wurde dahin geführt durch eine im innersten Wesen unmusikalische Ginstellung seines ganzen Empfindens zu dem Stoffe, durch die Fronie. Sie kann ja niemals im Wesen der Dinge beruhen, sondern in der Art, wie man sie ansieht, wird also von außen ber in eine Sache hineingetragen, während im umgekehrten Falle von innen heraus Komik ober Humor entstehen muß. Strauß erreichte hier sein Ziel, indem er eine Art geistiger Kontrapunktik zwischen Orchester und Gesangstimmen herstellte, so daß aus dem Widerspruch der beiden sich die Pronie ergab. Etwa in der Art, daß zur Beteuerung großer Gefühle beim Darsteller das Orchester gemeine ober triviale Motive verarbeitete.

Der nächste Fortschritt foll bann "Salome" (1906) sein. Der Fortschritt soll barin liegen, daß für Strauß bas überlieferte Berhältnis von Buhne und Orchester aufgehoben ist, indem dieses Orchester neben Dichtung und Gesang und Darstellung als selbständiger Faktor hinzutritt, um einen außerhalb bes Ganzen stehenden Inhalt auszudrücken. Man konnte es also bahin ausbrüden: Es kommt bem Komponisten barauf an, ben Borwurf "Salome" zu gestalten. Als Mittel zum künstlerischen Ausdruck wählt er die sinfonische Dichtung, bei ber bas Orchester bereichert ift burch fingende Menschen. Diese Sanger oben find weiter nichts als Instrumente im großen Orchester. Sie verkunden da gewissermaßen durch Wort und Spiel das Programm bieser sinfonischen Dichtung, und der Bühnenrahmen mit seiner Szenerie bringt die richtige Einstimmung des ganzen Empfindens, so etwa wie Händel, als er von der dramatischen Darstellung ber Oratorien abgekommen war, noch eine bem Stoffe entsprechenbe Szenerie aufbauen ließ, in ber bie Sanger in entsprechenden Rostumen Aufstellung nahmen. So monströß dieser Gedanke im ersten Augenblick erscheinen mag, so ist boch nicht einzusehen, weshalb nicht schließlich auf diese Weise durch die ungeheure, zusammenzwingende Kraft einer kunftlerischen Bersönlichkeit ein einheitliches Kunstwerk entstehen könnte. Aber bei Strauß klafft ber Wiberspruch von vornherein barin, daß er hinging und ein bereits in sich fertiges Drama in Musik setzte. Es fehlt die Ursprunglichkeit im Berhältnis zum Stoff, die allein in den händen eines meinetwegen sämtliche kunstlerische Techniken aufbietenden Runftlers die Mögsichkeit einer durchaus perfönlichen Gestaltung gegeben hatte. Ohne dieses persönliche Verhältnis zum Stoff entsteht aber nur eine Addition von Kunstmitteln und nie das Produkt aus einem Zusammen- und Ineinanderwirken derselben. Man kann bei alledem nur sagen, daß Richard Strauß diesen Salome-Stoff genau so von außen her gestaltet hat, wie etwa den "Don Duijote" oder seine gedankenhast entstandene Vorstellung eines "Heldenledens". Nur daß er bei der "Salome" nicht so selbständig vorgehen kann, weil er durch das bereits vorhandene Drama in der musikalischen Fortführung gedunden ist. Er kann hier hineindringen die Schilderung des Milieus, der Stimmung, aus der heraus diese ganzen Ereignisse wachsen. Dann charakterisiert er alle diese Stimmungen, die sich bereits in den Worten der Dichtung äußern, auch noch mit den Mitteln der Musik. Ein eigentlich ausgesprochen Musikalisches tritt hierbei nicht zutage, wie denn auch der allgemeine Eindruck der war, daß das Wildesche Drama für sich allein dieselbe Wirkung besitzt, wie in der Verbindung mit der Straußschen Musik.

In stillstischer hinsicht die gerade Fortsetzung und Steigerung ber "Salome" ift "Elektra", die Bertonung bes von Hugo von Hofmannsthal ins Perverse abgewandelten gewaltigsten Stoffes der antiken Tragödie. Richard Strauß hat sich über die Art der Bertonung also ausgesprochen: "Mes, was Musik ersorbert, muß sinfonisch gestaltet, also polyphon gearbeitet werben, so zwar, daß auch die Singstimme auf der Buhne als ein integrierender Bestandteil bes vielstimmigen Sapes betrachtet wird. Wenn aber ein Teil der Dichtung in Frage kommt, der dem Hörer einen bestimmten Borgang sofort verständlich machen soll, bann muß man unbedingt homophon sein." Danach unterscheibet Strauf in seinen Dramen Stellen, die Musik erfordern, und solche, die sie eigentlich verbieten. Er komponiert die letteren aber tropbem (aus äußerlich-ftilistischen Grunden wohl); nur tomponiert er biefe homophon, im Gegenfat zu jenen andern, die sinfonisch zu halten sind. Runächst ist also für Strauß sinfonisch = polyphon. Zweitens verrät sich hier, daß er seine Stoffe nicht musikbramatisch auffaßt; benn bann mußte er fie schon beshalb fallen lassen, weil Borgange ber Dichtung, die sofort verständlich werden sollen, seine Art ber Bertonung nicht vertragen. Wir haben also auch hier eine verkappte "finfonische Dichtung" (feiner Art) mehr. Wie dort aus dem eigenen Leben oder dem programmatischen Borwurf, gewinnt hier der Romponist die hundert musikalischen Impressionen aus dem Geschehen und den Charafteren des Dramas. Zum Schluß strebt er bann nach ber sinsonischen Ginheit. In "Glektra" ist bas ber Tang ber Helbin. Aber die ftlavische Treue gegenüber der Dichtung hindert ihn an biefer vollen sinfonischen Entfaltung, wie sie ihn zuvor zu einer schlimmen Außerlichkeit zwang. Denn Strauß schöpft nicht aus der "Dichtung" Elektra, nicht aus dem Grundgehalt, sondern aus der Wortfassung Hofmannsthals. Wie ein Bamphr — man gerät unwillkürlich in die blutrünstigen Borstellungen der Dichtung hinein — saugt er aus jedem Worte das Lebensblut für seine Musik. Wohlberstanden: aus jedem einzelnen Worte. Wie widerwillig karikierende Melodramatiker klebt Strauß an jedem Worte, das er nach seiner Bedeutung malt. Da wird bildhaft von Schmeißsliegen geredet — slugs schwirrt das ekle Gezücht um uns. Chrysothemis versichert, sie möchte in kalten Sturmnächten ein Kind an ihrem Fleische wärmen — sosort jagt der Sturm durchs Orchester. Leider sehlt das wimmernde Kind usw. Dagegen helsen nicht einzelne wunderschöne Stellen, denn es bleiben eben "Stellen", Einzelheiten, wo erst ein Ganzes das Musikdrama schafft und erst recht die Sinsonie.

Ber in Richard Strauß ben Vertreter bes geistigen Impressionismus fah, tonnte burch die Stoffwahl im "Rofenkavalier" (1911) nicht überrafcht werben, hochstens burch bie Art, wie sich ber Sinfoniter hier gur Rummernoper, um nicht zu sagen zur Operette, bekannte. Das war bie Folge des Textbuches, das den Musiker an der Entfaltung seiner besten Rraft behinderte. Nur ein Asthet wie Hofmannsthal, der das Drumherum bes Lebens für das Leben selber halt, konnte diese Nichtigkeit an Geift, Empfinden, Erleben und Geschen zu einem stundenlang dauernden Dreiakter außeinanderzerren. Ihn reizte es, ein Zeitbild ber galanten Rokokoperiode zu geben mit den leicht geschlossenen und gelösten "Liaisons" alternber Standesdamen mit taum bem Anabenalter entwachsenen Ravalieren; mit der gesellschaftlichen Spielerei des mit Akovenluft parfümierten "Lever" ber großen Belt, ber übertriebenen Bornehmtuerei ber reichen Emporkömmlinge, bem widerwärtigen Diensteifer bes gelbgierigen Bobels, mit ber durch die äußerliche Etikette nur schwach verhüllten Brutalität aller Inftinkte. Das Ganze ist burchschwängert mit Erotik, in beren Stidluft auch echte Liebe nur als vergeilte Sentimentalität wirkt. Man kann sich vorstellen, daß bei einer solchen im Grunde epischen, ja feuilletonistischwissenschaftlichen Behandlung das eigentlich Musikalische eines Stoffes sich völlig zerkrümeln muß und gunftigstenfalls in lyrische Stimmungsbilber retten kann, die mit bem Wesentlichen bes Dramas nichts zu tun haben und beshalb nur als "Nummern" eingefügt sind. — Da konnte auch ber Musiker Strauß nicht mehr als "Nummern" geben. Unter ihnen sind einige ausgezeichnete Stücke, vor allem die sinfonischen Borspiele und im dritten Aft ein Terzett zwischen drei Sopranstimmen von ganz erlesener Schönheit. Sie werden das Werk als Ganzes nicht für die Bühne zu retten vermögen.

Seltsamerweise ist Strauß nicht gewahr geworden, wie durchaus gegensählich zu seiner eigenen sinsonischen Natur Hosmannsthals dekorative Kleinkunst ist. Er hat das mit der "Ariadne auf Naros" (1912) bitter büßen müssen. Die kunstwidige Verkoppelung der Oper "Ariadne" mit dem verstümmelten "Bürger als Edelmann" Molières ist in einer Neubearbeitung aufgegeben und eine neue Einkleidung versucht worden. Nicht zu beseitigen ist die lediglich äußerlich herbeigeführte, nirgendwo innerlich begründete

und darum dauernd verletende Vermengung ernster, ja tragischer Stimmungen mit Spielerei und travestierender Fronie. So ist das Ganze bewußte Kunstspielerei oder zum System erhobenes Kunsthandwert, und wenn etliche Male als Vortragsbestimmung für an sich schöne Melodien "ohne Ausbrud" vorgeschrieben ist, so verrät sich barin eine absichtliche Seelenlosigkeit, die einen geradezu erschreckenden Tiefstand an kunstlerischer Cthit offenbart. Es ist babei nicht einmal die Wirkung ber Rarikatur erreicht, da die wirkliche Überlegenheit fehlt und keine große Absicht hinter bem Ganzen steht. Wenn jemals ein Stud in Studen geschaffen wurde, so hier, wo man, um überhaupt zum Genießen zu kommen, immer nur gerade das vorliegende Studchen ansehen und niemals die verschiedenen Rummern zueinander in Beziehung setzen darf. Das Unbegreiflichste ist, daß Richard Strauß es über sich brachte, die durch die Gefänge Ariadnes erreichte tiefgebende Birtung immer wieder felber zu zerreißen. Ich tenne kein anderes Werk, bei dem die Mischung von Tragik und Komik, von Ernst und Fronie so ohne jede höhere Bedeutung, so ganz unkunstlerisch und bar feber inneren Notwendigkeit ist, wie dieses. Das ist um so bedauerlicher, als große Teile der Musik zum Erlesensten gehören, was Strauß überhaupt geschaffen hat. — Der Klangreiz bes Orchesters ist durch Einbeziehung bes Maviers und des Harmoniums noch gesteigert. Dabei ist das aus den anberen Werken gewohnte Riesenorchester aufgegeben. Rur 36 Musiker sind angefordert. Die kontrapunktische Verästelung einer aufs höchste verfeinerten Bielstimmigkeit ist aber nicht preisgegeben. Das Ganze ist eine Art bon kammermusikalischem Spiel, von solistischem gegeneinander Musizieren, durch das ein Ganzes entsteht, bei dem nichts Füllsel ist, nichts bloße Begleitung.

Wenn man sich daran erinnert, daß Richard Strauß vom strengen Formalismus ausgegangen ist und gerade in jenen Jugendjahren, in denen ein Überschäumen am ehesten Naturersordernis ist, der Schumann-Brahms-richtung zugezählt werden konnte, wirkt diese Rücksehr zur strengen Form und das rückhaltlose Bekenntnis zur Tonalität als eine natürliche Entwicklung des Romponisten. Bielleicht daß auf ihn die völlige Berwilderung der musikalischen Grundbegrisse bei den Jüngsten abschreckend eingewirkt hat, doch möchte ich mich gerade bei Richard Strauß hüten, aus solchen Anzeichen aus eine wirkliche Wandlung zu schließen. Denn für seine ganze Entwicklung gilt das Gegenteil von dem, was eine Gestalt dieser Oper für ihre Liebe behauptet, wenn sie sagt: "Immer ein Müssen, niemals Launen." Für Strauß heißt es: "Niemals ein Müssen, immer Launen." An seinem bewundernswerten Können, das man aber in manchen Stunden versluchen möchte, liegt es, daß das weitere Wort aus dem Texte zutrisst: "Immer ein Neues, unsägliches Staunen."

Das Neue war diesmal "Die Frau ohne Schatten". Auch von dieser Oper kann man sagen, daß Strauß in ihr nicht zuletzt an Hosmannsthal ge-

scheitert ist. Wenn je eine Brämie auf Unverständlichkeit einer Dichtung gestiftet werden sollte, diese verdiente sie. Hofmannsthal wie Strauß hat der Gedanke vorgeschwebt, eine Art von neuer Rauberflöte zu schreiben. Aber statt Naivität, kunstlerischer Sorglosigkeit und Humor bepackte Hofmannsthal sein symbolisches Märchen (bas keines ist) mit einer wahren Zentnerlast mystischen Tieffinnes, ohne dem Spiele als solchem zu ermöglichen, klar und verständlich zu erscheinen. Eine Theaterdichtung, die sich nur auf einer Häufung schwer ober gar nicht fakbarer Symbole aufbaut, ist ein Unding, ein Widerspruch in sich selbst. Unmöglich und unnötig, das "Märchen" von der Geistertochter, die dem Kaiser der südöstlichen Inseln vermählt, aber unfruchtbar ist, beshalb keinen Schatten wirft (ein schwedisches Motiv, dem sich in der Dichtung orientalische einen), ihn aber durch die von der Amme auf sie gezauberte fremde, wenngleich noch unerprobte Mutterschaftsfähigkeit erhalten foll, in verständigen Worten zu erzählen; unnötig, die vielen Beziehungen symbolischer Art (ber Schatten: bas, was bem Menschen folgt?) zu beuten. Das abenteuerlich Bunte, der stete Wechsel der Stimmungen, die Kulle der Bilber und Borgänge — all dies hat offenbar Straußens Musiksinn aufs tiefste gepackt. So hat er denn über die im schlimmsten Sinne romantisch verworrenen Vorgänge der Dichtung eine Külle von Musik gegossen, die durch ihre Leichtigkeit und Sicherheit bes Ausbruckes auch bann noch, ober vielleicht bann erst recht fesselt, wenn man erkannt hat, wie unsagbar alltäglich, ja kitschig oft die Motive sind, mit benen Strauß arbeitet. Auch hier zeigt sich also wieder die aleiche Erscheinung einer unveraleichlichen technischen Meisterschaft des Komponisten, mit der sich die immer bewundernswerte orchestrale kammermusikalische Kunft bon Strauß verbindet. Stillstisch bietet die Oper nichts Neues, es sei benn, daß man das absichtliche Aurückgreifen auf alte Formen und die Hinwendung zur schönlinigen Gesangsmelodie dafür halten wolle. Aber diesen Gesangslinien geht im Grunde genommen sinnliche Wärme ab. Auch hier ist eine starke Geistigkeit an der Arbeit gewesen, kein spontanes, tiefes Kühlen, wie denn jene auch in der reichen Gliederung der Bartitur, ihrer blendenden Farbenpracht und dem erstaunlichen Kleinwerk der Ober herrscht, die sich harmonisch zwischen den Extremen einer rhythmisch fest verankerten modernen und einer schon verblaßten Anschauung bewegt.

Daß Strauß nochmals neue Bahnen finden werde, ist wohl als ausgeschlossen anzunehmen. Er vertritt eine Kunst, die keine innere Daseinsberechtigung mehr hat. Die materialistische Weltaufsalsung der "Gesellschaft" um ihn hat ausgespielt und an der der neu aufgekommenen Plutokratie wird er schwerlich eine Stütze finden, die ihm behagen wird. Die aber, in denen die Erinnerung an die Zeiten des Weltkrieges als ein heiliges Vermächtnis lebt, die starke Flamme des deutschen Joealismus der Nachwelt zu überliesern, sie haben schon längst jede Verbindung mit Richard Strauß gelöst.

Die "Bedeutung" von Richard Strauß will ich bamit nicht verkleinern. Denn fo wenig mich die modische Begeisterung beeinflußt, darf mich eine modische Ablehnung beirren. Für die Birkung seiner Berke gestehe ich gern, daß sie mich alle geistig interessieren — ich tomme über bas Frembwort in diesem Falle nicht hinweg —, daß mich einzelne Abschnitte erfreuen und daß die wichtigsten Sinfonien, aber auch "Salome" und "Elektra" auf meine Nerven einen sehr starken Eindruck machen. Wenn und wo es mir gelingt, zu einem rein sinnlichen Empfangen bieser Runft zu kommen. stellt sich auch Gefallen ein. Auch bei Strauß' Opern stört mich die Säufung von Dissonanzen nicht, weil durch die ganze Anlage dieser Kunst für mein Empfinden diese Musik nicht mehr architektonisch aufgefaßt werden kann, sondern nur noch malerisch. Richt die harmonischen Bechselbeziehungen ber Tone entscheiben hier für die Sinnlichkeit bes Gesamteindrudes, sonbern die Farbigkeit. Man denke wieder an jene pointillistische Malerei. wo die feste Gestaltung zugunsten von verschwimmenden Licht- und Farbenwirkungen aufgegeben ift.

Ich sage, wo es mir gelingt, eine solch rein sinnliche Einstellung gegenüber dem Werke zu gewinnen, empfinde ich eine gewisse Befriedigung. Bur Qual aber wird mir das Ganze, wo ich in alledem nicht Selbstzweck, sondern nur Mittel zum Zweck eines Ausdrucks sehen kann. Da stellt sich die Qual ein, nicht nur weil dieses Was, dieser Inhalt an sich mir unsympathisch ist, sondern auch, weil ich in den Beziehungen des Wie zum Was ein Nisverhältnis sehe. Gerade die Musik sträubt sich mit allen Mächten ihres Wesens gegen die Dienste, die ihr hier ausgezwungen werden. Dasür liegt ein überraschender Beweis in der geistigen Einstellung zur "Salome", die bei vielen Anhängern des Komponisten zu beobachten ist. Ihrer allgemeinen Bedeutung wegen muß sie hier noch kurz behandelt werden.

Es ist ganz zweisellos, daß es Richard Strauß auf eine ganz getreue Übernahme der Wildeschen "Salome" angekommen ist, daß er geistig und seelisch nichts anderes wollte als der Engländer. Sehen wir uns Wildes Drama an, so haben wir den Sieg der Perversität. Zwar wird auch hier Salome im Auftrage des Herodes getötet, aber der Totschlag ersolgt, weil nunmehr Herodes vor dieser ins Grausige wachsenden perversen Sinnlichkeit graut, und es bleibt als Rest über dem Ganzen die Sumpfatmosphäre des verderbten Herrschofes, in der allein diese unheimlich phosphoreszierende Blume Salome heranwachsen konnte. Bei Richard Strauß wollen zahlreiche Beurteiler etwas wie eine Erlösung der Salome herausssühlen. Es ist das keine Spissindigkeit, obwohl ich, wie gesagt, sicher din, daß dem Komponisten jegliche derartige Absicht serngelegen hat; das beweist mir schon der Schluß, der mit plöslichem Abbruch sich denkbar scharf an Wilde anschließt, während der Komponist, wenn er die Absicht der Erlösung Salomes hatte, unbedingt zu einer sinsonischen Weitersührung ge-

kommen wäre. Nein, es ist lediglich die ungeheure seelische Macht der Musik, die hier sich in glänzendster Weise bewährt. Ich habe bei der Einschrung zu Wagners Schaffen (vgl. II., 199) auf diese Eigenschaft der musikalischen Dramatik im Gegensatz zu aller anderen hingewiesen, daß sie, weil sie das Miteinanderrringen seelischer Mächte bringt, an die Unendlickskeit dieser seelischen Mächte gebunden ist.

Beil diese seelischen Mächte frei sind von den Bedingungen des Materiellen, sind sie frei vom Tobe. Darum fest ber Unterschied von Strauß' "Salome" gegenüber ber Wilbeschen nach bem Tobe bes Jochanaan ein. Wenn Salome das Haupt des Täufers anredet, wenn ihre wilde, verirrte Liebe in selbstfüchtigen Wahnvorftellungen eines nachträglichen Besitzes hintaumelt und umgekehrt auch der eigenen, brennenden Sehnsucht durch die berzehrende Hingabe an diese Liebe Genuge zu tun glaubt, so bleibt bei Wilde das immer ein Spiel mit einem Toten. Rochanaan lebt dann nur noch im Munde Salomes und durch Salome. Im übrigen ist seine Einwirkung ausgeschaltet durch seinen Tod. Bei Richard Strauß dagegen sollte eigentlich von diesem Augenblick an, wo Jochanaan tot ist, bas Drama nicht mehr "Salome" heißen, sonbern "Jochanaan". Denn nun wird Jochanaan die treibende Kraft. Rein musikalisch genommen natürlich. Der Komponist war genötigt, die Welt Jochanaans genau so durch musikalische Themen materiell zu charakterisieren, wie die Welt Salomes. Rein von äußeren Grundfägen musikalischer Charakteristik her mussen diese musikalischen Themen Jochanaans dort auftreten, wo Salome sich mit ihm beschäftigt. Anders ist das eben musikalisch gar nicht auszudrücken. Aber es ist nun flar, daß, rein musikalisch genommen, dieses thematische Material baburch, daß ber Leib Jochanaans tot ist, keine Beranberung Die Musik hat ja vorher nicht diese in der materiellen Welt stehende Erscheinung des Jochanaan carafterisiert, sondern sein seelisches Wollen. Und biefer seelische Wert ift nicht umzubringen. Wir erhalten also nun den Fall, daß Salome mit dieser vollständig gleich wie früher lebenben seelischen Welt sich abgibt; baburch, bag ihre Seele die Möglichkeit einer Berbindung mit Jochanaan erwägt, verbinden sich die bieses seelische Erleben Salomes charakterisierenden Themen mit der seelischen Ausdruckswelt des Jochanaan, gehen geradezu in ihr auf. Das bedeutet naturgemäß bann rein musikalisch angesehen einen Banbel ber seelischen Empfindungen Salomes nach der seelischen Welt des Jochanaan hin. Und in diesem Sinne hätte man wohl ein Recht, von einer Erlösung Salomes zu sprechen. Gs muß aber durchaus festgehalten werden, daß dem Komponisten keine berartige Absicht vorgeschwebt hat, daß er vielmehr rein durch die Natur musikalischer Ausbrucksweise babin geführt worden ist. Die Musik arbeitet eben ganz naturgemäß innerhalb bes Gebietes bes Seelischen, und materielle Vorstellungen lassen sich ihr einfach nicht aufzwingen.

Möchte dieses Zeugnis, das der glänzendste Vertreter eines Musizierens von außen für die seelische Natur der Musik ablegen mußte, seine befreiende Wirkung üben. Dann wollen wir auch den kulturellen Schaden, den diese Art des Musikbetriebs nach sich ziehen mußte, als ein nicht zu schweres Opfer ansehen.

## Drittes Kapitel Die Oper

## l. Der heutige Opernbetrieb

SP ergleichen wir den Opernbetrieb von heute mit dem, gegen den Richard Baaner ankämpfte, so zeigt sich zwischen beiden kein wesentlicher Unterschied. Denn nicht barauf war es Wagner angekommen, seinen Werken an ben Buhnen eine Stelle zu verschaffen, sein Kampf hatte sich vielmehr gegen die innere Einrichtung unseres Theaterwesens gerichtet. Anstelle des von einzelnen Machthabern innerhalb der Gesellschaft beherrschten Theaters, hatte er eine Buhne stellen wollen, die unabhängig von irgendwelchen Rudfichten bas Theater ber Nation, des Bolkes sein sollte. Seinem Streben lag letterbings eine Überschätzung ber Kunft zugrunde, die er zur ftärkten, lebensgestaltenden Macht erheben wollte, während fie doch in Birklichkeit nur einen Teil des von vielfältigen Belängen erfüllten und bestimmten Lebens sein kann. So war ihm nichts anderes übrig geblieben. als sein Theaterideal abseits des gewohnten Lebens zu verwirklichen; sein Bapreuther Festspielhaus erstand als eine besondere Erscheinung unseres Kunftlebens und erfüllte wenigstens im Grundsat und in geiftiger hinsicht die Forderung, daß seine Besucher frei von irgendwelchen hemmungen bes sonstigen Lebens sich ber Aufnahme bes in erreichbarer Gute dargebotenen Runstwerkes widmen konnten. Bon allen Fesseln des sonstigen Theaterbetriebs hatte auch Wagner seine Gründung nicht befreien können; ber Besuch ber Festspiele koftete so viel Gelb, baß sich, wenigstens für bie Besucher, die Geschäftsfrage erhob; fast schlimmer noch war die Verunreinigung bes Festspielgebankens burch die moderne "Gesellschaft", die aus der Wallsahrt eine Sensation machte, und endlich zeigte sich die Übermacht der Umwelt auch darin, daß die Allgemeinheit sich nicht zu einem Ausnahmegeset für einen einzelnen verstand und darum auf das einzige Werk. bas Wagner für sein Festpielhaus hatte retten können, die gesetlichen Erbansprüche erhob, die ihr für geistiges Eigentum nun einmal eingeräumt sind. Belche Folgen die Aufhebung des Bapreuther Sonderrechtes auf den "Parfifal" für das Weiterbestehen der Festspiele haben wird (wenn diese in

absehbarer Zeit überhaupt wieder aufgenommen werden können, was unter den heutigen Umständen immerhin als fraglich angesehen werden kann), läst sich noch nicht absehen. Sollte es wirklich in einer materiell gesicherteren Reit gelingen, den Bapreuther Stipendienfonds so zu steigern, daß die meisten Blate verschenkt werden können, so würde der Bapreuthgebanke eine reinere Berwirklichung erfahren können, als sie ihm bisher zuteil geworden ist. Im übrigen hat er wenigstens die eine Aufgabe erfüllt, den Gedanken des Theaterbesuchs als einer festlichen Angelegenheit, als einer Art kunstlerischen Tempelbienstes ins Bolf zu tragen, so bag sich sogar unsere Geschäftstheater bazu verstanden haben, ihm einige bescheibene Augeständnisse zu machen. Gerade ber "Parfifal", auf ben als eine Sensationsmöglichkeit sie sich gestürzt hatten, erweist sich dem gewohnten Arbeitsgang so widerspenstig, daß es schon jest an manchen Buhnen zur Gewohnheit geworden ist, ihn nur zu bestimmten festlichen Gelegenheiten im Jahre und dann unter Aufgebot erhöhter Borbereitung aufzuführen. Das ist nicht viel, aber immerhin ber Anfang einer inneren Berbindung unseres Theaterbetriebs mit bem geistigen Leben ber Gesamtheit.

Im übrigen ist unser Theater, ob Staats und Stadttheater ober private Unternehmung, im Grunde immer Geschäftstheater. Die Zuschüsse der Staatsregierungen und Gemeinden erleichtern das Geschäft, indes werden an solche Bühnen auch höhere Ansprücke gestellt, und so kommt es schließlich boch barauf hinaus, daß die Teilnahme des zahlungsfähigen Publikums die Gestaltung des Spielplans entscheidet. Es wird sich da im einzelnen, vor allem burch die Organisation des Publikums einerseits und andererseits durch die Umwandlung der Theaterleitung aus einem mehr oder weniger selbstherrlichen Regiment in gegenüber ber Offentlichkeit verantwortliche Stellen manches bessern lassen. Das Wesen wird nur verändert werden, wenn bank kunstlerischer Erziehung unser Volk so einmutig nach wertvoller Kunft verlangt, daß mit wertloser kein Geschäft zu machen ist. Die Bolksbildungs-Bestrebungen haben nach Erklärung der republikanischen Staatsform für Deutschland wohl keinen Ruckgang, vielleicht sogar eine gewisse Steigerung erfahren. Indessen bleiben ihre Ergebnisse, die sich ja nicht von heute auf morgen zeigen können, abzuwarten.

Kein anderes Gebiet der Musik ist in solchem Maße Gebrauchskunst wie die Oper. Sie ist es schon innerlich, weil die Zahl der zur lebendigen Vorsührung einer Oper notwendigen Kräfte außerordentlich hoch, ihre Wirkung damit von der Erfüllung zahlreicher, von ihrem Schöpfer unbestimmbaren Forderungen abhängig ist. Sie ist es in noch höherem Maße äußerlich, weil eben das Geschäft, also der sofortige Erfolg, die Durchführungsmöglichkeit entscheidet, das Theater überhaupt in Rücksicht auf das Geschäft die bereits vorhandenen Bedürfnisse des Publikums berücksichtigen muß. Nirgendwo hat es darum ein wahrhaft neues, von einem vorher ungekannten und ungeahnten

genialen Berfönlichkeitsgehalt erfülltes Werk so schwer, überhaupt in die kunstlerische Erscheinung zu treten und, wenn es das erreicht hat, sich im Spielplan zu behaupten. Das Beispiel Wagners ist beredt genug. "Der Ring bes Ribelungen" und auch "Tristan und Folde" sind erst nach ihres Schöpfers Tode zum Besitz unserer Bühnen geworden. In den zwanzig Jahren um die Jahrhundertwende haben Bagners Werke dann in steigendem Maße den Spielplan beherrscht. Das Rahr 1913, das den 100. Geburtstag, aber auch die Tantiemefreiheit und die Freigabe des "Parsifal" brachte, führte den Höchststand der Aufführungszahl herbei, die für Deutschland jährlich in die Witte des zweiten Tausends reichte. Gleichzeitig setzte aber auch ein sich bis in die Gegenwart unausgesett steigernder und insbesondere durch die alberne Träumerei von internationaler Kunst im Sinne einer Verschmelzung der verschiedenen nationalen Stileigentümlichkeiten genährter kritischer Kampf gegen Wagner ein, der wohl nicht überall ganz lauteren Beweggründen entsprang, aber doch der begreiflichen Auflehnung gegen diese Übermacht entsprach. Nur freilich ist das eine zu bedenken: so verständlich es ist, daß einzelne Gesellschaftstreise sich an Wagner übersättigt haben und dadurch "entzaubert" sind, wie es Emil Ludwig in seiner im Grunde doch würdelosen Kampfschrift bezeichnete, das Bolk als Ganzes ist überhaupt noch gar nicht zu Wagner gekommen. Die Bolkskreise, benen unter ben heutigen Berhältnissen ber Besuch einer Opernvorstellung möglich ist, sind unvergleichlich kleiner, als jene, die zum gesprochenen Drama ober auch zur Operette gelangen. Und was diesen Kreisen auf anderem Wege von Wagner geboten werden kann, vermittelt doch nur ein kummerliches Abbild seines Kunstwerkes, wenn es nicht gar eine schändende Karikatur ist, wie wir sie in Kinoaufführungen des "Lohengrin" erleben mußten. Man steht hier vor einem die Schwere des Problems einer wirklich volkswürdigen Theatergestaltung scharf erhellenden Falle. Denn sicher liegt in Wagners monumentaler, auf die große Linie angelegter, von den Elementarkräften des Gefühls bewegter Kunst die Kraft des Massenausbrucks. wie sonst in keiner bramatischen Musik. Es wird nun aber durch die bestehenden Theaterverhältnisse nicht nur das Bolk, an das sich diese Kunft in Wirklichkeit wendet, von ihr ferngehalten; es kann sogar dahin kommen, daß durch die "Entzauberung" des das Theatergeschäft entscheidend beeinflussenden geldkräftigen Gesellschaftsausschnittes eine solche Kunst von der Bühne weggedrängt wird, bevor sie überhaupt dazu gekommen ist, ihre Bolkswirkung auszuüben.

Im übrigen hat Wagner keine wertvollen Werke der älteren Opernkunst verdrängt, wie unser deutscher Opernspielplan beweist, der etwa seit 1890 ungefähr dasselbe Bild zeigt. In diesen dreißig Jahren ist der seste Bestand, tropdem über ein halbes Tausend neuer Opern aufgeführt wurden, ziemlich unverändert geblieben. Nur vereinzelte neue Werke haben sich nach ihrer Erstaufsührung dauernd darin behauptet, während neunundneunzig vom

Hundert der neu aufgeführten selbst bei gutem Ansangsersolg nach kurzer Zeit wieder versanken. Das klingt trostlos, ist aber immer so gewesen; ja in früheren Zeitaltern war die Lebensdauer der Opernwerke wohl noch kurzer. Die alte italienische Stagione rechnete im allgemeinen überhaupt nur mit Neuheiten.

Sehen wir uns ben Opernspielplan näher an, benn er kundet beredt die verschiebenen Ansprüche, die unser Volk an die Oper stellt.

Als Altester hat sich lebendig erhalten Glud mit seinem "Orpheus". Die beiden "Iphigenien" tommen nur selten, "Alceste" und "Armida" erscheinen nur als Experimente. Ob die in neuerer Zeit gesteigerten und in der "Neuen Gluck-Gesellschaft" (Sit Leipzig) zusammengefaßten Bestrebungen, des Meisters Werken einen breiteren Raum auf unserer Buhne zu verschaffen, zum Ziele führen werden, hängt davon ab, daß das unverkennbar vorhandene Kassizistische Stilberlangen ausreicht, uns das Pathos Gluck noch einmal als überzeugenden Leidenschaftsausdruck glaubhaft zu machen. Von Mozart stehen "Entführung", "Hochzeit des Figaro", "Don Juan" und "Zauberflöte" in voller Lebenskraft. Die Liebe zu Mozart ist wieder im Wachsen, seine Kunft ist gerabezu aktuell geworben (vgl. unten S. 316), und so häufen sich die Versuche, noch andere seiner Werke, vor allem "Così fan tutte", zu gewinnen. Beethovens "Fibelio" erfreut sich einer echten, edlen Bolkstümlichkeit. Bon den Romantikern ist Weber in seinem "Freischütz" unverwüstlich. Auch "Oberon" kehrt mit einer gewissen Regelmäßigkeit wieder; an der musikalisch kaum zu überschätzenden "Gurhanthe" wird immer herumexperimentiert, während ein bewußtes Durchhalten der ursprünglichen Fassung sicher zu allererst zum Ziele führen würde. Bon Marschner lebt nur, aber in bescheidenstem Maße, "Hans Beiling". Trop vielfacher Bemühungen ift es nicht möglich, eines seiner andern Werke wieder einzubürgern. Sie sind musikalisch boch nicht reich genug, um die durchweg etwas befremdende oder uns gleichgültig lassende Handlung und das stillstische Hin und Her zwischen Hochdramatik und derber Volkstümlichkeit überwinden zu können. — Bon den einst zahllosen Stücken populärer Liedromantik führt nur noch Kreupers "Nachtlager" dank den Chören und Liedern ein bescheibenes Dasein. Bersuche mit anderen alteren Opern wie Spohrs Jessonda werden hier und da, freilich vergeblich, auch noch gemacht. Händels "Robelinde" wurde (übrigens ziemlich gleichzeitig mit H. Purcells "Fairy Queen" in England) 1920 in Göttingen mit Erfolg dargestellt. Wie weit dieser durch die örtlichen Verhältnisse bedingt war, bleibe dahingestellt. Der von Göhler gemachte Vorschlag, aus ökonomischen und künstlerischen Gründen Händel wieder einen sesten Plat im Spielplane überhaupt zu geben, ist, so viel auch für ihn zu sprechen scheint. boch ernstlich nicht zu erörtern.

Mehr noch als Marschner, hat Wagner ber "Großen" Oper Abbruch getan. Alle Bemühungen, Halenhs "Jüdin" und Meherbeers "hu-

genotten" und "Afrikanerin" als Musikbramen aufzufrisieren, wollen nicht verfangen. Cher wurde vielleicht eine gang rudfichtslose Ginstellung aufs Birtuofe zum Ziele führen, doch sind bafür — glücklicherweise — unsere dramatischen Sänger durch Richard Wagner "berdorben". Cherubinis "Bafferträger" und Mehuls "Joseph" tommen immer einmal für einige Reit wieder auf, üben aber doch feine rechte Rugfraft mehr. Bon den Nachfahren ber großen Oper halt fich Goldmarks "Rönigin von Saba", Gounobs "Margarete" und Thomas' "Mignon". Die Beliebtheit zumal des leptgenannten Werkes in Deutschland könnte als Beweis für die "verdummende" Wirkung ber Opernmusik angeführt werben, benn eigentlich ist est unbegreiflich. daß ein Bolk eine berartige Schändung zweier seiner schönsten Dichterwerke erträgt. Dagegen ist bezeichnenberweise erst in Richard Wagners Berrscherzeit, gewissermaßen als Gegensatz gegen seine schwere Kunft. Lorking zu einer Machtstellung in unserm Spielplan gelangt, wie sie zu Lebzeiten des Künstlers gar nicht geahnt werden konnte. Mit ben "beiben Schupen". "Bar und Zimmermann", "Wilbichut, "Undine" und "Waffenschmied" ist er neben Wagner und Verbi nicht nur mit der größten Rahl von Werken. sondern auch der höchsten Aufführungsziffer vertreten. Nicolais "Lustige Weiber" geleiten uns dann hinüber zur italienischen Spieloper, von der neben Roffinis unverwüftlichem "Barbier" eigentlich nur Donizettis "Regimentstochter" regelmäßig wiederkehrt. Der "Liebestrank" und "Don Basquale" gehören zu jenen Werken, die immer wieder einmal "gerettet" werden. Die frangösische Spieloper vertritt Abams "Postillon", Aubers "Fra Diavolo" und "Schwarzer Domino" — gelegentlich erscheint auch feine "Stumme" -, Boielbieus "Beige Dame", Maillarts "Glodchen bes Cremiten" und, man muß ihn wohl hierher rechnen, Flotow mit "Martha" und "Alessandro Stradella". Auch hier wird immer einmal ausgegraben, aber es scheint boch, als ob diese Werke für bas Bebürfnis bes Bublikums und, wie wir hinzuzufugen nicht vergessen durfen, des Theaterschlendrians ausreichten; benn alle Wiederbelebungsversuche haben nur einen kargen Erfolg gebracht.

Eine Macht auf unserm Theater ist bagegen Verdi, und zwar entgegen der üblichen musikkritischen Einschähung doch hauptsächlich durch seine vorwagnerischen Werke "Rigoletto", "Troubadour", "Traviata", "Maskendall" und "Aida". Neuerdings scheint sich "Othello" zu festigen. Der "Falstaff" bleibt ein von allen musikalischen Feinschmeckern steis begrüßter Lederbissen, ist aber doch im Format zu sehr Kleinkunst, als daß er breite Massen begeistern könnte. Das Theater ist dieser seinen musikalischen Ziselierarbeit nicht günstig, wie neben Wolf-Ferraris seinen Spielopern "Die neugierigen Frauen" und "Susannens Geheimnis" leider auch unseres Peter Cornelius köstlicher "Barbier von Bagdab" ersahren muß.

Dann tommt Wagner, beffen famtliche Werte von "Rienzi" an bauernd

auf dem Spielplan stehen, mit Ausnahme des genannten Werkes, das seltener erscheint. Aus der näheren geistigen Umgebung Wagners erwähnen wir Liszt, dessen "Heilige Elisabeth" Aussicht hat, ein Festspiel zu werden, und Berlioz, dessen Opern nur die Musikgelehrten zu schähen wissen, was man vor allen Dingen hinsichtlich "Beatrice und Benedikt" und des geistsprühenden "Benvenuto Cellini" bedauern muß.

Bon allen deutschen Werken, die seit Richard Bagner entstanden sind. gehören nur humperbinds "Banfel und Gretel", Riengle "Ebangelimann" und b'Alberts "Tiefland" zum allgemeinen Besit. Dazu kommt Ricard Strauf, ber eine Stellung für fich einnimmt. Bezeichnenberweise erscheint sein ganz in Bagners Bann stehender "Guntram" gar nicht mehr. Die Wieberaufnahme der "Feuersnot" findet nur wenig Gegenliebe. Bleiben "Salome" und "Elektra", ber "Rosenkavalier", "Ariadne" und "Frau ohne Schatten". Ob ihre Lebenskraft noch für ein Rahrzehnt ausreichen wird, erscheint mir fraglich. Sicher wird früher Schillings' "Mona Lisa" wieder verfinken, deren Sensationserfolg seine älteren Werke "Ingwelde" und "Pfeifertag" nicht wieder zu beleben vermochte. Ratürlich erscheinen auch noch andere deutsche Werke zur Reit auf mehreren Bühnen, man kann aber keines ihrem festen Besitzstand zuzählen, während ein altes Liederstück wie Brulls "Golbenes Kreuz" immer wieder auftaucht. Gin beredtes Zeugnis für das Verlangen nach melodioser, romantisch belebter Overnmusik ift die Beliebtheit, ber sich Smetanas "Berkaufte Braut" erfreut, und ber außerordentliche Erfolg, den Offenbach Jahrzehnte nach seinem Tode mit "Hoffmanns Erzählungen" gefunden hat.

Bon den neueren Franzosen hat sich, seitdem die von Wien aus gehegte Massenet-Mode abgestanden ist, keiner zu behaupten vermocht. Gines ber meist aufgeführten Werte ist bagegen Bizets "Carmen", bas uns zum italienischen Berismo überleitet, ber mit Mascagnis "Cavalleria rusticana" und Leoncavallos "Bajazzo" ein zähes Dasein behauptet. Beit stärker, als ber Ginflug biefer beiben, ift ber Puccinis. Gerabe wenn man fieht, daß sein vom Kinogeist erfülltes "Mädchen aus dem goldenen Westen" bei uns gar nicht Fuß fassen konnte und auch die blutrunstige "Tosca" bereits wieber abwandern mußte, mährend "Manon Lescaut", die "Boheme" und die fast aller Handlung bare "Madame Butterfly" eine große Aufführungszahl erreichen, muß man barin einen Sieg ber Melodie erblicken. Nicht erwähnt habe ich in diesem Zusammenhange Sans Pfigner. Seine Werke gehören auch unserem Bühnenspielplan im ganzen noch nicht an, Nach seinem "Balestrina" ist es sicher, daß sich der dem lauten Betrieb fernhaltende Meister eine Dauerstellung erringen wird, wenn sie auch niemals auf einer großen Aufführungszahl beruhen kann.

An Mannigfaltigkeit und auch in ber Zahl ber regelmäßig wieber-kehrenden Werke wird ber beutsche Opernspielplan von dem keines andern

Landes erreicht, aber der Charakter ist überall derselbe. Un diesen Berhältnissen hat auch die Revolution mit ihren Folgeerscheinungen im Grunde genommen nichts geändert. Wie früher, werfen einzelne Theaterleitungen selbst Saint-Saëns Tantiemen nach. Richard Waaner, Bizets "Carmen" und die Kuna-Ataliener Mascaani, Leoncavallo. Buccini haben sich die Welt erobert, was die nicht deutsche Welt nur Wagner als Verbrechen anrechnet, und steben neben dem eisernen Bestand aus der klassischen Zeit. Webers "Freiichut" und Berdis Opern bis zur "Aiba". In Italien und in den Ländern, die wie England und Amerika kein eigenes Overnschaffen ober aus andern Gründen noch die italienische Gassbiel-Stagione haben (früher Rukland. neuerdings Ofterreich; zwischen Deutschland und Stalien sollen Bechselgastspiele ganzer Opernkörper in die Wege geleitet werden), kommen noch einige der Birtuosenovern Bellinis, Donizettis und Rossinis dazu: Frankreich hält eine größere Bahl der klassischen Spielopern der Adam, Boieldieu, Auber und Herold lebendig. Überall vermögen nur wenige neue Opern sich für längere Dauer festzuseten.

Richard Wagners Stellung in Frankreich und Jtalien, die sich ihm nur nach langem Widerstreben gebeugt haben, ist durch den Krieg stark erschüttert worden. Allmählich mehren sich aber die Anzeichen, daß die Länder der Entente nicht gesonnen sind, seine Kunst dauernd zu entbehren, wie denn schon jetzt wieder von gelegentlichen Wagner-Aufführungen im seindlichen Auslande und von weitergehenden Plänen berichtet wird. Das erste der seindlichen Länder, das sich der deutschen Kunst freundlich gegenüber stellte, war Italien. Auf die Dauer Wagner von Frankreich auszuschließen, wird ein Wahn der französsischen Nationalisten bleiben: würde doch ein solcher Schritt eine geistige Verarmung des Landes bedeuten.

Noch immer sind, wie durch die ganze Operngeschichte, Italien, Frankreich und Deutschland der Schauplatz der Entwicklung der Gattung und damit
auch die Teilhaber am internationalen Opernspielplan. Bei den übrigen
Nationen kommen jeweiß noch einige Werke, häusig national-geschichtlichen
Inhalts, hinzu. Daß eine von den Deutschen erschossene englische Kriegsspionin zur Heldin einer italienischen Oper erkoren wurde, ist eine Tatsache, die wohl weniger die Musik als die Zeitgeschichte unserer Tage angeht. Nur
des Tschechen Smetana "Verkauste Braut" und des Russen Tschaikowsky
"Eugen Onegin" — beide Werke übrigens im Inhalt nicht eigentlich national
— haben internationale Geltung erlangen können.

Ich werde deshalb diese ausgesprochenen Nationalopern innerhalb der Nationalmusik (9. Kapitel) behandeln, aber auch die Hauptentwicklung nach Ländern darstellen, wobei ein für Deutsche bestimmtes Buch natürlich die Oper in Deutschiand aussührlicher behandelt. Das ist aber auch musikgeschichtlich gerechtsertigt, weil Deutschland alle ausländischen Bestrebungen ausgenommen und verarbeitet hat.

Digitized by Google

### ll. Die Oper in Deutschland

Stärker als das Publikum, das das Theater immer, und zwar mit einem gemissen Rechte, als Unterhaltungsstätte betrachtete - gerade deshalb sehnen wir uns nach Festspielen, die kein Publikum, sondern das Bolk vereinigen und von außergewöhnlichem Gepräge sind —, haben die schöpferischen Begabungen an einer Erscheinung wie Richard Wagner zu tragen, wenigstens so weit sie ernste Rünftler aber keine Genies sind. Das Benie arbeitet mit seiner selbstherrlichen Kraft im Dienste der großen inneren Notwendigkeit und findet ohne zu suchen neue Wege. Erinnern wir uns an Hebbels Wort, wonach es der Talente dankenswerte und außerordentlich wichtige Aufgabe ift, ben Weg, den die Runft durch das Genie im Sturmlauf durcheilt hat, langsamer nachschreitend völlig auszubauen. Immerhin, so schwer wie unter Richard Wagner haben die guten Talente noch niemals unter einem Borbilde gelitten. Das liegt an der Einzigartigkeit seiner Erscheinung und der völligen Neuartigkeit seines Musikdramas. Daß man dieses Musikbrama immer und immer wieder bloß als eine, wenn auch die vollkommenste Art der Oper betrachtete, hat den Weg zur Klarheit erschwert. (Lal. das 1. Kapitel des XI. Buches.)

Naturgemäß haben die deutschen Komponisten am schwersten mit dem Borbilde gerungen. Leichte, wenn auch bald vorübergehende Erfolge haben nur schwächliche Epigonennaturen, geschickt rechnende Kompromißler oder solche Musiker, die auf die breiten oder gar niederen Instinkte des Bolkes rechneten, gewonnen. Wir haben über die erfolgreichsten oder auch begabtesten dieser Komponisten in anderem Zusammenhange gesprochen (vgl. II, 125 f.).

Wir haben nach Richard Wagner von keinem deutschen Komponisten ein Musikorama großen Stils erhalten, das sich auf der Bühne auch nur einige Zeit zu behaupten vermocht hätte, und heute ist das eigentliche Wagnerianertum aus dem Spielplan ganz verschwunden. Das hat sicher mit daran gelegen, daß alle diese Komponisten uns Musikoramen geben wollten, keiner sich damit begnügte, eine Oper zu schreiben. Das Musikorama aber erhält seine innere Formgestaltung von der Dichtung. Ob hier jene große musikalische Notwendigkeit eintritt, die allein lebendig formgestaltend wirken kann, ist nicht ein Glückzusall, sondern die logische Folge einer ganz besonderen künstlerischen Veranlagung. Daß aber bei der unzweiselhaft großen Begabung mancher dieser Komponisten nicht einmal ein brauchbares Bühnenwerk zustande kam, hatte seinen Grund doch auch in der allgemeinen geistigen Zeitstimmung. Das Musikorama wurde als Vehikel für allerlei Weltanschauungsideen mißbraucht. Daß die Kunst vor allen Dingen inneres Erleben mitzuteilen habe, wurde Nebensache. Etwas Greisenhaftes, Un-

wahres liegt in alledem, wenn junge Leute die Askese Parsifals übertrumpsen, wenn sie überhaupt künstlerisch und musikalisch dort ansangen, wo ein Mann wie Wagner aufgehört hat. Es ist doch sehr bezeichnend, daß der "Tannhäuser" so gut wie ohne Nachfolge blieb, daß diese sich sast durchweg — von den zahllosen "Lohengrin" nachahmenden Kitteropern abgesehen — an "Tristan und Jolde" und "Parsifal" Nammerte.

Das Haupthindernis aber war, daß man das Wesentlichste der Kunst Bagners, die Forderung nach Stil, nicht erkannte. Bauern schritten in Nibelungenruftzeug daber. Daß Wagner für jedes seiner Werke einen besonderen Stil geschaffen, blieb ohne Folge. Man übersah, daß er aus der Dichtung heraus den Stil seiner Musik gewann, und betrachtete Wagners Musik als etwas für sich Stehendes, das man genau so lernte und übernahm. wie in den älteren Schulen die Formen der Klassiker. So haben wir leider fast nur von einer Bagnernachahmung, nicht aber von einer Bagner= nachfolge im Beifte zu reben. Die zahlreichen Redenopern, blutloseste Epigonenarbeit, wenn auch nicht zu leugnen ist, daß manches Stück schöner Musik darin enthalten ist, sind längst wieder vergessen und brauchen hier nicht weiter erwähnt zu werden. Selbst ein Felig Draefeke (1835-1913, vgl. II, 379) versagte hier mit "Gudrun" und "Herrat". Der hochbegabte Sans Sommer (geb. 1837) fommt aus diesen Gründen selbst im "Rübezahl" nirgends zu dem seiner Natur entsprechenden leichten Sumor. Wer ihn schätzen lernen will, muß nach seinen zahlreichen Liederheften greifen. Begabte Musiker wie Philipp Rufer (geb. 1844), beffen "Merlin" und "Ingo" auf die Buhne famen, und Reinhold Beder (geb. 1842) mit "Frauenlob", "Ratbold" errangen nur borübergehenden Erfolg, tropdem sie dem allzu nahen Vergleich mit Richard Wagner aus dem Wege zu gehen suchten. Diesen forderte dagegen aufs schrofiste heraus Abalbert von Goldschmidt (1848-1906), bessen "Selianthus" und "Gaa" ein abstoßendes Gemengsel von Astese, Kittertum und Philosophie darstellen, das durch bas anmagende Selbstbewußtsein, mit bem es vorgetragen und infzeniert wurde, nur noch widerwärtiger wirkte. Mit noch ftarterem Gelbstbewußtsein neben Wagner stellte sich August Bungert (1846-1915) in einer dem Umfange nach riesigen Tetralogie "Homerische Welt", deren vier Teile vorübergehend zur Aufführung gekommen sind. Trop allen Strebens nach musikbramatischem Stil kann man dabei body eigentlich nur von großen Meherbeer-Opern sprechen, nur daß dem Komponisten dazu die dramatische Schlagkraft bes Alteren fehlt. Als ein Zeichen bafür, wie unfer kapitalistisches Zeitalter jeden fünstlerischen Gedanken auszuschlachten sucht, sei erwähnt, daß sich ein heute vielleicht schon wieder entschlafener Bungertbund für die Gründung eines seinem Werke gewidmeten Festspielhauses in Godesberg gebildet hatte. Die Triebfeder war natürlich nicht Förderung der Kunst, sondern des Fremdenverkehrs. Über alledem hat man fast vergessen, daß Bungert in zahlreichen Liedern, für die er, abgesehen von seinen ersten Liederseften, vorzugsweise Texte der rumänischen Königin Carmen Sylva wählte, ein liebenswürdiges und zumal in der Rhythmik auch sessellendes Singtalent bewiesen hat. In seinen Bmoll-Bariationen mit Fuge, einem Klavierquartett und Klavierstücken bewährte er sich als ein beachtenswerter Nachsahre der Schumannschen Komantik.

Auch die von großem Wollen und bedeutendem Können zeugenden Werke Kelix Weingartners (geb. 1863, vgl. II, 393) — der eine Märtprergeschichte des frühen Christentums behandelnde "Genesius", die in drei Einakter gebrachte "Orestie", das biblische Drama "Kain und Abel" — vermochten sich nicht zu behaupten, zumeist doch wohl, weil dem Künstler eine wirklich persönliche Musiksprache und das zwingende Temperament fehlen. bas er als Dirigent so glänzend bewährt. Weingartner, der sich auch als benkender Schriftsteller betätigt, hat sich zu immer klarerer Durchsichtigkeit ber Formgebung entwidelt und seine tomische Oper "Dame Robold" (1916) hat bas theoretische Brogramm "Zurud zu Mozart" mit größter Folgerichtigkeit in die Tat umgesetzt. Auch mit seinen beiden neuesten Opern, der nach dem altjapanischen Drama Teratopa gearbeiteten "Dorfschule" und dem "Meister Andrea" (nach Geibel) dürfte er auf der deutschen Bühne schwerlich Kuk fassen. Denn leider reicht auch der beste Wille in der Kunst nicht aus. Erfreulicheres ist Weingartner in stimmungsreichen und auch fein humoristischen Liebern gelungen; von seinen Instrumentalwerken haben wir in anderm Rusammenhang zu sprechen. — In Max Schillings (geb. 1868, bis 1918 Generalmusikdirektor in Stuttgart, 1919 jum Leiter ber Breußischen Staatsoper nach Berlin berufen, sodann Generalintendant) stedt dagegen unperkennbar eine dramatische Natur. Tropdem er den Musikstil Wagners am getreuesten übernommen hat, sind "Ingwelde" und der luftige "Pfeifertag" voll starken versönlichen Gehalts. Die Schwerfälligkeit und das innerlich völlig Unmusikalische ber Dichtungen Sporcks mag bazu beigetragen haben, baß Schillings in diesen Musikbramen nicht eigentlich frei wurde. Auch der von Gerhäuser geschaffenen Erganzung des Hebbelschen "Moloch" fehlt die theatralische Schlagkraft. Vielleicht war es das begreifliche Verlangen nach dieser unmittelbaren Theaterwirkung, das ihn zur Aufnahme der mit moderner Berversität gespickten "Mona Lisa" (1915) bewog, die ihm auch großen Erfolg eintrug. An ihm hatte ohne Frage auch die Textdichterin Beatrice Dovsky einen nicht geringen Anteil. Daß Schillings mit diesem Werke in die Rähe des Strauß der "Salome" und Puccini der "Tosca" rückte, ist in musikalischer Hinsicht — wenngleich Schillings' Eigenart nicht so hervortritt, wie früher — weniger bedauerlich als in ethischer. Unabhängige Künstler müssen unsere Kunst gegen die Allherrschaft der Mode schützen. Wit Liebern ("Glockenlieder" nach Spitteler), mit Melodramen ("Herenlied", "Kassandra", "Eleusisches Fest"), die bei aller Charakteristik des Einzelnen zu

großzügiger sinfonischer Einheitlichkeit gelangen, und verschiedenartigen Instrumentalwerken (Phantasien "Seemorgen", "Meergruß", Prolog zu "Debipus"; Kammermusik, Biolinkonzert in Amoll) gehört Schillings als Gesamterscheinung zu den führenden Musikern der Gegenwart. Gine gewisse Schwere seiner Tonsprache, die den ersehnten großzügigen Schwung mühsam aber erfolgreich erkämpft, wirkt über das Musikalische hinaus mit mitziehender Rraft ins Menschliche. Schillings' Bearbeitung von Berlioz' "Trojaner", die er auf einen Abend zusammenlegte, scheint außerhalb Stuttgarts leider keine Beachtung gefunden zu haben. — Echter Wagnerianer im Geiste ist auch der Schüler Draesekes, Felix Gotthelf (geb. 1857, lebt in Wien), der sich aus Goethes Ballade "Der Gott und bie Bajabere" ben Stoff zu einem menschlich ergreifenden Mysterium "Mahadeva" (1910) gewann, in dem eine dem Wesen des Stoffes entsprechende Thematik in innigem Verwachsensein mit dem seelischen Gehalt und der Entwicklung des Dramas echt sinfonische Gestaltung erfährt. Der gleiche sinfonische Geist waltet in seinen Liedern, unter benen sich auch echte Orchesterlieder und groß angelegte Balladen befinden. — Eine musikalisch reich und tief gegründete Natur war Viktor Sansmann (1871—1909), bessen musikfrobes Ofterreichertum einen Ginschlag von Brahmsscher Herbheit hatte. Seine in der Zeit Neros spielende Oper "Die Nazarener" (1906) gehört entschieden zu den bedeutenosten Opern nach Wagner, wenn sie auch trot erprobter Bühnenwirtsamkeit die Widrigkeiten unseres Theaterbetriebs nicht zu überwinden vermochte. Vorauf ging ihr die 1897 entstandene Oper "Enoch Arben". Ein brittes Bühnenwerk "Unter der Reichsfahne" kam 1906 auf dem Hohentwiel zur Aufführung. Eine beträchtliche Reihe wertvoller Landsknechts-Lieder mit Orchester verstärkte den Eindruck von diesem allzu jung verstorbenen Musiker.

Für das vielsache gröbliche Mißverstehen der Wagnerschen Lehre vom Verhältnis zwischen Dichtung und Musik charakteristisch ist Heinrich Zöllners (geb. 1854) Versahren gegenüber Goethes "Faust" und Gerhart Hauptmanns "Versunkener Glocke". Er mochte sich wohl sagen, daß er auf diese Weise in jedem Fall zu wertvollen Textunterlagen kam. Da er aber naturgemäß einerseits alles zur Handlung Gehörige beibehalten mußte, andererseits die ja viel langsamer vorwärtsschreitende Musik eine starke Kürzung der Dichtung erheischte, behielt er nach dem Zusammenstreichen gerade das Unmusikalische der Dichtung übrig, das eigentlich Lyrische und Stimmunghaste mußte fallen. Seine Musik vermochte das um so weniger zu ersehen, als sie allensalls über eine gewisse Charakterisierungskunst, nicht aber über inneren Empsindungsreichtum versügt. Wie seine kleineren Opern "Bei Sedan", "Der Übersall" und "Das hölzerne Schwert" zeigen, sände er wohl am ehesten in einer ruhig die alten Formen übernehmenden Spieloper ein günstiges Betätigungsseld.

Wir dürfen nicht vergessen, daß, wenn Wagners Reformplane für das

Theaterwesen in den revolutionären Stimmungen und der Gesellschaftskritik des "jungen Deutschlands" ihren ersten Ausgangspunkt hatten, sein Runstwerk doch durchaus in der Romantik wurzelte und diese im höchsten Sinne erfüllte. So wundert es uns nicht, gleichzeitig neben den Belebungsversuchen der altgermanischen Recken- und Ritterwelt der damit eng verbundenen, von Wagner selbst großartig erfaßten Naturromantik zu beaeanen. Die Elfen und aus verschwiegenen Teichen aufsteigenden Melufinen des alten deutschen Waldes, die lockenden Lorelegen und Nigen unserer Ströme haben es auch unsern Musikern angetan und manchen auf bas tüdische Gebiet der Opernbühne verlodt, der in häuslicher Stille und friedlicher Geselligkeit einen sicheren Weg zu dauerhafteren Erfolgen gefunden hätte. Wir haben diese Musiker Abert, Scholz, von Holstein, Grammann, H. Hofmann, Langer u. a. in anderem Zusammenhang behandelt (vgl. II, 125), weil sie musikalisch mehr im Bannkreise Mendelssohns und Schumanns standen. Es ist mit ihren Opern leiber manches feine Stimmungsbild echt deutscher Naturromantik begraben.

Glücklicherweise erstand nun aus innerlicher Wagnernachfolge ein Werk, das diese urdeutsche, durch Webers "Freischütz" der Bühne eroberte Welt in neuer Form und gewann: bas Marchenspiel "Sanfel und Gretel" von Engelbert Sumperdind (geb. 1854, lebt in Berlin). Das 1893 als Weihnachtsgabe (zuerst in Weimar) unserm Volke bescherte Werk wirkte wie eine Erlösung; im innersten Grunde doch wohl weniger, weil es gesunde Waldfrische und die reine Luft deutschen Volkslebens der blutrünstigen und überhitten Welt der italienischen veristischen Oper gegenüberstellte — denn dem weitern Erfolge dieser Werke tat es keinen Abbruch -, sondern weil hier endlich ein Werk wahrer Wagnernachfolge enistanden war, das aus der Unfruchtbarkeit des bisherigen Wagnerianertums einen Ausweg wies. Wenn auch nicht in allen Einzelheiten, so war doch im großen und ganzen die Berfleinerung des Formats geglückt. Außerdem war durch das Zurückgehen aufs Volkslied eine hohe Bereicherung des rein Musikalischen erreicht. Das gange Werk zeigt mit einem Worte personliche Eigenart und Stil, Übereinstimmung von Inhalt und Form. Humperdind schafft nur sehr langsam. Er hat mit seinen nachherigen Werken keinen rechten Erfolg zu erringen vermocht; auch der anfängliche der "Königskinder" (1910) hat nicht standgehalten. Das ist doppelt bedauerlich, weil hier eine ganz kostbare musikalische Feinarbeit geleistet ist. Aber in Ernst Rosmers Dichtung sind Zersetzungskeime, die für die mahre Märchengläubigkeit ebenso tödlich wirken. wie das Brot der bosen Beze für Königssohn und Gansemagd, die sich in Liebe gefunden. In allen seinen Werken bewährte humperdind bas stilbildnerische Feingefühl, das ihn icon in "Sänsel und Gretel" vor der äußerlichen Übernahme der Wagnerschen Tonsprache bewahrt hatte. Die Bedeutung, die er hauptsächlich durch die zuerst (1898) als Melodrama bearbeiteten

"Königskinder" für diese Gattung gewonnen hat, ist in anderm Zusammenhang bereits gewürdigt (vgl. II, 33). Die "Heirat wider Willen" (1905) ist ein sehr beachtenswerter Versuch zur Gewinnung des Stils einer komischen Oper. Der Weg über die französische Chanson scheint mir allerdings verkehrt; erst recht, wenn er mit so urdeutscher Gründlichkeit unternommen wird, wie hier. Aber sür die Orchesterbehandlung ist es sehr wertvoll, daß im Rahmen des großen modernen Orchesters, auf das ein neuerer Komponist bis jeht kaum verzichten mag, eine viel leichtere und durchsichtigere Instrumentation gewonnen ist. Den weiteren Opern Humperdincks, "Die Marketenderin" (1914) und "Gaudeamus" (1919), wird troh des starken äußeren Ersolges keine längere Lebensdauer beschieden sein.

Die Märchenoper zur neuen Gattung auszubauen, wie die Kritik vieljach verlangte, wollte nicht gelingen. Das erfte Werk blieb ber einzige Erjolg, wenn man es auch mit Guftav Rulenkampffs (geb. 1849, lebt in Berlin) vierter Oper "König Droffelbart" (1899) wohl nochmals versuchen fönnte. Auch Walter Braunfels' (geb. 1882) "Fallada" enthält viel Schönes. Doch hat der Komponist mit "Prinzessin Brambilla" und "Ulenspiegel" einen seiner mehr geistigen Art zusagenderen Boden beschritten. Inzwischen haben wir auf ganz anderem Wege eine ganz föstliche Reubelebung der deutschen Märchenwelt für die Bühne erhalten durch Siegfried Wagners (geb. 1869, lebt in Banreuth) "An allem ist Hütchen Schuld" (1917). So haben jene Recht behalten, die sich die von des Wagnersohnes Erstlingsoper "Der Bärenhäuter" (1899) geweckten Hoffnungen durch die allzu schnell gewachsene Reihe der dazwischen liegenden Opern (Herzog Wildsang, Der Robold, Bruder Luftig, Sternengebot, Banadietrich) nicht hatten rauben lassen. Diesen Opern sind "Schwarzschwanenreich" (1918) und "Sonnenflammen" (1919) gefolat. Bielleicht daß doch die in diesen Werken störende Sorglosigkeit eines von scharfer Selbstkritik und Anspannung der höchsten Kraft unbeschwerten Darauflosdichtens Vorbedingung ist für eine so glückliche Gläubigkeit und naive Naturwüchsigkeit, benen allein solch durchaus volkstümliches Gebilde gelingen konnte, wie dieses Märchenspiel vom nichtsnutigen Kobold Hütchen, der mit seinem losen Schabernack den Menschen immer überzwerch kommt. jo daß sie erst durch himmel und bölle muffen, um mit Muhfal zu gewinnen, was fie auf Erden leicht hatten greifen können, wenn nur eben "Sütchen" nicht gewesen ware. Siegfried Wagners tostliches vom Bater überkommenes Erbstück ist die Kähigkeit, sich so in unser altes Sagen- und Märchengut einzuleben, daß es sich ihm in den Wesenselementen offenbart, mit denen er nun als ursprünglichem Stoffmaterial schaltet. Ein urtheatralischer Instinkt bewährt sich überall und echte Volkstümlichkeit ist Naturmitgist. Darum verwächst die Märchenwelt ungezwungen mit den an keine geschichtliche Beit gebundenen, immer gultigen Lebensformen bes einfachen Bolfslebens und der echte Bolkshumor gedeiht vortrefflich auf diesem nahrhaften Boden.

Dabei steht Richard Wagners Sohn auch als Musiker seinem Bater so unbefangen gegenüber, wie kaum ein anderer Komponist. Er geht Anklängen nicht aus dem Wege, wo sie bei gleichem Untergrunde sich sast von selbst ergeben, versügt aber anderseits über eine eher an Lorzing gemahnende, wenn auch eigenwüchsige Volkstümlichkeit in Melodie und Rhythmik. Unser solcher gesunder Kräfte dringend bedürftiges Musiksehen wird schwer geschädigt, wenn Siegsried Wagner von der Kritik immer in den Riesenschatten seines Vaters gestellt wird, statt ihn sein viel bescheideneres aber behaglichwarmes Licht ungehemmt ausstrahlen zu lassen. Zur Verbreitung von Siegfried Wagners Kunstwerk wie als Vorkämpferin sür die deutsche Kunst überhaupt hat sich 1920 ein "Vahreuther Vund" mit Stuttgart als Vorort gebildet.

Sehr stark mit Märchenelementen durchsetzt sind die beiden Opernbichtungen D. J. Bierbaums, die der als Lehrer außerordentlich einflußreiche Ludwig Thuille (1861—1907) vertont hat. In der späteren "Gugeline" (1901) hat der Dichter freilich seinen spielerigen Neigungen zum
äußerlich Dekorativen nachgegeben und das Ganze zu sehr verniedlicht und
verslacht. Aber der "Lobetanz" (1898) ist voller Musikalität, die Thuille
in stimmungsvollen Liedern und eigenartiger Charakteristik (Totentanz)
ausgeschöpft hat. Das Ganze scheint aber doch sürs Theater zu sein gewebt, jedenfalls solange wir nur unsere großen Opernhäuser und nicht
musikalische "Kammerspiele" haben. — Ein sehr hübsches Weihnachtsmärchen bescherte uns Karl Goepfart (geb. 1859, lebt in Poisdam) mit dem
"Beerenlieschen". Der aus der Schule Lizzts stammende Komponist, der auch
noch andere Opern geschrieben hat: "Wieland der Schmied", "Sarastro",
"Der Müller von Sanssouci" u. a., wäre, wie seine melodiösen Lieder, Chöre
und Klavierstücke zeigen, wohl zu einer Bolksoper berusen.

Franz Höfers 1918 in Nürnberg gegebene, in der Hauptsache unpersönlich gehaltene Märchenoper "Dornröschen" trägt das Kennwort zu Unrecht: des Märchens Schluß hat das Sinnbild für den Sieg des Christentums gegeben. Otto Naumanns Märchenkomödie "Mantje Timpe Te" (Dichtung von D. Ernst) endlich mischt einige bekannte Stoffe durcheinander und erreichte bei ihrer Dresdener Uraufführung (1919) mit vielen malenden Stellen Eindruck, zeigte aber die auch sonst oft zu beklagende Überladung mit Musik, wo mit Küchicht auf das Märchen Sparsamkeit der Mittel am Platze wäre. Von neuen Märchenopern seien noch an dieser Stelle genannt Camillo Hildebrands "Firlefanz" (1920), Emil Nikolaus von Rezniceks (geb. 1861 in Wien) musikalisch reizvoller "Ritter Blaubart" (1918), Alfred Szendreis klanglich seines, aber nicht sonderlich eigenstarkes Spiel von Liebe und Tod "Der türkisenblaue Garten".

Ich habe erwähnt, daß Humperdincks "Hänsel und Gretel" als Gegengewicht gegen die Flut des italienischen Berismus empfunden wurde, die als Folge der begeisterten Aufnahme von Mascagnis "Cavalleria rusticana" (1890) über uns hereinbrach. Über die italienischen Werke ist bei der Darstellung der Oper in Italien zu sprechen. Im deutschen Schassen tobte sich dieser wild gewordene Naturalismus in einem Hausen lärmvoller einaktiger Mord- und Ehebruchsgeschichten aus. Ein besonderes, von Gotha ausgehendes Preisausschreiben suchte die ohnehin überhastete Erzeugung dieser Mißgeburten noch zu beschleunigen. Heute sind diese mit Vorliebe exotischen Ländern entstammenden "leidenschaftlichen" Frauen "Mara", "Angla" (von Ferdinand Hummel), "Evanthia" (Paul Umlaust) nebst der "Rose von Bontevedra" (Jos. Forster) wieder von der Bühne verschwunden.

So unüberbrudbar nun auch ber Widerspruch zwischen dem grundläklichen Naturalismus als möglichst getreuer Lebensabschilderung und der Unwirklichkeit von Menschen ist, die in allen Lebenslagen singen, so zeigte doch der außerordentliche und anhaltende Erfolg der jungitalienischen Werke im Berein mit bem alteren und ftarteren ber "Carmen" Bigets die feineswegs neue Tatsache, wie gunftig für die Oper eine Berankerung in den Beschehnissen bes Alltagslebens, in uns allen vertrauten Gefühlen und Leidenschaften ist. Richt nur die komische Oper der Staliener und Franzosen, auch das alte deutsche Singspiel hatte das gewußt, die deutsche Romantik der Weber und Marschner hatte kuhn den Alltag mit der Bunderwelt gemischt. Jest hieß es ganz im wirklichen Leben womöglich der niedern Stände zu bleiben. Bufte man sich hier vor theoretischer Ginseitigkeit zu wahren, verschloß man sich nicht blind vor den Schönheiten des Lebens, dem Ebeln, Guten, Heitern, Großen, bas doch ebenso lebenswirklich ist wie das Erbärmliche, Traurige und Schlechte, so konnte auf diesem Wege die neue Bolksoper entstehen.

Gleich der erste Wurf (1895) war ein Bolltreffer: "Der Evangelimann" von Bermann Riengl (geb. 1857, lebt in Grag). Auch diefer Oberöfterreicher, der übrigens auch als Musikschriftsteller Wertvolles geschaffen hat ("Die musikalische Deklamation", "Essans", "Rich. Wagner", "Im Konzertsaal"), hat erft in einem "Urvasi" und in "Seilmar der Narr" sich in Beltanschauungsopern versucht. Schon im "Beilmar" stehen einige lebendige Volksfzenen. Da griff Kienzl, veranlagt durch die Erfolge des italienischen Naturalismus, zu einem Stoff aus dem bürgerlichen Leben und schuf nach einer Rovelle Meigners im "Evangelimann" (1895) ein Bild deutschen Volkslebens. Er fand hier auch zwanglos ben entsprechenden Stil, scheute sogar nicht bor geschlossenen Formen zurud und errang, tropbem ihm starke musikalische Eigenart abgeht, einen Erfolg, bessen tiefere Berechtigung auch ber strengste Runftästhetiker nicht zu leugnen bermag, da der Mangel an Eigenart durch die Sicherheit der Stilbildung wettgemacht wird. Seither ist Rienzl ein gleichwertiger Erfolg nicht mehr beschieden gewesen. Im "Don Quijote" (1898) versuchte er sich ohne Glück in der höheren Charakterkomödie. Vielleicht

infolge der abhehenden Ausnühung als Saisonerfolg ist die melodiöse Revolutionsoper "Der Ruhreigen" (1911) zu rasch verbraucht worden. Hier würde sich eine Neuaufnahme lohnen. Dagegen ist die steirische Dorftomödie "Das Testament" (1916) zu grobdrahtig und durch die komische Ausnutzung des gespielten Todes zu zwiespältig im Empfinden. Etwas gar zu leicht machte es sich in seinen Bolksopern Chrill Riftler (1848-1907), obwohl er, wie aus "Arm Elslein", "Röslein im Haag" und "Der Bogt auf Muhlstein" hervorgeht, viel eher hier wenigstens brauchbare Bühnenwerke zu= stande gebracht hätte, als im Riesenformat von "Kunihild" oder "Baldurs Tod". Karl von Kaskel (geb. 1860) sind durch diese kluge Beschränkung in der "Bettlerin vom Bont des Arts" und, in höherem Mage, in "Dusle und Babeli" (1903) anmutige Volksopern gelungen. Zu einem nachhaltigen Erfolg aber hat es außer dem "Epangelimann", der noch immer auf eine beträchtliche jährliche Aufführungsziffer gelangt, kein Werk dieser Richtung gebracht. Auch dem unverkennbar zur Volksoper berufenen Ofterreicher Rojef Reiter (geb. 1862, lebt in Wien) ist er bisher nicht zu teil geworden. jo lebendig sich seine ursprüngliche Musikantennatur im "Bundschuh", "Klopstock in Zürich", "Der Totentanz", "Ich aber preise die Liebe" (1912) und zulet in "Der Tell" (1917) auslebt. Sehr beliebt sind seine Chorwerke (darunter ein "Requiem") und Lieder. — Ein anderer Wiener, Julius Bittner (geb. 1874), hat in rascher Folge nach seinem unaufgeführten "Alarich" einige in der Handlung bewegte Opern auf volkstümliche Stoffe herausgebracht ("Die rote Gret", "Der Musikant", "Der Bergsee", "Der Abenteurer"), von denen "Das höllisch Gold" (1916) erfolgreich über viele Bühnen gegangen ist. Eine unverkennbare starke Begabung erscheint hier noch etwas zersahren und wahllos in den Mitteln. Wenn es ihm gelingt, die Kraft ganz zusammen zu nehmen, dürfte ein volles Gelingen der Lohn sein. Ein neues Werk "Der liebe Augustin, Szenen aus dem Leben eines Talents" (1917) ist jedenfalls als Dichtung, die in allen genannten Opern vom Komponisten stammt, ein Fortschritt. Bittners neueste Schöpfung "Die Todestarantella", ein stofflich und formal möglicherweise durch Wilh. Maukes "Die lette Maske" (1917) angeregtes Werk, kam in den Wiener Maifestspielen in Zürich zur lebhaft begrüßten Uraufführung. Der soeben genannte Wilhelm Mauke (geb. 1867 in Hamburg, lebt in München) hat, nachdem er als erster Begründer einer jozialen Gesangs-Lyrik berechtigte Beachtung gesunden hatte, erst mit seinem vierten Bühnenwerke, dem erwähnten Mimodrama, starken Erfolg. Seine romantische Oper "König Laurius Rosengarten", die wie die nachfolgenden Werke "Das Fest des Lebens" und "Thamar" bisher unaufgeführt ist, kann als Volksoper im besten Sinne des Wortes angesprochen werden, wenngleich Maukes starke, in glühender Leidenschaft gipfelnde Begabung ihn vor allem auf das tragische Gebiet verweist, das er in der "Letten Maske" fünstlerisch bedeutsam anbaute.

Vielleicht daß gerade diesem Gebiet der Wettbewerd der Operette Abtrag tut; jedenfalls haben ihre leichteren und einträglicheren Ersolge ihm manchen begabten Tonsetzer abspenstig gemacht. So Georg Jarno (geb. 1868, lebt in Wien), der in der "schwarzen Kaschka" und im "Zerbrochenen Krug" Talentproben abgelegt hat, die es bedauern machen, daß er sich jetzt an den billigen, wenn auch sicher vergoldeten Lorbeeren der "FörstersChristel", des "Musikantenmädels", des "Farmermädchens" und wie diese leicht geschürzten, aber rührseligen Mädels sonst noch heißen, genügen läßt.

Der Hauptmangel unserer Bolksopern ift bas Fehlen einprägsamer Lieder. Im Bolke lebt die berechtigte Sehnsucht nach der gefühlvollen Melodie, die "man mit nach Sause tragen" tann. Die Bolksoper früherer Zeiten vom alten Singspiel über Mozart, Weber bis zu Kreuter und Lortina hat dieses Verlangen befriedigt und damit gleichzeitig eine gar nicht zu berechnende Kraft für die Verbreitung guter Liedmusik im Volke betätigt. Heute versagt sie nach dieser Richtung ganz, und wir dürsen uns nicht wundern, wenn das melodiehungrige Bolk den Gassenhauern und sentimentalen Operettenschmarren zum Opfer fällt. Ob sich unsere Komponisten diese Kähigkeit zum Liede nicht zutrauen, oder ob es ihnen nicht vornehm genug dünkt, die große sinfonische Linie durch geschlossene Formen zu zerreißen? Sie täten besser, diese Vornehmheit bei der Bahl der Stoffe zu betätigen und da nicht in Wettbewerb mit dem Kino zu treten. Wie sehr diese Bedeutung des sofort ohrenfälligen Liedes für den Erfolg verkannt wird, möge ein Beispiel aus vielen belegen. Der begabte Ignaz Waghalter (geb. 1881, lebt in Berlin) hat, nachdem er zubor an ber stofflich leider fehr gewagten "Mandragola" unverkennbare Anlage für die Spieloper bewährt hatte, Max. Halbes "Jugend" (1917) vertont. Die vielen Gelegenheiten zu eigenen Liedeinlagen läßt er ungenutt; gang unbegreiflich ist ce in dem einen Falle, als der alte Bfarrer von seiner Richte ein Lied verlangt. Da singt sie ihm "Lang, lang ift's her", bringt damit musikalisch ein fremdes Stilelement herein und umgeht eine aus der Handlung herauswachsende Gelegenheit zur geschlossenen lyrischen Gabe. — Am Fehlen einprägsamer Lieder wird es auch liegen, wenn bes Hollanders San Brandts-Buns (geb. 1868) fed ans Burleske streifende Schildburgerkomobie "Die Schneider von Schönau" (1916) trop des allseitigen Erfolges, den die zwei Jahre später erschienene Oper "Der Eroberer" nicht erreichte, bald wieder von der Bühne verschwindet. Es ist alte Erfahrung: um des Inhalts willen oder der musifalischen Gesamthaltung wegen geht bas Bolf nicht zum zweiten Male in dieselbe Oper, wohl aber um eine geliebte Melodie von einem guten Sänger wieder zu hören. Die "Rollen" — bas fieht man an Berbi — pragen sich der Allgemeinheit, soweit die Oper in Betracht kommt, nicht durch ihren Gesamtcharakter, sondern durch ihre schönen Gesangsstellen ein. Das ist wohl kein hoher Standpunkt und für das eigentliche Musikbrama ist er sogar

unmöglich; aber für die Oper muß ihm doch eine Berechtigung innewohnen, sonst hätte er sich nicht durch die dreihundert Jahre der Operngeschichte behauptet. —

Erscheint als das auffälligste Kennzeichen der Kunst Richard Wagners das Riesenmaß aller Berhältnisse, so ergab sich als aussichtsreichstes Befrejungsmittel gegen sein Übergewicht die komische Oper um so mehr. als damit auch dem natürlichen Musikverlangen des Volkes die notwendige Ergänzung geboten wurde. Der Ausgleich hat sich von selbst eingestellt, indem sich das Bolk die entsprechende Abwechslung suchte. Lorpings riefig angewachsene Stellung im Spielplan gehört hierher, vielleicht doch auch zum Teil der Massenberbrauch an Operetten. Ift der lettere unbedingt ein schwerer Schaden, so ist doch auch bei aller Schätzung des liebenswürdigen Lorzing seine jezige Stellung nur ein Notbehelf. Auch der jezt auf allen Seiten erhobene Ruf "Zurud zu Mozart!" hat nur als Kennzeichnung eines durchaus berechtigten Berlangens Wert, nicht aber als musikalisches Programm. Gin grundfägliches "Zurud!" hat in der Runft keinen Sinn. Es ware ja auch innerlich unwahr. Wir können die Entwicklung, die wir durchgemacht haben, nicht verleugnen oder gar ausstreichen. Bon dem musikalischen Standpunkte aus, auf dem wir angelangt sind, mussen wir den Beg zur heitern Beschwingtheit, zur schönheitsseligen Fröhlichkeit, zur olympischen Freiheit finden, deren unsterbliche Kräfte uns in Mozarts Werken beglücken. Auf den Geist kommt es an. Ist ein Künstler seiner voll, so muß er die Form des Ausbrucks finden, sofern er wirklich ein Gestalter ist. Dabei müßte uns eine vertiefte Auffassung der Kunst Mozarts vor Frewegen bewahren, die bei der neuerlichen Neigung zum Dekorativen und Artistischen sehr nahe liegen. Es ist g. B. ein unbegreifliches Migversteben Mozarts, wenn Oskar Bie im Prolog seiner Bearbeitung von Mozarts "Gärtnerin aus Liebe" verfündet: "Ich bin der Unsinn selbst, ich bin die Oper". Man kann Mozaris Wollen und das von ihm Erreichte nicht grausamer verkennen, als wenn man gewissermaßen im Unsinn (soll hier wohl heißen: Lebensunwirklichkeit, Befreiung von allem Realen) die Lebensquelle der Gattung Oper sieht. "Ich feh' der großen herren und Damen Schmerzen und Leibenschaften in ein Nichts zerfließen. Ich wasche in Musik sie, bis bon ihnen nichts übrig bleibt, als suger Duft und garte Erinnerung an die Tollheit ihres Lebens. Am Puppenspiel erlabt ihr eure Beisheit." Derartiges ist Mozart niemals eingefallen. Er ist als echter Künstler überhaupt niemals auf den Gedanken gekommen, daß ber Widerspruch gegen die Voraussetzungen der Wirklichkeit auch nur die geringste Bedeutung haben könnte für die innere Wahrheit des Kunstwerkes. Diese Wahrheit aber ist ihm nie und nimmer ein Spiel gewesen und niemals hat er durch seine Musik den wahren Lebensgehalt seiner Gestalten in ein Richts zerfließen zu machen gestrebt. Bielmehr hat ihm die Musik bazu gebient, diese Wahrheit zu vertiefen und dort, wo die äußere Erscheinung nur oberflächlich ist, ben Urgrund aufzudeden. Das Musikalische liegt nicht, wie eine vielberbreitete Anschauung meint, in der Romantit des Geschehens, sondern in ber Lyrik, in der Möglichkeit, für alles Geschehen die treibenden Gefühlsfrafte bor dem Ruschauer auszubreiten. Es gibt tein Geschehen, das musifalisch ist; aber das Empfinden babei ist, wo es aus Gefühlstraften wächft. musikalisch, und sobald es gelingt, dieses Empfinden als treibende Rraft ber Geschehnisse sichtbar zu machen, ist die Borbedingung für einen guten Operntert gegeben. In Mozarts "Figaro" ift alles Empfindung, und die Unwirklichkeit seiner Opernwelt, dafür aber ihre Wahrheit als Welt ber Musik liegt barin, daß, wie in verwandtem Mage beim Drama des jungen Shakespeare und im Gegensatzum klassischen französischen, die Reflexion ausgeschaltet ist: Alles Geschehen ist triebhaft, nicht verstandesgemäß; der Berstand steht im Dienste der Triebe. So feben wir bei Mozart allenthalben das Bestreben, das so reich bewegte Geschehen in Empfindung aufzukösen, was er badurch erreicht, daß er uns das seelische Leben aller wichtigen Bersonen viel reicher vorführt, als es für das im Drama selbst vorkommende Geschehen notwendig ware. Wir spuren dadurch auch bei den luftigsten Gestalten bes Werkes die tragische Unterschicht, und Figaro und Susanne kommen ebenso wie der Graf und die Gräfin zum Ausdruck ernstester, ja tragischer Empfindungen. Das entspricht auch dem Wesen des deutschen humors, ber unter Tränen lächelt, und so zugänglich er auch der berbsten Romik ift, doch ihrer Unvermischtheit schnell mude wird. Dem Deutschen liegt ein bewußtes Spiel mit dem Leben nicht; seine Kunst will dieses Leben selbst mit allen seinen Gegensäten. Der humor liegt in ihrer überwindung. Dem Deutschen gelingt sie am ehesten durch den Reichtum des Gefühls Gerade darum ist der Deutsche vor allem musikalisch. Seine komische Over wird darum eine Ober melodischen Reichtums sein.

Richard Wagner selbst hat das seiner Natur entsprechende Beispiel dieses Humors geschaffen, aber eben das seiner pathetischen und "exklamativen" (wie er sie selbst bezeichnete) Natur entsprechende. Seine "Meisterssinger" sind ein Zeitgemälde, und das menschliche Erleben wird zum Symbol des Ewigkeitsproblems künstlerischen Schaffens. Als darum Wagner seine Freunde gelegentlich auf das Gebiet der heitern deutschen Sage verwies, hat er gewiß nicht gemeint, sie möchten den Stil seiner "Meistersinger" übernehmen. Diese innerste Bedingung aller Stilsorderung, Einheit von Inshalt und Form, hat der edle Alexander Ritter (1833—1896) im "Faulen Hand" und "Wem die Krone?" so sehr verkannt, daß er sogar seine eigentsliche Ihrische Begabung, die sich in den Liedern offenbart, dassur brach liegen ließ. Auch die starke Begabung Waldemar von Baußnerns (vgl. II, 379) vermochte in der heitern Helbenoper "Herbort und Hilbe" und in "Dürer in Benedig" dieses Mißverständnisses nicht Herr zu werden. Die Wucht

ber Wagnerschen Orchestrierung erdrückt, belastet wenigstens zu sehr das heitere Spiel in Hugo Wolfs "Corregidor", der im übrigen eins der musikalisch reichsten Werke der gesamten neueren Opernliteratur ist (vgl. II, 353).

Friedrich Niehsche, dessen Absall von Richard Wagner, soweit er im Musikalischen begründet ist, aus dieser Sehnsucht nach unbeschwerter Musiksfröhlichkeit ersolgte, glaubte in Peter Gast (eigentlich Heinrich Köserit, (1854—1918) den Psadsinder zur neuen deutschen Oper gefunden zu haben. Leider haben andere weder in der Oper "Der Löwe von Venedig" (der Text von Cimarosas "heimlicher Che") noch in den Liedern mehr als ein anmutiges Sings und Formtalent entdecken können. — Dabei war der Stilschöpfer einer neuen komischen Oper längst vorhanden. Aber während wir überall in der Fremde herumsuchen, kennen wir Deutschen so oft unsere eigenen Künstler nur wenig.

Die Riesenhaftigkeit in Wagners Kunstwerk mar seinen Jungern so als dessen Wesentlichstes erschienen, daß im eigenen Lager die wunderbare Erfcheinung kaum erkannt und jedenfalls nicht gewürdigt wurde, daß neben dem Dichtermusiker Wagner noch ein zweiter Künftler vorhanden war, in bessen Wort und Ton, bichterische und musikalische Begabung erst nebeneinander hergegangen waren, ohne so recht zur Lebensfähigkeit gelangen zu können, bis fie sich dann durch das Erleben dieses Mannes zusammenfanden, nun ineinander verschmolzen und als einheitliche Schopjungen eines Dichterkomponisten eine Sonderstellung beanspruchten. D. h. fie haben leider nichts beansprucht. Denn ber, für den das alles zutraf, war eine jener vornehm bescheidenen Naturen, denen jede Ellbogenkraft versagt ist, die in ruhigem, aber immer bescheidenem Bewußtsein des eigenen Wertes still abwartend zur Seite stehen und sich lieber für andere aufopsern, als bon ihnen den geringften Dienst annehmen. In Beter Cornelius (geb. 24. Dezember 1824 in Mainz, gest. ebenda 26. Oktober 1874) war wieder einmal das eigenartige Verhältnis der zwei sonst immer getrennten Gaben vorhanden, aus denen sich in natürlicher Beise auch die umfangreichste Form der Verbindung von Wort und Ton, das Musikbrama, entwideln konnte, sofern nur in diesem Kunftler ebenfalls die dramatische Begabung vorhanden war. Und das war bei Cornelius in der Tat der Fall. Er hatte das Theaterblut mit auf die Welt bekommen. Sein Bater war ein bedeutender Schauspieler und hatte von Jugend auf den jüngsten Sohn zum Theaterberuf herangezogen. Beter Cornelius hat ja auch zeitweilig auf den Brettern sich versucht. Wie ursprünglich und durchaus felbständig seine dramatische Begabung war, geht daraus hervor, daß er, auf den Berlioz' "Benvenuto Cellini" ebenso wie Wagners Frühwerke einen tiefen Eindrud gemacht hatten, tropdem er mitten im Beimarer Lifztfreise stand, keineswegs an Helbenopern oder Sagendramen dachte. Seiner feinhumoristischen, in formaler hinsicht ungemein geschulten Natur entsprechend,

ichuf er zehn Rahre vor den "Meistersingern" eine tomische Over. Und fo gelang ihm benn auch gleich im erften Burf völlig mubelos ein Bert, für das die gesamte vorhandene Musikliteratur kein Borbild bot, ein Werk. in sich völlig abgerundet und abgeschlossen, von blanker Eigenart in Wort und Ton, ein Wert, mit einem Worte, von vollendetem Stil. Es ift bekannt, daß "Der Barbier von Bagdad" bei ber Erstaufführung in Weimar am 15. Dezember 1858 in der schmählichsten Beise zu Fall gebracht wurde. Die Niederlage wirkt um so emporender, als sie eigentlich gar nicht dem Werke galt, als vielmehr im getreuen Junger der Meifter List getroffen werden sollte. Riedrige Kabale und gemeine Selbstsucht vernichteten so einem jungen Künstler die verdiente Ernte. An diesem 15. Dezember murde die deutsche tomische Oper wieder auf Sahrgehnte hinaus begraben. Der Runftler felber mar fo im Innerften verwundet, daß ihm das Schlimmste widersuhr, was ihm geschehen konnte: er verlor die Freude an dieser von ihm für ihn geschaffenen Gattung. Er trat bei seinen folgenden Opernwerken "Der Cid" und "Gunlöd" von dem schmalen Bjad, den er einsam neu sich zum Gipfel gebahnt, zurud auf die breitere Strafe der Bagnerianer. Gewiß ift "Der Cid" reich an musifalischen Schönheiten, und das eble Drama "Gunlöd" sollte in der Bollendung, die es durch Waldemar v. Baugnerns hingebungsvolle Arbeit gejunden hat, auf keiner deutschen Bühne fehlen. Aber — eine eigene "Gendung" für unser Opernleben hatte Cornelius doch nur auf dem Gebiete der tomischen Oper zu erfüllen.

So bitter das Schicksal für Cornelius war, der von da ab sein Innerstes in Liedern gab (vgl. II, 348), ich sehe heute boch in alledem fast ein Glud. Ob man wirklich bei all diesen Ereignissen von Zufall sprechen kann! Die Geschichte des "Barbier" wirkt jedenfalls mit der Überzeugungekraft der Notwendigkeit einer großen Entwicklung. Ich sage mir immer: hätte die damalige Zeit ein Verständnis gehabt für die Schönheiten ober gar für die grundsätliche Bedeutung dieses Werkes, hatte man im engsten Rreise der Wagnerianer, ja hätte sogar Liszt, der das Werk aus der Taufe gehoben hatte, wirklich erkannt, daß hier zum ersten Male für die komische Oper ein Uhnliches entstanden war, wie es Wagner für das Musikdrama geschaffen hatte, — man hätte es doch nicht bei dieser einen Aufführung bewenden lassen. Man erkannte eben nicht, was man an ihm hatte, darum gab man es preis. Die äußerliche Auffassung aber, die ganze Epigonenhaftigkeit des Wagnerianertums hat sich noch nirgendwo in so geradezu erschreckender Beise geoffenbart, wie in der "Rettung", die man mit dem "Barbier" von Cornelius versuchte, indem man ihn umorchestrierte und verwagneri= sierte, um ihn so auf die Buhne zu bringen.

Wir Jüngeren haben es seit Jahr und Tag empfunden und auch öffentlich beklagt, daß das Migberhältnis zwischen Stoff und Ausdrucksform dem "Barbier" den Charakter des reinen Kunstwerks raubte. Wir haben, wie Max Hasse nachgewiesen, Cornelius damit bitter unrecht getan. Denn wie er das Werk geschässen, entspricht die Form in ihrer Durchsichtigkeit und Leichtigkeit, ihrer künstlerischen Ausarbeitung eines unendlich mannigsaltigen Details durchaus dem Wesen und Inhalt seines Stosses. Peter Cornelius' "Barbier von Bagdad" ist das erste deutsche musiskalssche Lustspiel von vollendetem Stil. Darum ist es heute, ein halbes Jahrhundert nach seinem Entstehen, berusen, uns aus der Stilnot der komischen Oper zu retten, uns den Weg zu weisen, wie wir zu einer Blüte des musikalischen Lustspiels gelangen können.

Dabei kann in musikalischer Hinsicht noch ein anderes abseits gereiftes Berk fruchtbar werden: "Der Biberspenstigen Zähmung" von hermann Goet (1840—1876), der aus Königsberg stammte, aber früh nach der Schweiz in den Organistendienst des theaterfremden Winterthur gekommen war. Er muß eine eigenwillige, halb weltscheue Natur gewesen sein, ein etwas ins Schwache und Kranke — ber Komponist ist ja auch jung gestorben - übertragener Brahms. Seine Oper "Der Widerspenstigen Zähmung" (1874) ist kaum beeinflußt von Wagner, ohne jedoch irgendwie etwas von bewußter Gegnerschaft zu betonen. Es ist ein musikalisch reiches, allerdinas in der Musik doch nicht eigentlich bramatisches Werk. Die im Stoffe außerordentlich glückliche Textvorlage täuschte darüber hinweg, daß das Ganze eigentlich sinfonischer oder Rammermusik- und Liedstil ift, nirgends aber wirklich bramatisch. Seine zweite, ernste Oper "Francesca ba Rimini" offenbart diesen Mangel musikalischer Dramatik viel schroffer. Der Komponist starb vor ber Bollendung. Bon Ernst Frank vervollständigt, wurde sie 1877 in Mannheim aufgeführt, vermochte sich aber im Gegensat zum Luftspiel die Bühne nicht zu erobern. Die Kammermusik und die anmutigen Rlavierstude zeigen bann beutlicher eine gewisse Verwandtschaft mit Brahms. Auch Anton Urspruch (1850—1906) ist leider früh verstorben und hat sich außer mit der fomischen Oper "Das Unmöglichste von Allem" von der Buhne ferngehalten. Die Anregungen von Verdis "Falftaff" scheinen mir hier am fruchtbarften geworben zu fein. In seiner feinen Rlaviermusit erkennen wir den Schüler J. S. Bachs. Die großen Chorwerke aber streben mit Glück eine Wiederbelebung ber alten aus dem Choralgesang herausgewachsenen Tonarten an. Im spanischen Lustspiel fand gleich Urspruch einen sehr gunftigen Stoff zu einer komischen Oper "Donna Diana" E. R. v. Reznicet (geb. 1861, lebt in Berlin), ber nur leiber burch einzelne Entgleisungen in der Bahl der Mittel die Birkung der gelungenen Teile seiner Oper wieder beeinträchtigt. Andere haben sich zu ihrem Schaden durch das große Drama vom bescheidenen Gebiete der Unterhaltungstunft wegloden lassen, wie der als Wagnerdirigent gefeierte hermann Zumpe (1850—1903), bessen fein gearbeitete Operette "Farinelli" es sehr bedauern läßt, daß er später in einer "Savitri" vergeblich nach dem Lorbeer des Musikbramas großen Stils gegriffen hat.

Dagegen hat Leo Blech (geb. 1871, lebt als Generalmusikbirektor der Staatsoper in Berlin) in kluger Erkenntnis der Stilbedingungen nach den miggludten Anfängen in "Aglaja" und "Cherubina" burch strenge Selbstucht und durch den unleugbaren Einfluß E. Humperdincks das Ziel einer feinen und wirklich bühnenmäßigen Unterhaltungsoper erreicht. Während im Dorfidnil "Und das war ich" der schwere moderne Orchesterapparat auf dem leichten Stoffe lastete, ift in seinem luftigen Ginakter "Berfiegelt" ein glückliches Berhältnis erreicht. In der ebenfalls mit Richard Batka als Textdichter gearbeiteten ernsten Oper "Alpenkönig und Menschenfeind", die in ber Neubearbeitung als "Rappelkopf" erfolgreicher war, ist die Verbindung der modernen orchestralen Volpphonie mit einfachen Volksmusikelementen beachtenswert, bleibt aber doch ein Nebeneinander. Der Komponist ist ersichtlich zur Bolksoper mit satirischem Einschlag berufen. Auch in dem als Musikschriftsteller bewährten Edgar Istel (geb. 1880) scheint ein zielsicheres Talent für die tomische Oper zu steden, wie seine Opern "Der fahrende Schüler", "Des Tribunals Gebot", "Maienzauber" und "Berbotene Liebe" beweisen. Desgleichen bewährte Hermann Zilcher (geb. 1881) in der Vertonung bes Trauerspiels "Fitebute" von Richard Dehmel unverkennbare Begabung für bieses Gebiet. Zuvor hat er die Biolinliteratur durch mehrere wertvolle Stude bereichert und seither beachtenswerte Lieder (Dehmelapflus) und vor allem sein wirksames Soloquartett-Werk mit Klavier "Ein deutsches Volksliederspiel" geschaffen. Eine glückliche Hand hat der als Sänger und Komponist von Liedern u. a. m. bekannte Ludwig Heß (geb. 1877 in Marburg) mit ber heiteren Spieloper "Abu und Ru" (1919) bewiesen, die den Stoff von Webers "Abu Hassan" aufgreift und in fröhliche und der Bosse zum Trot den Geschmack wahrende Musik kleidet.

Dagegen ist der komischen Oper leider untreu geworden Eugen d'Albert (geb. 1864), auf bessen hervorragende Anlage für Stilempfindung bei ungemeiner technischer Gewandtheit die stärkften Hoffnungen gesetzt werden konnten, der sich aber leider immer mehr zum rücksichtslosen Theatraliker entwidelt hat. Dieser hervorragenbste Mavierspieler ber Gegenwart war Schüler Franz Liszts, hatte sich aber als Romponist doch zuerst mehr an Brahms angeschlossen (einige Rlavierwerke, Streichquartette und Lieber) und auch durch die Kontrapunktik Joh. Seb. Bachs, von dem er manche Orgelfuge in meisterhafter Beise auf bas Alavier übertragen hat, starke Unregungen empfangen. Dann trat auch er mit den Opern "Der Rubin", "Ghismonda" und "Gernot" in die Bahn des großen Wagnerschen Musikbramas. Auf einmal überraschte er die Welt in der "Abreise" (1898) mit einem töftlichen fleinen Luftspiel, das den Operettenton glüdlich vermied, ebenso jeglicher großen Linie geschickt aus bem Wege ging, bafür aber in St. M. II. 21

der Art eines Kammermuliktils eine berborragende Kleinarbeit lieferte. die dem Ganzen einen brächtigen intimen Ton gegeben hatte, mare nicht eben doch der Orchesterapparat viel zu groß geblieben. Der darauffolgende "Rain" brachte naturgemäß dem Stoff entsprechend wieder die gewaltigsten großbramatischen Tone, scheint mir aber vor allem baburch bemerkenswert. daß der Orchesterstil von Brahms hier für die Over fruchtbar gemacht wird. indem das System der durchbrochenen Arbeit mit der großen Freskolinie Bagners vereinigt ist. Die nächstfolgende Oper, "Der Improvisator". scheiterte zwar an bem ohnmächtigen Textbuche, brachte aber, zumal in ben Ansangsszenen, eine hobe dramatische Ausnukung kontrabunktischer Schreibweise, indem diese zur Bereinigung verschiedener Stimmungen benutt und so eine fruchtbare Ausnutung des Ensemblesates für die Ober erreicht wird. In "Flauto solo" nach hans von Wolzogens feiner Dichtung nutte er bann ben Gegensat zwischen italienischem und beutschem Mulitstil als dramatischen Konflikt aus, wofür natürlich ein breiteres Theaterpublifum nur wenig Sinn bat. Das mag d'Albert, der zwei Rahre zubor (1903) mit "Tiefland" einen der stärtsten Opernerfolge der Reuzeit errungen hatte, dazu bewogen haben, sich ganz der durch Buccinis "Tosca" in Schwang gekommenen Richtung hinzugeben. Würde d'Albert einmal gengu nachbrufen, weshalb dieses "Tiefland" einen so viel nachhaltigeren Erfolg gefunden hat, als seine seitherigen mit noch gewandteren Mitteln. noch größerem Raffinement, noch gesteigerter Sandlungehäufung arbeitenden Opern, so mußte er erkennen, daß die Menschen seines "Tieflands" uns nicht durch das ihnen zustoßende Geschehen, sondern durch ihre seelische Berfassung und ihr Gemütserleben fesseln. Der Kinogeist und die Sensation tun es nicht. So wird von den seitherigen Opern trot des anfänglichen Erfolges der "toten Augen", in denen eine unwürdige Spielerei mit dem Gleichnis vom guten Hirten abstößt, höchstens die vorlette sich länger behaupten, da Lilienfeins Drama "Der Stier von Olivera" (1918) eine bedeutende psychologische Entwicklung aufweist. Ob sich die gleiche Voraussage auf die zuerst in Leipzig gegebene "Revolutionshochzeit" wird anwenden lassen, erscheint noch fraglich. b'Albert nutt in ber Oper, beren Stoff ihn lange beschäftigt hat, den Gegensatzwischen Revolutions- und Rokoko-Charakter geschickt, wenn auch nicht erschöpfend aus, schreibt leidenschaftlichechaotische und zierliche Musik, gerät aber, da die Ursprünglichkeit seiner Erfindung in ihm doch allmählich nachgelassen hat, vielfach wieder, wie auch in anderen seiner Opern, in den nicht allein ihm gefährlich gewordenen Bannkreis seines "Tiefland". D'Albert hat sich an Buccini besonders erfolgreich für einen schwungvollen melodischen Vortrag geschult, der, ohne zu wirklich plastischen Melodiegebilden zu gelangen, doch mit sehr einbrägsamen Wendungen arbeitet und den Singstimmen sehr entgegenkommt. Das Orchester untermalt alles mit leuchtenden Farben.

b'Albert kann so als Beispiel sür Nietssches aus der Begeisterung für Bizets "Carmen" ausgestellte Forderung: "Il kaut mediterraniser la musique" dienen. Über so wörtlich und äußerlich meinte das sicher auch Nietssche nicht. Wenn er sich "alle Musit auf die immer größer werdende Verkümmerung an Melodie ansah" (1884), so besand er sich damit gar nicht im Gegensatzu Richard Wagner, der ja nichts weniger als "unmelodisch" ist und bekannte: "Setzen wir zunächst setz, daß die einzige Form der Musik die Melodie ist, daß ohne Melodie die Musik gar nicht denkbar ist, und Musik und Melodie durchaus untrennbar sind. Eine Musik habe keine Melodie kann daher, in höherem Sinne genommen, nur aussagen: der Musiker sei nicht zur vollen Bildung einer ergreisenden, das Gesühl sicher bestimmenden Form gelangt, was dann einsach die Talentlosigkeit des Komponisten anzeigt, seinen Mangel an Originalität, der ihn nötigte, sein Stüd aus bereits oft gehörten und daher das Ohr gleichgültig lassenden melodischen Phrasen zusammenzuseten."

In der Tat liegt unsere Unbefriedigung von der modernen Oper daran, daß sie unseren Musikhunger nicht sättigt. Alles Theoretisieren kann uns nicht helfen. Freilich einsach zurückzuschrauben ist auch nicht möglich. Und wenn auch heute so gut wie zu Mozarts Zeiten die Opernfrage mit in erster Reihe eine Textbuchfrage ist, so sind doch unsere inneren Anforderungen an die Operndichtung seit und durch Richard Wagner andere geworden. Und gerade weil sie "literarischer" sind, muß endlich von allen, die sich um das Gebiet der Oper bemühen, der innere Wesensunterschied zwischen Musikund Wortdrama erkannt werden. Ein Drama aber bleibt die Oper auch in ihrer Musik, und darum ist ihr rein sinfonisch nicht beizukommen. Wenn wir auch gerade jett in einem Übergangszeitalter stehen, in dem durch Ginfügung neuer musikalischer Ausdrucksmittel, durch Berwendung exotischer Tongange, Ganztonleiter usw. auch die Melodiebildung beeinflußt wird, so liegt es doch nicht an diesem Mehr oder Weniger modernistischer Tonalität. Diese kommt boch nur dem Kachmann zum Bewußtsein, nicht dem den Erfolg schaffenben Bublikum. Entscheidend ist vielmehr die bramatische Natur im Komponisten, so daß die Musik einen wesentlichen Bestandteil bes Dramatischen ausmacht. Es muß sich in der Oper um Dinge handeln, die im Wortdrama nicht auszudrücken sind.

In dieser Hinsicht erscheint mir als Stärkter unter den Neueren Franz Schreker. Er wurde am 23. März 1878 in Monaco geboren und studierte bei Rob. Fuchs in Wien, wo er seit 1911 als Kompositionssehrer an der Addemie wirkte, dis an ihn die nicht unangeseindet gebliebene Berufung als Nachfolger H. Krepschmars zur Leitung der Hochschule nach Charlottenburg-Berlin erging. In seiner Oper "Der serne Klang" (1912) jagt ein Künstler dem Klange nach, den er innersich hört und der sich irgendwie allen Erscheinungen der Welt vermengt, dis er endlich von ihm in dem Augenblicke eingefangen wird, als er, selber nicht mehr imstande zu genießen, der gleich-

falls dem Leben verlorenen Jugendgeliebten wieder begegnet, mit und in ber ihm einst diese innere Musik zum erstenmal erklungen ist. Hier hat die "Joee" des Künstlertums ein "Abbild" gefunden, das nur in und durch Musik zu lösen ist. Das Musikbrama ist also gebotene Form. Ein Gleiches kann man von seiner späteren Oper "Die Gezeichneten" (1918) sagen, die begeistert aufgenommen worden ist, während bas bazwischenliegende "Spielwerk der Prinzessin" durch Symbolik zu schwer belastet war. Der Grundgebanke ist eigentlich berfelbe, nämlich daß ber Schönheitsdrang im Künstler für ihn eine Not darstellt gegenüber der wirklichen Welt, daß er mit seinem Schönheitsschaffen wohl andere, nicht aber sich selbst beglücken kann, weil das Zwangsgebot des Künstlers letterdings Entsagung ist. Merdings ist dieser Grundgedanke nicht klar genug herausgearbeitet, das Ganze vielfach symbolistisch und mehr noch mit erotisch-pathologischen Stimmungen belastet. Die Hoffnung, daß der Kunstler sich zu lauterer Klarheit durchringen werde, weil schon bis zu den "Gezeichneten" seine Musiksprache trop der unendlich gehäuften Runstmittel einer zuvor unerhörten Chromatik doch für den Hörer einfacher geworden war, hat sich in Schrekers neuester Oper "Der Schatzgräber" (1919) weiter erfüllt. Auch hier bildet wieder ein zunächst wenigstens nur dem Musikbramatiker zugängliches Thema den Ausgangspunkt: Elis, der Spielmann, ber Herr dessen, was die Menge nicht besitzt, der Kunst, erlöst die schuldbeladene Els zur Reinheit und damit zu seligem Sterben. Dieser Grundgedanke, um den sich manches nicht immer ganz glücklich ersonnenes Beiwerk und allerlei Symbolik rankt, die aber das Märchenhafte des Spiels nicht erdrückt, erscheint nicht ganz befriedigend durchgeführt. Immerhin geht auch eine starke ethische Wirkung von dem Werke aus, dessen bedeutendste Gestalt freilich weder der Titelheld noch Els, sondern der auch musikalisch weitaus am besten gezeichnete Narr ist, der aus eigener Kraft die Welt und ihr Leid überwindet. Die Musik zeigt gegenüber der der "Gezeichneten" merkbare Fortschritte in der größeren Durchsichtigkeit, die Schreker durch teilweise Verminderung der früher erkennbaren überstarken Polyrhythmie erreicht hat. Geblieben ist die blendende Behandlung des vielfarbigen Orchesters, geblieben die erstaunliche Spürkraft nach bis dahin fernen Rlängen. Andererseits zeigt sich aber auch gerade hier beutlich, daß Schrekers Stärke nicht im Melodischen liegt und daß sein rhpthmisches Vermögen kein ursprüngliches ist.

Noch nicht so weit in der Verarbeitung all der Anregungen, die durch Richard Strauß, Puccini und Debussy gebracht wurden, sind einige andere jüngere deutsche Opernkomponisten gelangt, die wie der Richard Strauß nahestehende, in Liedern bewährte Paul Gräner (geb. 1873, "Don Juans lettes Abenteuer", "Theophano", "Schirin und Gertraude"), Bernhard Sekles ("Schahrazade; vgl. auch II, 395), Erich Anders ("Benezia") oder Mexander von Zemlinski ("Florentinische Tragödie") aller Wahrscheinlichkeit nach nur borübergehend auf die Bühne gelangt sind. Man wird hier abwarten müssen,

genau wie beim jungen Erich W. Korngold (geb. 1897), dessen große Erfolge mit dem "Schneemann", dem "Ring des Polykrates" und "Biolanta" nicht in dem Wert der Werke, sondern in der Sensation des Wunderkindhaften beruhen. In der Reihe der Wunderkinder ist Korngold allerdings insofern eine besonders merkwürdige und in dem Sinne ausgesprochen moderne Erscheinung gewesen, als sich seine erstaunliche Frühreise nicht in dem musikalischen Urelement der Melodiebildung, sondern in einer verblüssenden Beherrschung der so verwickelten Technik des impressioniskischen Orchesterstils betätigt hat. Inwieweit sich dies Urteil nach Aufführung von Korngolds neuester Oper "Die tote Stadt" (über sie hat sich eine unerquickliche Polemik des Komponisten mit Wilh. Mauke wegen des Stosses von dessen Oper "Das Fest des Lebens" entsvonnen) verschieben wird, muß abgewartet werden.

In diesem Rusammenhang sei auch auf des in England als Sohn deutscher Eltern 1863 geborenen Frederik Delius' Musikoramen "Rognag" und "Romeo und Julia auf dem Dorfe" hingewiesen, die ganz in Stimmungsmalerei aufgehen. Ahnliches gilt von "Fennimore und Gerda" (1914); die Over zeigt eine seltsame Vermengung von Debussphrus (ohne bessen Stärke), nordischer Eigenart und modern ausschweifender Harmonik. Auf dem Theater wirkt sie als Blutleere. Cher führt diese malerische Orchesterkunst zu aunstigen Ergebnissen in der reinen Sinfonik, wie des Komponisten "Appalachia" und "Sea-Drift" zeigen. Ganz Sinfonie ist Friedrich Kloses (val. II. 380f.) "Alsebill". Die Bühnenbilder sind hier letterdings erläuterndes Programm und das Werk mündet eigentlich in jene große orchestrale Chorkunst ein, in der neuerdings immer öfter das monumentale Stilverlangen eines von startem Gemeinschaftsempfinden erfüllten Musigierens Ausdruck sucht. Auch der vorher genannte Delius hat gleich Klose ein solches Chorwerk geschrieben, eine "Messe des Lebens", und Otto Taubmann (vgl. II, 380) versuchte durch die Einführung eines im Rücken des Lublikums aufgestellten Chores als "idealen Zuschauers" diese ideale Gemeinschaft von Bühne und Zuschauerraum zu erzwingen in der "Sängerweihe" (1904). Aber dem Theater ist mit Berachtung seiner Wesenselemente nicht beizukommen, und so ist es zu begrüßen, daß dieser durch hervorragendes Können und charaktervolle Melodieführung ausgezeichnete Musiker in seiner Shakespeares "Kaufmann von glücklich ausschöpfenden Oper "Borzia" (1916) von diesem Benedia" Weg abgekommen ist. Hier sind die Urkräfte von Licht und Schatten in Handlung. Charakteren und in der Musik so einheitlich gegeneinander geführt, daß ein elementar überzeugender Aufbau zustandekommt.

Greifen wir dann aus der Fülle der sich aufdrängenden Gestalten noch einzelne heraus. Rudolf Siegel (geb. 1878) hat für seine hübsche komische Oper "Herr Dandolo" die höchste rhythmische Mannigfaltigkeit als besonderes Reizmittel verwertet und in seinem "Apostatenmarsch" für Chor und großes Orchester ein Werk voll prächtiger Schlagkraft geschaffen. Eine starke Be-

gabung für die komische Over zeigt der 1880 in Wiesbaden geborene Hermann Noekel, der in München als Komponist lebt, bisber aber erst mit einer einzigen Oper vor die Offentlichkeit getreten ist. Sein "Meister Guido" hat trop bester Aufnahme in Karlsruhe und München noch keinen weiteren Mug ins deutsche Land genommen, was um so erstaunlicher ist, als hier ein portrefflich garbeitetes Buch und eine ebenso fein gegrbeitete wie empfinbungsreiche und abwechselungsvolle Musik zusammenwirken. Von der Musikkomödie "Elsa Klauperzehen" (1909) wandte sich der 1882 geborene Göttinger hermann Wolfgang b. Waltershaufen, ber in Munchen wirtt. zum ked umrissenen tragischen Lebensbilde des "Oberst Chabert" und der die lichte himmlische der leidenschaftlich dunklen irdischen Liebe auch musikalisch sicher gegeneinander aufbauende Legende "Richardis" sowie der ernste und heitere Elemente glücklich mischenden volkstümlichen Oper "Die Rauensteiner Sochzeit". Waltershausen ist sein eigener, sehr begabter Textdichter. Das zulett genannte Werk ware im reichen Wechsel seiner Stimmungstreise ein Meisterstück, wenn des Komponisten melodische Erfindung eine reichere wäre und auf der gleichen Höhe wie Waltershausens technisches Können und seine intellektuelle Kraft und vielseitige Bildung stände, die ihn zu einem überaus scharfen und feinen Beurteiler fünstlerischer Erscheinungen ("Musikalische Stillehre in Einzeldarstellungen" 1920) machten. Waltershausen zeigt sich bier als ein sachtundiger und kluger Vorkämpfer eines aus rein künstlerischen Gründen für notwendig erklärten Abbaues der modernen Hypertrophie der klanglichen und harmonischen Ausdrucksmittel und träftiger Befürworter einer besonnenen Formpflege. Sugo Raun (geb. 1863 in Berlin) hat bis jest brei Opern geschrieben, "Der Bietift", "Cappho" und "Der Fremde". Für "Sappho" wurden Grillparzers herrliche Berfe auseinandergerissen. Die Musik zeigt starke Reize in den Chören, formal geschlossene Lieder fehlen nicht. Doch steht bas Ganze start unter Wagnerschem Ginfluß, der hier fehl am Orte war. Mit dem "Fremden" griff Kaun einen alten deutschen Märchenstoff auf, Grimm-Bechsteins "Gevatter Tod". Der Text von Fr. Rauch ist ohne Wert. Gibt sich der in seiner Lyrik immer vornehme Raun auch hier als Eklektiker, so zeigt boch diese Oper, daß er wohl aus einem guten Textbuche ein Bühnenwerk von Lebensdauer würde schaffen können.

Biel Erfreuliches war nicht unter dem, was die letzte Zeit sonst noch an Neuem brachte: übernervöse Modernität in Waldemar v. Bartels "Li-J-Lan", Realismus und raffinierte Mache in Horst Platens "Der heilige Morgen", Versangensein in Kinodramatik in des ohne Frage begabten K. Satow "Aschrittwoch", Verismus und üppige Polyphonie in Abert Mattauschs "Graziella", Vermeidung alles Sensationellen und Ausdringlichen, dafür aber kein vollgültiger dramatischer Ersat in des sehr begabten A. Abert Noelte (geb. 1882, lebt in München) Oper "François Villon", die, sich in Einzelheiten an Wagner und Strauß anlehnend, Hossfnung erweckende Eigen-

kräfte im melodischen Empfinden und dem sehr beträchtlichen Können zeigt. Der erst als Bierzigjähriger zu Gehor gelangte Wiener Franz Schmidt (geb. 1874) hat in seiner ben äußeren Ruschnitt ber "großen" Oper übernehmenden "Notre-Dame" (1914) durch die klanglich berauschend schöne und einem übervollen Musikantenherzen entströmende Musik einen vollen Siea erfochten. Bon anderen österreichischen Komponisten sei an dieser Stelle noch genannt ber 1868 in Mährisch-Schönberg geborene Mar von Oberleithner, ber nach manchen anderen Opern mit "La Valliere", "Der eiserne Heiland" und "Cäcilia" einen unerfreulichen Bund mit Verismus, Volkstümlichkeit und mangelhaften Texten zum Schaben seines Könnens einging. Kerner Rofeph Guftav Mraczet aus Brunn (geb. 1878), ber in Dresben lebt und zuerst mit den Overn "Der gläserne Bantoffel", "Der Traum", vor allen aber mit "Aebelö" starke Beachtung fand. Als geistvoller Gefolgsmann von R. Strauß erwies sich Mraczek mit der sinfonischen Burleske "Mar und Morik", und auch die Klavier- und Kammermusik sowie die Lieder des Komponisten verdienen Aufmerksamkeit. Sodann Sans Gal (geb. 1891), ber mit seiner komischen Over "Der Arzt der Sobeide" 1920 in Breslau Erfola hatte. Alexander von Zemlinfty (geb. 1872) schrieb die Opern "Sarema", "Es war einmal", "Kleider machen Leute" und "Florentinische Tragodie" neben Sinfonien, Klavierwerken und Liedern. Die "Florentinische Tragodie" zeigt einen ber Gipfelpunkte des besonderen modernen Könnens, eine aufs höchste entwickelte Rlangtechnik, hinter ber sich Erfindungsleere verstedt. — Diesen seien kurz einige Schweizer von Bedeutung angeschlossen: ber in allen Musikatteln bewährte treffliche Sans Suber (geb. 1852 gu Schönewerd; lebt in Basel), der die Opern "Beltfrühling", "Rudrun", "Simplicius", "Frutta di mare" und "Die schone Bellinda" und mit ihnen feine und gute Musik schuf; sodann der in München lebende Lyriker Walter Courvoisier (geb. 1875), der mit "Lanzelot und Claine" vorübergehende Beachtung fand, endlich ber hochbegabte Othmar Schoed (geb. 1886 in Brunnen, lebt in Zürich und St. Gallen), der sehr bemerkenswerte Lyrik und Instrumentalmusik schuf und Goethes "Erwin und Elmire" und (nach Holberg) die Oper "Don Ranudo de Colibrados" komponierte. Sie enthält viel geistreiche und komisch wirkende, dabei aber immer charaktervolle und vornehme Mulik, zeigt aber Schoed noch nicht in genugend naher Berührung mit der Bühne.

Um Ende dieser Übersicht dürsen wir trot der vielen Fehlschläge, die die Oper deutscher Zunge auch in der letten Zeit wieder erlitten hat, die Überzeugung aussprechen, daß in ihr noch immer zahlreiche und mannigsache Kräfte sich regen und daß auch der Wege viele sind, auf denen zum Ziele zu gelangen ist.

## III. Die frangösische Oper

Biel später, als in Deutschland, kam Richard Wagner in Frankreich zur Einwirkung, und wenn auch hier die Erschütterung sür eine
kurze Zeit vielleicht stärker und überwältigender war, als jemals in Deutschland, so wird sich doch aller Voraussicht nach die französische Oper wieder
um so leichter zur Selbständigkeit durchringen können, als die Franzosen
durch ihren mit der Hilfe von drei Vierteln der Welt gegen Deutschland errungenen "Sieg" in ihrem Nationalbewußtsein zu einer vorher nie erreichten
"Höhe" geführt worden sind. Daß die französische Musik die erste Stelle behaupte, ist der Grundton, auf den auch die musikwissenschaftliche Schriftstellerei der Gegenwart abgestimmt ist — eine Erscheinung, zu der sich der
in Deutschland namentlich durch Paul Bekker angeschlagene Ton, daß der
nationalen Kunst keinerlei kulturelle Bedeutung mehr innewohne und das
Heil nur in einer internationalen Kunstvermengung zu suchen sei, auf das
bedauerlichste in Gegensatz stellt.

Mus ber glänzenden Scheinwelt ber "großen" Oper wurde die frangösische Musikbramatik burch Charles Gounob (geb. 17. Juni 1818 gu Baris, gestorben daselbst 17. Oktober 1893) befreit, der seine Kräfte an Mozart und der deutschen Romantik gestärkt hatte. Er sang von der Liebe ein weiches, einschmeichelndes Lieb, das am überzeugenoften ist im zarten Bekenntnis beglückter Leibenschaft, aber auch für ben Entsagungeschmerz überzeugende Tone findet. Bon seinen zahlreichen Opern werden sich "Margarethe" (1859) und "Romeo und Julie" (1867) noch lange behaupten. Die Tertbücher sind, soviel sich sonst gegen diese Behandlung dichterischer Meisterwerke sagen läßt, in der Ausnutung des Lyrischen sehr gludlich. Im zweiten Werke offenbart sich übrigens ber Ginfluß Wagners in besonders fruchtbarer Beise, da Gounod eine Fülle neuer musikalischer und dramatischer Mittel gewinnt, ohne etwas von seiner Sigenart zu verlieren. Bon Gounods zahlreichen übrigen Werken verdienen neben den Opern ("Philemon und Baucis", "Mireille", "La colombe") die kleineren Werke seiner Kirchenmusik genannt zu werden, die aus vorzüglicher Kenntnis der Chorverhältnisse heraus geschrieben, ohne den strengeren Kirchenstil zu erstreben, boch durch Frömmigkeit und wahrhaft religiöses Empfinden ausgezeichnet sind. In seinen größeren Kirchenkompositionen, z. B. der "Cäcilienmesse" ist er der Theatralik verfallen. — Mit der Ausnutung des lyrischen Gehalts germanischer Dramen errang auch Ambroise Thomas (1811—1896) die besten Erfolge in der großen Zahl seiner Opern. So schon 1850 mit "Songe d'une nuit d'été" (Sommernachtstraum") und bann mit "Mignon" (1866) und "Hamlet" (1868). Im übrigen steht er mit seinem unpersönlichen Stilgemisch in jeglicher Hinsicht weit hinter Gounod zurück. — Bon L. A. Maillarts (1817—1871) sechs Opern hat sich die anspruchslose und melodische "Les Dragons de Villars" (1856, "Das Glöcken des Eremiten") im Spielplan behauptet.

Von Gounod ging auch Georges Bizet (1838—1875) aus, wie "Die Berlenfischer", "Das Mädchen von Berth", "Djamileh" und vor allem die Musik zu Daudets "L'Arlesienne" beweisen. Doch erkannte man schon hier, daß Wagner ftark auf ihn eingewirkt hatte. In innerlicherer Art, als Stärfung seines dramatischen Empfindens, äußert sich dieser Ginflug in "Carmen" (1875), einer der erfolgreichsten Opern aller Zeiten. An den wild leidenschaftlichen Stoff hat Bizet sein Herzblut hingegeben. Hervorragend glücklich ist auch die zwanglose Mischung düsterster und heiterer Musik. Das Werk hat sichtlich auf die italienischen Veristen einen großen Ginfluß geübt. - Leo Delibes (1836-1891) gab sein Bestes in ben Balletts "La source", "Coppelia" und "Sylvia", in benen seine graziose Melobit in gludlichster Beise aus der Stereotypität abgenütter Tangformen zur dramatischen Bantomime hinüberleitet. Die tomischen Opern "Le roi l'a dit" und "Latme" stehen nicht auf gleicher Höhe. - Durchaus Nachahmer ist Jules Maffenet (1842-1912). Man fann an seinen zahlreichen Werken die Geschichte ber Oper, wenigstens ber erfolgreichen, im letten halben Jahrhundert studieren. Nur daß Massenet alles Charakteristische mäßigte und für ben sentimentalen Bolksgeschmad zurecht machte. Auf Die Bugerin "Maria Magdalena" folgt die Hetärengalerie "Herodias", "Manon", "Thais", "Sappho". Im Bereich ber Liebe blieb er mit "Werther". "Die Navarreserin" folgt dem italienischen Berismo, "Cendrillon" der deutschen Märdenoper, "Der Gauffer bon Notre Dame" tommt zum Mystisch-Symbolischen. Die Musik bleibt immer dieselbe gut gemachte Mischung von wenig Charakter und sehr viel Sentimentalität. Ganz im Banne Wagners stand A. Chabrier (1841-1894) in "Gwendoline" und "Brifeis", boch zeigte bie komische Oper "Le roi malgre lui", wo sich für den französischen Nationalgeist die Wege zur Selbständigkeit öffneten.

Die schmähliche Riederlage, die man 1861 Wagners "Tannhäuser" bereitet hatte, die törichte Zurüchaltung, in der man in den nächsten Jahrzehnten seinen Werken die französischen Bühnen verschloß, rächte sich, als die sieghafte Kraft der Kunst Wagners schließlich doch allen Widerstand niederringend in Paris ihren Einzug hielt. Das französische Volk mußte dieser Gewalt gegenüber das Zutrauen zu seinen Komponisten verlieren, denen es einen Teil der Schuld an der Fernhaltung dieser Kunst zuschob. Die Komponisten selbst versielen setzt jener Wagnernachahmung, die auch in Deutschland so viele Opfer gesordert hatte. Eine Erscheinung, wie Wagner, läßt sich eben weder verneinen noch umgehen; sie muß "überwunden" werden, d. h. sie muß so zum Erlebnis werden, daß sie das Eigene nicht ertötet, sondern zu neuen Taten stärkt. Bei L. E. Reper (1823—1909) er-

wies sich dieses Eigene nicht start genug. "Sigurd" und "Salambo", die unter Wagners Ginflug entstanden, stehen hinter den alteren Werken, zumal hinter "La Statue" 1861 zurud. hier hatte ber Komponist aus ben sinfonischen Anregungen Berlioz' seine eigene musikbramatische Sprache gefunden. Heute wirkt als Sturmläuter gegen ben überwältigenden Ginfluß Richard Wagners, dem er boch felber die stärkten Anregungen verbankt, der Empfänger des preußischen Ordens Pour le merite, Nationalist und Deutschenhasser Camille Saint-Saëns (geb. 1835), dem wir noch bei den Oratorienkomponisten (II, 373) begegnen werden. Sein zwischen Dratorium und großer Oper stehendes Hauptwerk "Samson und Dalila" (1877), dem einst List erst Bahn brechen mußte, hat in den Jahren vor dem Kriege steigende Erfolge in Deutschland gewonnen, ein beredtes Zeugnis für die allgemeine Sehnsucht nach einer Bereicherung bes Bühnenspielplans. Daß aber das Werk auch nach unserem Zusammenbruche auf deutschen Bühnen erscheinen durfte, war eine durch nichts zu entschuldigende Geschmacklosigkeit und Selbsterniedrigung. Steht dieses Werk der "geiftlichen Oper", wie sie von Massenet viel gepflegt wurde, nahe, so hat der Meter Gabriel Bierné (geb. 1863). der Berfasser gahlreicher Opern und Operetten, seinen besten Erfolg dem dramatisch belebten Dratorium "Der Kinderkreuzzug" zu verdanken. (Bergl. II, 374.) Auch Edgar Tinel (vgl. II, 373) hat in seinem letten Werke "St. Ratharina" eine zwischen Oper und Oratorium stehende Legende in der Art der Lisztschen "Elisabeth" geschaffen, die durch hohe melodische Schönheit ausgezeichnet ist. Ihr vorauf ging das Musikdrama "Godoleva".

Neuerdings kann man in Frankreich von einer zielbewußt bem Einflusse Wagners entgegen arbeitenden Schule sprechen, die ihren musikalischen Ausgang von Casar Franck nimmt, während ihr geistiger Führer der 1851 geborene Bincent d'Indy ist, der den Schwerpunkt seines Schaffens selbst nicht auf dem Gebiete der Oper sieht. Über beide vergleiche man die im 10. Kapitel gegebenen Ausführungen über Instrumentalmusik. Ein zwiefacher Weg wird eingeschlagen. Der eine hängt mit dem Realismus der Jungitaliener zusammen und strebt nach einer künstlerischen Erfassung des modernen Lebens. Die französische Oper hat bis auf Abam de la Hale zuruck so ihr Bestes gewonnen. Einstweilen ist ihr auf diese Weise wenigstens wieder ein starker Theatererfolg zuteil geworden. Gustave Charpentier (geb. 1860) gewann ihn mit dem "roman musical" "Louise" (1898 Le couronnement de la Muse), der auch als Kunstwerk eine echte Tochter des heutigen Paris ist. 1913 folgte das lyrische Drama "Julien". Ich vermag die musikalische Schöpferkraft weber hier noch in der Orchestersuite "Impressions d'Italie" ober dem 1893 geschaffenen Sinfonie-Drama (!) "Vie du poète" sehr hoch zu veranschlagen. Aber echt französischer Schwung und der alte gallische Esprit leben auf jeder Seite. Im Verein mit der bewußten Kunst des Theatralischen sind das sieghafte Werte einer national-französischen Kunst. Gerade aus gut deutschem Empfinden heraus wissen wir das Nationale auch bei anderen Bölkern am höchsten zu schäßen. Bei dem als Schriftsteller beachtenswerten Alfred Bruneau (geb. 1857) finde ich davon freilich nur wenig, es sei denn die oft eigenartige Rhythmik. Sonst ist die Haltung seiner Opern Le rêve, L'Attaque au moulin, Messidor, Ouragan, L'enfant Roi ebenso international wie der Naturalismus ihres Textdichters Zola.

An die literarische Richtung des Symbolismus bzw. dessen berühmtesten Vertreter Maeterlind halten sich Paul Dukas (geb. 1865) und Claude Debussyn (1862—1918) in ihren Opern "Ariane et Barbebleu" und "Pelleas und Melisande". Die wortgetreue Übernahme von Dramen, deren literarisches Kennzeichen in der Handlungslosigkeit und einem breiten Ausmalen von Stimmungen beruht, bedingt bei der Musik sast durchgehend Beschränkung auf ein leises, halb melodramatisches Untermalen und Ausmalen. Selbst jene sinsonischen Steigerungen, wie sie Richard Strauß gibt, sind hier ausgeschlossen. Unbeschränkt herrscht der Pointillismus: Tüpschen wird zu Tüpschen gesetzt. In rein musikalischer Hinsicht scheinen alle bisherigen musikalischen Ausdruckzgesetze ausgehoben. Ohne architektonische Gliederung, ohne Ziel reihen sich harmonische Smpressionen aneinander.

Wir werden diesen durchgeführten musikalischen Impressionismus als "Zukunstsmusik" noch näher zu charakterisieren haben. (Kap. 10). Er hat auch auf unsere deutsche Musik eingewirkt, ist überhaupt gleich dem malerischen Impressionismus eine internationale Technik geworden, obwohl er von Debussh als nationalistisches Schutmittel gedacht war.

## IV. Die Oper in Italien

Die italienische Oper ist durch Wagner in ihrer Selbständigkeit nie gefährdet worden. Dazu wurzelt sie in Italien zu fest im Bolkstum. Außerbem war ihr in Berbi (vgl. II, 172 f.) ein Kunstler geworben, ber sie bor jeder fremden Unterjochung schützte, indem er aus allem das übernahm und innerlich umwandelte, was für das Italienertum fruchtbar werden konnte. Schwächer ist die musikalische Kraft in Arrigo Boito (geb. 1842), dem Berdi manchen Tegt und wohl auch ben Anstoß zur eindringlicheren Beschäftigung mit Wagner zu danken hatte. Sein hauptwerk ist ber 1868 entstandene "Mefistofele". Obwohl ber Text eine meist wortliche Übernahme von Stellen aus Goethes "Faust" ist, wird doch der geistige Gehalt desselben ins Gegenteil gewendet. Der Musik sehlt bei aller Tüchtigkeit die dauerndes Leben spendende Rraft der Persönlichkeit. Dagegen schien vielen Leuten, die Sensationen für starke Erlebnisse halten, aus Italien wieder einmal die neue Kunft zu tommen, als Bietro Mascagnis (geb. 1863) "Cavalleria rusticana" feit 1890 nach ihrem ersten Siege in einer Opernkonkurrenz bes Berlegers Sonzogno einen großen Triumphzug über die europäischen

Bühnen antrat. Gedrängtheit der Handlung, brutale Schlagfraft der Musik. dabei ein aut Teil alter italienischer Melodik erklären den Erfola des genialen Burfs. Schöpferische Gigenart zeigte Mascagni schon hier nicht, und die nächsten Werke: "Freund Frit," "Die Rantau", "Ratcliff" bis hinauf zu "Lodoletta" und der Overette "Si" (1919) vermochten es nicht einmal zu Uchtunaserfolgen zu bringen, und heute findet Mascagni mit seinen Werken faum noch Unterschlupf auf der italienischen Bühne. Zwei Jahre auf die "Cavalleria" folgte Ruggiero Leoncavallos (1858-1919) "Bajazzo", noch gröber und aufdringlicher in seinem Naturglismus, noch mehr verguickt mit Sentimentalität. Auch dieser Erfola blieb vereinzelt. "Die Medici", "Chatterton", "Baza", "Die Bohême" berschwanden schnell von der Buhne, auf die "Der Roland von Berlin" (1904) nur durch die Gunst Raiser Wilhelms IL tam. At auch in diesem Falle die Wiederaufnahme der ehemaligen Gepflogenheit, Opern "in Auftrag" zu geben, infolge ber schlechten Wahl mißlungen, fo mare boch angesichts ber finnlosen Arbeitsbergeubung auf diesem Gebiete zu erwägen, ob nicht ber Weg einzuschlagen mare, baf einzelne Theater sich mit begabten Komponisten so frühzeitig in Berbindung setten. baß nicht erft bas vollendete Werk zum Berfand tame, sondern icon Blan und Tertbuch erprobt würden. Seine auf "Roland" folgenden Opern "Maja", "Malbrut", "La reginella delle rose" usw. haben Leoncavallo noch weit weniger Blüd gebracht. — Im Gefolge dieser beiben Opern drängten noch einige andere "veristische" Werke über die Alpen. N. Spinellis (1865-1909) "A basso Porto", Fr. Cileas (geb. 1866) "Tilba", B. A. Tascas (geb. 1864) "A Santa Lucia" sind glücklicherweise wie die übrigen nicht über ihre Heimatarenzen gedrungenen Opern dieser Komponisten schon wieder ganz vergessen. Bielleicht daß es U. Giordano (geb. 1867) gelingt, sich besser zu entwickeln. Gegenüber "Mala vita" und "Andre Chenier" bedeutet "Fedora" einen unverkennbaren Fortschritt. "Siberia" desselben Komponisten drang bis nach Leipzig vor, "Marcella", "Mesa Mariano", "Madame Sans Gene" (Neuport) fanden bei uns keine Beachtung, mussen daher aus dem Kreise dieser Betrachtung ausscheiden. — Weitaus der bedeutendste unter allen diesen Neuitalienern ist Giacomo Buccini (geb. 1858 in Lucca), dessen bereits 1884 aufgeführte "Le Villi" eigentlich die ganze naturalistische Oper einleiteten, wenn man nicht mit Bizets "Carmen" ihren Beginn ansehen will. In "Edgar", "Manon Lescaut" (1893), "Bohême" (1897) und "Tosca" (1900) erweist er sich als eine ungemein reiche Musikernatur von eigenartiger Erfindung, der es vielleicht noch gelingt, sich von allen Außerlichkeiten frei zu machen. In "Madame Butterfly" (1904) hat er sich ganz ber lyrischen Stimmungsmalerei hingegeben und bringt an Stelle sinfonisch gesteigerter Dramatik die breite Ausmalung eines in leichten Schwingungen sich verzehrenden Lebens. Für das rein Musikalische ist hervorzuheben, daß der japanische Schauplat der Oper Buccini Unlaß gab, die japanischen Tonarten zu ver-

wenden und so bei der Exotik Bereicherungen zu suchen. Dank diesen neuartigen tonlicen Reizen, ber Fähigkeit, durch eigentumliche Rlangmischungen qualerischen ober sonstwie verbogenen Seelenstimmungen charafteristischen Ausdruck zu leihen (Tosca), vor allem aber doch durch seine mit echt theatralischem Schwung vorgetragene Lyrif ist Buccini einer ber einflugreichsten und meist nachgeahmten Komponisten der Gegenwart geworden. Gin peinlicher Rudfall in äußerliche Sensationsbramatik mar "Das Mäbchen aus bem golbenen Westen". Die späteren Opernwerke Puccinis "La Rondine", "Tabarro", "Suor Angelica" und "Gianni Schiechi" sind und noch unbekannt. - Gleich Buccini hat das in Italien übel vernachlässigte Gebiet der Kammermusik angebaut der in Italien wie in Deutschland bedauerlicherweise gleichmäßig vernachlässigte, neuerdings in Zurich lebende E. Wolf-Ferrari (geb. 1876), der mit seinen "Neugierigen Frauen" (1903) endlich wieder eine prächtige Buffooper schrieb, die sich vor den älteren durch die Sorgfalt der an beutschen Meistern (Wolf-Ferrari ist ein gründlicher Kenner Mozarts und Bachs) und Verdis "Falstaff" geschulten Arbeit auszeichnet. Die barauf folgende Oper "Die vier Grobiane" (1906) offenbarte freilich dann deutlicher auch die Gefahren, die dieser Runst der kleinen Mittel droben. Glücklicherweise scheint das dem Charakter des Komponisten ganz fremde Opfer an den äußerlichsten Naturalismus "Der Schmuck ber Madonna" (1908) eine einmalige Entgleisung zu bleiben. Jedenfalls bekunden die seitherigen Werke, darunter das luftig harmlose "Susannens Geheimnis" (1909) und "Der Liebhaber als Arzt" wieder eine vornehme Haltung (vgl. auch II, 375).

Die mangelhaften Beziehungen zu ben Ländern der Entente gestatten auch heute, fast zwei Jahre nach dem deutschen Zusammenbruche, noch keinen klaren Blid in die dortigen Musikverhältnisse. England läßt gelegentliche Aufführungen deutscher Werke (Wagner vor allem) in englischer Sprache zu, hofft auf einen nationalen Komponisten und immer noch auf die englische Oper, deren Kommen das Land durch eine großzügige ideelle und materielle Werbung für die englische Musik zu beschleunigen sucht. Die Franzosen, die auch mit ihrer Musik schon vor dem Kriege viele Parteigänger in England hatten, haben die neuen Verhältnisse vorderhand glänzend für sich auszunuten verstanden und auch in den "befreiten" Ländern (wie Griechenland) eine überaus rege Besetzungsfreudigkeit entwickelt. Sie ist selbstverständlich ebensosehr künstlerischer wie wirtschaftlicher Natur und hängt mit der nicht zulett von Frankreich ausgegebenen Forderung nach Vernichtung des deutschen Einflusses von Kunft und Wissenschaft und der mit viel Geschrei, aber bisher ohne allzu großen Erfolg in die Welt gesetzten Bemühungen der Begründung einer national-französischen Ausgabe der führenden Tonmeister zusammen. Aus den französischen Musikzeitschriften wie den wenigen bisher nach Deutschland gedrungenen wissenschaftlichen Arbeiten ber letten Jahre läßt sich, ba sie, wie bereits angebeutet, einem maßlos gesteigerten Nationalismus verfallen sind, gleichfalls kein reines Bilb ber augenblicklichen Zustände ber Musik und insbesondere der Oper gewinnen. Immerhin ist klar, daß sich die Berhältnisse nicht viel werden verändert haben können. Neue Namen von allgemeiner Bedeutung sind wenigstens vorderhand nicht erschienen. Das gleiche darf von Italien gelten, das heute ichon trot der Erweiterung seiner Grenzen über urbeutsches Apenland hinaus seiner Beteiligung am Weltkriege mehr mit einem nassen als einem heiteren Auge gebenken dürfte. Italien hat zuerst seinem inneren Berlangen nach beutscher Kunst wieder Ausdruck gegeben und deutsche Musiker wieder mit der Herzlichkeit bei sich empfangen, die sie vor dem Kriege zu finden gewohnt waren. Was von den italienischen Opernwerken der Gegenwart bisher den Weg zu uns gefunden hat, zählt weder entwicklungsgeschichtlich noch ästhetisch mit und beweist nur das Weiterschreiten im gewohnten Geleise bes Berismus. In diesem Zusammenhang kann vorberhand nur J. Monte mezzis (geb. 1875) gedacht werden, dessen "Liebe dreier Könige" (1913), ein Kinodrama ärgsten Zuschnittes, musikoramatisch nichts weiter auf sich hat, in seiner Lyrik und ben Chorfzenen aber gewisse Berheißungen zu bieten scheint.

### Biertes Rapitel

# Sans Pfigner

Gopenhauer hringt an einer Stelle in "Wille und Vorstellung" zu dem Gegeneinander der intellektualen und realen Welt im einzelnen ein Gleiches für die ganze Menschheit in Parallele. "Dieses intellektuelle Leben schwebt wie eine ätherische Zugabe, ein sich aus der Gärung entwickelnder wohlriechender Dust über dem weltlichen Treiben, dem eigentlich realen, vom Willen geführten Leben der Völker, und neben der Weltgeschichte geht schuldlos und nicht blutbesleckt die Geschichte der Philosophie, der Wissenschaft und der Künste."

Für die Musik erhält dieses Wort Schopenhauers in unserer Zeit seine Bestätigung durch die Erscheinung Hans Psitzners, und wie aus dem Gang der allgemeinen Darstellung der Musik unserer neuesten Zeit Richard Strauß herausgehoben wurde, um an ihm zu zeigen, wie gewisse Zeitströmungen und in Verbindung mit ihnen das äußere Leben sich den ihnen entsprechenden Künstler schaffen, so erscheint nun hier Hans Psitzner als Beleg dafür, daß auch heute noch das Erscheinen der künstlerischen Persönlichkeit und ein durchaus und nur in ihr selbst begründetes und durch sie notwendiges Schassen wöglich ist. Da waltet nicht das Gesetz des äußeren Lebens, nicht der Wille der Gesamtheit, sondern Mächte sind am Werke, die geheimnisvoll sich unserm Begreisen entziehen, uns aber durch die Gewalt ihrer Bekundung zur Ehr-

furcht zwingen und von ihrer höheren Rotwendigkeit im Beltlaufe überzeugen.

Dag wir in Sans Bfigner eine solche Kunstlerpersönlichkeit haben, ift durch die Münchener Biitner-Woche vom 12. bis 17. Juni 1917 in Erscheinung getreten und zur geschichtlichen Tatsache geworden. Dabei hinterließ die Beranstaltung ein gegensätliches Gefühl: einmal die Genugtuung über den Besit eines Runftlers, der in dieser verinnerlichtem Runftgenuß abholden Zeit eine Woche lang eine von allen Seiten her zusammengeströmte Ruhörerschaft unter seinen Bann zwingen kann; bem entgegen bie aus Beschämung, Arger und Ohnmacht gemischte Empfindung der Trauer, bak ein so reiches Musikleben, wie das deutsche, ein Bierteliahrhundert lang für einen solchen Künstler den verdienten Blat nicht gehabt hatte. liegt am Ende in dieser Tatsache, daß es einer festlichen Beranstaltung bedurfte, das beste Werturteil über Pfitners Kunst? Es mare das Gingeständnis, daß dieser Runft Kräfte fehlen, um die widerstrebenden Mächte des Alltags niederzuringen, sich mit einer höheren Gewalt gegen widerstrebende Stimmungen durchzuseben und anders gearteten Bunschen sich aufzuzwingen. Dafür muffen auf ber andern Seite diefer im Alltag schwachen Runft besondere Kräfte innewohnen, durch die sie stark wird für ein Ungewöhnliches, Festliches, für besonders geartete oder doch durch irgendwelche Umstände günstig eingestimmte Menschen. Dazu würden dann einige Ericheinungen der äußeren Lebensschickfale der Runft Bfigners stimmen: fo die mit seinem ersten Auftreten sich bifbende Gemeinde der treuen Glaubigen, die unbeirrt an ihm fesihält und in schönem Freundschaftseifer auch dieses Fest zustandegebracht hat; ferner die auffällige Tatsache, daß unsere im Grunde doch recht spröden und zurüchaltenden Theater es immer wieder einmal mit bem "Armen Beinrich", Pfigners erstem bramatischem Werke, versuchen, tropdem es von vornherein klar ist, daß sich die Arbeit durch äußeren Erfolg und materiellen Gewinn niemals lohnen kann.

Der "Arme Heinrich" steht neben "Palestrina" als ein gleichwertiger Bruder. Daß dieser das Werk des völlig gereisten Mannes, jener das des kaum der Schule entwachsenen Jünglings ist, offenbart sich höchstens darin, daß wir in "Palestrina" den abgeklärten, denkbewußten Kunstwillen spüren, der aber in seiner Reise nichts anderes will, als was der Jüngling Psitzner aus innerer Notwendigkeit gemußt hat. Das ist ein ganz merkwürdiger Fall. Man kommt dabei nicht auf den Gedanken, von einem Mangel der "Entwicklung" Psitzners zu sprechen; aber das Erstlingswerk zeigt auch für den Rücksauenden in nichts die Ansängerschaft. Gerade ein solches Nebeneinander von zwei sast ein Vierteljahrhundert auseinanderliegenden Werken zwingt uns die Überzeugung von einem heiligen Muß im Schafsen dieses Künstlers aus. Hier ist ein Genie, das so geboren wird, wie es ist, das vielsleicht an Talent Mancheinem nachstehen mag und deshalb in der raschen

Wirkung hinter ihm zurückleibt, dafür aber Werke hervorbringt, die die Kraft der Dauerwirkung in sich tragen und frisch dastehen, wenn jene früher so ersolgreichen Erscheinungen längst verblaßt und versunken sind.

Eine einzige Erscheinung, wie Pfitzner, müßte uns vor dem Betrug des l'art pour l'art schützen. Es gibt gar keine reinere Hingabe an den Künstlerderus, kein saubereres Underührtbleiben von den Bedingnissen und Forderungen der Umwelt. Hier ist in der Tat ein Reich der Kunst mit eigenen Gesetzen und Lebensbedingungen. Und doch ist hier nichts von Kunst um der Kunst willen, sondern es ist eine Kunst aus heiligem Zwang, aus menschlichem Muß, aus gottgewollter "Not". So ist dem Künstler jeder Hochmut sern. Endlich wieder einmal können wir auch das Theater als Tempel empfinden, in dem die Inade der Gottheit aus dem von ihr erkorenen Wenschangesäße gespendet wird.

In den zu Eingang angeführten Säten Schopenhauers entschält sich der Kern desjenigen Pjitznerschen Werkes, dessen Uraussührung das Hauptereignis der Pjitznerwoche war, der dramatischen Legende "Palestrina". Sie enthalten — wenn wir in Schopenhauers Sprachkreise bleiben — die "Idee" für Dichtung und Musik. Die erstere aber bedarf zur Verdeutlichung des "Abbildes". Dieses sand Pfitzner im Schicksal des großen Palestrina. In Wirklickseit ersebt dieses Drama jeder Künstler dauernd in sich selbst; sein Ersinden eines Stosses ist im Grunde Aussinden einer Maske, in die er selber schlüpfen kann. Man kann darum für das Innendrama dieses Werkes statt "Palestrina" ebensogut "Psitzner" zur Überschrift wählen.

Für den, der von der heiligen Notwendigkeit im Schaffen aber auch im Richtschaffenkönnen des genialen Künstlers so überzeugt ist, wie ich, bringen die turgen Darlegungen, die Pfigner einem Ausfrager gab (Munchen-Augsb. Abendzeitung 1917, Nr. 310), eine wertvolle Bestätigung. Danach ist der Plan zu diesem Werke in Pfitzner seit der Mitte der neunziger Jahre lebendig. Ich denke mir, der fünfundzwanzigjährige (er ist am 5. Mai 1869 zu Mostau von beutschen Eltern geboren) Schöpfer bes "Armen Beinrich" wird nach ber Aufführung biefes Werkes nach einem neuen Stoff gesucht haben und dabei "zeigte ihm das Studium der Musikgeschichte das Leben Palestrinas und die Legende von der Rettung der Musik in eigentümlich reizvollem Lichte". Er fühlte barin beutlich ben "dramatischen Rern" und suchte im Laufe ber nächsten Jahre bei vier "berufsmäßigen" Dichtern die Ausführung der Idee zu erlangen. Aber "schon beim Gedankenaustausch vermochte das Ergebnis nicht zu befriedigen". Inzwischen hatte Pfitzner um 1900 "Die Rose vom Liebesgarten" vollendet und damit sich zum zweitenmal mit seinem Jugendfreunde J. Grun zu gemeinsamem Schaffen verbunden, obwohl die theatralische Unlebendigkeit und eine gewisse Blutleere bes Dichters keinem verborgen bleiben konnte. Warum hat Pfitzner ihm den Balestrina nicht anvertraut? Warum befriedigte hier bas Ergebnis des Gedankenaustausches nicht? Sicher nicht, weil das äußere bramatische Gefüge nicht zu sinden oder die Joee nicht zu sassen. Beides lag ja zum Greisen klar. Nein, weil für Psisner selbst die Stunde des Müssens noch nicht gekommen, weil er selber noch nicht Palestrina war.

Noch war Pfitzner jung. In überreichem Maße quoll in ihm der Strom ber Erfindung. Innerhalb weniger Jahre hatte er zwei große Musikbramen geschaffen; in zahlreichen Liebern und Kammermusikwerken entlud sich ein reiches Innenleben. Aber auch die äußere Welt wirkte nicht als Gegenmacht. Wet gleich Pfigner im praktischen Betrieb aufgewachsen mar, hatte für die beiden Opern keine raschen Theatererfolge erwarten können. Das höhere aber war Pfipner zuteil geworden. Die Jugend horchte auf und erkannte, daß hier ein Echter am Werke war. Werken aber ift bem jungen Schöpfer die Hauptsache: das Wirken überläft er in sicherem Vertrauen der Zeit. Bis dann die Stunde kommt, in der dem zum Manne Gereiften bas Wirken, die an der Zeit und dem Leben mitgestaltende Tat zum Lebensgebote wird. Der äußere Lebenszwang kommt hinzu: die Kunst geht nach Brot. Der Rünstler, der sich als Tempelpriester fühlt, strebt sein Schöpfertum von diesem "Zwange" frei zu halten und benutt zum Erwerb die Formen der "angewandten" Runft. Dem Musiker bieten sich die vielen Abstusungen der Reproduktion. Pfigner wurde Kapellmeister (in Mainz, Berlin, München, zulett städtischer Musikbirektor in Strafburg, siedelte bann nach München über und erhielt dort u. a. eine Berufung als Leiter einer Meisterklasse der Komposition an die Staatshochschule nach Charlottenburg-Berlin, die ihn jedoch nur einen Bruchteil des Jahres in Anspruch nehmen wird, so daß er seinen baprischen Wohnsitz beibehielt. Übrigens gibt die Zusammensetzung der Trias im jetigen Lehrkörper der Anstalt: Schreker, Pfitzner, Busoni zu allerlei Bedenken Anlah). Run betrügt gerade den wahrhaft Schöpferischen sehr oft der Ausweg des Nachschaffens und Lehrens. Das Schöpferische ist ihm so Natur, daß er es auch in diese reproduzierende Tätigfeit einschließt. Daburch gewinnt diese natürlich außerordentlich an Bedeutung, aber die eigene Produktion leidet. Man erinnere sich ber Briefe Wagners und Mozarts. Mußte Pfigner so ben Widerspruch zwischen bem Schaffen in der geistigen und der realen Welt erleiden, so kamen noch andere Erfahrungen hinzu. Während sich Pfigner nur langsam eine Gemeinde gewann, trug die Mode andere Komponisten zu raschen Erfolgen und beherrschender Stellung. Das ist schon schwer zu ertragen, wenn man mit Recht im eigenen Schaffen die stärkeren Werte fühlt, wird aber zur Qual, wenn man in der siegreichen Kunft geistige und kunftlerische Mächte sieht, die man als schädlich erkannt hat. Daß er die modernste Musikentwicklung für gefährlich halt, zeigt Pfigners Broschure "Futuristengefahr"; daß seiner reinen Kunstauffassung ber erotische Perversitätstaumel ber letten Zeit widerstreben mußte, liegt in der Natur der Sache. Der Rleinkampf gegen St. M. II.

solche Strömungen verzehrt die besten Kräste. Da übermannt auch den Starken der Ekel. Wozu das alles? Die Lust des Schassens versiegt und düster senkt sich auf den Geist das Gefühl der Einsamkeit. Um liebsten sterben! Jett kann nur noch "heilige Not" das Schassen erzwingen. Zum inneren Gewissendet: "Du hast dein Erdenhensum zu erfüllen" muß sich jener unerklärliche Wunderzwang gesellen, unter dem das geniale Kunstwerk entsteht.

So war Pfigner für seinen Palestrina reif geworden, weil er ihn in und an sich erlebt hatte. "So schrieb ich eines Tages — es war Ende 1909 nachdem mir in großen Zügen die Form des Werkes klar geworden war. als erstes die letten Zeilen der Dichtung. Im März 1910 entstand die Geisterizene. Im Sommer besselben Jahres schrieb ich zum großen Teil den übrigen erften Aft. Die Berufsarbeit ließ ben Winter 1910/11 ungenütt verstreichen. Erst der Frühling 1911 brachte die Anfänge des zweiten Aftes. Der dritte Att schloß sich bann schnell an, so daß im August 1911 die Dichtung beendet war. Die dichterische Gestaltung des Stoffes hat mich diese ganze Reit so vollständig erfüllt, daß ich, so merkwürdig es klingen mag, mich nicht als Komponist fühlte und mährend vier Jahren auch tatsächlich feine Note schrieb. Am 1. Januar 1912 schrieb ich bas Anfangsmotiv bes Borspiels. im Sommer besselben Jahres gleich in Bartitur etwa die Hälfte des ersten Attes in sechs Wochen. Der Winter 1912/13 ging für "Palestrina" durch angestrengte Berufsarbeit verloren. Im Sommer 1913 komponierte ich in sieben Wochen ben ersten At fast fertig. Gin nächster verlorener Winter brachte mich zu der Überzeugung, daß ich eines Urlaubs bedürfe, um das Werk zu vollenden. Ich erhielt ihn für den Winter 1914/15. In den Tagen ber Kriegserklärung beendete ich ben ersten Att. Dann folgten Wochen. in denen kunstlerische Arbeit zu ruhen hatte. Der Winter 1914 fand mich aber wieder beim zweiten At, ber im Frühling 1915 beendet wurde. Um 17. Juni 1915 war der dritte Aft, somit das ganze Werk, in Bartitur vollendet." Was Pfigner in diesen Ausführungen nicht sagt, fühlen wir an ihm: Das Verhalten der Welt ist ihm im höchsten Sinne gleichgültig geworden. Er fühlt in sich die gottgewollte Sendung, die Notwendigkeit seines "Berufs". Da schweigt ber Rampf: "Nun schmiebe mich, ben letten Stein, An einen beiner tausend Ringe. Du Gott. — und ich will auter Dinge Und friedvoll sein." Es ist ein psychologisch wertvolles Geständnis Pfitners, daß er diese Schlufverse seines "Balestrina" zuerst geschrieben hat. Erst, nachdem er selbst ben Stoff überwunden hat, nachdem er ein "Befriedeter" geworden ist, bermag ber Rünftler sieghaft zu gestalten.

Die Innenhandlung des "Palestrina" habe ich damit erzählt. Bon der äußeren Einkleidung brauche ich nicht viel zu sagen. Die Legende ist ja bekannt; sie ist selber der Niederschlag des Glaubens an diese göttliche Sendung der Kunst und die Gotterfülltheit des Kunstlers. Darum, daß

die geschichtliche Forschung sie arg zerpflückt hat, kummert sich das Bolk nicht; bem Dichter kann es erft recht gleichgültig sein. Dag bas Tribentiner Konzil bei seiner Säuberungsarbeit um der vielen Migbräuche willen die Runstmusit überhaupt aus der Kirche verbannen wollte, wie dann der Ginspruch des Kaisers Ferdinand erreichte, daß noch ein Bersuch gemacht werden sollte, stimmt in den Grundlinien auch halbwegs mit den Tatsachen. Die Legende läßt dann ben Karbinal Borromeo Palestrina ben Auftrag gur Komposition der neuen Messe erteilen; Balestrina weigert sich unter hinweiß auf seine Ohnmacht. Bahrend ber ergrimmte Kirchenfürst die Berhaftung bes in seinen Augen boswilligen Musikers anordnet, schafft bieser unter heiligem Awang in einer Nacht das Wunderwerk, die Missa papae Marcelli, bas allen Widerspruch überwältigt und seinem Schöpfer ben unsterblichen Ruhm bes princeps musicae einträgt. Amischen den ersten und britten Att, in dem dieses Kunstlerschicksal Palestrina sich abspielt, hat Pfipner als zweiten At ein zum Teil wild bewegtes Bild bes Konzils eingeschoben, um zu zeigen, wie bas, was für ben Künstler hehrste Notwendigkeit und darum im Dauerleben der Menschheit von höchster Wichtigkeit ist, im Kampfgetriebe der Welt nebenfächlich bleibt oder gar zu anderen 3weden mißbraucht wird. Auch für den Empfänger bringt dieser Aft ein Herausgerissenwerden aus der hohen Welt, in die ihn der Künstler zuvor geführt hat.

Eigenartig ist die musikalische Lösung der Aufgabe. An sich sind bie Borgange und firchenpolitischen Gespräche so unmusikalisch wie nur möglich, und die bisherige Opernkunst hat derartige Streden durch Rezitativ und Sprechgesang zu überwinden gesucht, wenn sie nicht ben natürlichsten, freilich die Einheit des Stils zerstörenden Weg des gesprochenen Dialogs oder allenfalls Melodramas wählte. Pfigner geht hier neue Bahnen. Er gewinnt aus den Anregungen der Worte und Vorgange zahlreiche Einfälle zum Teil programmusikalischer Art, bereichert sie durch Wahrnehmung jeder Beziehung zu dem Geschehen der andern Atte und arbeitet mit dem so gewonnenen Material in sinfonischem Geiste. Es entsteht also eine Art absoluter Musik, neben der das Drama hergeht. Ob sich dieser Weg wirklich gangbar erweist, mag die Zukunft lehren. "Interessant" ist Pfigners Musik in diesem Atte sehr, und ich kann mir vorstellen, daß er den Fachleuten im Laufe ber Zeit der wertvollste wird. Mit dem inneren Kunftwerte hat bas freilich nichts zu tun. Um so reicher ist in ber hinsicht die Musik bes erften und letten Attes. Durch die Aufnahme einiger alten Themen, burch die natürliche Anlehung zumal an die älteren Kirchentonarten, die aber burchaus im heutigen Beifte benutt werden, entsteht hier ein Reues, bas für die Zukunft wertvollste Anregungen bietet, aber auch an und für sich voll ber erlesensten Reize ist. Mit Strauf und ben "Modernen" verglichen, ift Pfigner nicht eigentlich farbig, seine Stärke liegt im Linearen. Sier aber weiß er durch kleine Rückungen so viele Abstusungen zu erzielen, daß man an die Helldunkelkunst eines Rembrandt denken mag. Die gleiche Stimmungskraft eignet auch dieser Musik, die dann im gegebenen Augenblicke eine wunderbare Lichtsülle zu spenden vermag. So gehört die Stelle des ersten Aktes, in der nach dem quälenden hin und her Palestrina von der Gewalt des gottersüllten Genius übermannt wird und nun die Musik aus ihm herausbricht wie die angestaute Flut eines Sees durch den geborstenen Damm, zu den großartigsten Kunstossenungen aller Zeiten, und wenn sich dabei die Stube mit himmlischen Geistern füllt, so wird das Wunder zur "natürlichen" Erklärung, daß ein sterblicher Mensch so des Gottes voll sein kann. —

Der "Arme Heinrich" (1895) ist fast in höherem Mage, als der so bezeichnete "Palestrina", eine Legende, ein nicht innerhalb bes menschlichen Bereichs gewolltes und bestimmtes, sondern ein durch heilige übermacht gemußtes Geschehen. Die kleine stille Geschichte bes hartmann von Aue ist bekannt. Wie dem durch ben Aussat zum "armen" Beinrich geworbenen reichen und stolzen Ritter nur von einem einfachen Dienstmannspaare die Treue gehalten wird, gehört noch ins sozial Menschliche. Wenn aber die kindliche Tochter dieser Braven die Eltern und den Ritter zwingt, zur Beilung des Kranken das Blutopfer ihres Lebens hinzunehmen, — so wird hier ein Menschenkind jum Gefäß jener gottlichen Liebe auserkoren, bie ben eingeborenen Sohn hingab, um die sundige Menschheit zu erlösen. Und wenn in der Legende der Himmel das Opfer nicht annimmt und die Gnade vorher gewährt, mahrend ber Messias in Qualen sterbend ber Belt ben Born ber göttlichen Gute erft wieber erschließen mußte, so zeigt fich in diesem sicher unbeabsichtigten Zuge, daß alles eben nur im Rahmen der Reitlichkeit sich wiederholendes Gleichnis für ein Urewiges ist. Schon in dieser Auffassung des Erlösungsproblems zeigte sich, daß der junge Pfigner kein Nachahmer Wagners war, sondern höchstens in der Nachfolge seiner fünstlerischen Absichten sich selbst erzogen hatte. Als Wagner dem Erlösungsgedanken ohne Geschlechterliebe Ausbrud zu geben suchte, mußte er ben Jungling Parfifal zum Gral geleiten. Pfigner wählt bas Bauernmabchen Ugnes und läßt von ferne die ja so unendlich reich abgestuften Möglichkeiten der Liebe zwischen Mann und Weib durchschimmern, — dennoch ist sein Werk viel freier von jedem Hauche irdischer Erotik, als der Parsifal (auch ohne den Kundry-Att).

Je mehr man sich mit bem Werke besaßt, um so erstaunlicher wird seine Erscheinung. Daß ein Dreiundzwanzigjähriger es vollenden konnte, gehört zum Unbegreiflichsten der Kunstgeschichte, nicht so sehr wegen der bewundernswert meisterlichen Beherrschung aller Mittel des so verwickelten Opernapparates, als wegen dieser Geistigkeit. Ja, wenn sie asketisch-verstiegen oder voll leidenschaftlicher Jenseitigkeit wäre, könnte man sie auch bei einem Jüngling leicht begreifen. Aber sie ist durchaus gesund und na-

türlich. Das holbe Kind überzeugt nicht nur seine Eltern, sondern auch uns. baß Sterben ein heiteres Glud sein kann, wenn es reine hingabe an ein anderes außer allem irbischen Begehr Stehendes ist. Seltsam, so gang hingegeben ich bem Werke lauschte, - bei dieser Stelle zwang sich mir in bie enge Dienstmannsstube Dietrichs bas weite Bilb ber flandrischen Cbene, und ich hörte die deutschen Jünglinge bei Langemark singend in den Tod Rleinaläubige, die sich bem "Bunder" verschließen, wenn sie mitten barin stehen! Die Sonderstellung des Werkes liegt aber auch im rein Kunstlerischen, im Dramatischen sowohl, wie im Musikalischen. Sie ist doppelt scharf, weil sich die Barallelen zu Wagner auf Schritt und Tritt aufzwingen. Aber Pfitners Dramatik ist eine ganz andere, und trot einiger Borbereitung an etlichen Stellen Wagners und bei Gluck ("Drpheus", mehr noch "Baris und Helena", welch letteres Werk der junge Bfitner vermutlich nicht gekannt hat) ist sie durchaus neuartig. Es ist lediglich ein Drama innerer Borgange. Der zweite Aft g. B. ift einfach ein Bilb, bessen Figuren zu sprechen anfangen, uns zu sagen, wie sie in die bom Maler gestaltete Schlußhaltung hineingeraten sind. Alles ist nur ein Berruden innerer Gefühlslinien, das äußere Geschehen ist dagegen gleichgultig. Dem entspricht die Musit, die mit ber Szene nichts zu tun hat, sondern in ihr nur die Welt vor unsere Augen stellt, aus der sie emporgewachsen ist. -

"Die Rose vom Liebesgarten" (1901) ist das musikalisch eingänglichste Werf Pfigners. Bur reichen Erfindung tommt hier eine blübende Farbigkeit, und die Musik ist stredenweise mit so sinnfälligen Buhnenvorgängen verbunden (das Blütenwunder, das Tropfmotiv in der Tropffteinhöhle), daß es dem Hörer leicht fällt, die inneren Beziehungen zur Empfindungsquelle zu finden, aus der die Musik geschöpft ist. Denn gerade bei diesen halb programmatischen Stellen erkennt man deutlich, wie Pfitzner innerhalb ber sogenannten "neudeutschen" Musik nur zu Wagner, nicht aber zu Lifzt ober ihrem frangofischen Barteiganger Berliog Beziehungen hat. Es kommt ihm tatsächlich niemals auf Malerei an. Auch die über den Sinn bes Gesichtes gewonnenen Eindrücke bienen letterbings nur bazu, absolute Empfindungsmusik auszulösen. So ist auch die Überleitungsmusik bom zweiten Aft zum Schlufbilbe, an fo wichtiger bramatischer Entwicklungsftelle fie fteht, mehr Sinfonie als sinfonische Dichtung, es sei benn, bag man fich für die lettere an Beethoven halt. Es "gefchieht" in ber "Rofe bom Liebesgarten" viel mehr, als in den beiden anderen Musikdramen Pfigners, und wenn man diesem sonft die allzu wenig auf Bühnenforderungen bedachte Innerlichkeit seines Masizierens als Theaterhemmnis vorhalt, müßte man die bunten Bilder und das wechselvolle Geschehen in der "Rose vom Liebesgarten" eher als förderlich ansehen. Tropdem trägt gerade biefes Geschehen die Schuld baran, daß diefes Werk kunftlerisch am wenigsten stark wirkt. Denn der Ruhörer ist wohl für eine reine Seelendramatik,

bei ber es kaum zu äußerer Handlung kommt, zu gewinnen; wenn ihm aber äußeres Geschehen gezeigt wird, so braucht er vor allem Rlarheit der Borgange. Gerade in der Oper, bei der das Berständnis des einzelnen Wortes so oft leidet, muß die Handlung als solche sich um so deutlicher herausschälen. In ber hinsicht aber versagt die Dichtung von James Grun vollständig. Es ist sehr bezeichnend, daß immer wieder von eingeweihter Seite, zulett vom Komponisten selbst, Verwahrung gegen eine symbolische Deutung einaeleat werden muß. Da das Publikum mit dem, was es sieht, nichts Rechtes anzufangen weiß, bermutet es hinter allem eine besondere Bebeutung. Nun will ich die Dichtung keineswegs verteidigen; aber gewisse Rräfte muffen boch in ihr enthalten fein, wenn der hörer durch die Borgange und Bilber immerhin so angeregt wird, daß er eine tiefere Bedeutung hinter ihnen sucht. Es ist also hier ein ahnliches Berhaltnis wie bei ber "Bauberflote", nur daß in diesem alteren Werte doch alles viel rascher bewegt und por allem das Wort im einzelnen viel verständlicher ift. Ich glaube, hier könnte die Inszenierung helfend eingreifen. Denn ein Symbol ist boch in all dem Geschehen enthalten: der Kampf zwischen Licht und Finsternis um die mitten inne liegende Erde, und der Sieg des Lichtes bank der Emporläuterung eines Erbenwesens durch die Macht der Liebe liegt hinter ben Borgangen als tieferer Inhalt. Der Dichter müßte das nachträglich noch schärfer herausarbeiten; je stärker biese Symbolik hervorgeholt würde, um so blutvoller wurde in diesem einen Falle auch sogar das rein Dramatische werden. Jedenfalls sollte nun die Inszenierung ersetzen, was der Dichtung an Rlarheit fehlt. Der Lichtraum des Paradieses, wie die dustere Welt von Wunderers unterirdischem Reiche, mulfen so abstrakt stillsiert werden, daß sie mit dem Irdischen an sich nichts zu tun haben. An einem solchen Werke sollte man die tiefschürfenden Borschläge Wolph Appias ("Die Musik und die Infzenierung", 1899) erproben und das Licht als ganz selbständige von allen real-irdischen Borbedingungen befreite Kraft ausnuten. — Außer diesen großen Werken hat Pfigner noch eine sehr charakteristische Musik zu Ibsens "Fest auf Solhaug" (1889) geschrieben und Alse von Stachs "Christelflein" zu einem von duftigster Boesie umschwebten Weihnachtsmärchen gestaltet (1906, neubearbeitet 1917).

Aber auch auf ben anderen musikalischen Gebieten hat sich Pfigner bebeutsam betätigt. Unter seiner Kammermusik ist das Trio (op. 8) als eine der wertvollsten Gaben der Neuzeit anerkannt. In den beiden Mittelsäßen braucht es die höchsten Vergleiche nicht zu scheuen, aber auch die beiden Ecksähe bieten erlesenste Musik. Als der viel jüngere Bruder steht Pfizner neben Schumann als Fortseßer der Linie Beethoven-Schubert. Hier, wo geistige Beziehungen zu Richard Wagner ausgeschaltet sind, fühlt man, daß für Pfizner die Musik seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts (außer eben der Wagners) eigentlich gleichgültig ist. Dabei stimmt dann, gerade

weil von einer "Abhängigkeit" nicht die Rede sein kann, die Verwandtschaft des Hauptthemas des vierten Satzes im Trio mit Puccini-Gängen um so nachdenklicher, zumal auch eines der ersten Themen im Palestrina-Vorspiel diese Puccini-Linie ausweist. Hier sind also doch offenbar tieferliegende Zeitströmungen wirksam. Nicht so frisch eingänglich, aber von tiesem Gehalt und höchster musikalischer Bedeutung sind auch das Streichquartett op. 13 und das Mavierquintett op. 23. Eine wundersame Schöpfung ist die tief innerlich empfangene und einen reichsten Gehalt in edelster Form tragende Violin-Rawiersonate in Emoll (op. 27).

Dem häuslichen Musizieren zuerst erreichbar ist Pfitner in seinen Liedern. Pfigner ist ber Gidendorff des deutschen Liedes, nicht weil er trop Schumann und Hugo Wolf die schönsten Vertonungen Gichendorfficher Texte geschaffen hat. Das ist vielmehr die Folge seiner Wesensgleichheit mit dem Dichter. Ein Urromantiker gleich ihm, beraubt ihn die Flucht vor ber "bummen Welt mit ihrem gottverlassenen, zerstreuten Santieren" nicht des scharfen Blides für ihre kleinen und großen Torheiten, mit denen er gleich dem Meister des "Taugenichts" gelegentlich ein Spiel treibt ("Sonst"). Wohlig und behaglich lacht ber Humor-in sich hinein ("Gretel", "Tragische Geschichte"), aber die eigene Welt ist boch das große Leben der unbeflecten Natur. Das Raunen und Rauschen bes Walbes, das stille Sinnen fruchtgesegneter Felder unter der warmen Sonne, das Wandern der Wolken über spiegelnden Seen erwächst zur eigenen Welt, die voll der Gefänge ist von Bögeln, einsamen Waldhörnern und in ahnender Sehnsucht sich suchenden Menschengen. Und alle diese Stimmen schwellen an zum feierlichen Choral oder verstummen auch in erschauernder Chrfurcht, wenn der liebe Herrgott segnend seinen Garten durchschreitet. Für diese Welt hat Pfikner einen ganz besonderen rauschenden und wogenden dunklen Grundton, über bem plöplich eine silbrige helle Linie schwebt, ober - wie bei Eichendorff die kostbaren Bilder — ein leuchtender Ebelstein aus dunkler Fassung aufglüht. Die Rlavierstimme gibt bas Ganze bieser Welt, die Singstimme gehört dem Einzelwesen, das sie erlebt. — Die Lieder sind durch ihre Innerlichkeit schwieriger als sie scheinen, und nur wenige erschließen sich bem ersten Begegnen. Sie verlangen Bersenkung. Aber sie haben die Tiefe, in die man berfinken kann. Ginige große Orchesterlieder gehören zu dem wenigen Ursprünglichen auf diesem Gebiete.

Es gehört zu Pfigners programmatischer Persönlichkeit, daß er auch schriftstellerisch bedeutend hervorgetreten ist in wertvollen Studien "Bom musikalischen Drama" und einer kräftigen und schlagsicheren Streitschrift "Futuristengefahr". Überall erweist er sich als reiche und reine Künstlernatur und als echter Mann, der unbekümmert um die Tagesmode den Weg geht, den das in ihm liegende Geset ihn gehen heißt. Es hat ihm auch den Gedanken eingegeben, gegen die "Verwesungsspmptome" des Musiktreibens

unserer Zeit scharfe Stellung zu nehmen und in seiner "Asthetik der musikalischen Impotenz" insbesondere die verkundete Ersetzung der musikalischen durch die begriffliche Joee und die Verkennung des das Werk bestimmenden inspirierten Einfalls zu bekämpfen. Daß diese viel Staub aufwirbelnde Bekenntnisschrift Pfigners zur überlieferten deutschen Kunst sich äußerlich mehr gegen den Chorführer der Internationalisten in der Kunft, Baul Bekter, als gegen einzelne Komponisten wandte, hatte seine guten Gründe, die uns indessen hier nicht beschäftigen können. Wie man sich immer zu Einzelheiten dieser Schrift stellen moge: in ihr hat ein aufrechter beutscher Mann für seine und seines Bolls Kunst Worte ehrlicher Entrüstung gegen die bewußt zur Schau getragene Baterlandslosigkeit gefunden. Daß Pfitzner jedoch mit seinem grauen Pessimismus, der das Ende der Tonkunst, wie sie sich in glänzendem Aufstiege über Bach, Beethoven, die Romantik und Wagner bis in unsere Gegenwart hinein entwickelt hat, Recht behalte, ist doch wohl kaum anzunehmen. Au diesem Glauben ist der Meister durch seinen Lebensgang und seine Philosophie, jedoch auch dadurch gekommen, daß auch er die Dinge nur unter dem Gesichtswinkel der Leidenschaft einer Partei, die er freilich im Grunde genommen nur selbst bildet, hat betrachten und erwägen können.

## Fünftes Kapitel Das deutsche Lied

aß das Lied das urtümlichste Gebiet deutscher Kunstbetätigung ist, offenbart sich auch in den unzähligen Wegen, auf denen unsere Künstler seine Seele zu erschließen suchten. Wie kein anderes Bolk empfindet das deutsche in aller Lhrik einen musikalischen Kern, und die meist auch in der Form scharfgeschliffene Gedankenpoesie bringt es bei uns niemals über eine kühle Bewunderung.

Goethes Mahnung: "Nur nicht lesen, immer singen, und ein jedes Lied ist dein", gilt bei ihm natürlich im besonderen Sinne, selbst für seine mit tieser Weisheit besrachteten Sprüche, wie für seine gewaltigsten, zu dramatischer Anschaulichkeit ausgewachsenen Dithyramben. Das Eigentümliche liegt darin, daß das Musikalische der deutschen Lyrik weniger in ihrem Rhythmus liegt, der mehr nur als die ordnende Krast austritt für ein vorher vorhandenes Melos, in dem sich der Überschwang des Gesühls auslöst. Eine Art unendlicher Melodie, ich möchte sagen ein Chaos musikalischer Klänge, ist der Urgrund, aus dem heraus sich mit Hilse des klar gestaltenden Wortes und des den Tonsall ordnenden Khythmus das Lied verdichtet. Das Wort "dichten" gewinnt den im Wortbild liegenden Sinn des Dicht- d. i. Festmachens eines vorher Zersließenden.

Für die seelischen Lebensbedingungen des Kunstschaffens bleibt nun gerade das Lied eine der eigentümlichsten Erscheinungen. Aus einer stark erregten Gesühlswelt heraus löst sich unter den um die Gestaltung kämpsenden, die Masse meisternden Händen des Dichters das mit der Kraft des Wortes zur Bestimmtheit gesessigte Gedicht als ein in sich fertiges geschlossenes Kunstwerk heraus. Aber diesem Kunstgebilde verbleibt die Sehnsucht, in den Urgrund, aus dem es herausgewachsen, wieder zurückzutauchen. Das Gedicht verlangt, je lyrischer sein Gehalt ist, um so mehr wieder zurück nach Kusik. Nirgendwo zeigt sich uns die Kunstanschauung Schopenhauers so fruchtbar, wie in diesem Verhältnis, wenn er die Musik geradezu als die "Joee" ansieht, wogegen alle anderen Künste nur "Abbilder dieser Idee" zu vermitteln vermögen. Das Abbild ist natürlich das Klare, Bestimmte, Deutliche. Wer die Joee selbst bleibt das Reichere.

Andererseits denken wir an Goethe, der klar erkannte, daß es nur eine Kunst gibt, daß die verschiedenen Künste, die wir unterscheiden, nur verschiedene Mitteilungssormen derselben Kraft sind. Dem malerisch Begabten wird ein künstlerisches Erleben, auch wenn es ihm nicht von außen durch die Sinne zukommt, sondern seiner innerlichsten Gefühlswelt entspringt, notgedrungen in die sinnlichen Mittel seiner Kunst ausmünden. Der Dichter zwingt das in ihm Wogende zum sesten Wortgesüge. So entstehen mannigsache Abbilder einer und der gleichen Joee; sie sind naturgemäß begrenzt, eben nur Beispiele für ein unendlich Weiteres. Aber in dieser Begrenztheit liegt gleichzeitig ihre Stärke im Vergleich zu jener überall entgleitenden Hoee.

Selbst ber Musiker steht hilflos diesem jenseits oder doch vor aller Gestaltung liegenden Fühlen gegenüber. Es gibt ein wunderbar schönes Wort von Goethe, bas, wie vieles bei biesem einzigartig Begnabeten, so leicht hingesprochen scheint und boch als Offenbarung wirkt. Als ihm ber junge Mendelssohn Jugen von Bach vorgespielt hatte, meinte er: "So muß es in Gottes Bufen ausgesehen haben, bevor er die Welt erschuf." Die Vermittlung dieses Fühlens, bevor es Gestalt wird, das ist das eigentlich und nur Musikalische. Aber kunftlerisches Schaffen ist doch nun eben Gestaltgeben. Auch der Musiker kann nur badurch, daß er fest gestaltet, ein Kunstwerk schaffen. Ich glaube, hier offenbart sich einem die Erklärung dafftr, weshalb die von vornherein festgelegte Form gerade in der Musik diese einzigartige Bedeutung gewinnen konnte. Gerade weil sie beformt ist, wie ein borber geschaffenes Gefäß, ist sie besonders geeignet, einen Gefühlsgehalt schier unverändert in sich aufzunehmen. Es liegt bann freilich beim Empfänger, ob er mehr am Beistig-Sinnlichen (ber Form) haften bleibt ober zum Gefühlsgehalt so weit durchdringt, daß er darüber die Form gang bergift. Boraussetung bafur ift beim Schöpfer eine so unbebingte Beherrschung ber Form, daß sie sich wie bon selbst einstellt und er seine Gestaltungetraft nicht für sie berbraucht.

Es ist eine eigentümliche Ersahrung, daß mit zunehmenden Jahren oder wenn man unendlich viel Musik gehört und durchgearbeitet hat und in gewisser Hinsicht "musikmüde" ist, Mozart und Bach einen unvergleichlich starken Eindruck machen. Ich sinde, diese beiden sind dann wie die Natur, sa wie die Lebenskrast selbst, und man fühlt sich zu Urquellen des Seins getragen. Trozdem die Entwicklung uns so ganz andere Wege geführt hat, trozdem die gewaltigsten künstlerischen Erschütterungen, die uns durch Musik zuteil werden, von anderen Werken ausgehen mögen, bleibt es doch Tatsache, daß, je "absoluter" eine Musik ist, sie um so mehr Musik ist, und daß die Wirkungen, die eben nur von Musik auszugehen vermögen, von ihr am reinsten geübt werden.

Woher nun trothem die ständige, wechselseitige Sehnsucht nach der Berbindung von Wort und Ton, von Dichtung und Musit? In der Tatsache, daß das Volkslied sich mit Vorliebe episch oder dramatisch einstellt, geradezu eine Situation, einen Menschen hinstellt, "aus dem heraus das Lied wächst", zeigt sich das Bestreben, dem "Abbild", das bereits das Gedicht im Verhältnis zur ihm zugrunde liegenden "Joee" des Gesühls darstellt, eine noch bestimmtere Form der Lebenserscheinung zu geben. Das ganze Leben um uns herum, die ganze Wirklichkeit, besteht nur aus Abbildern von Joeen, nicht aus diesen selbst. Und so ist es natürlich, daß auch sur den Künstler das Erleben vom Abbild ausgeht, wie es ihn, den Erzeuger vom Lebendigsten, dazu drängen muß, neue Abbilder zu schaffen.

Sehen wir die Wirklichkeiten des kunstlerischen Schaffens an, so sind gewiß in zahllosen Fällen Dichter durch Musik zum Schaffen angeregt worden. Aber die Fälle, in denen Dichter die von Musikstüden empfundenen Anregungen als Gedichte ausgesprochen haben, sind verschwindend gegenüber der unendlichen Fülle von Liedern, also von Vertonungen fertig gestalteter Gedichte.

Es bietet unausschöpflichen Reiz, die Art zu untersuchen, wie Dichtung und Musik hier nebeneinander, ineinander verwachsen und auseinander hervorgehen.

Der Weg zum Kunstgebilde höherer Ordnung wurde für das Lied offen, als die instrumentale Begleitung zur Gesangsmelodie hinzutrat, also etwa von 1600 ab. Was zuvor an Instrumentalbegleitung zum Gesang geübt wurde, war auch, wo es von der Gesangslinie abwich, doch im Grunde nur Ersat einer anderen Singstimme und blied damit im Bannkreis des dem Einzelgesang Erreichbaren, gewann nicht die Werte der absoluten Musik hinzu. Diese war trot der Verbindung mit Texten erschlossen durch die polyphone Gesangskunst der Niederländer die zu Josquin. Aber dafür war der Wert des Dichterwortes zum Opfer gesallen und im günstigsten Falle nur die Allgemeinstimmung des Textes gerettet. Das alte Volkslied hatte in der Fähigkeit, eine einzelne Melodielinie von umfassendem Stim-

mungsgehalt zu schaffen, einen Gipfel erreicht, wie andererseits der Minnesang in der eindrucksvollen melodischen Deklamation des Dichterwortes Bollendetes dargeboten haben muß.

Aber das wirkliche Lied konnte erst dann entstehen, wenn der Musiker die seiner Kunst allein eigenen Mittel auch zur Bereicherung des seelischen Gehaltes, zur Vergrößerung der im Gedichte aufgerusenen sinnlichen Welt verwenden konnte. Das wunderbare Genie Franz Schuberts hat in der kaum übersehbaren Fülle seiner Lieder eigentlich alle erdenkbaren Stusen dieser Verbindung von Gesangsmelodie mit instrumentaler Musik durchlausen.

Man könnte die Geschichte des Liedes in gewissem Sinne nach diesem Auf und Ab im Berhältnis zwischen Gesangsstimme und instrumentaler Begleitung darstellen. Das "Klassische" im Sinne von vollendet wird dort eintreten, wo die beiden Bagichalen, in denen Gedicht und Musik liegen, im Gleichgewicht schweben ober boch zu schweben scheinen, wo also bas Gedicht sein Wesen nicht einbuft und mit feinem vollen Gehalt zur Wirkung kommt, anderseits die Musik zu jenem geschlossenen Melodiegebilde gelangt, das nun einmal der Urbedeutung "Lied" entspricht. Freilich, objektib ist dieses Bleichgewicht nicht festzustellen; es kommt barauf an, in wessen Hand die Wage hängt. Goethe fand die Schubertschen Vertonungen seiner Gedichte als Bergewaltigung und pries gegen bessen wunderbaren "Erlkönig" Korona Schröters fast bankelsangerige Weise. Aber der Dichter verfiel in diesem Falle einer Selbsttäuschung, weil die Frau im Auswand musikalischer Mittel so bescheiden war und dem Wort scheinbar die Borherrschaft ließ. Aber doch nur scheinbar. In Wirklichkeit ist das Anzwängen der verschiedensten Stimmungen und bichterischen Abwandlungen an die eine gleiche Melodie die viel ärgere musikalische Vergewaltigung, weil auf diese Weise ber bichterische Gehalt vernichtigt wird, bas Gebicht zu einer Singgelegenheit herabsinkt. Nur so ift bas "Zerfingen" und bas unbekummerte Beiterleben gang sinnlos gewordener Texte im Boltsliede zu erklären. Nein, jebe Bertonung eines Gebichts ift eine Berschiebung bes Schwergewichts ins Musikalische. Gin Gleichgewicht zwischen bichterischen und musikalischen Elementen besteht allenfalls beim ausdruckvollen Sprechen des Gedichts. wo Sprachmelodie und Rhythmus als musikalische Kräfte wirken. Der allgemein gegen etliche Entwicklungslinien des modernen Liedes empfundene Widerspruch richtet sich im innersten Grunde weber gegen den sogenannten "Mangel an Melodie" in der Singstimme, noch gegen die sinsonische Erweiterung der Begleitung, sondern gegen die falsche Auffassung des Musifalischen, das von den meisten Impressionisten nicht im Ihrischen Unterton bes Gebichts, sondern in dessen äußerer Worteinkleidung gesucht wird. Das verstößt aber gegen das Wesentlichste ber Musit, die "Joee" ist und nicht beren Abbild. Man glaube nicht, daß diefe außerliche Art erft im Gefolge

der Programmsinfonie mit der Ausmalung jedes Wortes und dichterischen Bilbes in die Liedkomposition eingebrungen sei. Sie außert sich hier nur eben anders, als bei den Nachfolgern Schumanns und vor allem Mendelssohns. Hier ist bem Komponisten irgendein Thema eingefallen, bas zur schematischen Liedform erweitert, einem im Rhythmus sich halbwegs fügenden Gedicht übergeworfen wird. Man bekommt also hier eine leer gebliebene Form; von einer musikalischen Ausschöpfung kann dagegen nicht die Rede sein. Dagegen kann selbst bort, wo die geschlossene Melodielinie ganz preisgegeben ist, wo die den Text deklamierende Menschenstimme nicht einmal die wirkungsvollste unter den Linien ist, die sich mit der instrumentalen Bealeitung zu einer Art sinfonischer Gesamtzeichnung zusammenschließen oder, was in der Moderne öfter der Fall ist, wo diefe Gesangsstimme nur einige Karbentupfen mehr in dem pointillistischen Tongemälde abgibt. gerade das Streben ins Musikalische obwalten. Denn alles das hat nur Sinn, wenn von dem in den Worten Gesagten weitergeführt ober babon zurudgegangen werden foll. Es ist nur verkehrt, derartige Rompositionen als "Lieber" zu bezeichnen und baburch falsche Erwartungen zu erwecken. Echte Musikwerke können sie aber wohl sein.

Eigentlich hätte man erwarten muffen, daß die innige Berbindung von Musik und Dichtung, ihre innere Ginheit, die wir als eigenartigstes Berlangen der neuzeitlichen Musik gefunden haben, gerade im Liebe am natürlichsten erwachsen konnte. Aber für das Lied müssen wir genauer doch sagen: Berbindung von Musik mit einem Gedicht. Das ist aber etwas anderes, wenn wir den Begriff "Dichtung" so elementar fassen, wie wir es in ben einführenden Abschnitten ber Darlegungen über Richard Wagner taten. Der Kunftler, bem ein bor aller Runftgestaltung erfaßtes Erleben als Einheit durch Wort und Ton zum Liebe geworden wäre, ist noch nicht erstanden, tropbem Beter Cornelius (f. II, 318) beibe Fähigkeiten vereinigte und auch viele seiner Gedichte selbst komponiert hat. Aber er steht in seinen innigen und kunstvoll gearbeiteten Liedern zu seinen eigenen Gedichten in keinem anderen musikalischen Berhältnis, als zu den Texten anderer Dichter, die er vertont hat. Bielleicht liegt das daran, daß im lyrischen Gedicht die "Entwicklung" nicht dieselbe Rolle spielen kann, wie im Drama. Aber bezeichnenderweise liegen die Anfänge des modernen Liedes in jenen Liedern Robert Schumanns, in denen dieser Texte ergriff (z. B. Gebichte Gichendorffs), bei benen Stimmungszustände als Einheit auftreten, zwischen benen in Wirklichkeit eine Gefühlsentwicklung liegt. Schumann "bichtete" diese Abergänge und Ausklänge musikalisch hinzu, vor allem in seinen bedeutsamen Bor- und Nachspielen, die nicht mehr eine formale Ein- und Ausleitung barstellen, sondern selbständige Stimmungsmittel sind, die die Welt erschließen, aus der das Gedicht entstanden ist, und dort noch weiterführen, wo der Mund verstummt, weil dieses Innerlichste nicht mehr in Worte zu fassen ist. Auf biefer Linie gelangen wir zum bedeutendsten Meister bes modernen Liebes, zu

## Hugo Wolf.

Bu Windischgrätz in der grünen Steiermark wurde Hugo Wolf am 13. März 1860 geboren. Eine glückliche Jugendzeit war ihm beschieden. Das-änderte sich, seitdem er ansangs der achtziger Jahre das Wiener Konservatorium hatte verlassen müssen, um seiner wagnerischen Gesinnung treu bleiben zu können. Als scharfer Kritiker — er war erbitterter Gegner von Brahms — schuf er sich noch mehr Feinde und kam erst nach 1890 zu vereinzelt bleibender Anerkennung. Seit 1896 wirkten besondere Vereine sür die Verbreitung seiner Lieder, denen auch die starken Ersolge seiner Chöre "Der Feuerreiter" und "Elsenlied" nicht hatten freie Bahn schaffen können. 1898 mußte er in die Irrenanstalt übersührt werden; erst fünf Jahre später, am 22. Februar 1903 ist er aus der Nacht des Wahnsinns erlöst worden. —

Aus Hugo Wolfs Biographie ersahren wir eine-sehr merkwürdige Erscheinung für sein Schaffen. Zwischen den einzelnen Schaffensperioden liegen kurzere oder längere, oft jahrelange Pausen, in denen er ganz unvermögend scheint. Ganz plötlich kommt dann nach einer Zeit völliger Dumpsheit eine solche sast beispiellose Fruchtbarkeit über ihn, daß man mit Joseph Schalk von einem krampshaften Zustand reden möchte, der ihm nicht die nötigste Ruhe, nicht einmal die Zeit für Essen und Schlaf gönnte.

Auf Wolf passen die Worte Nietsches aus der "fröhlichen Wissenschaft" sehr gut: "Sie fürchten die Langeweile nicht so sehr, als die Arbeit ohne Lust: ja sie haben viele Langeweile nötig, wenn ihnen ihre Arbeit gelingen soll. Für den Denker und für alle erfindsamen Geister ist Langeweile jene unangenehme "Windstille" der Seele, welche der glücklichen Fahrt und den lustigen Winden vorangeht; er muß sie ertragen, muß ihre Wirkung bei sich abwarten." Dieses Abwarten aber konnte Wolf nicht lernen und sobald wieder eine derartige Periode der Sterilität bei ihm eintrat, verzehrte er sich in Klagen und Zweiseln. Darin ist wohl die Ursache seines traurigen Ausgangs zu suchen. Andererseits ist diese eigentümliche Schaffensweise für seine Künstlerschaft charakteristisch.

Hugo Wolf bietet die eigentümliche Erscheinung eines Dichterkomponisten, der selber in dichterischer Hinsicht nicht schöpferisch veranlagt ist. Er hätte natürlich ebensogut, wie die Mehrzahl jener Nachahmer Wagners, sich einen Operntext zusammenleimen können. Daran hinderte ihn, oder besser, davor bewahrte ihn die den Kritiker Wolf auszeichnende unerbittliche Wahrhastigkeit in Kunstdingen, die er sich auch zum Grundsatz gegen sich selbst gemacht hatte. Davor bewahrte ihn ferner gerade seine Natur als Dichterkomponist. Denn wenn ich mir die sämtlichen Dichtungen zu den nachwagnerischen Musikvamen ansehe, die vom gleichen Manne gedichtet und komponiert wurden, so zeigt sich immer das Verhältnis, daß ein Komponist sich einen Text schreibt. Nirgendwo, auch bei Weingartner und Richard Strauß ("Guntram") nicht, hat man der Dichtung gegenüber das Gesühl künstlerischer Notwendigkeit. Nur Psisner mit seinem "Palestrina" macht eine Ausnahme und neuerdings Franz Schreker. Aber diese Fälle liegen auf einer anderen Linie. Bei den "Wagnerianern" ist die Dichtung nur in der Absicht entstanden, das Gerüst zur nachherigen Umkleidung mit Musik abzugeben. Hugo Wolf hätte nur aus innerer künstlerischer Notwendigkeit gedichtet, wie er auch nur aus solcher komponierte.

Aber wenn er nun nicht für die Dichtung schöpferisch veranlagt war, so besaß er die Fähigkeit des Sicheinlebens, des völligen Verwachsens mit einem Dichter, wie ich sie zum zweitenmal in der Kunstgeschichte nicht kenne. Er wurde für eine gewisse Zeit mit seinem Dichter völlig eins. Die Gedichte desselben wurden gewissernaßen seine eigenen Schöpfungen. Dann ging er hin und teilte seine Gedichte als Musiker der Welt mit. Die Musik als solche ist ihm niemals Zweck, sondern nur Wittel, um die Wirkung der Dichtung zu erhöhen. Er ist im letzten Sinn des Wortes nichts anderes als ein Rhapsode in der vollkommensten Form. Ein Rhapsode allerdings, der das Instrument nicht zur Begleitung oder Stütze seines Gesangs heranzieht, sondern als selbständiges Stimmungsmittel.

Um das recht zu verstehen, mussen wir uns vergegenwärtigen, daß das Lied Hugo Wolfs im höchsten Sinne das Produkt einer kunstlerischen Musikkultur ift. Seine Borbedingungen liegen nicht im Bolkslied, auf das das frühere deutsche Kunftlied, Robert Franz ausgenommen, wenigstens im Grundsat zurudgeht. Das Bolkslied singt ein einzelner frei bor sich bin; die Stimme, die die Worte fpricht, ist gleichzeitig das einzige Musikinstrument. Später tritt dann ein anderes Instrument (die Laute, Gitarre, das Rlavier) dazu, um die Stimme zu stüten, ihren Ginzelton aktordmäßig zu füllen. Die Singstimme buft badurch nichts von ihrer Borherrschaft ein, auch nicht wenn die Begleitung sich zu so herrlichen Runftgebilden auswächst, wie oft bei Schubert. Überhaupt kommt man auf diesem Wege, der zweisellos der natürlichste ist, auf dem ein Lied entstehen kann, zu keiner andern Art. Aber diese Entstehungsart ist doch nur die natürlichste für jene Lyrik im engsten Wortsinn, in der der Sänger sein eigenes, personliches Fühlen ausströmen läßt. Diese Art des ausgesprochenen Liedes ist ihrerseits auch nur ein Ausschnitt aus dem Gesamtgebiet der Lyrik. Ein anderes ist es, wenn ich irgend einen Menschen in eine bestimmte Lage versetze und ihn aus dieser heraus sein Empfinden kunden lasse. Diese Art der Lyrik neigt unbedingt zum Drama hin. Und in diesem Falle kann denn doch auch dem Instrument eine andere Aufgabe zufallen, als die der Begleitung der singenden Stimme. Das Instrument kann es übernehmen, diese Lage, die Gesamtstimmung zu schildern, aus der das Lied erwächst. Es kann die inneren Seelenregungen kunden, die im Gedicht gewissermaßen zwischen den Reilen liegen. Es gibt viele ein Erlebnis in wenige Zeilen verdichtenden Gedichte, bei benen der Musiker nur wenig gibt, wenn er die herrliche Sprachmelodie ihrer Berse durch eine Gesanasmelodie ersett. Er wird sogar in diesem Kall immer hinter dem guten Sprecher zurückleiben. Es ist ja überhaupt eine falsche Meinung, daß bas gesungene Wort eindringlicher sei, als bas gesprochene. Im Gegenteil. Die rein sinnliche Wirkung ber Tonschönheit schwächt oft die Tiefe des Gedankens, die gedrängte Kraft der Stimmung ab. Aber der Musiker kann ein anderes. Er kann die ganze Situation wieder erstehen lassen, aus ber das Lied emporgewachsen ist. Er kann jedem willigen Hörer basselbe Erlebnis vermitteln, bas sich beim Dichter in diese wenigen Reilen Triftallifierte. Und mährend das Gedicht nur bei jenem seine volle Wirkung tun kann, bessen Seele schon in einer verwandten Stimmung schwingt, während die wenigen Zeilen viel zu schnell an unseren Ohren porüberklingen, als daß sie eine so starke Stimmung beim unvorbereiteten Borer erzeugen konnten, hat der Musiker sein Instrument, durch deffen Mänge er die Seele des Hörers so bewegen kann, daß die Dichterworte den rechten Widerhall finden.

So ist das Lied Hugo Wolfs. Er will nichts anderes, als durch die Musik bes Hörers Seele dahin lenken, daß sie das Gedicht voll in sich aufnehmen kann. Dieses Gedicht beklamiert dann in höchster Sprachmelodie, in vollkommenster Rhythmik die Singstimme. Das Klavier aber übernimmt die Aufgabe, die Stimmung einzuleiten, zu verdichten, sie hin und her zu führen, wie die Dichtung es erheischt, sie auszuleiten. Deshalb hat Wolf ein Recht, seine Lieder nicht als für "eine Singstimme mit Klavierbegleitung" zu bezeichnen, sondern als für eine "Singstimme und Klavier".

In diesem selbständigen Nebeneinander bon Singftimme und Rlabier, die sich erst in der höheren Ginheit eines Gesamtkunstwerkes zusammenfinden, besteht dasselbe Verhältnis, wie in Wagners Musikorama zwischen bem Orchester und dem Sprachgesang bes Darstellers. Und nur in diesem Sinne ist Hugo Wolf Wagnerianer, in dieser Art der Bereinigung von Dichtung und Musik und in der starken Runftlerschaft, beibe zum einheitlichen Runstwerf zu vereinigen. Die Art der Tonfolgen, der Rlangfarben, der Melodiebildung ist bei Wolf durchaus eigenartig und selbständig. Und noch einer anderen Gefahr ist er entgangen, der wir so manchen neueren Liedertomponisten, der auf gleichem Wege mandeln möchte, erliegen seben, jener nämlich, die Menschenstimme instrumental zu behandeln. Wolf ift in seinen Liedern durchaus Sänger; man fühlt sehr wohl, daß er seine Lieder selber zu singen liebte. Die Melodiegänge sind aus dem Charakter der Menschenstimme herausgewachsen. Sie sind beshalb auch viel leichter zu singen, als man benkt, wenn man nur erst das Ungewohnte überwunden hat. Auch ist ber Rlaviersat bei aller Bedeutsamkeit nie dazu angetan, die Singstimme

zu beden. Vollendet ist ferner die Geschlossenheit dieser Lieder, die, auch wenn sie noch so kurz sind, nirgendwo den Eindruck des Abgerissenen machen.

Die ganze Art der Kompositionsweise Hugo Wolfs bedingt ein Verhältnis, bei dem der Anstoß von der Dichtung ausgeht; in ihr liegt der schöpserische At, die Musik ist nur Erscheinungssorm. Wolf dichtet zwar nun nicht selbst, er wird aber dem Dichter völlig eins, so sehr, daß er immer hintereinander, ohne Pause, jene Gedichte eines Dichters in Musik sept, die er in seiner eigenen Individualität neu zu schöpsen vermochte. So dichtet er in Musik hintereinander, durch die früher erwähnten Pausen getrennt: 6 Lieder von Gottsried Keller, 53 Gedichte von Eduard Mörike, 51 von Goethe, 20 von Eichendorff, 44 aus dem spanischen Liederbuch nach Hepse und Geibel, 46 aus dem italienischen Liederbuch von Hepse; 3 von Michelangelo kommen als letzte hinzu.

Kür jede dieser Gruppen hat er eine grundverschiedene Ausdruckweise: er erscheint jedesmal als ein ganz anderer, ohne jedoch seine Grundnatur zu ändern. Dabei kann man zwar die eine Gruppe lieber haben, seinem perfönlichen Geschmad entsprechender finden als die andere; man tann aber nicht behaupten, daß eine Gruppe an sich kunftlerisch vollkommener sei, als die andere. Ebensowenig kann man bei den Liedern untereinander, oder also im Schaffen Wolfs überhaupt bon einer Entwicklung reden. "Ihm warb", ich brauche noch einmal die Worte Joseph Schalks, "die verhängnisvolle Gabe, in den Grenzen seiner burchaus Iprischen Schöpfernatur, von allem Anfange an das schlechthin Unübertreffliche zu leisten. Wir nennen biese Babe verhängnisvoll, weil fie frühe Erschöpfung zur unausbleiblichen Folge hat. Und in der Tat: jede Gattung lyrischer Poesie, die Sugo Wolf aufgreift, erschöpft er jedesmal in ihrem innersten Besenskerne und bamit sich selbst nach seinem dieser Poesie adäquaten musikalischen Ausdrucksvermögen." — Aus dieser völligen Erschöpfung der einmal erfaßten Aufgabe erklärt sich auch die auffällige Tatsache, daß Wolf nicht mehr zu dem einmal "erledigten" Dichter zurückfehrt.

Es ist das eine ganz eigentümliche und kaum vergleichbare Erscheinung in der Musikgeschichte. Man hat häusig aus diesem völligen Untertauchen des Komponisten in die Dichtung, aus dieser proteischen Fähigkeit, ganz in der Art des Dichters aufzugehen, auf eine Schwäche der künstlerischen Individualität Hugo Wolfs geschlossen. Man braucht nur zu sehen, was Wolf bei diesem Untertauchen in die Dichtung an Musik herausholt, um diesen Vorwurf unbegründet zu sinden. Er wußte eben aus den Dichtern das herauszuheben, was seiner Wesensart durchaus entsprach.

Eine Betrachtung der komponierten Dichter und Gedichte ist hier sehr lehrreich. Daß Heine und Lenau, die viel komponierten, ganz sehlen, fällt sofort auf. Bon Heine hat er allerdings ein Lied komponiert, zene Frage: "Wo wird einst des Wandermüben Ruhestätte sein?" Es gehört neben den drei Liedern von Michelangelo und den Strophen Byrons zu den in der Reihe von 242 Liedern vereinzelten Fällen, wo Wolfs persönliches Erleben für die Wahl des Textes maßgebend war. Sonst aber wählt Wolf niemals subjektive Lyrik. An der Unzahl derartiger Gedichte bei Goethe ist er vorübergegangen und hat jene gewählt, bei denen wir ein drittes Wesen aus einer bestimmten Lage heraus sprechen hören. Dieses Zuständliche liegt in allen Kompositionen Hugo Wolfs. Darum hat er auch bei dem damals erst in kleinem Kreise bekannten Sduard Mörike so reiche Ausbeute gesunden, während andere Tonseher gern an ihm vorübergingen, weil er ihnen zu wenig "musikalisch" war, ihnen zu wenig Gelegenheit bot, persönliches Empsinden ungehindert ausströmen zu lassen. Da aber Wolf niemals bloß singen, sondern musikalisch Stimmung machen will, zeigt sich überhaupt ostmals ein musikalischer Untergrund bei Gedichten, an denen die gewöhnliche Kompositionsweise scheitern müßte.

Als im Kerne dramatisch haben wir schon oben diese Schaffensweise Hugo Wolfs bezeichnet. Es ist ganz sicher, daß er selbst beim Schaffen in jedem einzelnen Falle die Situation und den Sänger deutlich vor sich sah. Edmund Hellmer erzählt, Wolf habe ihm gegenüber selbst die "Liederbücher" als "kleine Opern" bezeichnet. Ebenso habe er auf eine Frage in betress der Stimmlage der Michelangesolieder die bezeichnende Antwort gegeben, daß selbstverständlich der Bildhauer Baß singen müsse. Ebenso charakteristisch ist es, daß Wolf das sonst so beliebte Transponieren seiner Lieder nach verschiedenen Stimmlagen gar nicht in Erwägung zieht. So äußert er Emil Kaufmann gegenüber die Besürchtung, daß Dr. Faißt Bariton sei und deshaw ihm "solchergestalt nur ein ganz kleiner Wirkungskreis auf dem Gebiete seiner musikalischen Lyrik zu Gebote stünde". Auf den Gedanken, für diesen "Apostel seiner Kunst" etliche Lieder zu transponieren, kommt Hugo Wolf gar nicht. Nach Wolfs Tode haben sich die Verleger leider nicht an des Meisters Beispiel gehalten.

Der Komponist hegt benn auch von Ansang an die Schnsucht nach der Oper. In seinen Briefen spricht sich die Unmöglichkeit, einen geeigneten Text zu sinden, oft in verzweiselter Weise aus. Mit um so freudigerer Hingebung arbeitete er nachher am "Corregidor". Immerhin darf man die unwilligen Außerungen Wolfs, daß er nicht "bloß Liedersänger" sein wollte, nicht zu wörtlich sassen. Seiner Natur entsprach zweisellos dieses engere Gebilde mehr, als größere Formen. Aber es ist klar, daß es ihm bei seiner Art des Verhältnisses zur Dichtung schwer siel, auch für die Lyrik Dichter zu sinden, mit denen er völlig eins werden konnte. Eine kleine Stelle in einem Briefe vom Jahre 1896, also nach Vollendung des "Corregidors", beweist, daß er neben allen Opern wieder zum Liederbuch gekommen wäre, sobald er den geeigneten Dichter gefunden hätte. Im Grunde ist ja der t. m. 11.

"Corregidor" trot allem auch ein Liederbuch. Leider betätigt der Konzertsaal auch Hugo Wolf gegenüber seine verslachende Wirkung. Es ist immer dieselbe kleine Auswahl beisallssicherer Lieder, die aus dem großen Schape dargeboten werden. Wolfs Lieder gehören aber ins Haus, gerade ihres dramatischen Gehaltes willen, der die Phantasie auch der Hörer in Schwingung bringt, die für allen Kunstgenuß so wichtige Vorstellungsstraft belebt. —

Das zeitgenössische Liebschaffen zeigt, ähnlich wie die Oper, ein Nebeneinander der verschiedenen von der Vergangenheit her noch fruchtbaren Richtungen. Ja die durch Neuausgaben erschlossene Kenntnis der zeitweilig ganz vergessenen Liedliteratur vom 18. bis zurud ins 16. Jahrhundert bringt noch weitere Einwirkungen hinzu, die in der Zukunft wohl noch ersichtlicher sein werben. Unendlich zahlreicher aber, als in der großen Opernform, sind die Neuschöpfungen an Liedern. Die alljährlich im Druck veröffentlichten Liederhefte zählten vor dem Kriege nach Tausenden und sind auch nach dem unglücklichen Ausgange des Weltringens trot der schweren wirtschaftlichen Nöte nicht gerade auffallend stark zurückgegangen. Die Flut der Kriegslieder (sie werben mehrfach gesammelt) harrt noch genauer Sichtung. Das Wenigste davon wird auch nur in kleinem Rreise bekannt. Sicher geht manches schöne Lied unbeachtet unter. Der Konzertsaal tut nur wenig für die Verbreitung neuer Lieder, einmal weil sich natürlich nicht alle Lieder für ihn eignen, besonders aber weil die Konzertjänger des Erfolges viel sicherer sind, wenn sie immer wieder die gleichen erprobten "beliebten" Lieder vortragen. Auch die Verlagsform ist der Verbreitung neuer Lieder ungunstig. Fast jedes Lied bildet ein eigenes, heute sehr kostspieliges Heft. Man sollte es mit billigen Anthologien versuchen, wozu übrigens schon kleine Ansätze gemacht sind. Besonders wichtig aber wäre, daß die Bühne wieder zum Verbreitungsmittel guter Lieder würde. Die loser gefügte Form des Singspiels und der Spieloper, für deren Wiederaufleben sich schon manche Feder in Bewegung gesetzt hat, gab auch "Einlagen" Raum. -

Mit Hugo Wolfs sehr starkem Nachwirken liegt es ähnlich, wie bei Richard Wagner. Das ihm ureigene Verhältnis zur Dichtung läßt sich nicht nachahmen und ist nicht auf dem Wege geistiger Erkenntnis zu gewinnen. Diese vermag nur das äußerlich sichtbare Verhältnis zwischen Dichtung und Musik zu erfassen. Die Nachfolger halten sich darum einerseits an die psychologisch eindringliche Deklamation des Wortes, andererseits an die Form der musikalischen Einkleidung. Selten sindet sich hier der schöne Ausgleich, die Gleichwertigkeit von Gesang und Instrumentalbegleitung, ihre höhere Einheit, die Wolf so gut wie immer erreicht. Im allgemeinen ist in dem Hugo Wolfs Bahnen folgenden Liede die Singstimme immer mehr Deklamationsstimme geworden, die nur in Ausnahmefällen ein geschlossens Melodiegebilde erhält; das musikalische Schwergewicht liegt in der Be-

gleitung, die einen sinfonischen Charatter annimmt. Bezeichnenderweise verliert sie dabei leicht den Alaviercharakter. Orchesterlieder werden immer häufiger. Fast immer liegt in dieser großen Offentlichkeitsform ein Widerspruch zum intimen Charakter ber Lyrik. Zum Teil hängt das mit der Berschiebung unseres Musiklebens in den Konzertsaal zusammen; in der berufenen Beimstätte bes Liedes, im Sause, sind diese modernen Lieder unmöglich. Der Konzertsaal hat dann weiter die Bevorzugung musikdramatiicher Formen begünstigt; in der Singstimme gewinnt das Rezitativische das Übergewicht über das Melodische, sie wird nur eine Stimme im polyphonen Gewebe. Oft genug, 3. B. bei Max Reger, hat man das Gefühl, sie sei erst nachträglich in den Rlavierpart hineingeschrieben. Obwohl also im Gegensat zum klassischen Liebe die einzige Nährquelle der Phantasie das Wort des Dichters ist, gelangen wir schließlich zu einem völligen überwuchern ber Musik, die nur eben nicht in der Singstimme, sondern im Instrumentalpart liegt. Es ist darum nur gang logisch, wenn die Singstimme schließlich nur noch eine Art Erklärung für das selbständige, ganz aus eigenen Befeten fich entwidelnde Instrumentalgebilde abgibt (Rottenberg) ober das Gedicht nur spricht (Schönberg) oder überhaupt ganz schweigt, wobei bann bas vorher gelesene Gebicht bem hörer nur bie Stimmung zu vermitteln hat, aus der heraus der Komponist zum Schaffen gekommen ist (Liebect).

Wir wollen diesem raschen Aufriß durch einige Beispiele Farbe zu geben bersuchen. Richard Strauß, ber sein Eigenartigstes in ber Bertonung sozialer Lyrik von Dehmel, Madah, Hendell u. a. (auf diesem Wege ist ihm Wilhelm Mauke in München voraufgegangen, der manches glutvolle soziale Bekennerlied, aber auch andere stimmungs- und farbenreiche Lyrik geschaffen hat) gegeben hat, Max Schillings, Felix Beingartner, Eugen d'Albert haben in ihren besten Liedern ein glückliches Berhältnis zwischen Instrument und Singstimme gefunden, weil sie der Gesangslinie Bedeutung ju geben vermochten. Doch spielt in ihrem Schaffen, wie in dem Gustav Mahlers (Kap. 8), bessen "preziöse" Bolkstümlichkeit aus "des Knaben Wunderhorn" schöpfte, das Lied nur eine Nebenrolle. Der berühmte Alavierspieler Konrad Anforge (geb. 1862) aber und der Grazer Josef Marx (geb. 1882) geben in der Singstimme eigentlich nur Impressionen, aus dem einzelnen Wort gewonnene Stimmungen und Vorstellungen, die das Alavier sinfonisch verarbeitet. Am treuesten an Hugo Wolf schließen sich an Otto Brieslander (geb. 1880) mit den "Gedichten von Konrad Ferd. Meyer," Theodor Streicher (geb. 1874), Lieber aus "Des Knaben Wunderhorn" und "Hafis-Lieber", leider etwas schwerfällig in der Mache (Streicher sucht einen Mittelweg zwischen Bolkston und strenger Kunftarbeit), Walter Courvoisier (geb. 1874), hermann Bischoff (geb. 1868), als bessen wertvollste Liedergabe mir aber seine volkstümlich empfundenen "25 neuen Weisen zu älteren Liedern" erscheinen, und der Opernkomponist Hand Sommer (vzl. II, 3)7), dessen Liederzyklen allerdings mehr kleine Spen sind, als kleine Dramen, wie Wolf die seinigen mit Recht nennen konnte. Allzu jung vom Krieg dahingerasst wurde der hochbegabte Fritz Jürgens (1887—1915), der vor allem sür Gedichte Falkes und Greiss einen eigenen Ton gesunden hat. Hier ist auch auf zwei Balladenkomponisten hinzuweisen. Martin Plüddemann (1854—1897) steht zwar in starker Abhängigkeit von Wagner, ist aber von solcher Großzügigkeit des Wurses, so dramatisch belebt und eindringlich in der Deklamation, daß seine Werke weite Verbreitung verdienen. Ein schönes Versprechen ist der Balte Emil Mattiesen (geb. 1875) vor allem in seinen Liedern; den Balladen mangelt es leider ost an kräftigem Zusammenhalte. Von den jezigen Liedemeistern hat J. Huraczek in Dresden mit Jartheit und Leidenschaft atmenden Liedern Anerkennung gesunden.

Auch Sieamund von Sauseager (val. II, 391) achört mit einer Reibe seiner Lieder in diese Linie, doch zeigen gerade seine kleineren Schöpfungen auch die eingehende Beschäftigung mit den zu wenig beachteten Liedern Alexander Ritters (val. II, 317), der mit Liszt und Hugo Wolf zu den Ahnberren des neuen Liedes gahlt, leider aber die in ihm glühende Sinnlichkeit nur selten frei zu entbinden verstand. Charafteristischer aber für das moderne Liederschaffen sind einige Orchesterlieder Hauseggers, wie Gottfried Rellers "Nachtschwärmer" und Hebbels "Sturmabend". Der Komponist betont in einer programmatischen Einführung, diese Gedichte seien nicht "streng Iprische Dichtungen, deren angemessene musikalische Behandlung das Rlavierlied ist. sondern verlangen in ihren weit ausholenden Naturschilderungen die sinfonischen Mittel des Orchesters. In beiden ist dem Orchester anheimaegeben. das, was gleichsam zwischen den Zeilen steht, aber nach eindringlicher Gestaltung verlangt, zum Ausdruck zu bringen." Man sieht sich hier ben Weg zur sinfonischen Dichtung öffnen. Das zeigt sich nach verschiebenen Richtungen bin in den "Gurreliedern" Arnold Schönberge (geb. 1874), über bessen musikalische Gesamtstellung an anderer Stelle (vgl. II, 444) zu sprechen sein wird. Die "Gurrelieder" find ein großes Wert mit dramatischem und episch-oratorienhaftem Gehalt und werden in diesem Ausammenhang nur erwähnt, weil sie in einer Darstellung ber "wilden Jagd" - breigeteilter Männerchor und im Orchester die Entfesselung eines Höllenspukes — und in einer vom "Sprecher" melodramatisch erläuterten Schilderung des Erwachens des Lebens im Walde von der frühesten Morgenstunde bis zum jubelnden Aufgang der Sonne gipfeln. Alle Stufen der Berbindung von Wort und Ton sind hier vereinigt. Es braucht dann nicht mehr viel zur plastischen Darstellung zu kommen, wie bei dem Russen Wladimir Rebikow (geb. 1866) in seinen "Melomimiques", wortlosen Iprischen von Musik getragenen Mimoszenen. Schönberg selbst hat leider die musikalisch vielsach Prachtvolles bietende Art seiner "Gurrelieder" aufgegeben und

ist in seinem Kampf gegen alle Kunstüberlieferung zu den "Liedern des Bierrot Lunaire" gelangt. Das ist schon nicht mehr Auslösung der musikalischen Form, sondern, wie auch seine neueste Orchestermusik, das Chaos vor aller Formgebung. Planlos, lediglich den von außen, also hier der Dichtung, eindringenden Anregungen folgend, werden Tone wie Farbentupfen neben- und übereinander gesetzt, um die phantastischen Vorstellungen der Gedichte zu illustrieren. Merkwürdig nur, daß auch das, was in den Gedichten lieblich ist, in der Musik grotesk verzerrt erscheint und das dort Harmonische in der Musik feine Harmonie auslöst. Steht nicht diese grundsätliche Melodieseindlichkeit auch als künstlerische Absicht noch tiefer, als die seichte Melodieseligkeit der Abt, Regler und Genossen? Wertvoller sind die Anregungen, die aus der eigenartigen Zusammenstellung der Instrumentalstimmen zu gewinnen sind. Ein Rammermusikensemble aus Rlavier, Streichterzett, großer und kleiner Flöte, Klarinette und Baginstrumenten wird in verschiedenartiger Zusammen-Übrigens hatte ichon vorher Paul Scheinpflug setung herangezogen. (geb. 1875), bessen schwungvolle Natur im übrigen ganz unproblematisch ift, für seinen Byflus "Worpswede" eine kammermusikalische Begleitung (Klavier, Bioline und Englischhorn) angewendet. Auch könnte man dafür schon auf Beethovens Bearbeitungen englischer und schottischer Lieder (Klavier, Violine und Cello) zuruchverweisen; vollends zeigt der Kammergesang bes 17. Jahrhunderts eine Fülle verschiedenartigster Zusammensetzungen des Instrumentalkörpers. —

Dagegen ist bei Schönberg die Behandlung des Wortes von einer unerträglichen Willfür, die aus grundsäglicher Verbohrtheit vor der Vergewaltigung des Natürlichen nicht zurückschreckt. Daß die "Melodie" nicht aus musikalischen, sondern aus sprachlichen Elementen gebildet wird, möchte angehen, würde nur nicht diese Sprache dann lediglich als rhythmisches und koloristisches Mittel ganz instrumental behandelt, ohne jede Kücksicht auf das Deklamatorische. In übrigen kann man sich nicht wundern, daß der Sprechgesang, als welchen viele Wagners Sprachgesang misverstanden, außer in der Neubeledung des Melodramas auch im Liede sich Geltung verschaffte. Theodor Gerlach (geb. 1861) ist auf diesem Wege zum "gesprochenen" Liede gelangt; er hat auch gesprochene Opern geschrieben: "Liedeswogen" und "Das Seegespenst", von denen heute nicht mehr die Rede ist.

Der von Schönberg bis zur Zerstörung aller Zusammenhänge getriebene Impressionismus, der im Liede aus den Worten des Gedichts vorwiegend das Malerische und Schildernde heraushört, äußert sich vielsach auch in der Wahl der Dichtungen. Naturbilder, die man früher als unliedmäßig ansch, sind besonders zahlreich. Noch bezeichnender ist die auffällige Vorliebe für exotische Texte chinesischer und japanischer Lyrik (Lendvai, Braunsels, Rottenberg, Sekles, Mahler, Hans Ebert u. a.). Bethges Sammlung "Die chinesische Flöte" gehört zu den meist ausgebeuteten neuen Lyrikbüchern. Dieser

Digitized by Google

ganzen ostasiatischen Lyrik sehlt das Unmittelbare, das mit aller Gewalt aus einem übervollen Herzen Herausquellende eines im wesentlichen aus dem eigenen Selbst schöpfenden Gesühlsausbruchs, was den Charakter der deutschen Lyrik und auch des deutschen Liedes ausmacht. Diese asiatische Lyrik reiht von außen empfangene Stimmungen, Sinneseindrücke aneinander und gelangt von ihnen auf dem Wege der Reslexion zu einer mehr andeutungsweisen Darstellung des eigenen Erlebens.

Das alles ist Auslösung in Stimmungen, und während das aus dem deutschen Bolksliede herausgewachsene deutsche Lied danachstrebt, in der letzten Strophe, der letzten Zeile ein langes Erleben zu einem einzigen, unvergeßlichen, urgewaltigen Ausscheit zu verdichten, haben wir hier ein Zersasern und Zermürben, so daß alle diese Gedichte unvestimmt verhallen wie der schüttere Ton eines zerbrochenen Glases. Es stimmt dazu, daß so unendlich viel vom Tode die Rede ist, und daß man auch diese Düsternis hinnimmt wie eine kunstgewerblich dekorative Einstimmung eines Raumes auf dunkle Farben. Darin aber scheint mir das wirklich Bedenkliche dieser Kunstübung zu liegen, daß sie so gar nicht starkes Erleben ist, sondern im Grunde immer und überall überlegte und überlegene artistische Spielerei.

In musikalischer Sinsicht ist diese ganze Richtung stark von den Jungfranzosen um Debussy beeinflußt. Aber während die Franzosen sich ans dekorativ Außerliche halten, entspricht es dem Wesen deutscher Lyrik, mehr dem inneren Widerhall des Gedichtes nachzugehen. An dieser Innenwirkung haben auch alle durch das Gedicht vermittelten äußeren Impressionen Anteil und vermischen sich mit dem inneren Iprischen Gehalt. Kür den Komponisten entsteht dann gewissermaßen ein Weitermusizieren von den Gedichten aus. Das Gebicht "erlöst" ein in ihm wirkendes Erleben, das in Tönen mitschwingt, sich weiterleitet, nach- und ausklingt. Solche Lieder wollen nicht das vertonte Gedicht ergreifen, eindringlicher machen oder überhaupt irgendwie bereichern und erhöhen, sondern die durch die Berje im Musiker geweckten Empfindungen strömen ihrerseits selbständig aus. Dieser Weg muß logischerweise zum Berzicht auf ben Gesang in die absolute Musik führen. Bei Schumann, in dem alle seitherigen "modernen" Stimmungen irgendwie vorgeklungen haben, steht in den "Waldszenen" ein Stud "verrufene Stelle", bem ein Gebicht Bebbels vorangestellt ift. Der Spieler muß sich selbst erst für sich in bas Gedicht gründlich vertiefen und so für das Musikstud "vorbereiten". Neuerdings hat Adolf Liebeck (geb. 1886) "Goethe-Lieder, komponiert für Rlavier" veröffentlicht, in denen, nach seinen Worten, "bie Grundstimmung des Gedichts, wie fie im stillen Lesen empsunden wurde, zur Wiedergabe gelangt". Liebecks stimmungsvolle Klavierlieder (auch "Neue deutsche Weisen") sind in musikalischer Hinsicht übrigens durchaus nicht "modern", sondern auf dem durch Schumanns Klavierlyrik erschlossenen Boden gewachsen.

Awiespältig ist dagegen der Eindruck, wenn bei solcher Einstellung des Komponisten der Text beibehalten wird. Besonders bezeichnend ist hier Ludwig Rottenberg (geb. 1864, seit 1892 Rapellmeister am Frankfurter Opernhaus), ber auch Goethes "Geschwister" in solcher Form als Oper vertont bat. Ich halte diese Art für ohnmächtig. Man nehme die Komposition des umfangreichen "Schwermutliedes" aus Nietssches "Also sprach Rarathustra". Die Schwächen der Dichtung werden geradezu grausam blokgelegt von dieser Vertonungsweise, die viel rudsichtsloser ist, als die formelhafteste Melodiemacherei früherer Zeiten. Denn wie hier Rottenberg ein fünffätiges, im Grunde durchaus instrumental gefühltes Stud entwidelt. ist lediglich aus musikalischen Formprinzipien geschaffen, die dadurch nicht weniger formal unlebendig werden, daß sie schwerer zu erkennen sind. Wie äußerlich diese Beziehung zwischen Form und Inhalt werden kann, zeigt seine Vertonung von Goethes bekanntem Gebicht an Frau von Stein: "Warum gabst du uns die tiefen Blide?" Die Wahl einer freien Bariationenform ist an sich gewiß fein. Aber wie dann auf die so phantastisch erschaute Ertenntnis: "Ach, du warst in abgelebten Zeiten meine Schwester ober meine Frau!" ausgerechnet die hüpfend bewegte Stelle kommt, beweist, daß bei der Bertonung einer Dichtung eben diese für die Formentwicklung gesetzgebend sein müßte. -

Mußten wir der Charakteristik dieser neuen Bestrebungen, eben weil sie neu sind, einen breiten Raum gewähren, so bilden sie doch nur einen verhältnismäßig kleinen Teil innerhalb des neuzeitlichen Liedschafsens. Dieses strebt doch im allgemeinen nach dem Gebilde, was wir nach dem Vorgange von Schubert, Schumann, Brahms und doch auch Hugo Wolfs als "Lied" ansprechen, wobei es für das Ergebnis ziemlich gleich bleibt, ob die Ansegung vom Gedicht ausging oder ob ein im Musiker selbständig gewachsenes Musizieren durch die Begegnung mit einem dieser Stimmung entsprechenden Gedicht seine Auslösung und die Mitteilungssorm der gesungenen Melodie sindet. In musikalischer Hinsicht mengen sich hier die verschiedenartigen Einstüsse auch des ursprünglich Gegensählichen (Brahms und Wolf oder Lifzt, Strauß) ganz ungezwungen. Es haftet der solgenden Auswahl aus der Fülle der sich ausdrängenden Namen notwendigerweise etwas Zufälliges an; im übrigen sind auch die meisten der in anderm Zusammenhang genannten neueren Komponisten mit Liedern hervorgetreten.

Von Lists Lyrik kommen einige Altere her, wie Alexander Wintersberger (1834/1909), etwas spröde, aber oft voll prickelnder Rhythmik; Ferd. Psohl (1863) mit eigenartiger Farbigkeit: Ed. Lassen (1830/1904), der von der französischen Chanson und Romanze befruchtet erscheint; Albert Fuchs (1858—1910), etwas weich, aber voll zuckender Leidenschaft. — Heinrich von Enken (1861—1908) verband Wagnersche Einstülsse in der Melodiessührung mit dem am Choral geschulten strengen Sab. Ein wenn auch schwer-,

so doch vollblütiger Musiker ist Richard Wet (geb. 1875), dessen starkes Ringen auch in einer Aleist-Duvertüre, Sinfonien, guter Kammer- und Klaviermusik und der Oper "Das ewige Feuer" beredten Ausdruck gefunden hat. Durch freien Schwung ausgezeichnet ist Georg Bollerthun (geb. 1876), ber auch feine Duette geschrieben und mit einer melodiereichen Oper "Beeda" (1916) Erfolg gehabt hat. Eine tiefe, versonnene Natur, die aber auch zu fräftigem Aufschwung fähig ift, offenbart sich in ben Liebern und Ballaben bon Baul Schwers (geb. 1874). Von feiner Stimmung, zuweilen mit humoristischem Einschlag ist Eduard Behm (geb. 1862). Er hat sich außerdem noch mit Kammerwerken, Chören und den Opern "Der Schelm von Bergen", "Marienkind" und "Das Gelöbnis" anerkennenswert betätigt. Mit packenden Balladen, aber auch ganz einfachen Liedern schöne Erfolge gewonnen hat hans hermann (geb. 1870), der auch das Singspiel wieder zu beleben bersuchte. Noch etwas leichter wiegt der ungemein fruchtbare James Roth= stein (geb. 1871). Er hat u. a. den Ariadne-Stoff parodistisch gestaltet und Bolksopern geschrieben. Gine echte, vielfach an Jensen gemahnende Sängernatur ist Adolf Wallnöfer (geb. 1854), der auch frisch zupackende Balladen, die Oper "Eddystone" und beachtenswerte Chorwerke geschaffen hat. Die Berbindung der Formgebung von Schumann-Brahms mit der reicheren Karbigkeit der Moderne strebte an Wilhelm Berger (1861-1911), aus dessen mannigsachem Schaffen neben dem Klavier-Trio Gmoll die ernsten Lieder mir am wertvollsten zu sein scheinen. Doch zeichnen sich auch die Chorwerke durch gediegene Arbeit und warmes Empfinden aus, es mangelt ihnen nur an der rechten Schwungkraft. Weicher ist der auch als Kammerfomponist bewährte Robert Rahn (geb. 1865); auch Ludwig Thuille (val. II, 312) gehört mit seinen leicht sentimentalen Liebern hierher. Männlicher in ihrer schwungvollen Art und der fest zufassenden Melodiebildung wirkt Klara Faißt (1872—1919), die auch den Bolkston trifft. Hermann Justus Wepel (geb. 1879) durfte es sogar wagen, noch allgemein gesungene Bolkslieder durch neue Singweisen wieder in schärferes Bewußtsein zu ruden. Er hat auch zahlreiche alte Weisen kunstvoll bearbeitet, verdient aber doch die meiste Beachtung durch seine dichterisches Feingefühl und sorgsam gepslegte Form mit sinnfälliger Melodik einigenden Lieder auf z. T. weniger bekannte Gedichte unserer großen Lyriker. Auch Arnold Mendelssohn in Darmstadt (geb. 1855), der in vielartigen Werken — auch den Opern "Elfi, die seltsame Magd", "Der Bärenhäuter", "Die Minneburg" — für eine eigenwillige und aus abgelegeneren Quellen genährte Persönlichkeit Aussprache sucht, hat bis jett in Liebern und prachtvollen Chorwerken (Abendkantate, Paria, Hagestolz, Der Schneider in der Hölle, Das Leiden des Herrn u. a. m.), geistvollen Madrigalen und Lokalquartetten auf Worte des Angelus Silesius sein Reifstes geboten. Prächtige Sängernaturen sind der in München lebende Badener Richard Trunk (geb. 1879) und der Schweizer Othmar Schoeck (geb. 1886),

ber erstere mehr weich versonnen, der Schweizer klar, großzügig und von ftarfer, oft eigenwilliger Melodiekraft. Sein alterer Landsmann Guftab Haug hat sich als starker und formvollendeter Melodiker bewährt. Dieselben Eigenschaften zieren Max Rohloff (geb. 1877), dessen Kriegslieder durch ihren reichen Gehalt und die breit ausladende Melodie aus der Masse hervorleuchten; auch sein Seldensang für gemischten Chor mit Orchester "Rein schön'rer Tod ist auf der Welt" ist ein padendes Werk. - In hermann Drechslers (geb. 1861) Liederreihe stehen neben einfachen, mehr an Schumann lehnenden Liedern große von leidenschaftlichem Ringen erfüllte Ihrisch-dramatische Szenen Wagnerscher Haltung von starker Wirksamkeit. — Durch vielfach geistreichelnde Arbeit schädigt sich öfter Hermann Rilcher (geb. 1881). dessen aus Dehmel geschöpfter Anklus "Awei Menschen" aber eine sehr wertvolle Gabe ist. Reizvoll sind manche seiner kleinen Alavierstücke. — Von innigem Naturempfinden erfüllt, aber überhaupt aus tiefsten Gefühlsgründen aufsteigend sind die Lieder Armin Knab3 (geb. 1881), der aus der eigenartigen Lyrik Momberts wertvolle Stücke wiedererlebt, daneben aber auch echte Kinderlieder geschaffen hat. Eine der stärksten Begabungen unserer Zeit zeigt der Bayer Joseph Haas (geb. 1879) in Stuttgart, der u. a. stimmungstiefe Liederzyklen (Lieder nach C. Flaischlen; Lieder des Glücks; Heimliche Lieder der Nacht), aber auch die prächtigen Kinderlieder "Trali Trala" geschaffen hat. Wir werden Haas als Instrumentalkomponisten noch begegnen.

Aus der großen Rahl der Liederschöpfer unserer Tage seien noch kurz einige weitere angeführt. Der Versuch einer individuellen Charakteristik muß schon deshalb scheitern, weil die meisten dieser erst in der Gegenwart ins öffentliche Leben getretenen Komponisten noch im Werden sind, Immerhin läßt sich an dem einen oder andern schon eine gewisse Eigenart erkennen: Hans Ebert, der vielsach noch experimentiert und in exotischen Liedern zu allerhand Verkünstelungen gelangt, Sans F. Schaub, die begabte Margarete Schweikert, die Regerschülerin Johanna Senfter, die auch bemerkenswerte Kammermusik geschaffen hat, der charaktervolle und empfindungsstarke Georg Megner, der Schweizer Rarl Aleschbacher, der wohl gang unproblematisch, aber ein formal gut gestaltender und feinfühliger Musiker ist, Beinrich Raspar Schmid (geb. 1874), der mit einer größeren Reihe bon Liedern bereits früher Beachtung fand und neuerdings als op. 19 ein Türkisches Liederbuch veröffentlichte, in dem sich leidenschaftliche Kraft und reflektorische Mächte mit starkem rhythmischen Gefühl und feinsinniger Sarmonif einen.

Eine für den ersten Blid auffällige Erscheinung ist die reiche Pflege des Kinderliedes. Sie ist aber ein natürlicher Gegenstoß gegen die vielssache Verstiegenheit und Umständlichkeit der Moderne. Das musikalische Kinderlied hat sein Gegenstud und die Voraussehung in der Dichtung. Der in Einzelheiten vergriffene, im Ganzen dagegen köstliche "Figebute"

von Richard und Baula Dehmel, wozu noch der "Rumpumpel" der letteren kommt, Adolf Holfts "Allerliebster Plunder", Martin Boelit, "Allen zur Freude", Emil Webers "Sonne und Wind" sind neben Studen von Schellenberg, Falke, Blüthgen, Ben und Trojan nur die wichtigsten Gedichtsammlungen, die unsern Komponisten viel günstigere Vorlagen boten, als sie Rarl Reinede für seine sehr fein gemachten, aber doch mit keinem Stude in der Kinderwelt selbst heimisch gewordenen Kinderlieder benutzt hatte. Sett haben wir eine ganze Reihe vorzüglicher Kompositionen, die wirklich berufen scheinen, ins Volk einzudringen. Des Schweizers Emil Jaques-Dalcroze (vgl. II, 394) Kinderreigen ftehen leider über frangofischen Texten, deren deutsche Übersetzung unzulänglich ist. Sein Beispiel, das Lied mit bem Spiel zu verbinden, ist bisher bei uns noch nicht fruchtbar geworden, obwohl die "Kinderfestspiele" des auch als Männerchorkomponist vortrefflichen Franziskus Ragler (geb. 1873) ihn dazu berufen erscheinen lassen. Seine Sammlung "Selige, fröhliche Kinderzeit" enthält köstliche Stude. Ebenbürtig ist Heinrich Raspar Schmids (geb. 1874) "Ringelreihen". Auch Katharina von Renner und Reinhold Beder sind zu nennen. Vorzügliches bietet hier ferner Richard Winger (geb. 1866). Doch greift dieser auch als Dichter und Maler bewährte Künstler viel weiter und steht mit seinen hundert Liebern, unter benen die "Sturmlieber" besonders erwähnt seien, in ber vorderen Reihe der durch männliche Kraft und sinnfällige Melodik ausgezeichneten Sänger. Geradezu Spezialist des Kinderliedes ist dagegen Martin Fren (geb. 1872), dessen zahlreiche Sammlungen dank ihrer Natürlichkeit, herzerstischenden Singfröhlichkeit und pridelnden Rhythmik jung und alt gleicherweise erfreuen mussen.

Diese Kinderlieder stehen auch insofern im Gegensatz zur allgemeinen Haltung unserer zeitgenössischen Kompositionen, als sie turz sein mussen. Als unvergleichlicher Meister dieser kleinen Form steht im heutigen Liede da Georg Göhler (geb. 1874). Gerade weil er durch Chor- und Orchesterkompositionen bewiesen hat, daß er auch anders kann, weil er aber auch als scharf kritischer Schriftsteller für seine allem Modischen entgegengesetten Ibeale im Kampfe steht, wirkt diese Liedkomposition wie ein Programm zugunsten der ursprünglichen, ins Kernhafte verdichteten Melodie gegen das Zerfließende des modernen Impressionismus. Schon in den fünfunddreißig "indischen Liedchen" (op. 2) ist die Art meisterhaft ausgebildet. Die meisten bewegen sich zwischen zwölf und zwanzig Takten. Es sind plöpliche Ausbrüche bebenden Empfindens oder der bis ins lette zusammengepreßte Ausbrud einer den ganzen Menschen erfüllenden Empfindung. Die Klavierbegleitung wirkt, als habe der Sänger die Leier im Arm, und es steigt vor uns das Bild des Dichterrhapsoden, wie Alfaios und Archilochos, auf. Uhnlich find italienische Volksliedchen nach Baul Senses meifterlicher Verbeutschung, wobei bann als besonders köstliche Frucht Duette zu Kleinen dramatischen Szenen werden, in denen das Empfinden zweier Menschen gegeneinander anspringt, um sich zur Einheit zusammenzuschließen. Aber sür uns Deutsche ganz fruchtbar ist dieses Talent doch erst geworden, als ihm "Der kleine Rosengarten" von Hermann Löns in die Hand siel. Ahnliches hat auch unsere Dichtung kaum erlebt, wie diesen blühenden Liederfrühling, der einen reisen, sonst eher schwermütigen Mann gleich einer Naturmacht übersiel, daß er einsach darauf lossingen mußte. Und Göhler ist es nun ebenso ergangen, wie dem Dichter. In wenigen Tagen sind "55 Gebichte von Hermann Löns" zu Liedern geworden. Die sorglose Art des Dichters ist auch die des Komponisten. Beide dursten sorglos sein, weil sie unter Zwang handelten und — vollendete Könner waren. Diese Lieder verdienen Volkslieder zu werden.

Und nach dem Bolkslied sehnt sich unsere Zeit. Gin Mann, wie Otto R. Hübner (geb. 1860) suchte dieses Berlangen zu befriedigen, indem er sorgfältig ausgewählte Gedichte unserer neueren Lyriker zu "Schlichten Liedern" gestaltete, die durch gute Deklamation und ins Dhr fallende Melodik ausgezeichnet sind. Aber diese Lieder sind ans Haus gebunden, denn so einfach die Klavierbegleitung auch ist, ist sie doch wesentlich, und die Gedichte sind echte Kunstlyrik. Unsere Jugend aber braucht Lieder für's Freie. Den Wandervögeln und Zupfgeigenhansen waren in der Freiluft die Kommerklieder schal erschienen wie abgestandenes Bier. Und so haben sie das alte Bolkslied zu neuem Leben geweckt. Aber jede Zeit braucht neue Lieder. Wir haben ihrer viele, vielleicht schon allzu viele bekommen, als daß den guten nicht durch die schlechteren Gefahr drohte. Doch ruht die Jugendbewegung, die überall in deutschen Landen fräftig eingesetzt hat und von der wir uns für die Zukunft und die sittliche Erstarkung des eben auswachsenden Geschlechtes hoffentlich viel Gutes versprechen dürfen, in der treuen hut deutscher Männer, wenn auch leider nicht überall. Es sind viele gute Lieder, die ganz für sich in der Singstimme bestehen, entstanden, und daß ein sonst in schwersten Formen arbeitender Künstler wie Waldemar von Baußnern (vgl. II, 379) sie büschelweise gefunden hat, spricht beredt für die innere Notwendigkeit. Er steht nicht allein. Robert Rothe, der treffliche Lautenfänger, Theodor Meyer-Steineg, Christel Lahusen und viele andere haben überzeugend bewiesen, daß aus diesem Zeitverlangen der alte Begriff des Volksliedschöpfers, dem Dichtung und Musik einhellig zuwächst, wieder neu verlebendigt wird.

## Sedftes Rapitel

## Das Chorwerk.

Sem sozialen Mitteilungszwang, der den Künstler dazu treibt. sein innerlich in Wonne geschaffenes Werk in mühlamer Arbeit der Welt zu geben, entspricht die soziale Wirkungskraft der Kunst. Nichts anderes läkt sich ihr in dieser Hinsicht vergleichen. Jahrhunderte, Jahrtausende überbrudt fie, und die trennenden Grenzen der Bölker muffen vor ihr verfinken. Bor einem Bauwert, das vor Sahrtausenden geschaffen wurde, stehen wir noch heute mit heiligem Erschauern; der Jubel und Zorn uralter Gefänge hallen in uns wider, und ein sagenhaftes Geschehen, das in mythischer Reit spielt, erregt in uns dank der Gewalt der Dichtung Mitleid und Mitfreude. als wären wir selbst daran beteiligt. Auch gibt es keine Masse, die ein Kunstwerk abareisen könnte. Millionen mögen ein Bild besehen, Millionen eine Dichtung hören. — das Kunstwerk leidet nicht unter dieser Benutung, es wird immer stärker, immer gewaltiger, es vervielfältigt sich geradezu mit iedem, ber es erlebt, ber zum neuen Brennpunkt seiner Wirkung wird. In höchstem Maße aber offenbart sich diese soziale Wirkungskraft in der Fähigfeit der Runft, das Empfinden und Fühlen von tausend verschiedenen Individualitäten in einem gegebenen Augenblicke in die gleiche Richtung hineinzuzwingen, zu erreichen, daß diese Tausende gewissermaßen mit einem einzigen Riesenherzen fühlen und nur ein einziges Empfinden haben. Dieses Empfinden aber scheint in jedem einzigen dann gesteigert, erhöht durch das Mitschwingen derselben Kräfte in der Gesamtheit. Das soziale Gemeinempfinden im höchsten Sinne des Wortes wird durch die Kunst zur Tatsache.

Keine Kunst vermag sich in dieser Kraft mit der Musik zu vergleichen. Ihr Losgelöstsein von allem Begrifslichen schaltet die kritischen Widerstände aus, die der Verstand, der kalt berechnende, zuerst solchem Gemeinsühlen entgegenstellt. Der Khythmus, der in ihr am elementarsten wirkt, bringt die Nervendahnen in gleiche Schwingung und löst jenes Gesühl einer Gleichsordnung im Empsinden aller Beteiligten aus, das etwas geradezu körperlich Beglückendes hat. Die sinnsällige Melodie endlich birgt eine Fähigkeit sich einzuprägen, das Kunstwerk jedem zu eigen zu machen, wie sie keine andere Kunst besitzt. Und wenn wir diese Macht der Musik auf die Masse in rohen Formen beobachten können, wenn sich Tausende nach den gleichen Marschstakten bewegen, Hunderte gleichmäßig im Tanze drehen, wenn sich die Werbekraft der Melodie im Gassenhauer mit der Macht einer Seuche offensbart, so haben andererseits auch alle großen Momente der Menschheit, wo sie sich als Gesamtheit zur Höchstleistung emporrang, ihre Musik gehabt. Alle Kirchen haben für ihren Gottesdienst, alle Völker für ihre nationalen

Feiern die Musik ausgeboten. Lieder wurden zur Losung von Revolutionen, wie zu ihrem Schalle Tausende fürs Baterland in den Tod gegangen sind.

Das höchste und trostreichste Geset ber sozialen Ordnung aber ift, daß teiner allein Gebender ift, sondern immer auch Empfangenber. Der Rünftler, der der Allgemeinheit gibt, empfängt auch von ihr. Ja er ist zuerst Empfangender, und nur in dem Maße, wie er empfangen hat, vermag er auch zu geben. Man kann sagen, der Künstler sei der Erlöser für die Allgemeinheit dadurch, daß er das in ihr unbewußt oder chaotisch ungeordnet Liegende durch jeine Gestaltungskraft ordnet und in die Welt bes Bewußten rudt. Nur aus dieser Wechselbeziehung zwischen Kunftler und Allgemeinheit kann wahrhaft große Kunst hervorgehen, eine Kunst voll wirklicher Lebens- und Zeugungskraft, wie ja auch nur jene Kunst in höchstem Sinne ewig dauerwirkend sein kann, die von der Gesamtheit aufgenommen wird. Diese Gesamtheit wird und kann aber in ihrer Elementarkraft nur eine Kunjt in sich aufnehmen, die sie sich innerlich wahlberwandt empfindet. Wirkliche Kunstaufnahme setzt nämlich die Reproduktion dieses Kunstwerkes beim Empfangenden voraus, verlangt also von diesem eine nachschöpferische Tätigkeit. Das kann aber nur mit jenem Kunstwerk geschehen, bessen Urkeime auch in dieser Gesamtheit vorhanden sind.

Auf dieser Wechselbeziehung zwischen Künstler und Gesamtheit beruht der Stil. Unter Stil verstehen wir die Formgestaltung eines Inhaltes von einer so überzeugenden Kraft, daß sie der Gesamtheit als die Formgebung erscheint, das heißt als der vollkommenste Ausdruck, den dieser Gebanke gewinnen kann.

Ich glaube, in diesem Momente liegt vor uns die Not der Kunst unserer Zeit klar zutage.

Hat unsere Zeit einen Stil, wie ihn die Zeit des romanischen und gotischen Stils, der Renaissance, des Rokoko oder auch nur des Biedermeiers gehabt hat? Nein. Noch verwenden Tausende diese Stile, diese Ausdruckssormen vergangener Zeiten als gegebene Formrezepte. Daneben schaffen Tausende in subjektiver Willkur, kein anderes Geseh, keine andere Berpslichtung für ihr Schaffen anerkennend, als den eigenen Willen oder die selbstische Laune. Und doch hat sich noch in keiner Zeit eine solche Sehnsucht nach Stil, ein solches Bemühen um Stil gezeigt, wie in der unsrigen.

Aber mögen wir noch so freudig Einzelergebnisse anerkennen, im Innern sind wir doch unzufrieden, weil wir fühlen, daß das alles nur klein ist. Was wir ersehnen aber ist die Monumentalität. Monumentalität in der Kunst ist das Allgültige, Allbezwingende, das Überwältigende, weil es größer ist als der einzelne, weil es seinen Inhalt in Formen zum Ausdruck bringt, die über den einzelnen hinauswachsen, die befreit sind von den Zufälligseiten im Organismus eines jeden einzelnen, dagegen verstärkt sind im

Thpischen, das allen gemein ist. Monumentalität ist also die natürlichste Ausdrucksform jenes Kunstempfindens, das, wie wir oben dargelegt haben, dadurch zustande kommt, daß die Empsindungswelt, die Nervenshsteme Tausender sich gewissermaßen vereinigen. Ein jeder von diesen Tausenden muß dazu einiges ihm allein Gehörige verschwinden lassen. Aber dafür werden die nicht mehr gehemmten Gemeinempsindungen ins Riesengroße, Allgültige gesteigert.

Da der Künstler aber nur geben kann, was er selbst zuvor empsangen hat, kann das die Allgemeinheit Ersüllende in einem einzelnen nur dadurch von überwältigender Überzeugungskraft werden, daß dieser einzelne durch die Allgemeinheit des starken Erlebens dieser Empsindungen teilhaftig wird. Darum kann eine solche monumentale Kunst, ein überzeugender Stil sür ein Kunstwerk nur gesunden werden, wenn die Allgemeinheit dem Künstler solche Erlebnisse zu vermitteln imstande ist. Die Allgemeinheit muß von Ideen beseelt sein, bevor ihr der Künstler einen Höchstausdruck dieser Idee gestalten kann.

Auch unsere so zerfahrene und zerrissene Beit hat eine solche Idee, die jest immer überzeugender ihren seelischen Urgrund offenbart und immer mehr zum Geistigen wird, nachdem sie lange mehr ein Verstandesmäßiges zu sein und materiellen Zweden zu bienen schien. Es ist die Idee bes Sozialismus. Sie hat mit politischer Parteizugehöriakeit nichts zu tun. Sie ist die der heutigen Welt entsprechende Gestaltung der alten Idee ber Liebe, der Menichenwürde, der Menschenfreiheit. Gerade in den Massen vollzieht sich immer mehr die Durchseelung des sozialistischen Gedankens, seine Entwicklung zum sozialen Gefühl. Damit aber wird er jum fruchtbaren Erbreich für die Runft. Die Unzeichen bafur fehlen nicht. War es der kritische Geist, der dem Naturalismus die neuen Darstellungsgebiete und die neue Darstellungstechnik erschloß, so war es doch ber Beift der Liebe und des Mitleids, der das bedeutenbste Werk dieser Richtung, Gerhart Hauptmanns "Weber", schuf. Die Malerei Uhdes offenbarte, daß der Dauergehalt des Evangeliums der Liebe in dieser Welt sich offenbare. Von Meunier angefangen, haben immer zahlreichere Künstler aus der Elendmalerei ein stolzes Rubellied der Arbeit gemacht und die Boesie in den Stätten der nüchternsten Technik entdeckt. Das Schickalsbrama Ibsens wurde zur Tragodie der Ichsucht, und aus dem Grabe Tolftois klang das erschütternde Bekenntnis, daß ein "lebender Leichnam" sei, wer sich dem erkannten Gebote der Selbstentäußerung für die Allgemeinheit nicht zu fügen versteht.

Überhaupt wird man heute außer den blutleeren Astheten kaum einen Dichter nennen können, der sich nicht an irgendeiner Stelle scincs Gesamtwerkes von diesem großen sozialen Gedanken der Zeit beeinslußt zeigt. Aber freilich, das Kunstwerk dieses sozialen Gesühls ist noch nicht

geschaffen worden, das Kunstwerk, das eben Ausdruck wäre und Verherrlichung dieser großen Entwicklung zum sozialen Altruismus. Das werden wir erst erhalten können, wenn die Künstler mit stärkerem Bewußtsein sich dieser Idee hingeben und sie in ihrer vollen Kraft miterleben. Vielleicht, daß die Kunst sür dieses Kunstwerk sich auch noch andere Ausdrucksmittel schafsen muß, und daß so das vielsättige Suchen und Tasten auf technischem Gebiete, das so oft den Eindruck der Willkür erweckt, im Grunde auch im Dienste einer großen Notwendigkeit steht. Das eine ist gewiß, daß das diesem Gedanken gerecht werdende Kunstwerk unserer Zeit den ihr entsprechenden Monumentalstil schafsen wird.

Das Leben ist wieder einmal schneller gewesen, als die Runst. Es hat uns in einer von niemand erwarteten Richtung die furchtbarste, aber auch fruchtbarste Erfüllung des Gemeinschaftsgefühls gebracht und dabei gleichzeitig gezeigt, daß es nicht einseitig von geistigen Absichten sich bestimmen läßt, sondern auch im höchsten Seelischen verankert ist in den Elementarträften der Natur. Und so hat dieses Gesamtheitsgefühl zur Grundlage nicht die vom Sozialismus stets betonte Idee "Menschheit", sondern die Idee "Volk" im ausgesprochenen Sinne von Nation. Ich meine die ersten Erfahrungen des Weltkrieges, dieser ungeheuersten Erschütterung, die die Menschheit in der Geschichte bisher durchgemacht hat. Der August 1914 hat uns Deutschen jum erstenmal seit Sahrhunderten bas Gefühl, ein Bolt zu sein, zu einem wahrhaften Erlebnis gemacht. Das war das ungeheuer Große, aber auch bas unbergleichlich Beseeligende, was uns in jenen Spätsommerwochen erfüllte und trop der ungeheuer dräuenden Not mit einem sonst unerklärlichen Gefühl der Freudigkeit beseelte. Wir fühlten uns als "Volk". Jeder Genosse dieses Bolkes war uns Bruder, Blutsverwandten gleich standen wir zur Einheit gebunden, alle eines Fühlens und Empfindens allen anderen gegenüber, die nicht dieses Blutes waren. Dies Erleben mar so über alles Begreifen stark, daß es wohl getrübt und verwischt, aber durch nichts wieder zerstört werden kann, und es muß von ihm aus eine neue Zeit unseres geistigen Lebens und Empfindens beginnen. Denn dieses Erlebnis mündet ein und vermengt sich mit der vergeistigten Idec des Sozialismus, wie ich sie oben entwidelt habe, und sicher liegt gerade hier die lette Erklärung für die unvergleichliche Leistungsfähigkeit auch des Seelischen in diesem Kriege. Was vorher als "Masse" angesehen wurde, war damals "Bolk" geworden. Das Empfinder Deutschlands hat ben Stil bieser bas ganze Volk umfassenden Monumentalkunst durch den Krieg gefunden. Da die beutsche Runft immer von innen nach außen bas ihr Gigene geschaffen hat, in ihr die Form immer erst die Folge des Inhalts war, so sollte uns jett, ist einmal erst das durch den "Frieden" von St. Germain gestörte und durch die Revolution zerrissene Gemeinschaftsgefühl zur Möglichkeit seiner vollen Auswirkung gelangt, an die wir trot allem nationalen Glend noch fest glauben, das ungeheure Erleben des Krieges als weitestes und vertiestestes Gemeinschaftsgefühls auch die diesem entsprechende Kunst schaffen helsen.

Gewiß ist an sich jede Kunst dazu imstande, ja es müßte jedes Kunstwerk der Zukunst dieses Geistes einen Hauch verspürt haben. Aber wenn ich bedenke, daß sich der soziale Gedanke aus einem mehr Verstandesmäßigen ins Gesühlsleben hineinentwickelt hat, und andererseits die ungeheuren Maße dieses Krieges erwäge, die sein sinnliches Erfassen als Geschmterscheinung unmöglich machen und zur ein Erleben mit den Gefühlskräften zulassen, meine ich, die Musik müsse vor allem berusen sein, der Zdee dieses gewaltigen Erlebens zum künstlerischen Ausdruck zu verhelsen.

Schon einmal hat die Musik den vollkommenen Ausdruck einer Roee gefunden, deren Größe darin beruhte, daß der einzelne bewußt sein nur ihm Gehöriges aufgab, um im Empfinden der Gesamtheit unterzutauchen und dieses Empfinden dadurch als Ganzes in dem ihm gehörenden Anteil zu verstärken. Der Ratholizismus, der den Gedanken des Kirchlichen als eines die Welt umspannenden Verhältnisses zu Gott am höchsten ausgebildet hat, schuf sich jene kontrapunktische Chormusik, als deren Gipfel wir Palestrina bewundern. Als diese Empfindungswelt an Überzeugungsfraft verlor, mußte auch diese Runst untergehen. Um so überraschender ist es andererseits auf den ersten Blick, daß das religiöse Empfinden der Gegenwart keinen tieferen Ausdruck kennt, als die Musik Joh. Seb. Bachs. Niemals ist dieser Künstler so "volkstümlich" gewesen wie heute. Es kann keinen stärkeren Beweis für die Überlegenheit des Geistes über alle Form geben. Denn mahrend sonst gerade die musikalische Formgebung so rasch veraltet, berührt der Geist Bachs das neuzeitige Religions empfinden so verwandt, daß es ihn als den Runder seines religiösen Erlebens empfindet.

Schier gleichzeitig ichuf Sandel ben Ausbrud für ein sterkes Nationalempfinden, für das burgerliche Busammengehörigfeitsgefühl, ja für den Staatsgedanken in den gewaltigen Chören seiner Dratorien. Ein Musiker war es auch, ber trop ber Not persönlichen Lebens viel reiner, als ber Olympier Goethe, der Idee der Weltfreude und der Überwindungsmöglichkeit aller Erbenschwere den Ausdruck gab: Mozart. Aber noch war die Welt nicht reif für diesen Zustand apollinischer Aarheit. Die Freude des Geknechteten ist Rausch oder Schlaf. Mur der Freie kann in der sicheren Herrschaft über sich selbst mahrhaft froh sein, und so wuchs aus den Freiheitsgewittern der französischen Revolution heraus als schönste künstlerische Frucht der neuen Zeit die Musik Beethovens. Erft tampfte er den Freiheitskampf bes Individuums; dann aber wuchs ihm in steigendem Maße alles persönliche Empfinden ins allgemeine. So sehr fühlte er sich als Sprecher ber Menschheit, beren Leiden er auf sich nahm, daß er im Schlugsat ber Neunten diese Menscheit forperlich aufrief, um mit ihm hinauszusingen: "Freude, iconer Götterfunken!"



Durch Beethoven ist ber Musik erst zum Bewußtsein gekommen, bag sie an ihrem Teil mitarbeiten kann an den Roeen der Menschheit, und darum strebte sie seit ihm nach ben Möglichkeiten eines deutlichen Ausbrucks. Die ganze Entwidlung unserer Orchestermusit zur sinfonischen Dichtung und Programmsinfonie ist bafür Zeuge. Unverkennbar liegt in biesem Streben nach Deutlichkeit das Verlangen, zu möglichst weiten Kreisen des Bolles sprechen zu konnen. Richt umsonst haben jo viele sinfonische Dichtungen philosophischen Charafter, sind geradezu Lebensprogramme. Es genügte der Musik nicht, bloß Verschönerin eines geselligen Lebens zu sein, sie wollte Mitbildnerin ber Gesellschaft werden. Reiner hat das stärker verkundet, als Richard Wagner, der auch am tiefften die Joee in sich trug, daß das Bolf Mitbildner sei der Kunft, und darum nach der Bolfskunft strebte. Bare zu seiner Zeit der soziale Gedanke bereits so ftark entwidelt gewesen wie heute, er hatte ihm die kunftlerische Aussprache gebracht. Aber er stand allein und so suchte er in der neuen Aussprache der stärkften Wee der Bergangenheit bas Seil. Wir wollen uns aber baran erinnern, bag nicht nur Bagner, sondern auch Franz Lifzt, der stärkste Anreger für die sinfonische Musit, bon ben Been eines geistigen Sozialismus erfüllt war.

Rann die reine Instrumentalmusik, kann die Sinfonie wirklich in diesem Mage Bolkstunft werden, daß sie berufen erscheint, dem Bolke biesen monumentalen Ausdruck seines Gemeinsamkeitsempfindens zu vermitteln? Ich sehe von ben außeren Schwierigkeiten ber tonlichen Bermittlung ab. Liegt aber nicht eines ber kostbarften Guter alles Instrumentalstils in ber feinen Linienführung, in ihrer Berästelung und ber möglichst sorgsamen Durchbildung auch der Einzelheiten? Schwerer noch wiegt die Frage ber Berständlichkeit. Ist die reine Instrumentalmusik wirklich so allgemein verständlich, ist sie so beutlich, daß sie für die Gesamtheit, für das Bolk eine überzeugende Berkündigerin von Joeen sein kann? Ich glaubte die oben stizzierte Entwicklung der von diesem Streben erfüllten Sinfonie verneint die Frage. Und da ist der eingeschlagene Ausweg lehrreich: nicht ber mehr geistig-verstandesmäßige Bilbung voraussetzende des Programms, sondern der andere, zuerst von Beethoven ergriffene der Ruhilfenahme bes Wortes. Die Neunte Sinfonie munbet aus in ein Chorwerk. Seither haben die Sinfoniker immer häufiger zu diesem Aushilfsmittel gegriffen, und zwar um so eher, je mehr sie diese Wirkung auf die Gemeinsamkeit im Auge hatter. Daher stehen ber Bilbungsromantiker Brahms und ber Inbivibualift Richard Strauß nicht in ber Reihe, freilich auch Brudner nicht, ber für seinen Naturgottesbienst bas ganze Bolk als Teilnehmer voraussetzte. Aber Lifzt, Hausegger, Mahler und viele andere haben die Sinfonie ins Chorwerk ausmunden lassen.

Wagner, der auf Beethovens "Neunte" hinwies, um seine Lehre von der Notwendigkeit der Verbindung von Dichtung und Musik zu begründen, st. M. II.

sah dieses Bolkstunstwerk im Musikdrama. Aber dieses wird gleich der Oper immer eine Luxuskunst sein und leidet auch an den notwendigen Boraussetzungen für Verständnis und volkstümliche Wirkungskraft des Inhalts.

Aus alledem folgere ich, daß das Kunstwerk der Bolksmasse nicht in ber Sinfonie, aber auch nicht in Drama und Oper zu suchen ist, sondern in einer Art von Dratorium, jedenfalls im Chorwerk. Ich sage ablichtlich einer Art von Dratorium, weil die bekannten Formen desselben diesem Bedürfnisse nicht voll entsprechen. Am ehesten noch die geistlichen. Joh. Seb. Bachs Passionen, Händels "Messias", "Judas Makkabaus" und "Irael in Manpten", Mendelssohns "Clias" sind Werke, die ihrer vollen Wirkung auf die breiteste Volksmasse sicher sind und jederzeit als ideale "Runstwerke der Behntausend" bezeichnet werden können. Gerade bei diesen Werken kann man es auch erproben, wie willig die Phantasie des Bolkes dramatischen Borstellungen folgt, auch wenn diese gar nicht fzenisch dargestellt werden. Ja man wird gerade hier erkennen, daß die Loslösung von der Szene die dramatische Wirkung noch erhöht. Reine noch so sehr durcheinandergewürfelte Volksmenge kann so stark die innere Erregtheit und die leidenschaftliche Anteilnahme an einem Geschehen veranschaulichen, wie es ber erfte riefige Doppelcor: "Rommt, ihr Töchter, helft mir klagen!" mit seinem Ausrufen und Fragen: "Sehet! Ben?! Den Bräutigam!" erreicht; ober wenn die angesammelte Erregung sich in bem gewaltigen Sate austobt: "Sind Blite und Donner in Wolken verschwunden". In "Ifrael in Agypten" zeigt Sandel, wie die musikalische Darstellung äußerlicher Dinge ungemein veranschaulichend benutt werden kann: bei der Darstellung der Blagen des Regens und Hagelschlages, von Sturm und Gewitter, ober bes Schwirrens ber Müden und Fliegen. Aber noch viel gewaltiger ist die dramatische Wirkung. wenn er durch die inneren Empfindungen fie mitteilt und uns erschauernd die Berwandlung des Wassers in Blut miterleben läßt, oder im unsicheren Tasten der Stimmen und in ihrer lähmenden Gedrücktheit die undurchdringliche Finsternis geradezu erlitten wird.

Ich glaube, daß für die Behandlung weltlicher Stoffe der "Erzähler" bes alten Oratoriums den richtigen Weg weist. Das Geschehen wird in Berichten dis zu jenen Höhepunkten geführt, wo sich im dramatischen Dialog in der Ihrischen Arie oder auch in der nachdenksamen Beschaulichkeit des breiten Ausklanges der natürliche musikalische Ausdruck einstellt. Der Erzähler braucht keineswegs immer zu singen; das Rezitativ muß als Einheit mit den geschlossenen Musiksormen zusammengehen. Das Musikalische Aprische und das Erzählende kann viel loser nebeneinander liegen. Ich kann mir ein Epos, einen rhapsodischen Bericht denken, der von großen Musiksstücken unterbrochen wird, in denen sich die durch das Gehörte geweckte Stimmung auslöst. Es kommt aber gar nicht darauf an, von vornherein

eine Form festzulegen. Höchste Freiheit ist hier geboten, jeder einzelne Fall gebietet die besondere ihm gemäße Lösung.

Ich weiß, daß sich viel gegen diese Vorschläge einwenden läßt, vor allem eine Unmasse theoretischer Bedenken. Aber damit kommen wir nicht weiter. Hier muß praktisch prodiert werden. Wir sind uns alle darüber einig, daß das Theater seine Ausgabe gegenüber dem Volke nicht erfüllt. Wir haben alle das eine oder andere Mal empsunden, welch ungeahnte Wirkung in dem Begrisse Volkssestspiel lebt; jedes Turner-, jedes Sportsest vermittelt uns Ahnungen davon. Fremde, die in der Schweiz solchen großen Volkssestspielen beigewohnt haben, haben begeistert darüber berichtet. Ich weiß, daß wir in Deutschland vielsach recht übel daran sind, daß die unselige Glaubensspaltung, die Zerrissenheit in alle möglichen politischen Parteien ein Zusammenwirken des Volkes außerordentlich erschwert. Aber es ist nicht denkbar, daß das gewaltige Erlebnis des Arieges uns da nicht geholsen haben sollte.

hier ware dann endlich auch ein Mittel geboten, wo das Bolk felber für sich spielte. Und darin liegt doch die Hauptförderung. Die Mitglieder der Chore würden dem Bolke entstammen. Für die großen Reigenspiele fämen bie Turnerverbande aller Art, baneben auch Schulen in Betracht. Die Wirkung würde viel weiter gehen, als man im ersten Augenblick abjehen tann. Gerade unseren turnerischen und Sportveranstaltungen fehlt heute ganz und gar das Element der Schönheit. Deshalb sind sie seelisch und geistig so unfruchtbar. Hier ist ein Mittel, Schönheit in sie hineinzutragen, indem sie einmal zur Mitwirkung in Schönheit gerufen werden. Und noch ein anderes würde mit solchen Spielen elementaren Inhalts erreicht. Diese Beranstaltungen könnten wirklich Bolksfeste werden, Feste für das gange Bolt, nicht für einzelne Stände. Diese Feste könnten Bruden werben zwischen ben Rluften, bie uns im geiftigen und sozialen Leben scheiben. Ich glaube, es ist ein ebles Ziel, das sich hier vor uns auftut, so ganz frei von allem Aftheten- und Artistentum, und doch echt kunstlerisch. Wenn erst der feste Wille dazu da sein wird, wird sich auch ein Weg weisen, es zu erreichen.

Es sind Zukunftsmöglichkeiten der großen Chorkomposition, deren grundsähliche Erörterung mir hier um so eher geboten schien, als ein neuer Geist in den hierher gehörigen Kompositionen der letzten Jahrzehnte unverkennbar ist. Er waltet auch dort in der Musik, wo die Gesamthaltung des Kunstwerks in enger Verbindung mit der vorangehenden Zeit zu stehen scheint. Dabei ist zu berücksichen, daß Händels und Hahdns Oratorien in unverminderter Kraft unter uns wirken. Gerade deshalb muß sich aber auch den Komponisten von heute die Erkenntnis ausdrängen, daß ein Wettbewerd mit diesen Werken ziemlich aussichtslos ist. Auch eine Fortsetung jener

Oratoriengestaltung, die in den ersten Sahrzehnten des 19. Jahrhunderts so reich angebaut wurde, erübrigte sich mit der Wandlung unseres Musiklebens. Und wenn wir bedenken, daß jene Oratorien in engem Zusammenhang mit den Musikfesten standen (vgl. II, 131), die ihrerseits doch ein Ausdruck des fünstlerischen Gemeinschaftsbewußtseins des Bolkes waren, so werden wir als innerste Ursache der Erscheinung das Eintreten neuer Kräfte unseres Musiklebens erkennen, durch bie jenes Verlangen erfüllt murbe. Mit dem Anwachsen der Großstädte ist die Zahl der großen leistungsfähigen Orchester gewachsen, durch die die großen Formen der Sinfonie und sinfonischen Dichtung in den Mittelpunkt unseres öffentlichen Musiklebens gerudt wurden. Zahlreiche Städte sind zu Opernbuhnen gekommen. So war die Gattung des Oratoriums - unter diesem Namen wollen wir hier die Chorkomposition großen Stils zusammenfassen — gewissermaßen überflüssig geworden und vermochte vor allem auch in der überlieferten, doch nun reichlich abgenutten Form die Schaffenden nicht mehr anzureizen. Die Männerchortomposition, die ja auch einen sehr starten sozialen Sintergrund hat (vgl. II, 132), gewann das Übergewicht, daneben blieb die Chorballabe in Schwung, wie sie Schumann vorbildlich geschaffen hatte. Wir haben bie in diesen Zusammenhang gehörigen Kompositionen, auch wenn sie in die jungste Vergangenheit reichen (z. B. die von Bruch und Gernsheim), deshalb auch bereits an anderer Stelle (II, 133 f.) gewurdigt.

In eine neue Entwicklungsperiode trat dann das Oratorium mit dem Beginn bes letten Drittels bes 19. Jahrhunderts ein. An der Spite steht Frang Lifft mit der "Legende von der heiligen Glisabeth" (1867) und bem Oratorium "Chriftus" (1872). Die grundfähliche Bedeutung diefer Werke liegt einerseits in ihrer geistigen Gesamthaltung, andererseits im musikalischen Stil. In beiber Hinsicht können wir auch vom Einfluß Richard Wagners sprechen. Denn sicher hatte bas Wagnerische Mythendrama wieder den Sinn geweckt für die christliche Mythenwelt, eben die Legende, die seit den Legendenopern des 17. Ihdts. versunken war. Liszts "Heilige Elisabeth" hat sich auf der Bühne bewährt, einige andere hierher gehörige Werke find wenigstens stark bramatisch gehalten. Tropbem ift die Legende auch in katholischen Ländern für die Bühne wenig geeignet. Das Wunder widerspricht unseren Anforderungen an dramatische Entwicklung. Mizu leicht droht auch bei der szenischen Verkörperung heiligen Stoffen eine peinliche Profanierung. In der Regel fehlt auch diesen Stoffen der dramatisch zugespipte Konflikt; sie neigen zur Epik. Lifzt hat das bei seiner "Beiligen Elisabeth" gefühlt und darum, tropdem er an die Bühne dachte, keine geschlossene Entwicklung, sondern eine Aneinanderreihung von Bilbern gegeben. Hinzu kommt fast bei allen Legenden bie Berbindung ihrer Helden mit der driftlichen Gemeinschaft, ihre Einwirkung auf bas Bolk, damit also die Gelegenheit zu hervorragender Berwendung des Chores. Alles das macht diese Stosse zur oratorienhasten Behandlung hervorragend geeignet. — Das geistig Neue im "Christus" kündet sich dem ersten Blid durch die Wahl der lateinischen Sprache; sie bedeutet eine starke Hinneigung zur katholischen Liturgie, aus der ganze Textteile übernommen waren, und die auch musitalisch bedeutsam eingreist. Das musikalisch Neue liegt zunächst in der Verstärkung des rein instrumentalen Teils. Die reichen Mittel der sinsonischen Dichtung werden ins Oratorium eingesührt. Die reine Instrumentalmusik übernimmt die Darstellung geistiger Entwicklung, noch lieber die programmatische Schilderung der gesamten Umwelt und stellt auch die Verbindung zwischen den einzelnen Bildern her. Der Erzähler alten Stils fällt sast überall weg und damit das Secco-Rezitativ, wogegen der im Wagnerischen Orama ausgebildete Sprachgesang ein solches Übergewicht erlangt, daß die geschlossenen solistischen Gesangssormen sast ganz sehlen.

Unverkennbar bedeuten die beiden Werke Lists den Wiedereintritt der katholischen Weltanschauung ins Dratorium, das seit Bandel fast ausschlieklich das Gebiet des Protestantismus gewesen war. Und so ist es auch leicht erklärlich, daß sich die Wirkung dieser Werke besonders in den katholischen Ländern kundtat, hier geradezu eine neue Aflege des Orgtoriums aufrief. Dabei ift nicht zu verkennen, daß in Lifzts Werten felbst frangofische Ginfluffe, g. B. Berliog' "Rindheit Jefu", wirkfam find, in Frankreich alfo auch an ältere Überlieferungen angeknüpft werden konnte. So hatte Camille Saint-Saëns (f. II, 330) bereits 1858 ein Weihnachtsoratorium in lateinischer Sprache vorgelegt, das auch in musikalischer Sinsicht vielfach die Liturgie benutt. Im allgemeinen aber sind in seinen Oratorien "Die Sündflut" und "Das Land der Verheikung" die rein instrumentalen, burch hohe Schilderungskunft ausgezeichneten Abschnitte die wertvollsten. Bebeutungsvoller gewirkt hat der aus Lüttich stammende Casar Franck (1822—1890), der allerdings erst nach seinem Tode durch die nationalistische Richtung zur Geltung gebracht worden ist. Sein Hauptwerk sind die "Seligpreisungen" (Les Beatitudes), die auch in Deutschland aufgeführt worden find, aber wegen der argen Berwässerung, die "Chrifti Bergpredigt" sich in dem weitausgesponnenen Text gefallen lassen muß, keine dauernde Gegenliebe gefunden haben. Dem Komponisten fehlt die Größe und eine wirklich mitreißende Schwungkraft. Er ist fein im Elegischen und Bart-Gefühlvollen, dabei ungemein klar im Aufbau der Form. Seine schulebildende Wirkung beruht mehr auf den reinen Instrumentalwerken, bor allem seinen sinfonischen Dichtungen, die die toloristische Art Berliog' fortseten. Im französischen Kulturfreis stand auch der Blame Edgar Tinel (1854—1912), bessen "Franziskus" (1888) zu den erfolgreichsten Oratorien der Neuzeit gehört. In der Farbe auch unter dem Ginflug Bagners, ift er fonst durchaus Nachfahrer Schumanns, mit dem er auch die urmelodische Natur teilt. Gewiß ist die Melodie etwas weichlich, aber ihrer sinngewinnenden Wirkung wird

sich niemand entziehen. Die einzelnen Szenen aus dem Leben des Heiligen werden durch erzählende Chorrezitative verbunden. Dagegen hat er für seine "Godoleva" an die Bühne gedacht, der aber das musikalisch gleichfalls sehr wertvolle Werk durch die Ausdehnung der Chöre wohl verschlossen bleiben wird. Echter Blame war dagegen Peter Benoit (1834—1901), unter dessen Geiste der neudeutschen Musik befruchteten wertvollen Wersken der vaterländische Lobgesang auf "Die Schelde" hervorgehoben sei.

Im allgemeinen fehlt bei ben französischen Komponisten die Schulung durch ben gewaltigen Chorgeist Händels, und sie neigen durchweg mehr zum Dekorativen, von dem aus dann der Schritt ins Theatralische nicht weit ist. So sind für den deutschen Geschmad die zahlreichen Dratorien Jules Massenets (vgl. II, 329) kaum genießbar, wogegen Gounod (II, 328) in seinen geistlichen Trilogien "Redemption" und "Mors et vita" einen sehr würdigen Ton anschlägt und in den Chören die eingehende Beschäftigung mit der Kunst Palestrinas verrät.— In Frankreich sehr gefeiert ift Gabriel Bierne (geb. 1863), beffen "Rinderfreugzug" auch in Deutschland vielfach durch die wirkungsvolle Verwertung der Kinderstimmen Erfola gehabt hat. Biel bedeutender erscheint mir sein "Franz von Assisi" (1912), der im Gegensatzu Tinels Legende durchaus dramatisch aufgebaut ist, wenn auch taum an eine Bühnenaufführung zu denken ist. Bor allem für die Darstellung des Mystischen hat Pierns eigenartige Klänge gefunden, und die Art, wie er in der Szene der Berleihung der Wundmale die Singstimme nur gelegentlich in das von ungeheuren inneren Kämpfen zeugende sinfonische Gewoge des Orchesters hineinklingen läßt, ist nicht nur sehr wirksam, sondern weist doch auch stilistisch neue Wege. Und wenn Piernes Kunst vielfach auf äußerlichen Effekt gestellt ift, so muß boppelt hervorgehoben werden, daß kein anderer die wieder in Schwang gekommenen Dämonenszenen und Beisterchöre so sehr als geistige Gesichte frei von aller groben Realistik darzustellen verstanden hat wie er. Noch moderner in den musikalischen Witteln ist natürlich Claude Debussh (vgl. II, 441 f.), dessen "heiliger Sebastian" die formale Neuerung bringt, eine Reihe von Orchestersätzen durch gesprochene Worte zu erläutern. Bin ent d'Andys (II, 441) Christoph-Legende (1920) scheint nach französischem Urteile zu den bedeutenosten Werken der Gattung zu zählen.

In Italien, seiner Heimat, schien das Oratorium vollständig abgestorben zu sein. Die Neubesruchtung ist offenbar von Liszts "Christus" ausgegangen, mit dem Lorenzo Perosis (seit 1898 Dirigent der Sixtinischen Kapelle; vgl. II, 253) Werke die musikalischen Mittel vielsach gemeinsam haben. Das Streben, das Oratorium eng an die katholische Liturgie anzuschließen, führt diesen Priester in der Verwendung kirchlichen Musiksmaterials und seiner stilistischen Verschmelzung mit den modernen Vestandsteilen allerdings weit über Liszt hinaus. Auch die reichliche Verwendung des rein sinsonischen Saßes erstrebt diesen engeren Anschluß ans Kirchliche,

indem sie oft (2. B. in den Awischenspielen zwischen den einzelnen Symnenversen) wie eine Ablösung des firchlichen Orgelsviels wirkt. Dadurch daß er ben Erzähler wieder einführt, will Berosi an das älteste italienische Kirchenoratorium anknüpfen. Das aanze Kormat der ausschlieklich die lateinische Sprache verwendenden Oratorien Perofis ist kleiner als das bei uns gewohnte, was doch wohl nicht nur eine Kolge ber äußeren Berwendungsabsichten. sondern auch der inneren Natur des Komponisten ist, der ein sehr geschickter stillicherer und geschmackvoller Musiker ist, aber boch tiefere Gigenart und großzügige Gestaltungstraft vermissen läkt. Aus seiner Dratorientrilogie (Bassion, Verklärung Christi, Auferweckung des Lazarus) ist der lette Teil auch in Deutschland aufgeführt worden (1897). Seither hat Berofi, ber auch als Kirchenmusiker eine ersprießliche Tätiakeit entfaltet hat, noch zahlreiche Dratorien veröffentlicht, ohne dabei einen neuen Ton anzuschlagen. Eigentlich gehört dieses liturgische Orgtorium Berosis gar nicht in den Konzertsaal, sondern strebt wieder in die Kirche zurud für Nebenandachten oder die Feier kirchlicher Feste. Das ist vor Händel die Hauptaufgabe des Oratoriums gewesen und sicher wäre auf diesem Wege heute erneut für die Kirchenmusik eine große kunstsoziale Aufgabe zu lösen. Dabei barf man natürlich nicht einseitig die Fortentwicklung in dieser Richtung suchen, wie es in der ersten Berosi-Begeisterung vielfach geschehen ift.

Auf die zahlreichen Nachahmer Verolis braucht hier nicht eingegangen zu werden, dagegen ift noch zweier anderer italienischer Komponisten zu gebenken, beren Werke auch nach Deutschland gebrungen sind. Dem einen, E. Wolf-Ferrari, sind wir schon bei der Darstellung der Oper begegnet (II, 333). Unter dem Titel "Talita-Kumi" hat er eine in engen Rahmen eingespannte, mit vielen kleinen Zügen belebte Darftellung der Erwedung von Jairi Töchterlein gegeben. Biel ausgiebiger konnte er die verschiedensten Stilelemente und Musikformen verbinden in einer Bertonung der "Vita nuova" Dantes, in ber ber Dichter sein Erleben mit Beatrice Schilbert. -Der bedeutenofte italienische Chortomponist ift Enrico Boffi (geb. 1861), überhaupt die stärkste musikalische Bersönlichkeit Italiens nach Berdi. Wenn ihm auch seine Opern keinen Erfolg eingetragen haben, ist er doch unbedingt eine dramatische Natur. Einzelne Stude aus seinem "Berlorenen Baradies", 3. B. das große Duett zwischen Abam und Eva im britten Teile, gehören in ihrer breiten Anlage und der gewaltigen Entwicklung des Gefühls zu den stärksten seelendramatischen Darstellungen, die wir überhaupt besitzen. Bossi räumt der reinen Sinfonik fast bas Übergewicht ein, obwohl er auch im Aufbau der Chormassen Meister ist. Sein Mhsterium "Johanna d'Arc" leidet etwas unter dem Textbuch, dem es nicht gelungen ist, die in Bilbern an uns vorüberziehende Geschichte der Heldin wirklich kar zu machen. Es ist badurch auch eine Zwiespältigkeit in die Komposition gekommen, in der die realistischen und mystischen Teile unvermittelt nebeneinander liegen. Roch stärker, als im ersten Werke, herrscht hier das Orchestrale und im Gesang das schon kast opernhaft Dramatische vor. Wertvoll sind auch Bossis Orgelwerke. Sein Sohn Renzo Bossi (geb. 1883) wirkte längere Zeit in Deutschland, wo er einen großen Teil seiner Ausbildung ersahren hat. Als Komponist ist auch er mit Ersolg bereits mehrsach aufgetreten.

Wenn wir vor der Würdigung des deutschen Schaffens noch die Leistungen des Auslands abschließend aufzählen wollen, so brauchen wir hier den Tichechen Oborak und den Polen Rowowiejski nur zu nennen, da wir ihnen innerhalb der Darstellung der Nationalmusik (Kap. 9) begegnen werden. In England hat das Oratorium seit handel dauernde Bflege gefunden, war aber durchweg auf die Schöpfungen des Auslands angewiesen. Eigene nationale Züge zeigt erst eine jungenglische Schule, an deren Spipe der bei uns hauptsächlich durch seine Operette "Mikado" bekannte Arthur Sullivan (1842-1900) ftebt, mit einem "Berlorenen Sohn", bem "Licht der Welt" und einer Legende "Antiochus", die ihre Hinneigung zum Drama icon baburch bekundet, daß sie später als Oper ausgeführt wurde. So fehr bem englischen Bolkscharakter für ben solistischen Gesang die weiche Melodie Mendelssohns zusagt, hat doch die neudeutsche Richtung, vor allem auch der Bagnersche Sprachgesang, immer stärkeren Einfluß gewonnen. Daneben zeigt sich dieser neudeutsche Ginfluß in der steten Zunahme der rein instrumentalen Teile. Bon ben Werken F. Cowen's (geb. 1852), A. Madenzie's (geb. 1847), Ch. B. Stanford's (geb. 1852) und zahlreicher anderer, die sich bei ben fehr leistungsfähigen englischen Choren großer Beliebtheit erfreuen, ist in Deutschland nichts aufgeführt worden. Dazu hat doch alle biese Musik zu wenig eigene Kraft. Nur Edward Elgar (geb. 1857) hat auch auf dem Kontinent eine anerkannte Stellung errungen. Bielleicht liegt es am tatholischen Einschlag seiner Musit, die im "Traum des Gerontius" beutlich die Zusammenhänge mit Perosi und über diesen zurud mit Lifat zeigt. Es ist viel Außerliches in dieser Kunst, was um so auffälliger ist, als Elgar gerade in innerlich stillen Szenen, wie dem Tod bes Gerontius im ersten Teile, sein Persönlichstes gibt. Aber auch seine Melodiebildung, wie auch die prächtig klare Formgestaltung ber großen Chore, weist im Grunde auf Mendelssohn. Noch verbreiteter wurden Elgars "Apostel", im Grunde die Geschichte bes Heilandes in einer großen Bahl kleiner Bilber. Das Liebenswürdige herrscht vor, überzeugende Größe fehlt. — Biel "moderner" und auch persönlich eigenartiger ist die aus Teilen von Niepsches "Zarathustra" zusammengesette "Messe bes Lebens" von Frederid Delius (vgl. II, 325 u. 446). Er ist vor allem Maler und hat sich in den meisten seiner Orchesterwerke so fehr in impressionistischen Stimmungsschilderungen verloren, daß darüber aller Zusammenhang und Aufbau ins Große in die Brüche geht. Auch in der "Lebensmesse" fehlt es an diesen sinfonischen Malereien nicht, aber baneben finden sich mächtige Chore und ber von einem vergeistigten Tanzempfinden durchbebte Ahhthmus ist vielsach von hinreißendem Schwung. Obwohl in England geboren, ist Delius deutscher Abstammung und führt uns so am besten an den Ausgangspunkt dieser Übersicht zuruck.

Das evangelische Deutschland war für Liszts Resormen kein günstiger Boben. Die Anknüpfung an die katholische liturgische Musik gab ihm nichts, da das evangelische Oratorium im Choral, mit dem es den Zusammenhang nie eingebüßt hatte, eine gleichwertige Kraft besaß. Die legendarischen Stoffe aber stießen auf einen konfessionellen Widerstand. Natürlich hat das die rein musikalisch stilistische Beeinflussung nicht behindert, zumal im Gefanglich-Deklamatorischen Richard Wagner in ber gleichen Richtung wirkte. Aber es ist boch unverkennbar, daß Liszts Ginflug auf diesem Gebiete durch den katholischen Gehalt seiner Kunst beeinträchtigt worden ist. Andererseits war aber auch das katholische Deutschland für diese Kunst Liszts nicht recht aufnahmewillig und ist es bis zur Stunde auch nicht geworben, tropbem bie Entwicklung der katholischen Kirchenmusik der letten Zeit Liszts Absichten nabergerudt ift. Aber bem "Chriftus" haben fich bis heute neben bem Ronzertsaal immer noch eher evangelische Kirchen geöffnet, als katholische, für die er doch ein "Festspiel" im ebelften Sinne des Wortes abgeben wurde. Die katholische Kirche hat in den letten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts ihre ganze Kraft für die Reform der Kirchenmusik verbraucht; das war ein Kampf, und der macht einseitig. Man verschloß sich Werken geistig-religiösen Inhalts, weil fie nicht "firchlich" waren, was fie ja gar nicht fein wollten.

So sind größere Legendenwerke nur vereinzelt entstanden und auch diese haben es zu keinem nachhaltigen Ersolg gebracht, auch wenn sie, wie Rheinbergers (vgl. I, S. 134) "Christosorus", durch reichen dramatischen Gehalt, lebhaste Bilder und musikalischen Reichtum ausgezeichnet sind, Leider sind auch die kleineren Chorwerke dieses merkwürdig vernachlässigten, urmusikalischen Meisters kaum mehr bekannt (Montsort, Der Stern von Bethlehem, Toggendurg, Clärchen aus Eberstein, u. a.). — Etwas zersahren ist die in einzelnen Teilen eine hohe Schönheit des Chorsahes entsaltende "Heilige Cäcilie" von E. Stehle (vgl. II, 252). Viel straffer im Ausbau, auch von starker Architektur in den meist homophonen Chören ist Josef Scheels "Masver". Der dramatische Geist, der dieses Mysterium ersüllt, hat den Komponisten nun auch zur Oper gesührt. Seinem "alten Lied" dürsen wir zuversichtlich lauschen.

Unsere deutschen Komponisten stehen naturgemäß und glücklicherweise in engem geistigem Zusammenhang mit den Großmeistern Händel und J. S. Bach, vor allem natürlich im Chorsat, während in der Behandlung aller solistischen Abschnitte und in der steten Zunahme des sinsonischen Anteils sich die Moderne offenbart. Aber auch Hahdn und Mendelssohn zeigen gerade im Chorwerk ihre noch immer lebendige Einwirkungskraft. Dank

der echten Musikseligkeit, mit der er singt und spielt und zu der auch noch die an der modernen Sinfonik geschulte Farbigkeit des Orchesters hinzukommt, ift es dem Direktor ber Berliner Singakabemie, Georg Schumann (geb. 1866), gelungen, alle diese verschiedenen Stilelemente, in seinen Chorwerken zu einem wirksamen Ganzen zusammenzubinden. Vor allem bie dramatisch start belebte "Ruth" und die sinfonisch aufgebauten Chorwerke "Totenklage" und "Sehnsucht" find fehr beliebt geworden. Das "Tranenfrüglein" ist ein sehr beachtenswerter Bersuch, mit einem kleinen Instrumentalkörper (Rlavier, harfe und harmonium) zu wirken. Gine Bescheidung aufs Kleinere würde auch Friedrich E. Koch (geb. 1862) zur sicheren Wirkung verhelfen; benn in seinen großen Chorwerten "Die Gundflut" und "Die deutsche Tanne" sind bei aller Gewandtheit in den großen Formen doch die idhllischen Stücke weitaus das Erfreulichste. Seine im Aufbau und der geistigen Absicht an Saydns "Jahreszeiten" gemahnenden "Tageszeiten" gehören einer verbreiteten Gattung an, in der Geiftliches und Weltliches in Beziehung gesett wirb. Sierher gehören "Die Silvestergloden" bes in der strengen Sapform trefflich bewährten Hans Rößler (geb. 1871), der auch durch sinfonische Variationen und Kammermusik Beachtung erworber hat. Auch Felig Wohrsch (geb. 1860) zeigt in seiner Instrumentalmusik biese hinneigung zur übersichtlichen Formgebung; sie kommt auch seinen Chören und den volkstumlich gerichteten solistischen Abschnitten seines Mysteriums "Totentanz" zugute, in dem in der Art der alten Totentanze in einigen geschlossenen Bilbern der Tod den König, den Landeknecht, das Kind, den Spielmann und den Greis zum letten Tanze einladet. Wohrschs neuestes, von frommer, jedoch durchaus moderner harmonischer Empfindung getragenes Oratorium ist "Da Jesus auf Erben ging". — Klopstocks gewaltige Obe "Die Frühlingsfeier" mit ihrem dithprambischen Naturgottesdienst (sie besitzt in Arnold Mendelssohn noch einen kunstlerisch bedeutenden Komponisten) hat in Rarl Prohaska (geb. 1869) einen berufenen Bertoner gefunden, der einen ungewöhnlichen Reichtum tonmalerischer und motivischer Einfälle mit hervorragender Kunst in gewaltigen Chorsätzen zur zwingenden Einheit zusammenzubauen versteht. Im geistigen Gehalt diesem Werke verwandt ist Wilhelm Bergers (vgl. II, 360) etwas breit geratener und ber letten Steigerung entbehrender, aber von tiefer Innerlichkeit beseelter und starkem Pathos erfüllter "Sonnenhymnus". Auch sein durch schwärmerisches Gefühl ausgezeichneter "Euphorion" sollte von unsern Chören nicht vergessen werden. — Hier sei auch auf die in der Linie von Brahms' "Schichalslied" stehende schwungvolle Vertonung von Goethes "Wanderers Sturmlied" bes jungen Richard Strauß hingewiesen, ber auf diesem Gebiete später noch zwei kunstvolle 16stimmige A-capella-Chöre und die etwas lärmvolle, aber farbenprächtige und melodiereiche Chorballade "Taillefer" geschaffen hat. — Zwiespältiger und in Form und Gehalt reichlich zerrissen ist dagegen "Das trunkene

Lied" von Oskar Fried (geb. 1871), während er in seinem "Erntelied" einen geradezu elementaren Ausdruck der "Masse" gefunden hat.

Das Leben der Natur als Symbol des menschlichen Daseins ist die dichterische Unterlage für Louis Nicobes (1853—1919) gewaltige Sinfonie-Obe "Das Meer", die in sieben großen Bildern mit einer unerhört fühnen Ausnutung bes Männerchors eine überaus farbige Orchestersprache einigt. Sier ist es dem Komponisten gelungen, die dekorativen Mittel abseits aufgestellter Chore und Instrumentalgruppen, wie seine durch die Außenerscheinung ber Dinge genährte motivische Erfindung zu verinnerlichen. (S. II, 392). Ein noch gewaltigeres, tiefer schöpfendes Bild bes menschlichen Lebens entrollt der auf allen musikalischen Gebieten bewährte Waldemar von Baußnern (geb. 1866) in seinem "Hohen Lied bom Leben und Sterben". Der Romponist hat mit außerordentlichem Geschick wertvolle lyrische Gedichte unserer besten Dichter zu einer Rantate größten Stils zusammengestellt und baburch einen fehr aussichtsreichen Weg für die Bereicherung ber ganzen Gattung gewiesen. So ist bas Dramatische von allem Außeren befreit; wir erhalten ein rein innerlich verlaufendes Seelendrama, bessen Held nicht ber Mensch als Individuum, sondern als Gattungsbegriff Ebelmensch ift. Und auch er ist nur der Träger der Joee, wie aus Leben Sterben wird und aus Sterben Leben. Das ist im höchsten Sinne sinfonische Dramatik und der Komponist hat auch musikalisch die Aufgabe so angegriffen, daß alle Formgattungen des menschlichen Singens mit allen Möglichkeiten bes instrumentalen Musikausdrucks zu einer gang natürlich wirkenden Ginheit gusammengeschlossen sind (vgl. II, 317 u. 393).

Die religiöse Sehnsucht unserer Zeit, die in allen diesen Werken einen dogmenfreien Ausdruck anstrebt, bekundet sich noch überzeugender in dem Ernst, mit dem gerade unsere Oratorienkomponisten immer wieder um die Gestalt Christi ringen. In der langen Reihe der Messiaden, die seit Händels klassischem Werke entstanden sind, ist die in der Anlage gewaltigste der "Christus" von Felix Draesete (1835-1913), einer der knorrigsten und eigenwüchsigsten Musikergestalten der neuesten Zeit. Von Liszt ausgehend, hat er sich allmählich zu einem Bekenner bes ftrengen Sapes entwidelt. Seiner herb männlichen Ratur ist alles Zerfließende, nur Malerische zuwider. Diese Berbheit steht ber Berbreitung seiner Werke, die auf allen musikalischen Gebieten liegen, bor allem aber in der Kammermusik Borzügliches aufweisen, sehr im Wege. Sein bedeutsamstes Lebenswert aber ist der "Chriftus", der sich in vier Teile gliedert: das die Geburt des Heilandes feiernde "Borspiel" und die drei großen Oratorien "Christi Weihe", "Christus der Prophet", "Christi Tod und Sieg". Das Werk ist ein echtes Chororatorium. In allen möglichen Stimmverbindungen tritt der Chor auf von einfachen homophonen Chören bis zu gewaltigen dreichörigen kontrapunktischen Bauten. Gleich List verwendet er oft selbständige Instrumentalmusik, der er gum Teil evangelische Gemeindelieder zugrundelegt, in denen er gewissermaßen den Anschluß an die Kirche sucht, wie es Liszt mit der Übernahme liturgischer Motive getan hat.

Biel kleiner im Format, durchaus volkstümlich in der Absicht, aber reich an musikalischem Behalt, meisterhaft in der an Bach geschulten Chortechnik, mit der sich der von Wagner und List befruchtete Orchestersat zwanglos vereinigt, ift Baul Glafers (geb. 1871) "Jesu Leiden und Sterben". Gleich diesem Werke vermeidet auch das biblische Oratorium "Jesus von Nazareth" Gerhard von Reußlers (geb. 1874; lebt in Samburg) ben Erzähler, stellt vielmehr die einzelnen Bilder aus Jesu Leben zusammen und überläßt ihre Berbindung dem Orchester, das im zweiten Werk entsprechend dem weitgespannten Rahmen bes Geschehens einen mehr schilbernden Charafter hat, während bei Gläser alles auf die lyrische Bertiefung der Stimmung ausgeht. Beide Werke sind um so erfreulichere Erscheinungen, als sie auch kleineren Berhältnissen zugänglich sind. Frühere Oratorien Keußlers sind "Vor der hohen Stadt", "Der Tod". Seine sinfonischen Dichtungen und die in Brag, seinem früheren Wohnsige, aufgeführte Oper "Gefängnisse" haben keinen lebhaften Widerhall geweckt. — Echte Volkstümlichkeit strebt auch Philipp Wolfrums (von 1854 bis 1919) "Weihnachtsmusterium" an, bei dem er wohl die alten Krippenspiele mit ihrer Szenerie und lebenden Bildern im Sinne hat. Rahlreiche Weihnachtslieder sind in einer an humperdind in "hänsel und Gretel" erinnernden kunstvollen Feinarbeit dem Chor zugeteilt, selbständige Orchesterfäte schaffen den Rusammenhang.

Die eigenartigfte Erscheinung in dieser streng driftlichen, beinahe ebangelisch-firchlichen Runft ist Otto Taubmanns (geb. 1859) "Deutsche Messe für vier Soloftimmen, achtftimmigen Doppelchor, vierstimmigen gemischten Chor, vierstimmigen Anabenchor, Orchester und Orgel, über der heiligen Schrift entnommene Tertworte mit Benutung einiger deutschen Kirchenlieder und liturgischen Motive" (lettere aus der Gregorianischen Choralmesse). Der Riesenapparat entspricht durchaus dem geistigen und kunstlerischen Gehalt bes von Brahms "Deutschem Requiem" äußerlich angeregten Riesenwertes. Bludlicherweise erreicht den geistigen Behalt die musikalische Kraft bes Komponisten, bem die Thorsprache das naturgewachsene Musbrudsmittel ift. In unserer subjektivistischen Zeit ift es kaum begreiflich, wie ein im modernsten Musikleben stehender Mann zu einer religiösen Objektivität kommen konnte, die an die elementare, gang unproblemhafte Gläubigkeit bes Reformationszeitalters gemahnt. Die Ginzelpersönlichkeit ist ganz ausgeschaltet, alles ist Gottbekenntnis einer Gesamtheit, und so ist hier tatsächlich die Chorform im höchsten Sinne Bolkssprache geworden.

Zum Schlusse wenden wir uns noch einer in stolz-bescheidener Abseitigkeit stehenden Kunftlerpersönlichkeit zu, die mir vor allen anderen zur Lösung dieses modernen Chorproblems berusen erscheint, Friedrich Klose

(geb. 1862). Seine Zugehörigkeit zu Lifzt betonte er mit der 1889 zum Andenken an den verstorbenen Meister geschaffenen D moll-Messe, in der schon innerhalb der Bagnerschen Klangwelt der eigene Ton gerade in den Chorfagen unverkennbar ist. Eine große Sinfonie "Das Leben ein Traum" brachte neben Solisten und Frauenchor auch einen Sprecher. Darin zeigt sich, wie in ber programmatischen Verwendung ber Motive bas Streben nach Deutlichkeit das mit der unverkennbaren hinneigung zum Sinfonischen schwer zu ringen hat. Bezeichnete doch Klose sein prächtiges und tiefsinniges Musikbrama "Alsevill" ausbrücklich als "sinfonisch", während anderseits bas ganz herrliche Streichquartett in Es dur programmatischen Charakter trägt. Das vom Unisono-Rezitativ der vier Instrumente im Schlußsatz eindringlich dellamierte Motto enthüllt des Runftlers ganze Perfonlichkeit. Es sind Schillers Berse: "In des Herzens heiligstille Räume mußt du fliehen aus des Lebens Drang, Freiheit ist nur in dem Reich der Träume, und das Schöne blüht nur im Gesang." Das Rezitativ klingt an das Hauptthema des ersten Sapes an. Damit ist ohne jeden Zwang der Inhalt dieser Tondichtung gegeben: Auch den Künstler drängt es in die Welt, ja eigentlich empfindet keiner stärker den sozialen Drang der Mitteilung an die Welt als er. Aber je stärker, je reiner sein Runstlertum in ihm entwidelt ift, um so sproder wird sich die Welt ihm gegenüber berhalten, um fo mehr muß er sich ftogen an ben Kanten bes Lebens, um so ichwerer wird auf ihm laften ber Zwang Diefes Lebens. Gin Reues will er bringen, die außeren Gefete bes Lebens aber konnen nur gewonnen werben aus bem Alten. Da gibt es eben nur eins: Du mußt verzichten auf die Welt! hinein mußt du dich finden in deines eigenen Berzens Räume, bein eigen Reich bir bauen und nun in Freiheit singen, was bein Traum bir fündet. Dann gib bas in Ginsamkeit Geschaffene hinaus an die Welt, fie wird fich einmal zu ihm hinfinden, wenn es die Schöpfung eines reinen Bergens ift. Diese reine Kunftlerseele fühlen wir in Rloses Schöpfungen am Werke; ein gutiges Geschid hat ihm auch humor verlieben und einen träftigen Ginschuß gesunder Erdhaftigkeit. Go gewinnt in seiner hand Alfred Momberts etwas zerfließende Dichtung "Der Sonne Geist" festeren Bestand und wird bei aller Bahrung bes mystischen Grundgehalts jur flar erfaßten und burchsichtig gestalteten Verkundigung bes behren Wunders der Einheit alles Seienden.

## Siebentes Rapitel

## Die deutsche Instrumentalmusik

🌎 ie Instrumentalmusik erscheint auch dort, wo sie aus dichterischem Boden erwachsen ist, als reine Musik und behält das Wesentliche dieser reinen Musik bei: sie ist unbestimmter im Ausbruck, freier in ber Entwicklung des Inhaltes und für die Gestaltung der Form bleiben selbst wider den Willen des Komponisten musikalische Kräfte entscheidend. Der hörer embfängt auch die noch so dichterisch gewollte, gedanklich belastete ober malerisch als Schilderungsmittel angesehene Musik boch als Musik, b. h. nach ihren klanglichen Werten. Diese üben ihre Wirkung aus, auch wo bas Dichterische und Beistige nicht erfaßt ober abgelehnt wird. Das gilt auch für den Schaffenben, auf bessen Tonempfinden alles Gehörte irgendwie einwirkt. So mussen der Wege zahllose sein, auf benen aus grundsählich ganz verschieden gerichteten Entwicklungslinien Einzelheiten ineinander überfließen und sich miteinander vermengen. Heute bekommt jeder Musiker ein unendlich viel größeres Maß vor Musik zu hören als in früheren Zeiten. Dazu kommt, daß die missenschaftliche Betrachtungsweise unseres Zeitalters auch auf die Musik übergegriffen hat, nicht nur durch die Ausgrabungen und Ausgaben alter und die Einfuhr fremdvölkischer, exotischer Musik, sondern auch durch wissenschaftliche Untersuchung der Tonverhältnisse. Wie in der Malerei der Bointillismus undenkbar mare ohne die wissenschaftliche Überlegung, daß verschiedenfarbige nebeneinander gesetzte Punkte sich auf der Nethaut des Auges zu einer Mischfarbe vereinigen, so stammen auch in der Musik zahlreiche Neutönerabsichten der Futuristen aus wissenschaftlichen und physifalischen Erwägungen.

Auch in geistiger Hinsicht steht der Musiker von heute in viel verwickelteren Zusammenhängen, als der der älteren Beit. In den letzten Jahrzehnten waren die literarischen und bildnerischen Kunstkräfte entsprechend der mehr sinnlich-materiellen und verstandesmäßigen Einstellung zur Welt stärker, als die rein musikalischen. Auch vermag sich der einzelne dem öffentlichen Leben kaum mehr zu entziehen und wird so hineingezogen in eine Fülle von Problemen, die vielsach nicht rein gefühlsmäßig zu erleben sind, sondern der geistigen Durcharbeitung bedürsen. Das alles gibt natürlich einen ganz anderen Untergrund für das Kunstschaffen auch des Musikers, als ihn Beitalter mit einer viel elementareren oder auch mehr gefühlsmäßig eingestellten Weltanschauung boten. Vor allem sür größere musikalische Gebilde, die nicht als Stimmungsausdruck einer gefühlsseligen oder sinnlich hochbeschwingten Stunde, sondern nur als das Ergebnis langwieriger oder doch im Tiessen erschütternder Lebensvorgänge entstehen können, ist darum ein völliges

Freisein von dieser Geistigkeit und Problemhastigkeit der Zeit kaum zu erwarten. In der Tat haben alle die verschiedenen Berbindungen der Musik mit zunächst außermusikalischen Inhalten ihren letzten Grund im Berlangen des Musikers, mit den Mitteln seiner Kunst an dieser Geistes- und Seelenarbeit seiner Zeit teilzunehmen.

Der glückliche Rall, daß sich ein solches Lebensproblem gang ins Gefühlsmäßige umsegen läßt, ift beshalb so selten, weil ber Lebens-"Sbeen" im Schopenhauerschen Sinne nur ganz wenige sind. Die Buntheit und Mannigfaltiakeit des menschlichen Lebens beruht darauf, daß für jede dieser Ween ungählige "Abbilder" möglich sind. Da nun aber die Musik, wo sie ganz eigen und rein ist, die Roee jelbst barbietet, gibt es nur wenige rein sinfonische Brobleme. Natürlich sind auch für jede dieser Musikideen zahlreiche rein musikalische Abbilder benkbar — Beethoven hat in acht von seinen neun Sinfonien die Wee der menschlichen Freiheit abgewandelt -. aber die so musikalisch ausgedruckte Roee ist auch nur rein ideell nachzuerleben. Eine volle Aufnahme, ein vollkommenes Reproduzieren berartiger reiner Musik wird immer das höchste bleiben, was Musik vermitteln kann. Aber es wird einerseits immer nur eine beschränkte Rahl von Menschen diese Racherlebensfähigkeit haben. Andererseits wird auf biesem Wege die Musik niemals imstande sein, nach einer ganz bestimmten Richtung bin ins Leben einzugreifen und an diesem mitzugestalten. Denken wir daran, daß auch Beethovens Einwirken auf die Welt erst Jahrzehnte nach seinem Tode eingesett hat, daß die Wirkung, die Beethoven heute unverkennbar auf sehr breite Volksmassen ausübt, doch wohl erst möglich geworden ist, nachdem durch die dazwischenliegende Entwicklung der Musik die Menschheit baran gewöhnt worden ift, die Musik nicht mehr als tonend bewegte Form, sondern als Dichtung aufzunehmen. Es ist also durchaus kein verstiegener Geistesbünkel gewesen, sondern ganz im Gegenteil der soziale Trieb, sich möglichst vielen verständlich zu machen, möglichst start am Gesamtleben Unteil zu haben, der auch die Instrumentalmusik angetrieben hat, eine Berbindung mit anderen Lebenserscheinungen anzustreben, die erfahrungsgemäß mehr Aussicht haben, sofort verstanden und damit miterlebt werden zu können.

Sprach Beethoven von einem "Dichten in Tönen", so sett ein halbes Jahrhundert nach ihm die "sinfonische Dichtung" ein; sie ist bereits wieder ein Zurücktauchen in die "Joee", nachdem zuvor die Programm-sinfonie sich an klarere, von Literatur oder bildender Kunst, vom äußeren Leben oder auch der Natur gebotene Abbilder gehalten hatte. Eine echte sinsonische Dichtung wird immer nur von einem Dichter-Musiker zu erreichen sein. Auf den Titel, der auf den Kompositionen steht, kommt es ja nicht an. Die meisten sinsonischen Dichtungen sind mehr oder weniger verkappte Programmsinsonien. Und sehr viele der als Sinsonien auftretenden Werke,

3. B. die Bruckners, sind in ihrem Wesensgrunde Dichtungen. Denn auch Bruckner wandelt stets die eine Joee ab, aus seinem Erleben der Natur in die Bereinigung mit Gott zu gesangen.

Daneben behält in aller Kunst die Freude an der Formgestaltung ihre bezaubernde Macht. Wie in der Architektur die Bändigung des Raumes ein Lustgesühl ist und darüber hinaus Betätigung sein kann einer gewaltigen Gestaltungskraft, so in der Musik die Entwicklung großer Formen aus einem kleinen musikalischen Kern (Thema), wobei das Immaterielle und Zersließende der Tonmasse zu einem übersichtlichen, geistig zu ersassenden Gebilde gesestigt wird. Dieses "formale" Musizieren ist urechte Kunst, die ihren Wert erst als Formalismus einbüßt, also dort, wo der Künstler nicht selber formgestaltet, sondern nur versucht, ein vor ihm und von andern Gestaltetes nachzuahmen.

Wir begegnen allen diesen Richtungen und Absichten auch in der Instrumentalmusik der Neuzeit. Der Kreis der an ihr Beteiligten hat sich gegen früher außerordentlich erweitert. Während fast ein Jahrhundert lang bon ben Borläufern handns ab vor allem die Sinfonie fast Alleingebiet der Deutschen war und nur die Franzosen einige carakteristische Erscheinungen beisteuerten, können wir heute von vielen nationalen Gruppen reden. Es ist sehr bezeichnend, daß diese nation ale Richtung erst im Anschluß an Programmusit und sinfonische Dichtung sich entwidelt hat; sie hängt aufs innigste zusammen mit jener Absicht ber Berbeutlichung bes musikalischen Inhalts zur Mitarbeit am Gesamtleben ber Gemeinschaft. Diese Gemeinschaft ist in der Geschichte des 19. Jahrhunderts in immer stärkerem Maße die auf das Volkstum gegründete Nation gewesen. Es ist sehr bezeichnend, daß, mährend Beethovens Zeitalter von "Humanität" sprach, die Gegenwart, wenn sie Uhnliches meint, jum Worte "Internationalität" greift. Sie betont so ihre Festlegung ins Nationale, selbst wo sie das Gegenteil als ihr Streben bekennt.

Das vorliegende Buch gibt die Darstellung dieser neuen Nationalmusiken gesondert (Kap. 9). Die französische Sinsonik gewinnt durch den Impressionismus Bedeutung für die allermodernste stilistische Entwicklung und wird deshalb am besten gemeinsam mit dem Futurismus behandelt (Kap. 10). Hier haben wir es nur mit der deutschen Musik zu tun.

Daß gerade das deutsche Musikverlangen sich in der Instrumentalmusik am ausgiebigsten und eindringlichsten ausspricht, beweist auch dieser Zeitraum, trot der Bedeutung, die Musikvama und Oper dank der überragenden Gestalt Wagners gewonnen haben. Übrigens gehört hierher der gewaltige Anteil des Sinsonischen in Wagners Drama und die stels zunehmende

Bedeutung des Instrumentalen im Liede und im Chorwerk. Wir können also selbst für diese Verbindungen von Wort und Musik die zunehmende Rachtstellung des rein Instrumentalen feststellen.

Fragen wir, was heute auf bem Gebiete der reinen Instrumentalmusif in lebendiger Wirkung steht, so stoßen wir zunächst auf unsere Rlassiker, vor allem Beethoven. Von den früheren wächst die Bedeutung Bachs noch immer, zumal für die kammermusikalischen Formen, aber durch die Art seiner Bolyphonie auch für die Sinfonie. Mendelssohns Einwirkung ift beute gering, die Schumanns auf die kleineren Formen immer noch fehr ftart; für die Rlaviermusit tommen noch Chopin und Jensen hinzu. Für die Sinfonie mundet der Geist des Rlassismus und der Frühromantik in Brahms ein, nur sollte man nicht vergessen, daß seine erste Sinsonie erst 1877 erschienen ift. Nur wenig vorher (1873) seten die öffentlichen Aufführungen der Brucknerschen Sinfonien ein, die aber eigentlich erst seit dem neuen Jahrhundert zu stärkerer Wirkung gelangen. Aus ber älteren, literarisch befruchteten Romantik wächst Berlioz' Programmsinfonie heraus, der List in "Faust" und "Dante" formal nahesteht. Erst danach bildet er die sinfonische Dichtung aus, die in Richard Strauß ihren einflugreichsten Vertreter findet, während die Linie Brudner und damit rüdliegend Schubert burch Gustav Mahler zur Zeitmacht geführt wird.

Strauß und Mahler werden besonders abgehandelt (Rap. 2 und 8); hier haben wir die Fülle der Komponistenerscheinungen unterzubringen und die verschieden gerichteten Bestrebungen zu charakterisieren. Dabei ist eine auffällige Ericeinung festzustellen. Unfer öffentlicher Musikbetrieb hat eine früher ungeahnte Ausdehnung gewonnen und die Masse der Konzerte ist kaum mehr übersehbar. Tropbem wird verhältnismäßig ein nur ganz geringer Bruchteil bes Geschaffenen geboten. Gerade die Fulle der Ronzertveranstaltungen schädigt die Berbreitung oder doch Einburgerung ber zeitgenössischer Musik. Aus ber verwirrenden Masse ber Erscheinungen vermag sich bas Publifum nur weniges zu merken, an bas es nun sein Musikverlangen klammert. So ist die sicherste Wirkung mit den alten bekannten Werken zu gewinnen. Neue Werke bagegen verschwinden selbst bei ganz schönem Anfangserfolg sehr rasch wieder von den Programmen und werden nur ganz ausnahmsweise wieder hervorgeholt. hier muß unbedingt auf Abhilfe gesonnen werben, benn gerade an die Musik muß ber hörer "sich gewöhnen" können. Wir werden im folgenden einer großen Zahl von Komponisten und Werken begegnen, benen wir die Achtung nicht versagen können. Wir würden, wenn es unsere Aufgabe mare, einen "Führer" durch biese Musit zu schreiben, eine noch viel größere Bahl von Werten aufzählen mussen, die eine Aufführung verdienen; in unserm praktischen Musikleben wird ihnen der Musikfreund kaum jemals begegnen. Andererseits ist natürlich nicht zu verkennen, daß, je mehr ber Musiker versucht, mit seinen Werken 8 t. M. II. 25 in das zeitgenössische Leben einzugreifen und zu Fragen des Tages Stellung zu nehmen, er auch um so größere Gefahr läuft, mit dem Tage zu versinken, für den er geschaffen hat.

Die Mehrzahl der durch Schumann und Mendelssohn beeinsluften Instrumentalkomponisten ist schon in anderem Zusammenhange im 4. und 5. Kapitel bes zehnten Buches genannt worden. Auch jene unter diesen Musikern, die ihr Schwergewicht in der Chorkomposition oder in der Kammerund Rlabiermusik haben, schufen auch Sinfonien. hier seien noch genannt ber Schumann eng befreundete Albert Dietrich (1829-1908), deffen Bepes in den Klavierstücken liegt, und J. D. Grimm (1829—1903), durch Jahrzehnte Musikprofessor in dem etwas abseits gelegenen Münster, bessen kanonische Suiten eine vollendete formale Arbeit aufweisen. Auch seine Lieder verdienen noch heute Beachtung. Noch vor Brahms liegt die F dur-Sinfonie von Hermann Got (II. 320), deren zweiter als "Intermezzo" bezeichneter Sat ein köstliches Musikftud ift. Diese Kreise bilden von vornherein die Gefolgschaft für Johannes Brahms, dessen musikalischer Einfluß sich mit bem Schumanns und Mendelssohns, aber auch der älteren Rlassiker vielsach zu einer Art musikalischer Neuromantik vereinigte, die auf die mehr poetische Stimmung ausging, für die sie bor allem in der Natur die Anregungsquelle fand. Besonders in kleineren Formen ist hier viel Schones geschaffen worden, mahrend die größeren, da der Gehalt nicht ausreicht. leicht dem Formalismus verfallen.

Es sind zumal nordbeutsche Komponisten, benen wir hier begegnen, und ihr Bestes haben sie durchweg bem Alovier gegeben. So hermann Graebener (geb. 1844), tropbem er im Gegensat zu seinem Bater Rarl (1812-1883), der fast gang in ausgezeichneten Diniaturstuden Schumannscher Art aufging, hauptsächlich mehrstimmige Kammermusik und Solokonzerte schrieb; Gustav Jenner (1865—1920) mit schönen Frauenterzetten mit Klavier; der auch als Bädagoge bewährte Arno Kleffel (1840—1913), Rlavierstude und Lieder; Max Meyer-Olbersleben (geb. 1850), bessen Chore viel gesungen werden, der aber auch mit einigen volkstumlich gearteten Opern zu Behör tam; Balter Riemann (geb. 1876), ein glanzenber Renner der Klaviermusik und selber ungemein stimmungsvoller Landschaftspoet für Mavier. Unter seinen oft feinen impressionistischen Arbeiten, die aber auch zum Teil Anlehnungen an Vorgänger zeigen und von einer leicht merkbaren spielerischen Art nicht gang frei sind, seien genannt die Suite nach Bebbel, Pompeji, Alt-China, eine Klavier-, eine Liolinsonate, Rheinische Nachtmusik für kleines Orchester. In seiner besonderen Begabung ist er, der wohl ein Erbe von Kirchner und namentlich Jensen heißen darf, stark abhängig bom Wesen seines Baters, des zu den Genrekunstlern des Maviers gehörenden Rubolf Niemann (1838-1898), bessen Gavotte und händelvariationen sich das musikalische Haus auch heute nicht entgehen lassen dürfte. Auch Richard Metdorf (geb. 1844) behauptet sich nicht durch seine Sinsonien und Opern, sondern mit Klavierstüden. Ganz dem Klavier hat sich Joh. Karl Eschmann (1826—1882) gewidmet, wie auch der Herausgeber der späteren Ausgaben seines trefslichen "Führers durch die Klavierliteratur", Abolf Ruthardt (geb. 1849). Liegt das Hauptverdienst der beiden Letztgenannten mehr auf lehrhaftem Gebiete, so ist Hermann Scholtz (geb. 1845) ausgezeichnet in kleinen lyrischen Stüden für Klavier.

Auch die kleineren Orchesterformen, denen ein klarer durchsichtiger Bau besonders zugute kommt, wurden in dem Brahms nahestehenden Kreise eifrig gepflegt. Dabei eint sich bem seinigen vielfach ber Einfluß bes auch von Schumann herkommenden, aber babei seine kernhafte Natur mahrenden und aus dem ungarischen Volkstum eigenartige Rlänge gewinnenden R. Boltmann, den wir bereits an anderer Stelle gewürdigt haben (vgl. II, S. 156). Gerade auf ihn geht ein Zug zum Koloristischen zurück, der babei boch nichts mit ber mehr von Frankreich (Berlioz) herstammenden programmatischen Farbigkeit jener zahlreichen Werke zu tun hat, die ihren landschaftlichen Untergrund betonen und geradezu eine Reiseliteratur barftellen. Der bedeutenbste unter den hierhergehörigen Musikern ist der Wiener Robert Fuchs (geb. 1847), unter beffen gablreichen, vorwiegend tammermusitalischen Werken bie "Fünf Serenaden für Heines Orchester" die wertvollsten sind und überhaupt mit das Reizvollste darstellen, was in neuerer Zeit auf diesem einst reich angebauten Gebiete erlesener Rleinkunst geleistet worden ift. Um einen Grad volkstumlicher ift die D dur-Gerenade von Elisabeth Rupper (geb. 1877), die auch beachtenswerte Werke für Bioline und Cello geschrieben hat.

Ru einer Hochburg ber Verehrung für Brahms wurde burch Josef Joachim (1831-1907), ber ihr seit ihrer Begründung fast vierzig Jahre borftand, die Berliner Hochschule für Musik. Als Komponist war Joachim von List ausgegangen (Konzertouverturen "hamlet" und "Demetrius"), boch liegt seine Bebeutung nicht auf schöpferischem Gebiete, so bankbar bie Beiger noch heute für sein "Ungarisches Konzert" sind, sondern in seiner fruchtbaren Lehrtätigkeit und glanzenden Wirksamkeit als Beiger und Quartettführer. Den letten Quartetten Beethovens, aber auch der Kammermusik bes ihm eng befreundeten Brahms hat er die Welt erobert. Die Berliner Hochschule wurde so eine getreue Genossin ber Berliner Afabemie. Einige ber hierher gehörigen Musiker sind schon an anderer Stelle genannt worden. So Max Bruch (II, 135), ber, ähnlich wie Gernsheim (II, 136), außer Chorwerken auch das vorzügliche Violinkonzert in G moll, Kammermusik und Sinfonien geschaffen hat; Herzogenberg (ebb.), Wilhelm Berger, ben wir bereits als Lieber- und Chorkomponisten kennen lernten, bor allem mit Rammermusik; der Chormeister Friedrich E. Roch (II, 378) mit einer sinfonischen Juge, zwei Sinfonien und einem Biolinkonzert; ber Lieber-

komponist Robert Kahn (II, 360) mit zahlreichen Kammermusikwerken. Reigen sich bei ben Letztgenannten in der Klangfarbe manche Beziehungen zu den Neudeutschen, so war der dem gleichen Kreise angehörende Robert Rabede (1830-1911) burchaus Rlassisift. Gines seiner Lieber "Aus ber Rugendzeit" ist volkstumlich geworden. Weicher als er, sonst gleichstrebend. war Ernst Ruborff (1840-1916), unter bessen größeren Berten die H moll-Sinfonie weiterzuleben verdiente. Für das stilistische hin und her bezeichnend ift, wie der dem gleichen Kreise angehörige Philipp Rufer (geb. 1844) mit seinen Opern "Merlin" und "Ingo" ber Bagnernachfolge zugehört, während seine vor allem im ersten Sat bedeutende F dur-Sinfonie, die Mabierstude und die Kammermusik zu Brahms weisen. Ganz zu ihm bekennen sich Anton Beer-Walbrunn (geb. 1864) mit seiner Rammermusik und der deutschen Suite, Sans Rökler (geb. 1853) mit seinen kunftvollen sinfonischen Bariationen und der glänzende Rlavierspieler E. von Dobnanhi (geb. 1877) mit sahlreichen kammermusikalischen Werken und der bedeutenden D moll-Sinfonie. Dabei stedt in ihm eine zu dieser Formenklarheit reizvoll gegenspielende Phantastik, die sich auch auf der Bühne in einer Ballettpantomime "Der Schleier ber Pierette" bewährt hat. Der Berliner Atademie gehören noch an die Brüder Bhilipp und Kaber Schar-Philipp (1847-1917), ber einer ber fruchtbarften und feinsinnigsten Komponisten kleiner Klavierstude ist, hat auch hervorragende Kammermusik, die bedeutende viersätzige Tondichtung "Traum und Wirklichteit" und die padende "Sinfonia brevis" geschrieben. Xaver (geb. 1850), borzüglicher Mavierspieler und hervorragender Lehrer, gab sein Bestes in ben Werken für Klavier, darunter vier Konzerte. Mehr noch, als diese beiben, zeigt bie Mitgliedschaft von Sugo Raun (geb. 1863) und Georg Schumann (geb. 1866), daß die Berliner Atabemie ihren ftarren Ronservativismus aufgegeben hat. Der erstere hat sogar mit sinfonischen Dichtungen "Minnehaha" und "Siawata" begonnen, in denen seine in Amerika. wo er lange als Lehrer tätig war, empfangenen Eindrude einen Niederschlag gefunden haben. Bei uns ist er vor allem durch seine bedeutende C moll-Sinfonie, seine ausgezeichnet gebauten, melodiereichen Kammermusikwerke und neuerdings durch Mavierkompositionen bekannt geworden. Georg Schumann, dem wir bereits als erfolgreichem Chormeister begegnet sind, hat auch viel Mavier- und Kammermusik geschaffen und mit Orchestervariationen "über ein lustiges Thema" und solchen über ein Thema von Bach sich als eines unserer glänzendsten Formtalente bewährt. Wertvoller noch ist die großzügige und vollblütige sinfonische Dichtung "Im Ringen um ein Jbeal".

Die Tonsprache der zuletzt genannten Musiker ist bezeichnend für die rein musikalische Auffassung der durch Programmusik und sinsonische Dichtung gewonnenen Orchestermittel. Sie werden unbekümmert auch in strengerer Satzorm und mit dem ganzen Ausdrucksvorrat, je nach Bedarf

auch mit der Arbeitsweise der klassischen und klassistischen Richtung vermengt. Was dei diesen Alteren als Ellektizismus wirkt, erscheint beim klungeren Geschlecht als ganz natürliche Folge des musikalischen Erlebthabens beider Richtungen. Doch bevor wir uns dieser Musikergruppe zuwenden, wollen wir diese andere Richtung, die mit der von Schumann und Mendelssohn herkommenden und in Brahms gipselnden in scheindar unversöhnlichem Gegensate lag, kennen lernen.

In ihr mengen sich die Ginflusse ber von Berlioz heraufgeführten Brogrammusik mit benen ber sinfonischen Dichtung Lifzts, nicht nur in ber Berwendung der musikalischen Mittel, vor allem also in der Orchestertechnik, sondern auch in geistiger Sinsicht. Wenn man sie rein geistig nimmt, kommt man für die Charafteristif am besten mit den Begriffen Impressionismus und Erpressionismus aus. Je nachdem die Keimzelle des musikalischen Kunstwerts bon außen in den Musiker hineingesenkt wird ober in seinem eigenen Innern lieat, wird sein sinfonisches Wert mehr programmatische ober finfonische Dichtung sein. Es ist gleichgultig, ob diese Anregung zum Schaffen in der Natur liegt, ein landschaftlicher Gindruck oder ein Werk der Literatur oder bildenden Runft ift, jedenfalls hat der Runftler ein außer ihm Liegenbes aufgenommen, bem er nun mit ben Mitteln ber Musik erneut Leben zu verleihen sucht. Im anderen Falle geht ein Erlebnis seines Inneren voran. Das Gestalten dieses Erlebens ist Dichtung; als Musiker wählt er zum Mitteilungsmittel bes Gebichteten bie Musik. Es hat innere Grunde, bag bie echten sinfonischen Dichtungen gang bon selbst zur Ginsätigkeit tamen, entsprechend ber Geschlossenheit bes innerlich zur Einheit gestalteten Erlebens. Die Brogrammusik bagegen hatte es leicht, bei ber Mehrsätigkeit zu bleiben, wobei allerdings vielsach die überlieferte Vierzahl verandert wurde. So flar sich die Gattungen theoretisch scheiben lassen, so selten stehen die einzelnen Musikwerke innerhalb ber icharf umrissenen Grenzen. Die sinfonische Dichtung hat vor allem sehr viel barunter gelitten, daß die von ihren Schöpfern gewählten Borwurfe unmusikalischer Natur ober zu fehr mit philosophischem Gedankengehalt befrachtet waren.

Dem engeren Listskreise gehörte der Schweizer J. J. Raff (1822—1882) an, er wurzelt aber bei den älteren Romantikern und zeigt sich vielsach befruchtet von Berlioz. Raff ließ sich durch die Not des Lebens zu übereiltem Schaffen bewegen und ermangelte auch der Krast, seine hohe musikalische Beranlagung zusammenzureißen und auf der in raschem Anlauf erklommenen Höhe zu beharren. So sind auch in seinen besten Werken schwache Stellen, umgekehrt sinden sich sast überall ausgezeichnete Einzelheiten. Bor allem wäre eine Auswahl seiner besten Klavierschöpfungen sehr willkommen, erst recht, da seine Sinsonien kaum mehr zu beleben sind. Auch der Genuß an der "Waldsinsonie" wird durch den Berlioz übertrumpfenden Spektakel bes letzten Sates zerstört, zumal doch der Geist des Franzosen sehlt. Unter

ben acht übrigen Sinfonien ist die "Leonore", eines der zahlreichen durch Bürgers Ballade angeregten Tonwerke, die einheitlichste. — Noch weniger zu den eigentlichen "Neudeutschen" zählt der bereits wiederholt erwähnte Josef Rheinberger, der mit seiner Programmsinsonie nach Schillers "Wallenstein" hierher gehört, in der vor allem das launige Scherzo "Wallensteins Lager" beachtenswert ist. — Heinrich Hofmann (1842—1902) errang vor allem mit der den lyrischen Gehalt von Tegners "Fritjof" ausschöpfenden Sinfonie und der "ungarischen Suite" starken Erfolg.

Un der Weimarer Tafelrunde Frang Lifzts ist eine der sumpathischsten Gestalten Sans von Bronfart (1830-1913), eine knorrige Natur. Seine Kammermusikwerke lohnen eine eingebende Beschäftigung. Auch das Klavierkonzert in Fis-moll und die Frühlingsphantasie verdienten noch heute aufgeführt zu werden. Bronfarts Gattin Angeborg (1840-1913) ist eine der bedeutendsten unter den ja wenig zahlreichen weiblichen Komponisten. Sie hat sogar Overn, "Hiarne" und ben großangelegten "Manfred", geichaffen, das Beste aber in ihrer der höheren hausmusik zugehörigen Rlaviermusit gegeben. Der andere Sans der Tafelrunde, der Reuerkopf von Bulow (1830—1894) war schöpferisch wenig veranlagt, riesig aber hat er gewirkt als Dirigent und Klaviersvieler, überhaupt als leidenschaftlicher Bortampfer echter Kunft. Außere Lebensumstände haben ihn nach 1870 ins Brahmslager getrieben. — Karl Tausia (1841—1871), Liszts bedeutendster Nachfolger als Rlavierspieler, starb zu früh, um seine hochfliegenden schöpferischen Plane ausführen zu können. So mussen wir uns an seine Klavierauszuge. die von dem ausgezeichneten Bianisten und Bädagogen Heinrich Ehrlich (1822—1899) herausgegebenen Studienwerke und seine stilistisch freilich nichts weniger als einwandfreien Konzertbearbeitungen klassischer Musik halten. hier wollen wir auch eines italienischen Schülers Liszts gebenken, des um die Einführung deutscher Musik in Italien hochverdienten Giov. Sgambati (1843-1914), der sein Bestes in der Kammermusik gegeben hat.

Im Konzertsaal gewann bann biese Richtung die Übermacht mit und durch Richard Strauß. Dadurch, daß der "Allgemeine deutsche Musikverein" sich ganz zu dieser Richtung bekannte, war von vornherein den hierher gehörigen Werken die Aufsührung in einer Reihe von Konzertsälen
gesichert. Nachhaltige Erfolge sind aber außer Strauß keinem der Komponisten beschieden gewesen. Ein Niehsche-Wort geht W. Maukes tiefgefühlter Tondichtung "Einsamkeit" als Motto vorauf. In seiner "Gold"-Sinsonie (mit Chor) schuf der Komponist ein gewaltiges Werk, das vom Segen
und Fluch des Goldes in tief bewegenden, starken, trohigen und fantastischen,
wilden Klängen erzählt und in seinem Höhepunkte, dem Abagio-Sahe, me-



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Diese Aufsassung lätt sich heute nicht mehr aufrecht erhalten. Eine Darlegung ber tatsächlichen Berhaltnisse wurde ben zur Berfügung stehenden Raum weit überschreiten. D. B.

lodische Bildungen von höchster Schönheit und Empfindungstiefe bietet. Auch Siegmund von Hausegger (geb. 1872 als Sohn des trefflichen um die Wagnersache verdienten Afthetikers Friedrich v. H.) war es nicht beschieden, dauerube Erfolge zu erzielen. Man wird das um der hochgerichteten, von farkem ethischen Gehalt erfüllten Art des Komponisten willen bedauern: aber in ihm ist zu wenig wirkliches Musikantentum, zu sehr überwiegt das Geistige. Immerhin weden die "dionpsische Phantasie", "Wieland der Schmied", "Barbarossa" und vor allem die arokangelegte, von tiefem Erleben zeugende "Naturfinfonie" lebhafte Teilnahme, Hauseggers "Aufflänge", Orchestervariationen über "Schlaf, Kindchen, schlaf" sind bewundernswert nach ihrer technischen Seite bin, berühren aber ben Hörer innerlich kaum stark. -Der Mittelbunkt für die sinfonische Dichtung wurde München, wo Ludwig Thuille (II, 312), der selber seine Herkunft aus dem Rlassismus nie ganz verleugnete, bedeutsam als Lehrer wirkte. Neben ihm stand Rudolf Louis (1870-1914) mit seinem "Broteus". Ernst Boehe (geb. 1880) gehört hierher mit seinen schönen Landschaftsbildern aus dem Anklus "Odysseus". einem "Sinfonischen Prolog" u. a. m. Boehe beherrscht die Form und instrumentiert glänzend. Allgemeiner Wirkung seiner Musik steht ihre Schwerblütigkeit im Wege. Hermann Bischof (geb. 1868), bessen Melodiebildung viel eigene Büge trägt, ist von der sinfonischen Dichtung "Ban" zur strengeren Form in seinen farbenprächtigen E dur- und D moll-Sinsonien gekommen. Heinrich Gottlieb Noren (geb. 1861) hat in seinem "Kaleidoskop" der alten Bariationenform neue Reize abgewonnen und in seinem Biolinkonzert, einer Serenade, Rammermusik usw. Beachtenswertes geschaffen. Straukische Art verschmilzt in ihm mit böhmischer Weise. Seine Musik zeigt glänzende Mache und rhythmische Beweglichkeit. Ru der Münchener Schule sind ferner zu gablen August Reuß, Richard Mors, ber Riemannianer Pottgießer, ein vortrefflicher Könner, der sich aber gerne in akuftische Tüfteleien verliert, endlich der Schöpfer guter Kammermusik, eines Biolinkonzerts usw., der auch als Maler bekannte Desiré Thomassin (geb. 1858 in Wien). Auch den Schweizer Bolfmar Anbrea (geb. 1879) nennen wir hier mit seiner Trilogie "Schwermut, Entrückung, Bision", die für ihre vielsachen Maglosigkeiten durch großzügige Haltung entschädigen kann. Paul Scheinpflug (geb. 1875) kommt in seiner "Frühlingssinfonie" einem innerlicheren Dichtertum nabe und hat in seiner "Duverture zu einem Lustspiel" ein köstliches Orchesterstück geboten. — Mehr bekorativ malerisch wirkt Theodor Blumer (geb. 1882) in seinem "römischen Karneval". Allzu ungezügelt, vielleicht auch zu schnell schaffend ist das äußerlich leidenschaftliche Talent Karl Bleyles (geb. 1880). dessen zahlreiche Chor- und Anstrumentalwerke für die unterlaufenden Maßlosigkeiten durch ihre Schwungkraft, ihre blühende Farbigkeit und eine Fülle geistreicher Orchestereinfälle schadlos halten. — Auf Friedrich Kloses in anderem Ausammenhang gewürdigte Sinfonie "Das Leben ein Traum" sei

kurz verwiesen. Noch wäre mancher Musiker zu nennen, aber wir fühlen schon heute, daß es mit diesem ganzen reichen Schaffen ähnlich lieat, wie mit dem Musikdrama der ausgesprochenen Wagnerianer. Es fehlt die wirklich schlagende Überzeugungstraft, weil der Begriff "sinfonische Dichtung" ebenso äußerlich ober unzulänglich erfaßt wird, wie dort das Wesen des Musikbramas. Rum Beweis dafür braucht man sich nicht an solch ganz äußerlich angebackte Stude, wie die sinfonischen Dichtungen "Belsazar", "Bompeji", "Hero und Leander" von Baul Ertel (geb. 1865), bessen sonderbar schwankende Entwickelung, die ihn neuerdings zum französischen Ambressionismus geführt hat, vielleicht immer noch nicht abgeschlossen ist, zu halten: auch so riesig angelegte und mit unleugbarer Kraft durchgeführte Werke wie Rean Q. Nicobes (II. 379), "Sturm und Sonnenlied", "Gloria" zeigen dieses Bauen von außen ber. Das vom Künstler selbst entwickelte Programm mag es bezeugen. Danach stellt die Sinfonie das Lebensschicksal eines Arobbeten dar, der im Kampf um seine höchsten Abeale von der Macht der brutalen Wirklichkeit zu Boden gerungen wird. Auf freiem Berge, im Anblick ber hehren Natur, findet er wieder sonnigen Frieden. Sier kann er seinem noch fortglübenden böchsten Trachten weiterleben, fern von dem weitertobenden Kampf im Tal.

Also auch ein Helbenleben. In der Programmfaffung sogar offendar beeinflußt von "Helbenleben" und "Zarathustra" des Richard Strauß, Sieht man dieses Programm daraushin an, ob hier ein Schickal gedichtet, das heißt innerlich erschaut ist, so wird man zugeben können, daß dafür in einer Wortdichtung allerfalls der passende Ausdruck gefunden werden könnte. Bezeichnenderweise dann wohl am ehesten in epischer Form, zuallererst im Roman. Wir haben ja in den letzten Jahren eine ganze Reihe von Romanen erhalten, die die Entwicklung eines Menschen von seiner Kindheit an vorzusühren streben. Gerade für die zwei ersten Säße zum Beispiel ließen sich aus der neueren Romanliteratur ein Dutend und mehr Beispiele nennen. Ins Romanhaste oder wenigstens in das Gebiet der Wortdichtung ausdrücklich hinüber gehen dann die Worte "von tausend Zielen" und dann noch mehr "erste Schicksel und Ersahrungen". Schicksel, das ist äußeres Geschehen, Ersahrungen ist das aus dem Schicksel gesolgerte innerliche Erkennen.

Es ist mir rein undenkbar, wie die Musik Schickale und Ersahrungen sollte ausdrücken können. Sie kann lediglich das Empfinden bei einem Schickal ausdrücken oder die Gefühle, die eine Ersahrung in uns weckt. Gerade dann aber ist die Vielfältigkeit, die in der zwiesachen Anwendung der Mehrzahl liegt, unfruchtbar. Denn unser Empfinden ist die Summe aus einer Reihe von Ersahrungen, und die Vielfältigkeit der Empfindungen einigt sich für die Musik zu wenigen thpischen Gestaltungen. Wenn der Musik ungeheuerste Macht ist, daß sie die Joee aller Dinge mitzuteilen vermag, unbeschränkt durch die Abbilder der Joee, an die, wie das Leben selbst,

bie anderen Künste gebunden sind, so ist natürlich auch umgekehrt der Musik nun versagt, dieses in den Bereich der Wahrnehmbarkeit sallende Abbild der Zdee zu veranschaulichen. Also selbst wenn sie sich jenes Borrechts begeben will, das Größere zu können, wenn sie sich an dem Kleineren genügen lassen will, so sehlen ihr hierzu die Mittel.

Es ist leicht erklärlich, daß die innere Schwäche dieser Werke auch den schassenden Künstlern nicht verborgen bleiben kann, und so ist in neuester Zeit ein immer stärkeres Abrücken von der Gattung, die man sälschlich für das eigene Unvermögen verantwortlich macht, bemerkdar. Dabei mußte Felix Weingartner (II, 308) ersahren, daß es für einen schöpferisch schwach Veranlagten immer noch eher möglich ist, am Leitseile eines guten Programms — "Die Gesilde der Seligen" und "König Lear" — wenigstens brauchbare Konzertmusit zu liesern, als in reinen Sinsonien (G und Es dur). Doch hat Weingartners süngste (5.) Sinsonie auch die Beachtung ernster Musiker gefunden. — Dagegen eint sich bei dem verdienten Händel-Dirigenten Kris

Volbach (geb. 1861; lebt jest nach Aufgabe seiner Stellung als akadem. Musikbirektor und Universitätsprosessor in Tübingen, wo Karl Hasse seine Rachsolger wurde, in Münster) die poetisierende Grundstimmung mit den sesten Formen der Klassisität aufs beste, wie seine sinsonischen Dichtungen "Ostern", "Es waren zwei Königskinder", "Alt Heidelberg", die anmutigen Bilder nach Kaffael und die H moll-Sinsonie, Kammerwerke u. a. m. in steigendem Maße beweisen. Eine musikalisch ungemein reiche und vielseitige Katur, die dabei eine stete Entwicklung nach aufwärts zeigt, ist der jest in Frankfurt a. M. tätige Waldemar von Baußnern (geb. 1866; II, 317). Er hat auf allen Gebieten schöne Ersolge gewonnen, wenn auch die äußerliche Anerkennung zu wünschen übrig ließ, wohl gerade, weil er nicht in eine Richtung einzuzwingen ist, jedenfalls nicht mit seinem Gesamtwerk. Aus seine bedeutendes Chorwerk "Das Lied vom Leben und vom Tode" ist bereits hingewiesen (II, 379). Sehr wertvoll ist die Kammermusik, aus der das Sextett und das mit ungarischen Elementen durchsetze Oktett "Dem

vor allem durch die dritte Sinfonie "Leben", Achtung erzwungen. Durch seine Melodiefreudigkeit ist der urmusikalische Schweizer Hans Huber (geb. 1852) auch in seinen programmatischen Sinfonien "Tell", "Böcklin" vor aller Außerlichkeit bewahrt geblieben. Ihm sett sich alles Erleben unmittelbar in Musik um und allen seinen zahlreichen auf den ver-

Lande meiner Kindheit" hervorgehoben sei. Welch seine Klangwirkungen er durch die vom Gewöhnlichen abweichende Instrumentalbesetzung zu gewinnen weiß, zeigen die "himmlischen Johllen", eine Phantasie für Orgel und zehn Solo-Streichinstrumente. Zuletzt hat er sich auch als Sinsoniker,

schiebensten Gebieten liegenden Werken eignet eine stets gewinnende, blühende Melodik und krastvolle Rhythmik. — Stark ist auch das schweizerische Element in des etwas spröden und strengen, aber seinste Kleinarbeit mit großzügigem Schwung verdindenden Hermann Suter (geb. 1870) Streich-quartetten und sinfonischen Werken. — Bei den Welschschweizern einen sich durchweg französische und deutsche Einsüsse. Die letzteren überwiegen bei Joses Lauber (geb. 1864), der zahlreiche sinsonische Werke geschrieben, sein Bestes aber in den Violinkonzerten und in der Kammermusik gegeben hat. — Otto Barblan (geb. 1860) sesselt am meisten in seinen Orgelwerken. — Sehr vielseitig ist das Schaffen von E. Jaques-Dalcroze (II, 362), der als Komponist über seiner berühmten pädagogischen Tätigkeit leicht vergessen wird. Seine Musik zu einigen Festspielen ist von edler Volkstümlichetit, seine zwei Violinkonzerte, vor allem das erste, gehören zu den wirkungsvollsten neueren Schöpfungen auf diesem Gebiete. Klavierstücke sessen

In Ofterreich sind gludlicherweise die Musiker nie ausgestorben, die aus ursprünglichem Musikantentum — im besten Sinne bes Wortes heraus in Sing- und Spielfreudigkeit ohne Gedankenbeschwernis ein reiches Gefühlsleben offenbarten. Das ist die Linie, die von Schubert und Brudner herkommt und, wenn sie nicht wieder zu solchen himmelragenden Gipfeln führt, doch durch anmutige Sügellanbicaft und fruchtbares Gelande ergöglich geleitet. hier steht Richard Mand! (1859-1918), bessen "humnus an die aufgehende Sonne" Brudnerischen Geist atmet, während seine tostlich leicht geschürzte "Duverture zu einem Gascogneschen Ritterspiele" daran erinnert, daß er einen Teil seiner Schulzeit in Frankreich verbracht hat. Sehr beachtenswert sind die kleineren Instrumentalwerke, wie bas Intermezzo für Mavier- und Streichinstrumente, bas Streichquintett in G dur. — Ms maderer Meister halt Roberich von Mojsisovics (geb. 1877) in Graz der deutschen Kunst die Wacht. Sinfonien, Kammerwerke, Chore, Mavierstücke und Lieder verkünden das von Anerkennung begleitete Schaffen dieses vielseitig gebildeten Künstlers. — Auch Karl Weigl (geb. 1881) wirkt in seiner "Sinfonie Es dur" und seinen verschiedenen Quartetten und Sertetten trot der strengen Formgebung nirgendwo troden. Blühender Reichtum aber quillt uns aus den beiden Sinfonien des bereits als Opernkomponist gewürdigten Franz Schmidt (II, 327) entgegen. Julius Bittner, ber uns als erfolgreicher Opernkomponist bereits begegnete, hat auch prächtige Kammer- und Rleinmusik mit starkem bobenständigen Ginschlage geschaffen. Josef Mary "interessiert" auch als Instrumentalkomponist mehr, als daß er, ohne Aweifel ein geistvoller Ropf, auf die Dauer auch fesselte. Das gleiche mag von Korngold gelten. — In unmittelbarer Nachbarschaft zu einigen dieser Ofterreicher steht der Dresdener Paul Büttner (geb. 1870), der die strenge Schule Draesekes in seiner Fähigkeit zu weitbogigem architektonischem Aufbau

bekundet, aber weicher, melodiefreudiger, schönheitsseliger ist als der Meister (vier Sinfonien, Streichquartett G moll u. a. m.). — Ein vollblütiges Temperament ist auch der Rheinländer Ewald Straesser (geb. 1867), der vier Streichquartette, ein Alavierquartett, ein Violinkonzert und drei Sinfonien geschaffen hat, die mit Brahmsscher Linienführung eine leuchtende Farbigkeit verbinden und mit echt romantischer Laune, die zuweilen Launenhaftigkeit wird, doch auch warmes Gesühl verbinden.

Bezeichnender noch als diese Einzelerscheinungen ist für die Rudwenbung ins Musikalische die Tatsache, bag auf ben letten Musikfesten bes "Allgemeinen deutschen Musikvereins", der drei Jahrzehnte lang fast ausschließlich ber Programmusik und sinfonischen Dichtung gehulbigt hatte. gerade von den jüngeren Mitgliedern Werke dargeboten wurden, die enticieben nach einem Geftalten aus musikalischen Gesichtspunkten, barum auch ein Streben nach burchsichtiger Formgebung bekundeten. Auch ba mengen sich verschiedene Ginflusse, auch allerlei Erotit und zerfliegender Impressionismus ist fühlbar. Aber schon die hinneigung zu kleinerem Ordefter, zu einem mehr kammermusikalischen Musizieren, ist sehr bezeichnend, Balter Lampe (geb. 1872) bekundet dabei vor allem in seiner "Serenade für Bläsermusik", aber auch in seinem Trio (op. 3), dem "Tragischen Tongedicht" (op. 6) für Orchester, dem Mavierstücke (op. 8) usw. die Hinneigung zu Brahms. Der gleichaltrige Bernhard Sekles ist farbiger, zuweilen gesucht impressionistisch, aber unbeschwert von Gedankenhaftigkeit, in der hubschen Serenade für elf Instrumente und einer kleinen Suite für Orchester. Bon tieferem Gehalt erfüllt ist seine "Passacaglia und Fuge" für Streichquartett (op. 23) und Sekles' Lieder enthalten viel Gutes und Schönes, wenn auch manches Lied mehr gedanklich erzwungen als gefühlvoll erscheinen mag. Seine Oper "Schahrazade" ist voll fremdartiger Farbenreize. — Auch Walter Braunfels (geb. 1882) hat eine Serenade für kleines Orchefter geschaffen, die freilich in ihrer geistreichen Launenhaftigkeit sich durchaus nicht klassisch gebärdet. Aber alle diese bizarren Rhythmen und überraschenden thematischen Entwicklungen sind doch nicht durch ein äußeres Brogramm bestimmt, sondern Musikantenkum. Braunfels ist ohne Frage ein starkes Talent voll Leidenschaft und Kraft. Neuerdings haben seine "Phantastischen Erscheinungen eines Themas von S. Berlioz" berechtigtes Aufsehen erregt. Auch seine Rlaviersachen und Lieder verdienen Aufmerksamkeit und seine die moderne sexuelle Problematik abweisenden Opern "Prinzessin Brambilla" und "Ulenspiegel" sind, wenn auch ihre innere musikdramatische Schlagkraft nicht eben groß ist, doch Zeugen eines glänzenden Könnens. — Schwerblütiger und weicher, aber voll tiefer Empfindung sind die gediegen gearbeiteten Kammermusikwerke des Deutschrussen Paul Juon (geb. 1872). Seine Klavierminiaturen gehören zum Teil zu den reizvollsten ihrer Art. — Auch Hans F. Schaubs (geb. 1880) Stücke für kleines Orchester wissen die Karbigkeit des sinfonischen

Stils mit durchsichtiger Linienführung zu einen. Der Gfässer M. J. Erb (geb. 1860) hat sein dichterisches Bekenntnis "durch Nacht zum Licht" in einer viersätzigen Sinfonie (F dur) mit Orgel behandelt. Seine Orgelsonate über katholische Choralthemen ist groß angelegt und kraftvoll durchgeführt, sehr ergiebig für häusliches Musizieren die Klaviermusik. — Ein ähnlich kernhaftes und doch auch weiches Alemannengemüt ist der Breisgauer Julius Weismann (geb. 1879), der in Freiburg der Komposition lebt und sich durch Orchefterwerke (Sinfomie, Orchesterfantasien, Biolinkonzerte, Bariationen und Ruge über ein altes Abe Maria, Kammermufik, eine Solosonate für Bioline, Lieder, Chöre, Mavierstüde romantisch-fantastischer Haltung, die einen feinen und beweglichen Geist zeigt) einen angesehenen Namen machte. — Dem Bapern Joseph Saas sind wir schon früher begegnet. Sier haben wir seiner als Instrumentalkomponisten zu gebenken und in raschen Strichen ein Bild. seiner gesamten Künstlererscheinung zu entwerfen. Er stammt aus Maihingen, wo er im Jahr 1879 geboren wurde. Schüler Max Regers, war er zuerst in München und bann, von 1911 ab, in Stuttgart tätig, wo er 1916 Professor am Konservatorium wurde. An Instrumentalwerten hat haas neben Kammermusik (Biolinsonate, Divertimento für Streichquartett, Streichquartett in A dur, Maviersonate usw.) eine heitere Serenade und Variationen mit Rondo über ein altheutsches Volkslied für Orchester, die Klavierstücke "Hausmärchen", "Gespenster", "Deutsche Reigen und Romanzen" u.a. m. geschrieben. Haas ist ein hochbebeutender Meister der Form und Sattechnik, deren tiefste Kunste er mühelos beherrscht. Seine Phantasie ist reich und alles, was sie gestaltet, ist tiefem, körnig-derbem oder weichem Fühlen entstammt. Kräftige harmonische Eigenart und ein liebenswürdig seiner und tiefer Humor machen Haas zu einem Meister bes deutschen Märchens in der Musik, wie wir nicht viele haben. Aber dieser Humor durchbringt auch seine Schöpfungen großen Stiles, wie die Serenade und das A dur-Quartett. Von Reger, der ihn zunächst stark beeinflußte, ausgehend, hat Haas, der auch als Orgelkomponist Werke von hohem Range schuf, allmählich seinen eigenen Stil gefunden, den neben den schon oben angeführten Eigenschaften auch charaktervolle melodische Eigenart bezeichnet. Für die Entwickelung der deutschen Musik ist Haas eine ber hoffmungsreichsten Erscheinungen. Ein eigenwüchsiges, vielversprechendes Talent, von urmusikalischer Artung, ist uns in Rudi Stephan (1887—1915) durch den Krieg allzu früh hinweggerafft worden. Auch er hat bezeichnenderweise neben einer "Musik für Orchester" eine Musik "für sieben Instrumente" geschaffen. Seine nach Borngräbers Mysterium geschaffene Oper "Die ersten Menschen" erwies sich bei ihrer Uraufführung in Frankfurt a. M. freilich als ein allzu problematisches Werk, als daß ihr eine Zukunft winken könnte. Auch Being Tieffen (geb. 1887), ber in seinen Sinfonien mit gründlicher musikalischer Kraft gegen einen schweren gedanklichen Ballast im ganzen boch erfolgreich ankämpfte, hat sich in späteren Werken einer durchsichtigeren Stimmführung besleißigt. Seine Entwicklung hat ihn zum Expressionismus geführt. Hier folgt ihm wenigstens teilweise der begabte Eduard Erdmann (Sinfonie, Rlavierstücke), neben dem noch Georg Szell, M. Scherchen und Otto Besch als Tondichter genannt sein mögen, aus deren Wirken, mögen ihm auch hier und da noch berechtigte Bedenken entgegen stehen, wir gleichsalls Hoffnungen für eine kraftvolle Weiterentwicklung der Musik schöpfen dürsen. An Sinzelheiten, die unnötige kakophonische Entgleisungen darstellen, darf man sich wenigstens dann nicht swen, wenn ihnen positive Werte gegenüber stehen, aus denen hervorgeht, daß der Komponist mehr als nur zu konstruieren weiß. Das aber ist bei Erdmann und Scherchen, den extremsten der Genannten, ohne Zweisel der Fall.

Stwas außerhalb dieses Zusammenhangs ist dann noch nachdrücklich auf August Halm (geb. 1869) hinzuweisen, der in verschiedenen wissenschaftlichen Werken, vor allem in dem Buche "Bon zwei Kulturen der Musik" in sehr nachdenksamer Weise für ein Genießen aus einer vertiesten Formerkenntnis heraus arbeitet. Bon seinen Kompositionen sind die beiden Sinsonien für Streichvorchester und großes Orchester wohl noch kaum aufgeführt worden, seine Klavierkompositionen bevorzugen bei ausgesprochen melodischem Gehalt die Fugenform; kleinere Stücke ragen durch rhythmische Reize hervor.

Bu diesem sieghaften Bordringen des musikalischen Formempfindens und, was wichtiger ist, eines Musikierens aus rein musikalischer Einstellung heraus hat sicher stark beigetragen der rasche Ausstellung und die aufreizende Problemhaftigkeit des gleich Richard Strauß, dem er vielsach entgegengestellt wurde, aus Bayern stammenden

## Mag Reger.

Max Reger ist am 11. Mai 1916, erst breiundvierzigjährig, von einem jähen Tod ereilt worden. Wenige Tage zuvor kündeten Pressenachrichten, wie sie leider jetzt immer mehr üblich geworden sind, eine große Zahl von Werken an, an denen Reger gerade arbeite, die also auch bald erscheinen würden. Wir waren es übrigens gewohnt, daß bei Reger die Opuszahl seiner Werke mit jedem Jahre in neuen Zehnern stand. Für den solgenden Tag aber war ein Konzert mit eigenen Werken Regers angekündigt. In diesem Gegensatzwischen betonter Lebensstülle eines überreichen Schassen und plöplichem Stillwerden liegt ein für Regers eigene Kunst charakteristischer Zug.

Sowohl sein Schaffen wie auch sein Klavierspiel bewegte sich in den schrofssten Stimmungsgegensätzen zhklopenartiger Lebensbetonung und weichster, verschwimmender Auflösung alles Empfindens. So steht mir Reger in einem für alle Zeit unauslöschlichen Bilde von der ersten, ins Jahr 1903 zurückliegenden Begegnung im Konzertsaal her in Erinnerung. Er spielte Klavier. Mit dem Flügel verwuchs die sich stark dornüber beugende

massige Gestalt sosort zur Einheit. Dann reckte sich der Mann empor, wie zum Sprung, warf sich wie ein Raubtier auf das Instrument, und in einem Fortissimo von unbegrenzter Gewalt entsuden sich Aktordmassen, entwicklten sich dann, wie in verschiedensarbigen Duadern gegeneinander aufgetürmt, in leuchtender Klarheit die zu einem Ganzen zusammengezwungenen Stimmen. Plöplich brach dieser Sturm ab. Es war, als wüchse der Mann in sein Instrument hinein. Aus einem leisesten Pianissimo entwicklte sich ein noch leiseres. Wie wieder habe ich so die Empfindung gehabt, daß einer mit der Musik selbst heimlichste Zwiesprache führe.

Ginen so künstlerischen, vor allem einen so tief beglückenden Eindruck wie vom Klavierspieler Max Reger in jener schönen Stunde habe ich vom Komponisten niemals empfangen. Das liegt, glaube ich, weniger an der Unausgeglichenheit der auch hier waltenden Gegensäte, soweit sie das Seelische angehen — denn hier kann sie höchste Notwendigkeit sein —, sondern an der Unvereindarkeit der Formelemente, die Reger zusammenzuzwingen versuchte.

Runächst einmal kurz das Außere im Lebensgang dieses Mannes, da es seine Kunft erklären hilft. Um 19. März 1873 wurde Max Reger in Brand in der baperischen Oberpfalz geboren als Sohn eines Lehrers, der schon im Jahre barauf als Musiklehrer an die Praparandenschule im oberpfälzischen Beiden verset wurde. Mit dem Bater teilte sich der dortige Organist Lindner in die musikalische Erziehung des Knaben. Es taucht vor unsern Augen jene alte Kantorenwelt auf, aus ber unsere Musit in ber erften Salfte bes 18. Jahrhunderts zu eigenartiger Größe emporstieg. Joh. Geb. Bach ist benn auch ber musikalische Gott ber Welt, in ber Reger aufwuchs, sein Berkunbigungswerkzeug, mehr noch als bas Klavier, die Orgel. Vollständig fehlt dagegen die Richtung der Musik, die Beethovens "Dichten in Tönen" unter Betonung bes Dichtens weiter entwidelte — Wagner, List —, die allerbings vielfach ins Literarische geraten ift. Dag ber Fünfzehnjährige mit Bahreuth in Berührung tam, wirkte nicht als Störung, aber auch nicht als Bereicherung ber gewohnten Welt, benn ba er bie "Meistersinger" und "Barfifal" hörte, ift es leicht erklärlich, bag er bie in biefen beiben Werken fo starten Elemente ber Bachischen Kontrapunktik und einer mystisch-kirchlichen Orgelmusik in sich aufnahm.

Reger hatte inzwischen die Vorschule fürs Lehrerseminar erledigt, es kam aber nicht zum Eintritt, weil die Prüsung seiner Jugendkompositionen durch den berühmten Theoretiker Hugo Riemann dewirkte, daß dieser den Siedzehnjährigen zu seinem Schüler machte. Reger siedelte im April 1890 an das Konservatorium in Sondershausen und von da mit Riemann nach Wiesdaden über, wo er bald Lehrer für Klavier und Orgel wurde. Seit 1890 hatte er auch schon Kompositionen veröffentlicht. Nach seinem einjährigen Dienstight (1896/97), auf das längere schwere Krankheit solgte,

kehrte er in die baherische Heimat zurück, und seit etwa 1902 begann von München aus sein Aufstieg.

Ihrer ganzen Art nach mußte Regers Musik die Fachkreise vom ersten Augenblick an aufs lebhasteste und dauernd "interessieren". Ich wähle absichtlich das Fremdwort, weil es ein verstandesmäßiges Verhältnis zur Kunst bezeichnet, sür das es kein deckendes deutsches Wort gibt, da ein solches Verhältnis dem deutschen Wesen eigentlich widerspricht. Dieses "Interesse" an Kunstwerken wird eigentlich immer nur durch ihre technischen, sormalen Sigenschaften geweckt. Auch dieses Kunstinteresse ersährt leicht die Steigerung ins Leidenschaftliche, nur daß dieser Art von Kunstgenuß jenes Beglückende sehlt, das dort sich so leicht einstellt, wo die Kunst Herzenssache ist.

Das heftige "Für und wiber Reger", das in den Fachtreisen seit den ersten Jahren des neuen Jahrhunderts einsetzte und immer von der rudhaltlosen Anerkennung bes Könners in Reger begleitet war, griff balb aufs Publikum über, und es bilbeten sich in fast allen wichtigen Musikorten sogenannte Regergemeinden. Sicher hat sein Klavierspiel, das auch der Begleitung in den Liederabenden zugute tam, auf viele jene bionpsische Wirkung ausgeübt, die einer so rüchaltlosen Hingabe an die Kunst, wie sie Regers Rlavierspiel barftellt, als zauberhafte Wirkungstraft innewohnt. Daneben aber haben wir gerade hier ein Beispiel jenes Runftsnobismus, der fürs lette Jahrzehnt vor dem Kriege bezeichnend ist und in der Musik fast noch mehr als in der bilbenden Runst Orgien gefeiert hat. Die Schicksale Lists und Wagners, die nach langer Verkennung als hochste Meister anertannt werden mußten, haben bewirkt, daß biefer Teil bes unfere Ronzertfale füllenden Bublikums einer neuen Erscheinung grundsätlich um so mehr zujubelt, als sie unpopulär ist. Man hat dann jedenfalls die Aussicht, zu ben "modernsten und erklusivsten" Geistern gezählt zu werden. Da auch ein Teil der Kritik diesen Snobismus mitmacht, ersteht für den Romponisten die Gefahr, jeder Selbstfritit enthoben zu werden.

Regers äußerer Ausstieg ist jedensalls in Anbetracht der Tatsache, daß seine Kunst so außerordentlich schwer eingänglich und nirgendwo gefällig im besten Sinne des Wortes ist, eine eigenartige Kulturerscheinung. 1906 wird er nach Leipzig als Universitätsmusikdirektor und Lehrer am Konservatorium berusen. Die Universitäten Jena, Heidelberg und Berlin ernennen ihn zum Chrendoktor, er wird Prosessor, Hostat, Hoskapellmeister und Generalmusikdirektor in Meiningen. Er hält aber nirgendwo lange in einer Stellung aus und zieht sich 1914 nach Jena zurück, um dort ganz seinem kompositorischen Schassen zu leben, dem der im allgemeinen so zugeknöpste Musikverlag eine sonst günstigensalls der modischen Schlagerware bewilligte Aufnahmesähigkeit bewährte, dis der Tod das alles jäh abbrach.

In der Zeit der heftigsten Auseinandersetzungen konnte man wohl den Kampfruf "Hie Richard Strauß — hie Max Reger" hören: jenem als Ver-

treter der poetischen Richtung Beethoven-List in Reger der Bollender der Linie Bach-Brahms gegenübergebracht. Es wirkte darum innerhalb der Fachkreise als ein Ereignis, daß Regers "100. Psalm" beim Tonkünstlersest des allgemeinen Musikvereins in Zürich 1910 seine Uraussührung erlebte. Ich glaube, daß eine spätere Zeit hier nicht mehr so scharfe Gegensäße sehen wird. Denn auch in Richard Strauß liegt die schöpferische Kraft im Technischen und nicht im Geistig-Seelischen. Daraus aber kommt es letzterdings an und nicht daraus, an welcher formalen Überlieserung dieses technische Schassen sich betätigt. Der wesentliche Unterschied zwischen beiden läge dann darin, daß Straußens Kontrapunktik im farbigen Orchester wurzelt, die Regers dagegen in Orgel und Klavier und damit, ursprünglich wenigstens, im Linearen. — Wir wollen dabei nicht vergessen, daß auch Richard Straußens Anfänge bei Brahms stehen, und daß, wie seine letzten Werke zeigen, ein Wiedereinmünden in diese Linie nicht ausgeschlossen ist.

Freilich, von ben starten literarischen Ginflussen, die auf Richard Strauß gewirkt haben, von der Teilnahme überhaupt am geistigen Leben der letten Rahrzehnte, die bei ihm sich in stärkstem Maße geltend gemacht hat, ist Max Reger gang frei. Man kann bei ihm zunächst ohne jeben üblen Beigeschmad von einer Ungeistigkeit des Musizierens sprechen, wie bei keinem anderen hervorstechenden Tonkunstler ber neueren Zeit. In unerquidlicher, ja schwer schäbigender Art zeigt sich das bei Regers Wahl der von ihm vertonten Texte. Die mehr als zweihundert Lieder, die er geschrieben, zeigen einen solchen Empfindungsmangel für literarisch bichterische Werte, wie er nicht wieder anzutreffen ist, seitdem die deutsche Lprik überhaupt von Bedeutung ge-Selbst wenn es, was ich nicht weiß, gerechtfertigt ware, worden ist. bei Reger von einem Mangel an "Bilbung" zu sprechen, wurde barin bie Erklärung für dieses Versagen dichterischen Werten gegenüber nicht liegen. Bielmehr offenbart sich darin der viel bedenklichere Mangel eines starken Erlebenkönnens. Damit hängt es zusammen, daß Regers Werke, auch wenn sie formell noch so sehr interessieren, einen hochstens in den Rerben, aber nicht in der Seele zu paden bermögen. In geradezu bernichtender Beise legte sich dieser Mangel bloß im "römischen Triumphgesang" für Männerchor und Orchester, der beim Allgemeinen Musikfest 1913 in Jena zur Aufführung kam. Aus der Stimmung jener Jubiläumszeit heraus hatte Reger ein Chorwerk für große Massen schreiben wollen und sich darum auch für Einfachheit des Sates entschieden. Er, der sonst aus der reichsten Bolyphonie bei benkbar einfachsten Textstellen nicht herauskam, schrieb nun bier einen homophonen Sat über einem Texte, der uns den lauten Jubel einer tausendstimmigen Bolksmenge, das Gefühl des erregten Bolkes borführt, also eine möglichst bewegte Polyphonie aus inneren und äußeren Gründen geradezu gebot. Um so etwas fertig zu bringen, muß man jeder Anschauungsfraft bar sein, und alle Erlebensfähigkeit muß einem fehlen, wenn man aus

bem reichen Dichterwerk Hermann Linggs eine so unlebendige, ganz rhetorische und äußerliche Stelle zur Bertonung auswählt. Etwas Derartiges ist aber nicht ein vereinzelter Wißgriff, ein versehltes Werk, sondern in solchen Dingen offenbart sich die wahre Natur. Sie ist bei Reger durchaus Musi-kantentum.

Nun könnte uns heute ein echtes Musikantentum die Erlösung bringen, wenn es auch bessen wahrhaft icopferische Gigenschaften befähe. Die Grundtraft bes absoluten Musikertums liegt in der Fähigkeit der Erfindung bes musikalischen Materials, also ber sogenannten Thematik. Aber selbst unter ben Anhängern der poetischen Richtung und den Programmusikern findet sich taum einer, bei dem diese thematische Schöpferkraft so gering ift, wie bei Reger. Darum hat er mit Vorliebe vorhandene Themen benutt und biese bearbeitet mit besonderer Hinneigung zur Bariationenform. Seine bedeutendsten Werke sind Bariationen. Diese Abwandlung, Berzierung und Bereicherung eines gegebenen Musiktoffes gebort zu ben Urformen ber Musik: nirgendwo anders kann sich die Hanslicksche Bestimmung der Musik als "tonend bewegter Form" derartig bewahrheiten. Es ist nun sehr bezeichnend, daß Reger im Gegensatz zu Beethoven und Brahms die Bariation rein formal auffaßte, die Abanderung nicht zu einer Abwandlung des seeliichen und dichterischen Gehaltes nutte, sondern nur gur Beränderung, Berlegung, jum Spiel mit bem gegebenen Stoff. Er hat in diefer Sinsicht eine vorher unerhörte Meisterschaft betätigt. In den Rlaviervariationen, 3. B. Opus 81 über ein Thema von Bach, und Opus 86 für zwei Klaviere zu vier handen über ein Thema aus den "Bagatellen" von Beethoven, offenbart sich eine geradezu unbeschränkte Finderkraft — um das beim Künstler leicht anders zu beutende Erfinden zu vermeiden — musikalischer Möglichfeiten. Für das große Orchester bewährte er das gleiche Geschick in den Bariationen auf ein Thema von Hiller. Wenn man übrigens die orchestrale Runft diefes Bertes mit ber in früheren Orchesterschöpfungen Regers, 3. B. ber "Sinfonietta", verglich, so zeigte sich auch hier, daß alles, was mit dem technisch Formalen in der Musik zusammenhängt, sich diesem Künstler erschloß.

An sich müßte nun eine berartige formale Künstlererscheinung einsach wirken. Bei Reger wird der Fall verwickelt dadurch, daß seine Aufnahmefähigkeit sür alles Formale sich auch auf jene Musikmittel erstreckte, die im Grunde aus dem Verlangen der Musik nach poetischem Ausdruck erwachsen waren: der Aushebung der Tonalität nämlich, einer unendlichen Modulation und der gesteigerten Chromatik. Alle diese ihrem Wesen nach sormauslösenden Mittel können nur im Zwang des poetischen Ausdrucks innerlich gerechtsertigt werden. Sieht man sie rein sormal an und zwingt sie infolgedessen mit den urmusikalischen, ihrer innersten Natur nach auf klare Liniensührung und Architektonik gerichteten Formen zusammen, so muß sich ein Zwiespalt ergeben, der auch als Form schließlich quälerisch wirkt. Es wird dann ein st. m. 11.

straffer Rahmen gespannt, innerhalb dessen sich alles zu einem haltlosen Gemengsel durcheinanderschiebt. Die Empfindung wird dabei immer mehr ausgeschaltet. Es entstehen günstigenfalls Stimmungen. Man kann bei Reger einige Then solcher Stimmungen ausstellen: die in schwerfälliger Lustigkeit tappenden Scherzi, das grau in grau verlausende schwermütige Abagio und ein in Massen wühlendes, diese auseinandertürmendes Allegro der Ecsäße, das leider weniger von gesunder Krastbetätigung, als von ausgepeitschter Erregtheit kündet.

Etwas kunftlerisch Aufgeregtes liegt für mein Gefühl auch in Regers vielberusener Fruchtbarkeit. Gewiß sind hier Regeln nicht aufzustellen und sicher ist Max Reger der eine Vorwurf nicht zu machen, daß die technische Arbeit bei ihm unter der Fülle oder der Raschheit gelitten hatte. Aber es fehlt einem doch häufig das Gefühl des notwendigen Dranges zu diesem Musigieren, wie wir es bei Schubert haben, bei dem die auch in Überfülle des thematischen Gehalts sich bekundende Angefülltheit mit Musik sich Ausbruch und Gestaltung erzwingt. Bei Reger hat man dagegen mehr die Empfindung des von der Form Angeregten und einer gewollten Betätigung in dieser Form, in der und der instrumentalen Zusammensetzung. Das Bort Tonseper in der durch die Entwicklung überholten Bedeutung, die es für die alten Kontrapunktiker oder einen Meister wie Bachs Amtsgenoffen Telemann gehabt hat, stellt sich ein. Wenn man Regers Musik lesend, nicht spielend am Instrument, im Notenbilde verfolgt, besonders auf die Führung der Stimmen ober die Zuteilung des Themas an die Stimmen hin, so drängt sich einem oft bas Wort "geschriebene Musit" auf, bei ber ich immer an ben eine Initiale (als Thema) mit Linienwerk umspielenden Zeichner denken muß.

Allzusehr, fürchte ich, ist bei diesem Bersuch, die eigenartige Erscheinung dieses Mannes als ein Ganzes zu fassen und für seine Wirkung ober Richtwirkung die tiefer liegenden Gründe aufzudeden, das Verneinende und Ablehnende in den Bordergrund getreten. Was einen so stark zur Nachprilfung zwingt, ift aber immer etwas Genialisches, und ausbrudlich muß betont werden: Mag die Gesamterscheinung Regers noch so problematisch sein, aus der ungeheuren Fülle seiner Werke ist doch eine ganze Reihe herauszuholen, an der man mit hohem Genusse sich erfreuen kann. Wenn bei der Mehrzahl seiner Lieder Text und Musik beinah unbekummert nebeneinander hergehen, wobei bann die Liebe des Komponisten gang dem instrumentalen Teil gehört, so trifft es sich boch gludlicherweise auch, daß Musik und Dichtung wie zufällig sich beden, wobei bann prächtige Gebilde ("Mein Traum", "Frauenhaar", "Meinem Kinde", "Waldseligkeit", "Pflügerin Sorge", "Engelwacht", "Sommernacht", "Dein Bild", "Aolsharfe") entstehen. Auch finden sich gerade unter den einfacheren Gebilden prächtige Stude. So für Mavier die Sonatinen op. 89 und 94, "Aus meinem Tagebuche" op. 82. Überhaupt war es für den Künstler von Vorteil, wenn er sich bereits in den äußeren Mitteln den Zwang der Beschränkung auferlegt hatte. So sind z. B. seine Solo-Biolinsonaten op. 42 und 91 Meisterleistungen. Desgleichen die Biolinsonate op. 84, die den alten Stil wahrende Suite op. 93, eine köstliche, ganz durchsichtig gehaltene Serenade von eigenartigstem Klangreizsulltzte, Bioline und Bratsche, op. 77a. Auf andere Werke ist schon oben hingewiesen worden.

Sein Eigenartiastes und Versönlichstes bat Reger aber für die Orgel gegeben. Hier steht er durchaus auf den Schultern des großen Joh. Seb. Bach, dessen streng linearer Architekturwelt er eine bewegte Karbigkeit zuzuführen strebte. Ob nicht freilich durch diese unausgesetzte Modulation der beim Vortrag — man denke etwa an den Meisterspieler Karl Straube ein stetiger Registerwechsel entspricht, ein dem Wesen dieses Instrumentes fremder Charakter hervorgerufen wird, wird die Zeit lehren. erscheinen mir eingänglicher und kunstlerisch beherrschter, als die gewaltige sinsonische Bhantasie und Fuge in D moll op. 57 und die Bariationen und Kuae über ein Originalthema Fis moll op. 73, die Choralphantasien "Ein" fefte Burg", "Freu bich fehr, o meine Seele", "Wie fcon leucht' uns ber Morgenstern" und das reiche op. 52: "Me Menschen mussen sterben" usw. In diesen Bearbeitungen offenbart sich am deutlichsten das Wesen der Reaerschen Bhantasie: in einem Gegebenen das Hunderterlei damit zu verbindender musikalischer Möglichkeiten zu sehen. Zu allererst wird man dieses vielleicht erkennen an dem halben Hundert leicht ausführbarer Choralporspiele, die als op. 67 erschienen sind.

Erwähnen wir noch kurz aus Regers Kammermusik die vier Streichquartette und das Klavierquintett, weil sie am deutlichsten die Stellung zu Brahms kennzeichnen und, wie übrigens noch mehr die Trios op. 70, daneben die Einwirkung der Musik des 18. Jahrhunderts zeigen. Von den großen Werken gemahnt uns der "100. Psalm für gemischten Chor, Orchester und Orgel" zumeist an Goethes Wort, daß es einen Punkt gibt, wo die hochgesteigerte Technik zur Feindin der Kunst wird.

Regers scheinbar grenzenloses sattechnisches Können verführt ihn zur letterdings doch gedankenlosen Willkür, bei der man sich umsonst fragt, in welchem Dienste dieses Können arbeitet, zu welchen Zwecken es angewendet wird. Es kommt schließlich zu einer Musik, die man mit dem Gehör nicht mehr fassen, die man nur noch in der Partitur lesen kann. So am Schluß dieses Psalmes, der natürlich in einer weitausgesponnenen Fuge besteht. Hier singt der achtstimmige Riesenchor zu dem in allen seinen Tonkräften entsessen Drchester, und in dieses ausgewühlte Tonmeer hinein läßt der Komponist von einem Bläserchor den Choral "Ein seste Burg ist unser Gott" blasen. Gegenüber diesem eherner Klang wird der Gesang der vielen Hunderte von Menschen zu einem unartikulierten Lallen. Man sieht die Munde sich öffnen und schließen, vernehmen kann man den Gesang nicht mehr.

Auch alle Melodielinie geht verloren. Und in welcher geistigen Beziehung steht der Choral mit dem Inhalt des Psalmes? Man hat das Gesühl, er werde nur hineingebracht, um noch mehr Tonmassen aufzusühren. Es sehlt überhaupt Regers weiter angelegten Werken an der Logik des geistigen Ausbauß, sein Schafsen gewinnt etwas Zhklopisches, er stellt Block neben Block. Aber diese Blöcke sind untereinander nicht sest zu einem größeren Bau zusammengesügt und es sehlen die letzten Steigerungen. Überhaupt geht Reger auch in den anderen Werken der Sinn für Steigerung ab. Gerade durch die Häufung des Unerwarteten, Absonderlichen, wird der Hörer leicht abgestumpst und unempfänglich.

Rur ein geringer Bruchteil seines Schaffens ist hier erwähnt. Es kommt noch eine Fulle ber verschiedensten Formen und mannigfaltigsten Zusammensetzungen von Instrumentengruppen hinzu. Gerade darin liegt ein Wert gegenüber der heute zumeist herrschenden Ginseitigkeit. Bielleicht daß sich Reger noch zur Abklärung burchgerungen hätte. Jest stehen wir boch mit sehr zwiespältigem Gefühl vor seiner ungeheuren Hinterlassenschaft. In rein musikalischer Sinsicht hat Reger auf jungere Musiker, so auf Sugo Daffner (geb. 1882; er schrieb viele Kammermusik, auch drei bislang unaufgeführte Opern, machte sich jedoch vorwiegend als Schriftsteller bekannt), Gottfried Rüdinger (geb. 1886; er komponierte Klavierstücke, darunter wertvolle Sonaten, Lieder, Chorwerke, ein Biolinkonzert. Neuerdings scheint Rüdinger Regers Einfluß zum Blud für ihn zu entwachsen) und Siegfried Rarg-Elert (geb. 1879; er ist nach und nach immer mehr den extravagantesten Modernen nachgerudt. Die Zahl seiner bisherigen Kompositionen übersteigt bereits 100 um ein beträchtliches) starken Einfluß geübt. Ins Bolk aber ist von Reger kaum eine belebende Kraft gedrungen.

## Actes Kapitel Das Problem Mahler

er aus der Geschichte der Bewertung des Kunstschaffens, der sogenannten Kritik, etwas gelernt hat, ist bescheiden geworden. Als ehrslicher Mann bin ich zu dem Bekenntnis gezwungen, daß mir die riesenhasten Orchesterwerke Mahlers als verunglückte Mißgestaltungen erscheinen, an deren Dauerwirkung ich trot des oft lauten Beifalls nicht glaube. Ich weiß natürlich, daß das auf einem Mangel meiner Ausnahmesähigkeit beruhen kann und würde mich dabei bescheiden, geböte mir nicht im Rahmen des vorliegenden Buches die Pflicht als Geschichtschreiber zunächst den Bericht über die tatsächliche Stellung des Künstlers in unserm Kunstleben und den Bersuch der Charakteristik seiner Gesamtpersönlichkeit, um so mehr, als viel-

sach aufs leidenschaftlichste für Mahler eingetreten und ihm die zukunftweisende Stellung in unserer Kunst zugesprochen wird. Es handelt sich bei Mahler nicht um besonders schwierige oder schwer eingängliche Kunstwerke, und die willige Hingabe kann ich mir mit gutem Gewissen bezeugen; also müssen, wenn die Widerstände trozdem bestehen bleiben, tiesere Gründe vorliegen, die zu erforschen und offen darzulegen zur Pflicht wird. Da aber die öfsenkliche Wirkung Mahlers überhaupt so zwiespältig ist (wie sich bei dem in größesten Ausmaßen 1920 in Amsterdam unter Mengelbergs Leitung abgehaltenen Mahler-Feste wieder gezeigt hat), so müssen im Problem Mahler auch problematische Fragen dieser Öfsenklichkeit, ja sicher auch der Kunst selbst, enthalten sein, in der er sich betätigt hat. Auch sie sind hier heranzuziehen.

Seittem Mahler in der Nacht des 19. Mai 1911 zur dauernden Ruhe gekommen, ist für diese Erforschung seiner Berfonlichkeit ein hemmnis ausgeschieden, das zu seinen Lebzeiten eine unbefangene Stellungnahme sehr erschwerte. Die üble Verbindung bon Kunst und Geschäft hat auf musikalischem Gebiete Formen angenommen, bei benen die Geschäftsmache so sehr in den Bordergrund tritt, daß man sie vom Künstler selber nicht mehr trennen kann. Je mehr ein Rünstler in der Offentlichkeit steht, um so mehr ist er von diesem aufreizenden und aufdringlichen Drumherum umgeben. Die Art, wie über Mahlers Wiener Direktionsführung berichtet wurde, wie man alltäglich die widerspruchsvollsten Nachrichten vorgesett bekam und mit all den für die Sache belanglosen Reibereien und Treibereien vor und hinter den Kulissen belästigt wurde, war im höchste Grade widerwärtig. (Dieses üble Treiben ist insbesondere in Wien auch heute noch nicht, wo wahrlich anderen Zielen nachzugehen wäre, zur Ruhe gekommen.) Von geschmackloser Außerlichkeit waren die Notizen, die über seine Werke vor deren Aufführung in die Welt hinausgeschickt wurden. Der Reklamebetrieb z. B., der ber ersten Münchener Aufführung der "Sinfonie der Tausend" — auch dieser Name gehört dazu — vorausging, war von abstoßender Beinlichkeit. So natürlich es ist, daß man dafür auch den Künstler verantwortlich macht, ist es doch nicht voll gerechtfertigt, um so weniger, je größer auch die Außenmaße der kunftlerischen Unternehmungen werden. Die Geschäftsleute, die seinerzeit zur Entlastung des Künstlers für diese Arbeit gewonnen worden sind, haben es verstanden, den ganzen Apparat so umfänglich und undurchsichtig, so verwickelt und unhandlich zu machen, daß der Künstler selber gar nicht auf den Gedanken kommen kann, ihn zu beherrschen. Wenn heute schon kaum ein Virtuose, und habe er den glänzendsten Namen, sich ohne Agenten in den Strudel des öffentlichen Konzertlebens zu stürzen wagt, wie sollte es ein schöpferischer Künstler tun, der für die Berwirklichung seines Werkes auf die Mitwirkung Hunderter von künstlerischen Aräften angewiesen ist. Die hier dringend notwendige Abhilfe wird nicht dadurch erreicht werden können, daß dem Künstler diese äußere Arbeit wieder aufgehalst wird, sondern nur indem von kunstlerischer Gesinnung geleitete Einrichtungen an die Stelle des heutigen rein geschäftlichen Agentenwesens treten.

Gerade bei Gustav Mahler drängen sich einem diese Erwägungen auf. weil seine Einschätzung dadurch beeinflußt worden ist. Er ist oft Reklameheld und Kunstmacher gescholten worden und ist boch beides nach den Zeugnissen aller, die ihn kannten, nicht gewesen. Ein eindringliches Studium seines ganzen Tuns und Schaffens bringt auch bem Fernerstehenden die Überzeugung bei, daß er eine Rünstlerpersönlichkeit von lauterster Chrlichkeit und von reinstem kunftlerischem Wollen gewesen ift, die fich niemals von unkunstlerischen Absichten hat leiten lassen. Räme es darauf an, Großes gewollt zu haben, so würde Mahler unzweifelhaft zu den Größten der Runftgeschichte gehören. Aber die Runft ift in diesem einen strenger als die Moral: der Wille zum Großen genügt nicht. Da zeigt sich dann die innere Wortbeziehung von Kunst und Können. Ein über das Können hinaus. gespanntes Wollen bringt in der Kunst fast nur Unheil, und so sehr man dem Bollenden das menschliche Mitgefühl schenken mag, wirklichen Wert für die Runft und für uns, die wir die Runft zum Leben brauchen, hat nur das Gekonnte. In ihrem Haushalt hat das kleinere zur Tat gewordene Wollen höheren Wert als das viel Größere, dessen Erfüllung unzulänglich blieb. Der Blid auf die gesamte Bergangenheit der Runft zeigt, wie die Zeit bas Nichtgekonnte unbarmherzig vernichtet. Freilich muß man "können" recht verstehen. Es bedeutet das innere Bermögen, nicht bie Technit als Beherrschung der äußeren Mittel. Und hier liegt die Erklärung dafür, daß wir gerade in der Musik so oft bei Kunstlern, die in ihrem Fache technische Meister sind, das Bergreifen in der Größe der Aufgabe finden. Die Fähigfeit, mit den musikalischen Elementen zu arbeiten, läßt sich rein verstandesmäßig zur höchsten technischen Bollendung steigern, und es können alle biese Mittel in voller Meisterschaft gehandhabt werden, ohne daß das Gebiet der Musik als schöpferischer Kunst betreten werden muß. Wir haben immer wieder Zeiten gehabt, in denen das Komponieren nichts anderes war als eine solche aufs höchste gesteigerte musikalische Technik. Der größte Teil ber niederländischen Bolyphonie im 15. und 16. Jahrhundert fällt so unter den Begriff bes Kunfthandwerks, besgleichen die ausgebehnte Fugenkomposition und riesige Kantatenliteratur von der Mitte des 17. Jahrhunderts ab. Auch der Klassismus der Gefolgschaft Mendelssohns, ja in hohem Maße sogar die kleine Stimmungsliteratur der Schumann-Nachfolger gehört hierher.

Solange nun diese Komponisten sich um sestgestaltete Formen bemühten, boten die Reize dieser Form an sich einen gewissen Ersatz. Mit der sinsonischen Dichtung aber ist diesem Verhältnis zur Form ein Ende gemacht worden. Der Musiker sieht sich in jedem einzelnen Falle vor der Notwendigkeit, die seinem inneren Schöpfungsgedanken entsprechende Form selber zu schaffen. Der Zuhörer seinerseits empfängt erst mit dem Kunstwerk selbst

die Form, kann also die Schönheiten dieser Form nicht von sich aus zum Genusse mitbringen, da ihm die Ginsicht in die Formgestaltung erft am Schlusse des Werkes aufgeht. So sind naturgemäß die Ansprüche an den Schöpfer des Werkes viel größer. Auf der anderen Seite liegt in dieser ganzen Einstellung ein Gedankliches, wie denn überhaupt das "Dichten in Tönen" bei allen jenen Leuten, die keine Dichter sind, zu einer Denkarbeit in Tönen geworden ist. Und da ist es denn sehr leicht, einen Inhalt zu denken, der die größten Formen rechtfertigen wurde. Das Denken allein bedeutet aber kein Gestalten; dazu gehört eben das "Dichten". Alle diese Gründe haben dazu geführt, daß heute mit einer für einen gewissen Ibealismus zeugenden Einseitigkeit die größten Ausdrucksmöglichkeiten des musikalischen Schaffens mit Borliebe gemählt werden, unbekummert darum, ob das geistige Erlebnis überhaupt zu dieser Wahl berechtigt, ob das persönliche Reugungsbermögen ausreicht, diese riesigen Organismen wirklich ju be-Der aufgepeitschte Intellektualismus unserer Tage einerseits, das hochgesteigerte technische Können andererseits bringen diese Täuschung zustande, die ja nur für turze Zeit eine Täuschung ber Umwelt ist, bauernd aber eine Selbstäuschung bleibt, als ob mit großen Entwürfen, hoch. gespanntem geistigem Wollen und glänzendem äußeren Können auch große Runstwerke zu schaffen seien.

Es ist leicht erklärlich, daß bei bieser Ginstellung der grrtum sich entwideln mußte, daß die Größe des Runftwerkes mit der Größe der dafür aufgewendeten Mittel im Berhältnis stehe, daß also auf der anderen Seite durch ein ungeheures Aufgebot künstlerischer Mittel ein großes Kunstwerk sich erzwingen lassen musse. Als Verkörperung dieser Scharfgeistigkeit in der fünftlerischen Absicht, dieses aus Erkenntnis der Bedingungen der Runft und des künstlerischen Zeitverlangens gewachsenen Formwillens, des leidenschaftlich an die erkannte Aufgabe ein Unmag von Arbeit wendenden Temperaments und des so im Ansammeln und Aufhäufen stärkster Ausdrucksmittel ein Gewaltiges erzwingen wollenden Intellekts erscheint mir Guftab Mahler. Man sieht, die Einstellung dieses Mannes zur Kunft scheint mir nicht nur edel, sondern auch groß. Es fehlt für mein Gefühl nur der Awana aus der innersten Ratur heraus, Wagners "heilige Rot;" - bas Wort heilig darf dabei nicht weggelassen werden. Nicht daß ich glaubte, Mahler sei ein bewußter Macher gewesen. Er hat sicher an seinen großen Beruf zur Runft geglaubt, weil er eben an die Allmacht des Intellekts glaubte und ihm die findliche Demut bes einem übermächtigen Gotte Dienens, bes blogen Werkzeug-seins abging. Und hier drangt sich als Erklärung die Rasse auf.

Es ist heute im allgemeinen so, daß das Einbeziehen der Rassenfrage, sobald es sich dabei um einen Juden handelt, den ärgsten Mißdeutungen unterliegt. Es ist da hüben und drüben durch Gehässigkeit und Oberflächlich-

keit viel gesündigt worden, und so hat immer mehr eine Scheu platgegriffen, die andererseits allgemein als ungeheuer wichtig anerkannte Kraft der Rasse zu erwähnen und in Rechnung zu stellen. Es entsteht auf diese Weise vielsach geradezu Spiegelsechterei und ein um die Dinge Herumreden.

Wir wollen uns bessen hier nicht schuldig machen, und in demselben Beiste, mit derselben Rube, mit der wir für manche Runftlererscheinung ibr romanisches ober ihr germanisches Wesen zur Erklärung aufrusen, möchte ich Guftav Mahler als ein fehr ichones Beispiel ausgesprochen jubischer Genialität hinstellen. Allerdings nicht so, daß das Judentum als solches durch Mahler kunstlerischen Ausdruck gefunden hätte! Während in der Literatur und auch in der bildenden Kunst — man denke dort an die starke "jiddische" Bewegung und hier an Männer wie Lilien — solche gewissermaßen zionistische Bewegungen beutlich merkbar sind, fehlen sie in der Musik gang. Auch die gelegentlichen Konzerte mit sogenannter hebräischer Musik brachten nichts anderes, als allenfalls die Berwendung eines dahin gehörigen thematischen Materials. Wo das germanische Empfinden aus der Musik (3. B. ber Meyerbeers und Offenbachs) in Rhythmus und Deklamation Südisches herauszufühlen glaubt, ist dieses von ben betreffenden Komponisten nicht beabsichtigt. So gilt auch heute noch, trop der ungeheuern Betätigung ber Juden auf bem Gebiete ber Musik, mas List in seiner Abhandlung über die Zigeunermusik ausführte, daß im höchsten kunstlerischen Sinne das Judentum in ber Musik seinen Ausdruck noch nicht gefunden hat.

Nein, nicht nach dieser Richtung betätigte sich Mahlers Jubentum. Sonst hätte der Künstler sich ja auch sicher nicht tausen lassen, als es galt, den Direktorposten der Wiener Hospoper zu bekleiden. Auch zeigt die Richtung seines Schaffens eher eine leidenschaftliche Liebe für Deutsches in der Art, wie sie bei Ludwig Jacobowski zu beobachten war. Mahler hat sür die Texte seiner Lieder, für jene poetischen Vorstellungen, die den Kern seiner Sinsonien bilden, sich in die Gebiete versenkt, die als urdeutsch gelten. Kein anderer Musiker hat so aus des Knaben Wunderhorn heraus den Duell künstlerischer Befruchtung zu gewinnen versucht, kaum ein anderer so das Mystische des Naturgenusses der deutschen Seele künstlerisch einzufangen gestrebt.

Für die Musik hatte das Judentum eine positive Bedeutung bislang nur auf dem Gebiete der Reproduktion. Und nach der Richtung liegt auch Mahlers Genialität. Man muß sich immer wieder gegenwärtig halten, daß die Reproduktion in der Musik etwas ganz anderes ift, als auf den anderen Kunstgebieten, daß selbst die Tätigkeit des Schauspielers noch nicht dem Wesen des eigentlich Schöpferischen so nahe kommt, wie die des reproduzierenden Musikers. Das Tonwerk ersteht zum Leben und tritt aus ihm heraus mit dem Klingen. Das nichtklingende Tonwerk ist tot. Die

schriftliche Niederlegung desselben in den Noten ist bei weitem nicht das, was etwa das gedruckte Wort für das Drama bedeutet. Was will z. B. eine geschriebene Partitur bedeuten gegen die unendliche Mannigsaltigkeit des Orchesterklanges. Selbst das feinste geistige Hören ist ohnmächtig diesem Mangel des sinnlichen Lebens gegenüber.

Runftlerische Reproduktion bedingt ein merkwürdiges Ineinander von Aufgeben ber eigenen Perfonlichkeit und Ausleben berfelben. Ich alaube. wenn man aus dem Schauspielertum das judische Blut und das in dieser Richtung ihm verwandte flawische ausstriche, es bliebe von jener Schauspielfunst, die uns wenigstens im neuzeitlichen Drama im Tiefsten aufzuwühlen vermag, sehr wenig übrig. Das Höchste ber Schauspielkunst ist mit bem sogenannten Vermitteln des Dichters nicht zu geben. Die germanische Natur zumal kommt hier über eine gemisse Sprobheit, über ein Nebeneinander von darstellender Person und dargestelltem Charakter nicht hinweg. Die wenigen gludlichen Zufälle, in benen die Charaktere des Darftellers und ber Rolle sich ganz beden, machen vielleicht eine Ausnahme, obwohl ich glaube, daß auch da noch der deutsche Darsteller seine persönlicher Vorbehalte macht. Aber jedenfalls wird eher in der Sangesrolle, etwa bei Gestalten der Wagnerschen Werke, der deutsche Darsteller sich völlig mit dem Runstgebilde decen, weil ja auch bei Wagnerselbst das verstandesmäßig Charafteristiiche hinter bein gefühlsmäßig Musikalischen zurudbleibt. Der Jude scheut sich bagegen nicht, sein Inneres zu entkleiden. Ich kann mich da auch wieder auf das Zeugnis des Juden Jacobowski in seinem nach dieser Richtung bin fehr bedeutsamen Roman "Werther der Jude" berufen. Er gibt fich reftlos auf, er prostituiert, wenn man das bose Wort in diesem Zusammenhang bringen barf, sein eigenes Ich, um bas ber Rolle zu verlebendigen. Es entsteht hier eine Rüchaltlosigkeit in der Singabe an ein Fremdes, die gar nichts mit Treue für ein Fremdes zu tun hat, die burchaus nicht altruistisch ift, sondern, so seltsam das zunächst klingen mag, egoistisch. Es erwächst diesem Reproduzierenden ein Machtgefühl aus feiner Fähigkeit, durch die Singabe an ein anderes dieses andere werden zu können.

Gewiß haben die ganzen sozialen Verhältnisse, der Ausschluß der Juden von vielen anderen Betätigungsgebieten, dazu beigetragen, daß sie diesen ungeheuren Einsluß auf unser Theater gewonnen haben. Aber der letzte Grund liegt in dieser Überlegenheit für den schauspielerischen Beruf und darüber hinaus sür die Organisation des Schauspielers und das Theater überhaupt. Ich habe die Beobachtung immer wieder gemacht und sie von vielen Fachleuten hüben und drüben bestätigt erhalten, daß der jüdische Regisseur und Theaterleiter segliche theatrelische Aufgabe, auch die Ausschlung z. B. eines ganz unliterarischen Stückes, einer dummen Posse, als außerordentlich wichtig zu nehmen und sich ihr mit voller Kraft hinzugeben vermag. Es ist ihm eben die Gelegenheit zur Betätigung seines

Selbst. Frgendwelche Bedenken ethischer, ästhetischer und moralischer Art können ihm nicht entstehen, weil ihm jede Betätigung wertvoll ist. Man vergleiche doch auch auf der Bühne, wie bei den unendlichen Wiederholungen des gleichen Stückes jüdische Schauspieler ganz anders bei der Sache sind, als deutsche. —

Gustav Mahler war für die musikalische Reproduktion vor das höchste Riel gesett worden, das sich überhaupt auf biesem Gebiet benten läßt. Man vergegenwärtige sich aus Richard Wagners Erinnerungswerk "Mein Leben" die Tragit, in die sich dieser größte Theatraliter, den das deutsche Blut je hervorgebracht hat, zum Theater dauernd versett sah. Richard Wagner gerät in einen stets wachsenden haß gegen das Theater, weil er zu erkennen glaubt, daß bas seinen Roealen Widerstrebende vom Theater untrennbar ist. Darin, daß seine schöpferische Natur sich ausschließlich in einer Kunsttätigkeit auszuleben vermochte, die nur durch das Theater zum wirklichen Leben zu bringen ist, liegt für diesen Mann eine Tragit, aus der ihm perfönlich Bapreuth die Erlösung brachte, mabrend für die wirkliche Frage der Stellung bes Theaters in ber heutigen Welt Bahreuth boch burchaus keine Lösung ift. Es ift einfach, mit Richard Wagner die heute vorhandene Stellung bes Theaters in der Welt als ungesund und unsachlich zu bezeichnen. Aber das gibt keine Lösung. Bon allem anderen abgesehen, liegt in dem Gewordensein eine Berechtigung. Mit der Verneinung dieses durchaus nicht zu beseitigenden Zustandes kommen wir keinen Schritt weiter. Und wenn die ungeheure Reformtat Richard Wagners letterdings an den bestehenden Ruftanden doch nichts geandert hat, so hat bas seinen schwersten Grund in der Tatsache, daß durch das Borbeigehen am Gegner dieser noch nie besiegt worden ift. Wenn das Theater zu einem anderen Kulturfaktor gemacht werden soll, so muß die Sand am Theater, wie es ist, angelegt werden. Durch das Hinstellen eines neuen Theaters neben das bestehende, ist das Ziel nicht zu erreichen.

Aber um das zu können, muß man die Natur haben, in einem Gegebenen aufgehen zu können und durch diese völlige Hingabe seiner selbst an das Vorhandene Herr desselben zu werden. Hier zeigt sich uns der Punkt, wo diese jüdische Genialität der Reproduktion von ungeheuerstem Kulturwerte werden könnte. Und Gustav Mahler ist der Beweis dafür, daß das nicht nur Theorie ist, sondern sehr wohl zur lebendigen Tat werden kann. Daß er die Tat nicht zu Ende gebracht hat, war die Lebenstragik Gustav Mahlers.

Mahler wollte das künstlerische Operntheater schaffen. Er gelangte verhältnismäßig schnell zu dem Punkte, von dem aus ihm die Verwirklichung seines Planes möglich erscheinen mußte. Am 7. Juli 1860 zu Kalischt in Böhmen geboren, besuchte er das Ghmnasium zu Iglau und Prag, studierte dann an der Wiener Universität und gleichzeitig am Konservatorium und konnte schon als Zwanzigjähriger seine Berusslausbahn als Theaterkapellmeister beginnen. Die ersten kleinen Stationen sind rasch überwunden. Der Fünfundzwanzigjährige wird Kapellmeister in Prag, wo ihm das Studium des Nibelungenringes anvertraut wird und er auch bereits Sinsonien von Beethoven und seinem Lehrer Bruckner zur Aufsührung bringt. Dann kommt er nach Leipzig, wo er neben dem berühmten Riksch und zeitweise als sein Bertreter wirkt, und bereits 1888 ist er Operndirektor in Pest. Nach einer Reihe von Kapellmeisterzahren in Hamburg sieht er sich 1897 nicht nur als ersten Kapellmeister, sondern auch als Direktor der Wiener Hosper. Mit 37 Jahren hat er den Posten erklommen, der in dieser Lausbahn der höchste ist: am ersten Operntheater der Welt nicht nur erster künstlerischer Leiter, sondern auch mit ganz außerordentlichen Besugnissen ausgestatteter Berwaltungsdirektor.

Solange auch unsere bestdotierten Hoftheater bis zu einem gewissen Grade Geschäftstheater sein müssen, liegt in der Verkoppelung der beiden Tätigkeiten immer eine Gesahr. Selbst wenn sich einmal der Fall einstellen sollte, daß ein hervorragender Künstler gleichzeitig ein meisterlicher Verwaltungsbeamter wäre, so müßten die beiden miteinander in Streit geraten. Mahler besand sich in der verhältnismäßig glücklichen Lage, im österreichischen Kaiser den glänzendsten Mäzen der Oper hinter sich zu haben. Das Desizit ist unter seiner Verwaltung in die Willionen gegangen. Vielleicht, wenn man den Mut gehabt hätte, ihn noch länger in seiner Stellung zu belassen, daß sich auch das sinanzielle Ergebnis gebessert hätte. Zehn Jahre reichten dem Wienertum nicht aus, sich an den neuen Mann zu gewöhnen.

Ms Operndirektor war Mahler ber leidenschaftlichste Schüler Richard Wagners. Wenn schon immer der Rachschöpfer schroffer und spstematischer ist, als ber Schöpfer, so trat hier noch die judische Ratur hinzu. In Mahler lebte etwas von alttestamentarischer Verbissenheit. Er kultivierte die Einseitigkeit mit Bewußtsein. Er trieb jegliche Forberung auf ben Gipfel und war vor biblischer Halsstarrigkeit. Dabei geht etwas Afzetisches durch ben Mann, etwas Weltunfreudiges. Er ist der Fanatiker einer Joee, die Berkörperung eines Willens, unbändiger, ruchichtslofer Absolutist. Bagner hatte den von R. M. von Weber geborenen Gedanken, daß die Seele der Opernaufführung ber Dirigent fei, jur wohlbegrundeten Forderung erhoben. Der Dirigent ist der eigentliche Nachschöpfer des Gesamtbildes der Oper. In ihm ersteht das Werk neu. Alle anderen können nur Mitwirkende, nur Mittel in der Sand des Dirigenten fein. Diefen Gedanken erfaßte Mahler mit höchster Leidenschaftlichkeit und fanatischem Radikalismus. Orchester, Sänger, Darsteller, Regisseur, Inszenierer, - alle sollten nur Erfüller sein des von ihm wiedergeschaffenen Werkes, Ausführer seines Willens.

Mahler wollte sich sein Ziel dadurch keineswegs erleichtern, daß er etwa

bie übrigen Kräfte geschwächt hätte, um über die Geringwertigen um so leichter als Beherrscher walten zu können. Er wollte nicht nur das beste Orchester haben, als das die Wiener Hospaelle ja längst berühmt ist, auch die besten Sangeskräfte sollten oben auf der Bühne stehen. Wie sehr es ihm darauf ankam, mit den besten Kräften zu arbeiten, hat Mahler vor allem dadurch gezeigt, daß er den Mut der künstlerischen Dekoration hatte. Er war der erste, der grundsählich mit dem hergebrachten Shstem der Theatermalerei brach, der hervorragende Persönlichkeiten der bildenden Kunst mit der Inszenierung betraute Dabei ist er niemals in den Fehler Gregors versallen, der jest sein Nachsolger ist, bei dem die Inszenierung ein unkünstlerisches Übergewicht gewinnt, zumeist auf Kosten der Musik und damit in der Oper auf Kosten des Gesamtwerkes. Mahler sühlte sich stark genug, auch die Schausreude vertiesen zu können.

Rehn Jahre lang hat Mahler es auf diesem Bosten ausgehalten. Heute. wo die hundert fleinen Spisoden dieses Kampfes vergessen sind, wird man für diese Tat Mahlers die höchste Bewunderung begen können und fühlen, daß ihre Wirkung nicht leicht wieder vergeben kann. Das so unwillig folgende Bublitum fühlte erft, wie start es durch Mahler zu einer anderen Auffassung bes Begriffes Oper erzogen worden war, als er von seinem Bosten geschieden war. Als Mahler einsehen zu mussen glaubte, daß er sein Ziel nicht verwirklichen konnte, beugte er sich nicht, sondern ging mit dem still entsagenden Bekenntnis: "Statt eines Ganzen, Abgeschlossenen, wie ich geträumt, hinterlasse ich Stüdwerk, Unvollendetes: wie es dem Menschen bestimmt ift." In der leidenschaftlichen Erfassung eines großen, durchaus berechtigten Gebankens, in ber personlichen Opferwilligkeit für biefen Gebanken, liegt Mahlers Größe. In der Unfähigkeit zur freien Auffassung des Gedankens zeigt sich die Begrenztheit des Reproduzierenden im Bergleich zum Schöpfer. Wie hat Richard Wagner einzelne geniale Leistungen des reproduzierenden Runftlers ( 3. B. der Schröder-Debrient) hochgestellt und gefühlt, daß der Augenblid eintreten kann, wo auch hier ein höchstes Schöpferisches sich offenbart und damit das Borrecht über alles gewinnt. Mit der halsstarrigen Durchfechtung eines Grundsates, und stehe er auch noch so hoch, geht es gerade beim kunftlerischen Schaffen nicht. Und biese Art Mahlers, die auch den Dirigenten kennzeichnet, ist ein undeutscher Zug. Er war in jeglicher Hinsicht ein Thrann. Bulow, ben man auch oft als solchen bezeichnete, suchte als Dirigent den Hörer zu überzeugen, indem er ihn belehrte. Mahler tat das nie. Seine Interpretation, auch mit dem Orchester allein, war gleich weit entfernt von dieser lehrhaften Art Bulows, von dem Impressionismus eines Richard Strauß, der geschmeidigen Improvisation Nikischs, der beseligten Hingabe Richters. Mahler hatte ein Werk erlebt, und dieses Erlebnis vermittelte er gewaltsam, rudfichtslos. Seine von dem trefflichen Silhouettenschneider Dr. Böhler wiederholt festgehaltene Gestalt ist außerordentlich charakteristisch. Wie ein Bändiger steht er vor dem Orchester. Es hat etwas Brutales, wie diese kleine sehnige Gestalt in den riesigen Instrumentenkörper hineinkniet. Keinerlei Freiheit gönnt er den Musikern, keinerlei persönliches Ausleben. —

Mahler ging von Wien nach Amerika. Es mochte manche geben, die dachten, es habe ihn lediglich die Dollarsehnsucht diesen Weg geführt. In Wirklichkeit war Mahler, als er den Kampfplat in Wien verlassen mußte, ein gebrochener Mann. Er war eine zu scharfe Intelligenz, um nicht zu erkennen, daß ähnlich gunftige Borbedingungen für seine große Genietat der Opernreproduktion sich nie wieder finden würden. Nun war er hier gescheitert; wo sollte er sein Ziel erreichen? Wie wenig ihn nachher die Tätigkeit des Dirigenten ausfüllte, sieht man an der schier unheimlichen schöpferischen Arbeit, die er nun entfaltete. Gin ungeheurer Betätigungsdrang, eine riesige Arbeitskraft war frei geworden. Sie warf sich auf das dem Musiker zunächst liegende Gebiet der Komposition. Man könnte hier auf Franz List als Parallele hinweisen, der auch nach Abbruch seiner großen Birtuosenlaufbahn sein riesiges Arbeitsbermögen in zahlreichen großen Rompositionen entlud. Jene, die in Lists Werken große Leere und einen gewissen Mangel an ursprünglicher Schöpferkraft zu finden glauben, haben vielsach die Parallele noch weiter geführt und auf dieselben Eigenschaften von Mahler verwiesen, baran dann andererseits die Hoffnung geknüpft, daß, wie Lifzts Form ber sinfonischen Dichtung sich für die Folge besonders fruchtbar erwiesen hat, auch die eigentümliche Sinsoniesorm Mahlers vielleicht von anderer Seite die Fortsetzung und Erfüllung finden könnte. Ich halte die Parallele zwischen diesen beiden Künstlern für unberechtigt bis auf den einen Bunkt, daß die nicht mehr im Wiederschöpfen verbrauchte Kraft ganz für das eigene Schaffen frei wurde, und, dieser Tätigkeitswechsel bei beiden voraussett, daß der urschöpferische Drang sich doch nicht mit jenem elementaren Zwang geltend machte, wie beim eigentlich schöpferischen Genie, bas — man benke an Mozarts Bariser und Wiener und Wagners Londoner Briefe — alles Nachschaffen als Qual empfindet, weil es dadurch behindert wird in der eigenen Produktion. Aber List hatte einen riefigen Inhalt, ein wunderbar reiches religioses Leben und eine geradezu heilige Liebe zur Menschheit. Mit diesem persönlichen Inhalte wurzelte er im lebendigen Christentum und fand in ihm den Weg zum Innern des geistig erschauten Deutschtums. Richt umsonst ist aber seine Heimat immer mehr die katholische Kirche geworden.

In dieser geistigen und seelischen Hinsicht war Mahler wurzellos. Bielsleicht, wenn er geistig und seelisch wirklich ganz Jude gewesen wäre! Aber er suchte das Deutsche, und zwar das deutsche Volk. Mahler ist mit der Generation des sozialistischen Beitalters herangewachsen, und der Begriff "Masse" hat auch für ihn gewaltigen Wert bekommen. Aber dieser Jude

ist einer der ganz wenigen, die nicht bei der Borstellung Masse — Proletariat stehen blieben. Er erfaßte das Bolk als Gesamtheit der Nation, er liebte und suchte dieses Bolk. Das sticht von der allgemeinen jüdischen Art grundsäslich ab und ist aus den gewöhnlichen Ursachen der Blutsgebundenheit mit diesem Bolke, der Verwurzelung im Heimatboden nicht zu erklären. Dagegen beruht es wohl, und das scheint mir außerordentlich wichtig und sür Mahlers ganze Kunst aufklärend, auf der Tatsache, daß seine musikalische Natur ihre erste Nahrung in Bolksmusik gefunden hatte. Darin ist Mahlers Entwicklung grundverschieden von der anderer starker jüdischer Musikalente, z. B. Mendelssohns und Korngolds, die von Kindheit ab ganz mit "gebildeter" Musik genährt und geradezu in einer Treibhauslust musikalischer Kultur aufgezogen wurden.

Richard Specht erzählt in seinem hymnisch überschwenglichen Buche über Gustav Mahler (Berlin 1913) folgendes: "Mahler hat mir gegenüber einmal die Außerung getan, daß im fünftlerischen Schaffen fast ausschließlich jene Eindrücke endaultig fruchtbar werden und entscheidend sind, die in das Alter vom vierten bis zum elften Jahr, also bis vor das Eintreten der Pubertät fallen; alles Spätere werde nur felten zum Runstwerk . . . Soweit man es weiß, trifft es bei Mahler zu. Er hat seine Rindheit in einem mährischen Dorf verlebt, in dem eine alte Raserne stand, und von den Soldaten, die dort lagen, hat das Kind Hunderte und Hunderte von Bolksund Solbatenliedern gelernt, ja man hat seine musikalische Beranlagung baraus erfahren, daß das vierjährige Kind mehr als zweihundert sclcher Lieder zu singen wußte; und wenn der kleine Gustav irgend einmal wieder nicht im Saus zu finden war, so konnte man sicher sein, daß er entweder mit irgendeinem Regiment mitmarschiert war ober daß er auf irgendeinem Raffeehaustisch ftand und ben bichtgebrängten Gaften seine Lieber zum besten gab. Sicher ift aus dieser Zeit nicht nur seine Reigung gum Boltsliedhaften, sondern auch das herbe, geflissentlich (!) primitive, rhythmisch stark profilierte, gleichsam Holzschnittmäßige seiner Melodik zu erklären." (S. 164.) Selbst Specht betont im obigen bas "geflissentlich" und gibt bamit wider Willen zu, daß bier nicht ein naives Muffen, fondern ein berftandesmäßiges Wollen am Berte ift. Diefes Wollen war edel und groß auch barin, nein, wir muffen fagen: befonders darin, daß er als Rünstler zum Bolke als Gesamtheit sprechen wollte. Seine frühen "Lieder eines fahrenden Gesellen" zeigen das auch in den von Mahler selbst her-Während in der gleichzeitigen Lyrik schrankenloser rührenden Texten. Subjektivismus nach neuen Tönen suchte, strebt dieser Jüngling danach, sein persönliches Erleben möglichst volksliedartig auszusprechen und so ins Allgemeinempfinden einzusenken. Darum wirkte die nachherige Kenntnis von "des Knaben Wunderhorn" auf ihn besonders beglückend: er brauchte sich jest seine Texte nicht mehr selbst zu bichten, sondern hatte bier eine

unerschöpfliche Fundgrube. Biele dieser Lieder sind später in den Sinfonien wiedergekehrt. Mahler selbst hat sich einmal über die Einfügung von Liedern in seine Sinsonien geäußert: "Wenn ich ein großes musikalisches Gemälde konzipiere, komme ich immer an den Punkt, wo ich mir das "Wort" als Träger meiner musikalischen Idee heranziehen muß." Es ergeben sich somit diese Lieder als Urkern oder Angelpunkt auch seiner großen sinsonischen Werke, und es zeigt sich hier, wie der Keim auch dieser großen monumentalen Gebilde eine Ihrische Empfindung, sehr oft auch nur eine Ihrische Situation ist, für die alles übrige eigentlich nur den erklärenden Rahmen abgibt. Das ist aber doch im Grunde ein Gegensap zu einer wirklich monumentalen Schassensaplage und erklärt, weshalb uns diese ungeheure Form als nicht "notwendig" für den Inhalt erscheint.

Da Mahler zum Bolt sprechen wollte, brauchte er einen Inhalt, der dem Bolke als Gesamtheit zugänglich war. Ihn fand er in der Natur. Er hat gelegentlich geäußert, die Zukunft werde ihn als "Sänger ber Natur" bezeichnen. Mahler tritt damit in geistig-seelische Nachbarschaft zu den beiden Sinfonikern, denen er auch landsmannschaftlich nahesteht: zu Schubert und Brudner, und gleichzeitig in den großen Bereich der Romantik. Es ist aber ein Abruden von der literarisch befruchteten Romantit, wie sie am reinsten bon Schumann und in seiner Gefolgschaft auch bon Brahms vertreten ist. Diese literarische Romantik sett ja auch eine "Bilbung" voraus, wie sie bas Bolt, an bas Mahler bachte, nicht mitbringen kann. Es liegt bier aber auch ein Gegensat vor zur sinfonischen Dichtung, die einseitig ben geistigen Menschen in den Mittelbuntt ihrer Probleme geruckt hatte. Deshalb hatte sie der Programme bedurft, um die Boraussetzung zum Berständnis zu erfüllen. Die Naturwelt Schuberts und Brudners sett dagegen nichts anderes voraus, als Empfindungsfähigkeit; sie ist ein naives Ausströmen der seelischen Empfindungen, die durch die lebhafte Sinnenaufnahme der Natur, des Weltalls geweckt worden find. Mahlers innerfte Ratur war aber nicht naiv genug, um fo seiner selbst gang vergessen zu können, und es kommt das im Schillerschen Sinne Sentimentalische hinein: ber Ginzelmensch trägt sich in die Natur und sucht die Lösung von seiner Not. Das offenbart sich für Mahler ganz deutlich in seinem stärkften Werke, bem "Lied von der Erde", beffen Grundgedanke feine Auffassung von der tragischen Sendung des Runftlers ift, der Liebe fpendet, aber feine Liebe bekommt. Mahler hat auch selbst zu Specht geäußert, daß alle seine jrüheren Werke boll "subjektiver Tragik" seien, und ihnen die achte Sinfonie als "großen Freudenspender" entgegengestellt (a. a. D. 304). Das verzichtvolle "Lied von der Erde" ift nach dieser achten Sinfonie entstanden und zeigt, daß Mahler sich auf der Höhe des sieghaften Empfindens nicht zu behaupten vermochte.

Er war eben von Hause aus keine naive Natur, wie Schubert und Bruckner. Diese Naivität ist dem zwischen andere Bölker eingesprengten Juden nicht möglich, ebensowenig wie das in beiden so starke, bodengewachsene Heimataefühl. Daher haben wir bei Mahler die gewollte und damit übertriebene Naivität. Seine Berehrer haben die von anderer Seite getadelte Banalität und Unoriginalität der Mahlerschen Thematik als eine selbstverständliche Folge, als die gegebene Boraussehung seiner urvolkstumlichen Absichten, seiner zur Gesamtheit sprechenden Sinfonik bezeichnet. Gin Blid auf die urgewaltige und ursprüngliche Thematik Brudners und Schuberts zeigt, wie wenig stichhaltig diese Erklärung für eine Armut ist, deren wahrer Grund darin liegt, daß die innerste Gestaltungefraft zur Ausführung des vom Künstler aus geistiger Überlegung gewonnenen Formwillens nicht ausreichte. Daber stammt dann auch bei Mahler das häufige Aneinanderreihen von Einzelheiten. Eine Fülle idhllischer Büge bes Rleinlebens in der Natur und des Volkslebens werden vorgeführt und für die Beglücktheit über das Naturleben oder die Verzudtheit über das Eindringen in ihre tiefsten Geheimnisse drängt sich dann am entscheidenden Bunkte ein dichterischer Wortausdruck auf, der gesucht kindlich oder von einfältiger Andacht ist. Diese Rindlichkeit wirkt aber nicht überzeugend, weil die ganze technische Aufmachung ein raffiniertes Aufgebot aller kunstlerischen Ausdrucksmittel ist. hier liegt der peinlichste Widerspruch zwischen Inhalt und Form. Man glaubt der Einfalt nicht, wenn sie kunsttechnisch so raffiniert aufgemacht wird. Schiller sagt: "Der Dichter ist entweder Ratur, oder er wird sie suchen; jenes macht ben naiben, biefes ben fentimentalischen Dichter." Mahler sucht leidenschaftlich die Natur, er ist sentimentalisch; er gebärdet sich aber naiv. Darin liegt der Kern des Problems.

An und für sich betrachtet verdient Mahlers Beherrschung der musifalischen Mittel höchste Bewunderung. Die Art, wie die Solostimme und ber Chor sich dem Orchesterkörper vereinigen, ist gegen alle vorangehenden Beispiele gesteigert. Im Orchester selbst haben die Holzbläser erhöhte Bebeutung gewonnen und allerlei Effekte aus der Oper sind hinzugenommen, 3. B. in der Höhe aufgehängte abgestimmte Gloden ober ein in der Ferne aufgestelltes kleines Blasorchefter. Gang hervorragend ift die kontrapunktische Arbeit, die allen Stimmen die melodische Verarbeitung des thematischen Materials zuzuteilen versteht. Dagegen wirkt das Arbeiten mit schroffen Gegensäten in Zeitmaß und Stärkegrad sehr stückhaft und willkürlich. Immer wieder zerfällt dem Hörer das Ganze in Einzelbilden, die oft voll köstlicher Reize sind, aber doch die sinfonische Einheit zerstören. Bielleicht liegt es daran, daß dann andere breit angelegte Abschnitte so leicht als endlos wirken, wobei freilich die Anhänger auf die vielberufenen "Längen" bei Schubert und Brudner hinweisen. Bei diesen wird man aber niemals das Gefühl haben, daß ihre Schönheit im Kleinbild liegt, sondern ihre Längen sind die naturgemäß großen Flächen in einem zur gewaltigen Sobe emporgeführten und in Riesenlinien gegliederten Monumentalbau.

Diese Monumontalität hat Mahler bewußter erftrebt, als irgendein anderer. Sie zu verwirklichen hat er alle möglichen außeren Mittel angewendet. Es waltet hier ber Grundirrtum, als ob ein in riesigen Magen aufgeführter Bau von selbst groß werden musse, während doch Größe eine innere Eigenschaft ist, die, wo sie im Kunstler vorhanden ist, auch im kleinsten Rahmen zum Ausbrud gelangt. Bei Mahler aber tam ber glänzende Regisseur bazu, der dekorative Künstler und das reproduzierende Genie. Es ist nicht zu leugnen, daß die äußere Aufmachung bei einer Aufführung seiner Achten Sinfonie etwas Großzügiges hat; sie ist in diesem Falle vom Werke nicht zu trennen, das sicher in seiner Wirkung schwer beeinträchtigt würde, wenn man den Aufführungsapparat nicht sehen würde. In dieser äußeren Aufstellung offenbart sich nämlich geradezu der innere musikalische Bau. Man stelle sich vor: Im Hintergrund eine gewaltige Orgel, vor ihr auf hohen Emporen ein großer Chor von Kindern, davor einige hundert Männer. Dann als zwei vorgeschobene Flügel zwei große Frauenchöre. In der Mitte ein riesenhaftes Orchester, in dem auch Rlabier, Celesta, Mandoline, Sarmonium Blat genommen haben. Dazu eine Külle von Schlagwerk, barunter Glodenspiel und Glodenstimmen, und zu allebem noch ein besonders aufgestellter Blaserchor.

Es ist ein schmerzliches Gesühl, einem solchen Auswand gegenüber, dem ein sich selbst rüchaltlos und rücksids einsehender Wille zum Großen, ein riesiges Können und eine gewaltige geistige Arbeit entspricht, bekennen zu müssen: Ich habe außer diesem Willen nichts Großes bekommen; ich habe im Gegenteil sogar in diesem Werke überall den Beruf des Komponisten zum Kleinbilde heraussühlen müssen. Ob nicht Mahler am Ende doch selbst etwas Ahnliches gefühlt hat? Woher sonst dieser schmerzliche Ausklang im "Lied von der Erde"?! Der Mangel an äußerer Zustimmung kann doch einen Künstler nicht derartig bedrücken, wenn ihm sein Inneres sagt, daß seinem Wollen ein Vollbringen beschieden gewesen ist!

# Meuntes Kapitel

# Neue Nationalmusik

er Begriff des Nationalen in der Musik ist schwer zu umgrenzen. Vor bald anderthalb hundert Jahren hat Gluck in einer Pariser Zeitschrift erklärt, er wolle dem lächerlichen Unterschied der nationalen Musik ein Ende machen. Dabei empfinden wir heute, daß mit Gluck, trozdem er französische oder italienische Texte vertonte, das eigentlich Deutsche in die Opernmusik hincingetragen wurde. Gluck hatte eben bei seinem Ausspruch den Musikfill im Auge, also rein sormale Unterschiede, nicht die Art zu empfinden. Die 8t. m. 11.

lettere wird bei jedem wirklich bodenständigen Künstler ja national sein müssen, selbst bei jenen, die am gewaltigsten in ihrer Persönlichkeit emporwachsen. Selbst bei Geistern wie Beethoven, Goethe oder Shakespeare, deren Häupter so hoch ragen, daß sie die ganze Erde und ihre Herrlichkeit überschauen, bleiben die Füße stehen in dem sicheren Urgrund ihres Volkstums. Daß wir die Musik als Universalsprache bezeichnen können, als eine Sprache, mit deren — um nun einmal im Bilde zu bleiben — Wortschat und Worttechnik die Söhne aller Völker sich auszudrücken vermögen, ist ein geschichtlich Gewordenes. Es hat seine Ursache darin, daß die eigentliche musikalische Entwickung von wenigen Völkern getragen worden ist, daß zu diesen Völkern das deutsche gehörte, dessen wunderbarste Kunsteigenschaft in der Universalität beruht. Die Universalität bedeutet aber nicht Verwischung der nationalen Unterschiede, sondern Übernahme des von den Fremden ausgestalteten Besitzes, Durchdringen desselben mit dem eigenen Geiste, also letzterdings Eindeutschung des von der Welt-Geschassen.

Der einzige Mozart hat zu dieser Entwicklung der Musik als Weltsprache mehr beigetragen, als alle anderen Komponisten zusammen. Wir Deutsche sind seit Bach daran gewöhnt, die große Linie der Musikentwicklung von und bestimmt zu seben, und fühlen barum nicht, wie ftark von ben andern Bölkern auch bei unsern "universalen" Komponisten das Nationale empfunden wird. Wie haben Franzosen und Italiener Bach und Beethoven ihrer Art anpassen mussen, um wirklich ein engeres Verhältnis zu ihnen zu bekommen. Mit Brahms sind sie bis auf den heutigen Tag nicht fertig. mit Wagner trot aller Begeisterung auch nicht. Umgekehrt gehört die bei beutschen Musikfritikern ja keineswegs seltene Überhebung bazu, um zu glauben, daß man bei uns italienische Opernmusik oder die französische Spieloper wirklich ihrem eigentlichen Wesen gemäß aufführe. Also im tieferen Sinne bes Wortes sind nationale Unterschiede in ber Musik sehr stark ausgeprägt, und sie werden nur durch eine gewisse Gleichartigkeit der Formengebung verwischt. Diese Gleichartigkeit aber beruht, wie gesagt, auf der geschichtlich gewordenen Arbeit einzelner universal veranlagter Beister, die eben die Formensprache aller Länder sich zu eigen machten und es so erreichen konnten, daß die Form lediglich Ausbrucksnittel wurde. Form hier natürlich nur insoweit, als darunter die Art der Harmonik, der Melodiebildung und Rhythmen begriffen wird, nicht hinsichtlich der größeren Gebilde, die in ihren Grundformen ja auch von allen möglichen Seiten her übernommen, aber dann mehr in sich selber und aus sich heraus weitergebildet wurden. So sind die Tanzformen, in denen wir die Grundelemente der Formen Suite, Sonate, Sinfonie erkennen, national gewesen. Aber die erwähnten großen Formen wurden dann aus diesen Elementen weitergebildet ohne Rucksicht auf ihre ursprüngliche Bedeutung und Geltung. Man könnte sich so ausdrücken, daß hier bereits zur künstlerischen Gestaltung gelangte nationale Musikkräfte nochmals als Rohmaterial für weltsprachliche Musikformen behandelt wurden.

Diese Entwicklung zur Gleichheit ober völligen Austauschmöglichkeit der musikalischen Formensprache war dadurch begünstigt, daß die für die musikalische Entwicklung bedeutsamen Bölker wenigstens hinsichtlich der Musikauf dem gleichen Kulturunterbau mit gleichen Kulturkräften arbeiteten. Es ist in dieser Linsicht gleichgültig, ob die Urbewohner der heutigen deutschsprachlichen Länder, die Frankreichs, Italiens und Englands ursprünglich eine eigene Musik mit eigenartigen Tonsolgegesetzen, sagen wir nationalen Tonseitern und ursprünglichen Rhythmen besessen, sagen wir nationalen Tonseitern und ursprünglichen Rhythmen besessen, sagen wir nationalen Tonseitern und ursprünglichen Ruhthmen besessen, baben. Tatsache ist, daß diese Kräfte dann höchstens nur als Besruchtungsmittel auf eine sonst allen gemeinsame Kulturentwicklung eingewirkt haben, deren Triebkräfte von ganz anderer, ursprünglich keinem dieser Bölker verwandter Seite herkamen.

Diese Entwicklung der Musik vollzieht sich in der Kirche und ist so universal, wie die mittelalterliche Kirche. Das Christentum brachte in die Welt die Betonung des Seelischen, die Gleichgültigkeit gegen die Materie, deren Überwindung zum höchsten Lebensziel wurde. Für diese transzendentale Weltanschauung wurde die Musik der natürliche Kunstausdruck. Von allen Künsten am wenigsten behaftet mit Materie, vermittelt sie den Ausdruck eines rein seelischen Verlangens, das nicht beeinflußt wird, das zunächst wenigstens nichts zu tun hat mit nationalen Verschiedenheiten. Das Chriftentum gab der ganzen Belt einen einzigen Gott. Das Verhältnis der Menschenseele zu diesem Gott vermittelte kunstlerisch die Musik. Der Choralgesang ber alten Kirche, mogen in ihm bebräische und griechische Melodien steden, hatte nichts Rationales an sich. Jene Melodien waren ja losgelöst von dem, was national gewesen war in den Dichtungen. Die Worte, die ihnen jest unterlegt wurden, trugen rein religiosen Charafter, und darüber hinaus wurden diese Melodien zum wortlosen Jauchzen der von Liebe und Begeisterung zu Gott erfüllten Seele (Augustinus). Mit dem Christentum fand dieser Choral Eingang bei allen Bölkern. Er wurde die Musik dieser Bölker. Wir wissen, wie die Germanen sich darum mühten, trop des Gespöttes der Römer über ihre rauhen Rehlen; wir miffen aus Gregors von Tours Berichten, daß die Gallier bei ihren Gastmählern Melodien des römischen Chorals sangen. Dieser Choral wurde die Grundlage, aus der sich die ganze weitere Musik entwickelt hat. Gewiß mit Beeinflussung und Befruchtung von allen möglichen Seiten. Aber wir können doch lediglich bon einer rein fünftlerischen Entwicklung sprechen. Erst später, als mit ber Renaissance das Individualitätsbewußtsein in die Welt hineingetragen wurde, tam es dazu, daß mit gesteigertem Bersonlichkeitsausbrud mehrere nationale Stile in der Musik sich entwickeln konnten. Aber es ist doch klar, daß die inneren Formelemente dieselben blieben. So fiel es dann auch

nicht schwer, die aus diesen Formelementen entwickelten Stile nachher auszutauschen und wechselseitig zu verarbeiten.

Auf dieser Linie konnte sich bis heute das Nationale in der Musik nur im Beistigen, nur in ber guhlweise zeigen. Denn zu diejem gehort es auch, wenn die Rtaliener mehr die Schönheit der großen Melodielinie, die Franzosen bas eigentlich Rhythmische, die Deutschen die Ausdruckelemente ber harmonischen Stimmführung ausbildeten. Das war die aus der völkischen Beranlagung und nationalen Sehnsucht sich ergebende Berliebe für eine besondere Seite in dem allen gemeinsamen Gute der Musik. Für das eigentliche Elementargut dieser Musik konnte eine ausgesprochen nationale Befruchtung nur dann erfolgen, wenn man melodische, harmonische und rhythmische Bilbungen solcher Bolfer übernahm, beren Musit sich abseits ber allgemeinen Entwicklung ausgebildet hatte. Am frühesten geschah bies bezeichnenderweise mit ber Musik ber Zigeuner (vgl. I, 33 f.). Diefes Bölklein lebte fast von seiner Musik; jedenfalls trug es diese überall hin und schließlich wohnte es ja in unmittelbarer Nachbarschaft jener beutschen Landstriche, in benen die größte beutsche Musikentwicklung bor sich ging. So haben wir benn auch ben Fall, daß Zigeunermufit zuerst als ausgesprochen nationales Element in unserer Kunstmusik auftaucht. Wir können die Spuren bavon ichon in fehr alter Musik finden; in ausgesprochenem Mage bann in unserer klassischen Musik, bei ber die Verwendung "ungarischer" Motive sehr häufig ist. Aber das ist Verwertung nationaler Musikelemente in unnationalem Beist. Es ist genau so, wie wenn ein beutscher Runftler etwa einen orientalischen geschichtlichen Borwurf malt. Mit ber nationalen Malerei der Japaner, Chinesen oder Inder hat etwas derartiges bei aller Koftumtreue nichts zu tun. Außerbem wurde in ber Musik nicht einmal biese kostumliche Treue gewahrt; benn damit man diese national-zigeunerischen Melodien in der Kunstmusik thematisch verwerten konnte, mußte man sie in ihrer Harmonik dieser Kunstmusik anpassen, und dadurch ging eigentlich bas Hervorstechendste ihrer Merkmale verloren. Man sieht ein, baß auf diese Weise die Verwertung nationaler Musik niemals wirklich bedeutungspoll hätte werden können, und so ist denn auch die zumal in Opernballetts nicht seltene Verwendung exotischer Musik als thematisches Material bis por furzem bedeutungelos geblieben.

Die wirklich bedeutungsvolle Wandlung in diesen Verhältnissen konnte erst eintreten, als die Musik ein "Dichten in Tönen" wurde. Das Wort stammt von Beethoven. Tropdem ist bei ihm die häusige melodische Verwendung zigeunerischer, in den Rasumossky-Quartetten auch russischer Musik keine andere, als die eben geschilderte. Das liegt daran, daß Beethoven nur Psychodramen gab, daß er nur das Erleben seiner Seele dichtete. Dieses Erleben war deutsch und die Ausdrucksform blieb es. Ein anderes wurde es, als der Begriff "Dichten in Tönen" enger, sagen wir gegenständ-

licher, gefaßt wurde. Es geht hier uns nichts an, ob das für die Musik an sich einen Fortschritt bedeutete, ob nicht badurch, daß der innere Gehalt aus dem rein Seelischen in das von der Umwelt bestimmte, mehr körperliche Erlebnis umgewandelt wurde, das ureigenste Gebiet der Musik preisgegeben wurde. Beethovens Dichten in Tonen wurde gur "finfonischen Dichtung." Auch wo die lettere musikalisch die getreue Fortsetzung des von unseren Massitern Geschaffenen ist, bedeutet sie eine Annäherung an das Wesen der Wortdichtung. Man nehme die poetischen Stimmungsbilder Schumanns. Rum wenigsten ist hier der Augenblick oder die Situation, aus der bie betreffende Empfindung fließt, ein geistig Gegebenes, nicht mehr in der Musik Liegendes. Die sinfonische Dichtung ging bann babin, daß irgendein bestimmtes Erleben eines bestimmten Menschen, daß also irgendeine Erscheinung der Welt in Tonen ausgedrückt wurde. Nicht mehr war Inhalt der Musik die Joee selber, wie Schopenhauer es scharf betont hatte, sondern Abbilder dieser Idee. Ob diese aus dem innersten personlichen Erleben des Komponisten selbst oder von dem, was er aus der Umwelt nahm, geschöpft sind, bleibt sich gleich. Der entscheibende Bunkt liegt barin, daß die Musik jett etwas ausdrudt, was auch auf anderem Wege geistig darstellbar ist. Gewiß behält sie ihre besondere Ausdruckweise. Sie wird das Faustproblem zum Beispiel anders verkunden als der Dichter. Aber dadurch, daß sie sich mit der Borftellung des Individuums "Faust" verbindet, hat sie schon ihre ursprüngliche Macht, das Faustische selbst auszudrücken, aufgegeben und bietet bloß einen Fall.

In Wirklickeit hat sich die Entwicklung der sinfonischen Dichtung noch viel äußerlicher, viel unmusikalischer vollzogen, als die von uns eben gefennzeichnete musikalische reinste Möglichkeit. Die sinfonische Dichtung ist mehr eine Nachdichtung geworden. Den Inhalt von Sagen, Mythen, Dichtungen und Gemälden, das Wesen großer Persönlichkeiten und gewaltiger Geschehnisse, kurz irgendein zu saßbarer Wirklichkeit gewordenes Erleben, also im Schopenhauerschen Sinn irgendein Abbild der Idee, wurde musikalisch mitgeteilt, je nach der musikalischen Kraft des Schöpfers in einer mehr äußerlich schildernden oder innerlich gefühlsmäßig ersaßten Weise. Mit dieser Bestimmtheit des Inhalts verliert die Musik zunächst die Universalität dieses Inhalts. Es gibt nur wenige Weltprobleme, für die zum Beispiel irgendeine Vorstellung dichterischer Gestaltung die von allen Völkern anerkannte typische Bedeutung gewonnen hat.

Dann aber brachte diese Art der musikalischen Entwicklung das Streben nach erhöhter Deutlichkeit, nach schärferer Charakterisierungsmöglichkeit des musikalischen Ausdrucks. Daraus ergab sich das Bestreben, die rein musikalischen Ausdrucksmittel zu vermehren.

Und nun gewann auf einmal alle jene Musik, die unter besonders charakteristischen Umständen aus einer eng umschriebenen Umgebung heraus-

gewachsen war, eine vorher ungeahnte Bedeutung. Sie vermochte jett nicht nur motivisches Material zu liesern, sondern wurde Charakterisierungsmittel. So ist es kein Zusall, daß das Ausblühen der sogenannten National-musiken scheindar als Gefolgschaft der modernen Musikentwicklung, ja geradezu Hand in Hand mit der sinsonischen Dichtung vor sich geht.

Für uns Deutsche, sür Frankreich und auch Italien konnte das nicht so schroff hervortreten, weil die große Entwicklung sich in diesen Ländern vollzogen hatte und darum auch das musikalische Sut dieser Länder von Komponisten immer verwertet worden war. Immerhin war es natürlich auch jest ein anderes, wenn man das ausgesprochen Bolkstümliche möglichstichtst betonte, anstatt es einer allgemein entwickelten großen Form idealistisch zu nähern. Ganz anders aber wurde das Verhältnis, wenn Komponisten jener Völker, die disher an der großen Musikentwicklung nicht teilgenommen hatten, die vermöge ihrer Abgeschlossenheit besondere Melodiebildungen, eigentümliche Rhythmen, ja sogar eine auf ganz anderen Grundsähen sußende Harmonik bewahrt hatten, austraten und nicht mehr die international ausgedildete Musiksprache übernahmen, sondern sür einen ausgesprochen nationalen Gehalt auch die ihrer Nation eigentümliche Musik in ausgiedigem Maße berwerteten, ja darüber hinaus auch sür weit über aller Volkstümlichkeit liegende Kormen die Bildungsgeses zu gewinnen suchten.

Auf diese Beise ist bekanntlich besonders die neuere russische Musik zu einer hervorragend charakteristischen Erscheinung geworden. Aber auch die Tschechen und der ganze skandinavische Norden sind von dieser nationalen Entwicklung ergriffen worden, die schließlich in eine mehr äußere Bermehrung der musikalischen Ausdrucksmittel ausmünden muß. Doch ist nicht zu verkennen, daß alle Bereicherung der Formen auch zu einer Bereicherung des Geistigen und Seelischen werden kann, weil dadurch die Möglichkeiten, seelisches Erleben auszudrücken, vermehrt werden. Inzwischen scheint der Höhepunkt dieser Nationalmusik vorbei. Der Neuimpressionismus hot sich ihre Mittel nach Belieben angeeignet und zu einem neuen internationalen Stil verarbeitet.

In der Nationalmusik ist neben viel Abstoßendem eine Reihe von Werken geschaffen worden, die zum wenigsten sesselnd sind. Wir haben des ferneren neben Werken, die durch die übermäßige Hervorkehrung dieser nationalen Sondertümlichkeiten ihren Wirkungskreis sich selber eng umgrenzt
haben, auch solche erhalten, in denen diese besonderen Wittel in einer Weise
verwertet sind, daß wir sie als Reiz empfinden, daß sie uns dazu verhelfen,
zu jenem Stimmungsuntergrund zu gelangen, aus dem sich dann rein musikalisch ein allgemein verständlicher seelischer Gehalt herausbildet.

#### l. Die tichedifde Mufit

Mis "Konservatorium Europas" bezeichnete der Engländer Burneh Böhmen im 18. Jahrhundert. Bis auf den heutigen Tag ist es sür alle europäischen Orchester eine Bezugsquelle guter Orchestermusiker geblieben; auch zahlreiche Dirigenten und Sänger nennen Böhmen ihre Heimat. Wir haben im Verlause unserer Darstellung serner den böhmischen Abel (Lobkowitz, Kinskh u. a.) als Förderer und Psleger der deutschen Musik kennen gelernt. Weniger war von schöpferischer Tätigkeit die Rede. Immerhin — die Sinsoniker Stamitz, Ghrowetz, Rozeluch, Wranitzh, die Klavierkünstler Ezernh und Dussek waren Böhmen. Höhere Bedeutung hatte die Pslege der katholischen Kirchenmusik während des 18. Jahrhunderts, weil dadurch dem Italienertum der Geist ernster Sattunst entgegentrat. Neben dem früher erwähnten Ezernohorsky waren Franz Tuma (1704—1774) und J. D. Beslenka (1679 bis 1745) die bedeutendsten.

Bei alledem ist freilich noch nichts bewußt Nationales. Auch in den Opern Stroups (1801—1862) und Fr. Stucherstys (1830—1892) ist bieses nicht stark, obwohl sie die tschechische Sprache verwenden. Erst mit den politischen Selbständigkeitsbestrebungen der Tschechen treten auch die künstlerischen ein. 1862 wurde mit bem böhmischen Nationaltheater ein Mittelpunkt der tichechischen Oper gegrundet, für die seither viele Komponisten geschaffen haben. Erwähnung verdienen Karl Sebor (1843—1903) und Josef Rogtosny (geb. 1833) mit romantischen und historischen Opern, Wilhelm Blodeck (1834—1874), dessen Dverchen "Im Brunnen" allerdings fehr harmlos ist, und Abenko Fibich (1850-1900). Während bes letteren Opern, darunter auch die beliebtefte "Artonas Fall", teinen höheren Wert beanspruchen können, erkennt man in seinen Sinfonien und Kammermusikwerken eine warmblütige Musikernatur. Leider hält mit seiner reichen Erfindung und glücklichen Melodik die geistige Berarbeitung nicht Schritt, so daß seine Werke über schöne Einzelheiten nicht hinauskommen. Am ehesten wurde eine Auswahl aus den 352 "Stimmungen, Eindrücken und Erinnerungen" für Alavier weitere Verbreitung gewinnen können. Mit Karl Kovarowics (geb. 1862) außerordentlich musikreichen Opern sollte die deutsche Bühne einmal einen Bersuch machen. Freilich bilden die eigentlich nur für Tichechen wertvollen Stoffe ein großes hindernis für eine weitere Berbreitung. Dem entging Karl Weis (geb. 1862), ber für seine Opern "Die Zwillinge" (1892), "Der polnische Jude" (1901) und "Die Dorfmusifanten" (1904) die Stoffe der Weltliteratur entnahm.

Auch die beiden bedeutendsten tschechischen Komponisten Smetana und Dvorst haben sich sehr um die Oper gemüht, doch liegt ihr Bedeutendstes auf instrumentalem Gebiete. Man hat Friedrich Smetana als Bater ber tschechischen Musik geseiert. Mit Recht; benn wenn, abgesehen von den

obengenannten Opernkomponisten, auch manche Sinfoniker, wie Domascek (1774-1850) in ber Es dur, J. Fried. Kittl (1809-1868) in einer melodiereichen "Jagbfinfonie", aus dem reichsprudelnden Bronnen ber böhmischen Nationalmusik geschödt haben, so war das doch nie grundfählich geschehen. Ganz anders bei Smetana, bem Berkunder bes Jung-Sussitentums in der Oper wie in der Sinfonie. In jener griff et für den Text wie für die Musik in den Schat heimatlicher Überlieferungen, für diese gaben ihm Geschichte, Leben und Natur Böhmens die Anregung. Aber, und das ist das Wichtige: das alles sind bei ihm positive Werte: nicht Bekämpfung eines Fremden, sondern Betätigung des Gigenen. Man mukte sehr einseitig sein, wenn man bem Tschechentum diese Betätigung seines Bollstums verargen wollte. Wir sehen bei Smetana, daß das auch bort, wo es programmäßig geschieht, burchaus nichts mit Heterei gegen bas Deutsche zu tun zu haben braucht, sondern in sich genug Werte trägt. Bielleicht sind diese so lange ungenutten Volkswerte einstweilen so zahlreich und so leicht greifbar, daß darüber auch diese beiden größten tschechischen Komponisten keine Seelenkunder geworden sind und mehr die Außenwelt widerspiegeln, als die Innenwelt einer reichen Perfonlichkeit verkunden. Das gilt auch für Smetana, tropbem er die Tragodie des Menschen an sich selber schwer genug erlebt hat. Am 2. März 1824 in Leitomischl geboren, machte er eine schwere Lugend durch. In schrecklicher Notlage wandte er sich 1848 an Lisat um Silfe; und List half, wie er immer geholfen bat. Dank ihm konnte Smetana in Brag eine eigene Musikschule grunden, bis ihn 1856 die Philharmonische Gesellschaft in Gothenburg (Schweden) zu ihrem Dirigenten berief. 1866 wurde er dann Kapellmeister am tschechischen Theater in Brag und verblieb in dieser Stellung, bis ihn 1874 Taubheit fie aufzugeben zwang. Er ließ sich burch sein Unglud nicht beirren und schuf raftlos weiter, bis ein boles Geschick bem in seinen Sinnen geschwächten Runstler auch ben Geist trübte. Um 12. Mai 1884 ist er im Brager Frrenhaus aestorben.

Für das tschechische Nationaltheater schus Smetana acht Werke und mit ihnen eine tschechische Nationaloper. Freisich gelang ihm das in vollem Maße nur für die komische Oper. Hier, wo es nicht schwere dramatische Konslikte zu lösen galt, wo es genügte, den musikalischen Stimmungsgehalt heiterer oder lhrischer Szenen auszuschöpfen, wozu er in den nationalen Schat von Tänzen und Volksliedern griff, dot er Entzüdendes. Seine "Verkaufte Braut" (1866) ist eine Perle der komischen Opernliteratur. In den andern "Der Kuß", "Das Geheimnis" und "Zwei Witwen" ist der Text gar zu nichtig. Trozdem sind sie uns wertvoller als "Dalibor", "Die Brandenburger in Böhmen", "Libussa" und die "Teuselswand", die uns nichts sagen. Es liegt das nicht nur an den im Bannkreis der großen Oper oder gar der hohlen Kitterromantik steden gebliebenen Textbüchern, auch der

Wusik geht alle bramatische Schlagkraft ab. Die wundervollste Kunstarbeit, einzelne Perlen einschmeichelndster Melodik vermögen das Ganze nicht zu retten. Die Natur in den komischen Opern Smetanas bleibt uns viel lieber, als alle Kunst, die er an seine großen Werke verschwendet hat.

Auch als Sinfoniker bekannte sich Smetana zum Anhänger ber Listschen Richtung. Das zeigen schon die Titel der drei sinfonischen Dichtungen, die er 1856—1861 in Gothenburg geschaffen hat: "Richard III", "Hakon Jarl" und "Wallensteins Lager". Aber, bei aller Achtung vor ber in ihnen enthaltenen Kunstarbeit — den echten Smetana zeigen sie uns nicht. Dieser entdedte auch als Sinsoniker erst sein Herz, als sich seine Musik im Jungbrunnen der Heimat erneuert hatte. Als er das Theater hatte aufgeben müssen, wandte er sich der Instrumentalkomposition zu und schuf "Ma Blaft", das ist "Wein Baterland", ein groß angelegtes und mit Größe durchgeführtes Werk, das in seinen sechs Teilen gewissermaßen das musikalische Epos Böhmens ist: eine begeisterte Verherrlichung seiner Geschichte, seiner Helben, voll trunkener Liebe zu seiner Natur, ein völliges Aufgehen in seinem Bolkstum. Freilich dürfen wir bei aller Hochschätzung dieses Werkes nicht vergessen, daß das alles mehr ein Schilbern in Tönen ist, ein Berarbeiten von außenher empfangener Eindrücke, nicht ein Berkunden innerer Erlebnisse. Einmal nahm Smetana den Anlauf, uns auch dabon zu sagen, in seinem Streichquartett: "Aus meinem Leben". Aber die Tragik des Gehörverlustes bleibt boch mehr äußerlich.

Sehen wir in Smetana ben höchsten Vertreter eines geistigen Tschechentums, fo in Anton Oborat (geb. 2. September 1841, geft. 1. Mai 1904) die glänzendste Verkörperung des böhmischen Musikantentums. Unter unsäglichen Widerwärtigkeiten hatte er sich der Musik gewidmet. Bald regte sich der schöpferische Drang, der vor allem in Smetanas Werken Nahrung fand. So geriet er, trop eifrigen Studiums der klassischen Musik, in die tschechische Richtung, ber auch die erste von ihm 1873 aufgeführte Komposition, ein großer hymnus für Chor und Orchester, "Die Erben des weißen Berges", angehört. Durch diesen Erfolg wurde Brahms auf ihn aufmerksam, der ihn der von ihm selbst vertretenen Richtung zuführte, die auch sicher Ovorats Natur am besten entsprach. In seiner Bearbeitung "Slavischer Tänze" für Rlavier zu vier Händen, denen bald "Neue flavische Tänze" und "Rhapsodien für Orchester" folgten, bewährte er sich als glänzender Bearbeiter des nationalen Melodienschapes, der sich den ererbten Kunstformen leicht anpassen ließ. In gleichem Geiste schuf Dvorat auch fünf Sinfonien und eine große Bahl bon Rammermusikwerken, die ihm einen ersten Blat unter ben Instrumentalkomponisten der Gegenwart sichern. Es ist hier ein Schaffen aus einer solchen musikalischen Kulle heraus, so viel gesundes Temperament, ein einsaches, aber darum keineswegs untieses Empfinden, und letterdings, bei manchen härten und Rühnheiten im einzelnen, eine so klare und durchsichtige Form, daß der Erfolg leicht begreiflich erscheint, um so leichter, als durch ein Neuschaffen innerhalb der ihr eigenen Rhythmen und für sie charafteristischen Melodiengange biese Musik einen ausgeprägten Charakter erhielt, ber im Gedächtnis leicht haften blieb. Während so alle mit dem Erfola Oborafs zufrieden waren, war es der Romponist selber nicht. Er erkannte sehr wohl, wie weit sein Schaffen hinter dem ihm als Roeal vorschwebenden Beethovens zurücklieb, und es entaina ihm feineswegs, daß er für die musikalische Welt weniger als selbstän biger Schöpfer bedeutete, benn als bester Bertreter bes Tichechentums in der Musik. Da glaubte er seine eigene Bersönlichkeit schärfer zum Ausdruck bringen zu können, wenn er musikalisch vom Bolkstum unberührte Stoffe mabite, benen er erft aus eigener Rraft bie mulitalische Gestaltung geben wurde, und so wurde er, ber burch 23 Rahre als ein Sauptvertreter der absoluten Musik gegolten hatte, zu einem eifrigen Anhänger der Lisztschen sinfonischen Dichtung. Es war Dvorak mit dieser Abkehr von der formalistischen Kunst bitter ernst, aber er vermochte bas neue Gebiet nicht au erobern. Er war dazu eine viel zu naive Natur, die der schweren Gedankenarbeit, der Verarbeitung der von ihm aufgegriffenen, meist tragischen Vorwürfe nicht gewachsen war, und so leicht es seiner reichen Musikernatur fiel, sich bas ganze Rustzeug bes mobernen Orchesters zu eigen zu machen, so wenig wurde er frei von den ihm völlig wesensverwandten Gesetzen der geschlossenen Musikform. So sind seine sinfonischen Dichtungen "Der Baffermann", "Die Mittagshere", "Das golbene Spinnrad", "Die Balbtaube" Awitterschöpfungen, die trop reicher Schönheit im einzelnen nirgendwo eine seelische Entwicklung des meist recht ausführlichen Programms erreichen.

Ahnlich erging es Dvorsk auf dem Gebiet der Oper. Freilich hatte er gar keinen Blick fürs eigentlich Theatralische, geschweige denn fürs Dramatische. Aber wo er sich damit begnügte, zu komischen oder doch heiteren dem Leben seiner Heimat entnommenen Stoffen eine warmempfundene und sehr seine Stimmungsmusik zu schreiben, erreichte er vorzügliche Wirkungen. "Der König und der Köhler", "Hartschädel" und vor allem "Der Bauer als Schelm" (1878) zeugen dafür. Wo er aber nach der großen Oper strebte, wie in "Wanda", "Dimitri" und zulest in der "Armida", kam er über eine hohle Theatermache nicht hinaus.

So ist Dvorkt vielleicht das überzeugendste Beispiel dafür, daß das Volkstum einem Komponisten doch nur das Geringere, nämlich die stofsliche Welt, zu geben vermag, daß das wirklich Große und Dauernde, das in seiner Wirkung über alle geographischen Grenzen hinausreicht, aus dem Gehalt der eigenen Persönlichkeit geschöpft werden muß. Können wir da Ovorkk nicht sehr hoch einschäßen, so wollen wir nicht verkennen, daß er uns manche schöne Gabe geboten hat, das Schönste in den Klaviersstüden und Liedern und jenen Abschnitten seiner Sinsonien, wo er weiter

nichts sein wollte, als ein vorzüglicher, in formaler Hinsicht meisterhafter böhmischer Musikant.

Bei Dvorkks Schüler Oskar Nedbal (geb. 1874), der außer allerlei Kammermusik — er war selbst Bratschist des berühmten böhmischen Streichquartetts — vor allem Ballette ("Der saule Hans", "Des Teusels Großmutter", "Andersen") und Operetten ("Polenblut" u. a.) geschrieben hat, zeigt sich dann schon die Abschwächung des eigenklich Nationalen durch die Einslüsse des Neuimpressionismus. Noch mehr ist das der Fall in den letzten Werken (Streichquartett Des dur und Sinsonien "Praga" und "Asrael") von Josef Suk (geb. 1874), der auch dem böhmischen Streichquartett angehörte. Ob Leo Janacek (geb. 1856) der bedeutsame Bereicherer des Musikdramas ist, als der er von den Tschechen anläßlich der verspäteten Ausschlung seiner dörslichen Oper "Ihre Ziehtochter" geseiert wurde, muß die Zukunft lehren. Das Werk hat auch in deutscher Ausschlung (Wien) Ersolg gehabt, wobei allerdings die Politik mitspielte. Aus dem Klavierauszug ist trop offenkundiger Begabung eine so hervorstechende Eigenart oder eine hinreißende Musikersnatur nicht zu erkennen.

Eine sehr sympathische Musikergestalt ist Josef Bohuslav Förster aus Prag (geb. 1859), wohin er nach längerem Aufenthalte in Hamburg und Wien zurücklehrte. Sinsonien und sinsonische Dichtungen, Suiten, Kammer-werke und Klavierstücke von künstlerisch hohem Wert zeigen einen nicht übertriebenen und aufdringlichen böhmischen Einschlag im Tone. Försters Opern sind "Deborah", "Eva", "Jessica" und "Der Überwinder".

# Il. Polen

Durch ihren rhythmischen Reichtum hat die polnische Volksmusik Tanz und Lied auch Westeuropas früh befruchtet; die Polonaise ist seit der Thronbesteigung Heinrichs III. von Anjou (1574) hoffähig. Bei den deutschen Liedkomponisten des 17. und 18. Jahrhunderts (Abert, Krieger u. a.) konnten wir mehrfach von polnischen Anklängen berichten. Auch der aus Schlesien stammende, in Paris sehr geseierte Klavierspieler Joh. Schobert (gest. 1767) verrät nicht nur in seinen trefflichen Polonaisen die Bekanntschaft mit ber polnischen Nationalmusik. Auch die polnische Nationaloper reicht ziemlich weit zurud. Matthias Ramiensti (1734—1821) gilt als ihr Begrunder, sein Singspiel "Glück im Unglück" (1778) als bas erste Werk. Karl K. Kurpinstis (1785—1875) "Jadwiga" (1814) ist noch 1907 in Warschau wieber aufgeführt worben. Die Hauptgröße auf dramatischem Gebiete ist Stanislaus Moniufto (1819-1872), beffen "Halfa" (1847) noch heute bie beliebteste Nationaloper ist. Er hat außer zwanzig Opern und fünf Balletts an vierhundert Lieder und zahlreiche Kirchenmusik geschaffen. Auf instrumentalem Gebiet liegt ber Schwerpunkt bei Ignaz &. Dobrzynski (1807 bis 1867), dessen Sinfonien und Kammermusik zu unsern Romantikern hinüberweisen.

Während alle diese Komponisten nur in ihrer Seimat Wirkung fibten, ist durch Chopins (II, 145) Klaviermusik die polnische Seele in allen Konzerträumen und Salons Europas heimisch geworden. Trop allem boch ein etwas salonmäßig zurechtgemachtes Bolkstum. Bielleicht ift es gerabe deshalb so viel nachgeahmt worden. Beachtenswert ist tropbem Rangs Friedmanns (geb. 1882), des befannten Chopinspielers, Rlaviermufit. 3gnaz Paderewffi (geb. 1860) machte sich, in Warschau und bei Riel und Urban ausgebildet, zuerst als Bianist einen geachteten Namen. Als Komponist betätigte er sich u. a. mit Rammer- und Rlaviermusik, zwei Sinfonien und Opern ("Manru" und "Sakuntala"). Paderewski brachte es nach dem Ausgange bes Weltkriegs zum Bräsidenten der polnischen Republik. Biel bedeutender war der allzu jung verstorbene Wieczpslaw Karlowicz (1876 bis 1909), dessen sinfonische Dichtungen wohl nur ihrer national begrenzten Stoffe wegen nicht über Polen hinausgedrungen sind. Dagegen hat der übrigens gang in deutscher Schule gebilbete Felig No wo wiejsti (geb. 1877), zumal mit seinen Oratorien "Quo vadis" und "Die Auffindung des heiligen Kreuzes", Welterfolge davongetragen. Gine gewisse Brutalität der Mittel darf die ursprüngliche Begabung nicht vergessen machen. Karol Szymanowski (geb. 1883) in seinen von Chopin herkommenden Klavierstücken und Ludomir Rogheti (geb. 1883) mit zahlreichen sinfonischen Dichtungen bezeugen dann auch hier das Eindringen des Reuimpressionismus Debuffpscher Prägung, der in Szhmanowskis neuesten Arbeiten (Raviersonate u. a. m.) die äußerste Grenze der Verstiegenheit erreicht zu haben scheint. Rozheti ist um ein bedeutendes Maß harmloser. Er hat neuerdings mit seiner Oper "Eros und Psyche" eine freilich wohl nicht andauernde Beachtung gefunden.

# III. Ungarn

Für die Ungarn ist die Zigeunermusik (I, S. 33 f.) in solchem Maße zur Nationalmusik geworden, daß sie immer wieder den Nachweiß versuchen, sie sei ein bodenständiges Gewächs. Er scheitert an der bereits von Liszt betonten Tatsache, daß sich bei allen Stammverwandten der Zigeuner eine wesensähnliche Tonkunst findet. Aber ungarische Nationalmusik bedeutet Berwendung zigeunerischer Musikart. Sie ist bereits von unsern Klassikern ausgebeutet, Liszt hat seine Rhapsodien, Brahms seine ungarischen Tänze geschrieben. Bei Robert Bolkmann spürt man sie in sast allen seinen Werken. Aber die Nationalmusik in unserm Sinne setzt erst mit Franz Erkels (1810 bis 1893) Opern "Hunyady Laszlo" (1844) und "Bank Ban" (1861) und Michael Mosonhis (1840—1870) sinsonischen Dichtungen und sonstigen

Orchester- und Klavierwerken ein. Noch näher bei List stehen die sinsonischen Werke von Sdmund Mihalovich (geb. 1842), der übrigens auch Wagners Entwurf zu "Wieland der Schmied" als Oper bearbeitet hat. Vorzüglich sür Kammermusik wirkt Julius Major (geb. 1859) und als Klavierspieler bekannt ist Geza Graf Zichh (geb. 1849), der neben Opern ("Mar", auch in Deutschland ausgesührt) zahlreiche Klavierstücke sür eine Hand schrieb (er hatte durch einen Jagdunfall den rechten Arm verloren). Vela Bartok (geb. 1871) bestätigt, obwohl tüchtiger Sammler von Volksmelodien, die Neigung der jüngeren "National"musiker, in Debussphs Bahnen einzulenken. Wohin die Bahn des Verfassers des "Allegro barbaro", der Orchester-"Porträts" und der Oper "Ritter Blaubarts Burg" noch gehen wird, ist nicht vorauszusehen.

#### IV. Rufland

Bei ihrer ersten Aufführung am 9. Dezember 1836 in Petersburg wurde Michael Glinkas große Oper in fünf Atten "Das Leben für ben Bar" von ber vornehmen Gesellschaft als "Rutschermusit" verhöhnt. Wenige Jahre später war es zur allgemeinen Überzeugung geworden, daß man in diesem Werke ben Beginn einer nationalen russischen Kunstmusik zu erblicen habe. Man war zur Erkenntnis der "nationalen Wahrheit" durchgebrungen, und verstand auch, nach Turgenjews Mahnung, "sich vor ihr zu beugen". Diese nationale Wahrheit bestand in der Selbstachtung des eigenen Volkstums, in dem Glauben an seinen Beruf zur selbständigen Kulturmacht. Es zeugt von hohem Stolze, wenn Borodin aus der Tatsache, daß die "Russen, die Talglicht- und Gisbarenvertilger, zu lange für das Ausland nur Konfumenten waren, um bei ihnen als Produzenten etwas zu gelten", nicht mehr die langbeliebte Folgerung zieht, sich dem Ausland zu fügen, sondern einfach fagt: "Wir find uns felbst genug". Das tut Borobin bei seiner "nationalen Oper Pring Igor", von der er fagt, daß fie nur für Ruffen Wert haben tann, "die wir unsern Batriotismus an den Quellen unserer Geschichte selbst zu stählen suchen und die wir es lieben, den Ursprung unserer Nationalität auf ber Buhne wieder aufleben zu lassen". Und diese Beschränkung auf das eigene Volk liegt nicht etwa nur im Anfang. Fast alle russischen Opern, selbst die Tschaikowskis, sind im Gegensatzu den Orchesterwerken so voll nationalen Behalts, daß sie sich im Ausland nirgends behaupten können. Und auch nicht wollen, füge ich hinzu. Darin liegt aber zweifellos eine gewisse Größe, und jedenfalls erreicht biese Beschränkung, daß die russische Oper für eine national-russische Kultur mehr bedeutet, als diese Kunstform es in einem andern Land je getan hat. Eine so schroffe Betonung bes ausschließlich Volklichen konnte nur als Rudschlagsbewegung eintreten. Und in der Tat sind die Russen bis zu Glinka in der Musik immer "Konsumenten bes Auslands" gewesen, wie Borodin es nennt. Nicht als ob die musikalische Beranlagung dem russischen Bolke gesehlt hätte; die Aussen sind im Gegenteil, wie alle Slaven, musikalisch hochbegabt. Aber erst eine zur Höhe internationaler Geltung entwickelte und dabei aus dem nationalen Boden genährte Gesamtkultur vermag natürliche Anlagen eines Bolkes so zu erweitern und vertiesend zu entwickeln, daß von einer Kunst die Rede sein kann.

Erst für Glinka ist die russische Volksmusik wirklich fruchtbar geworden. "Er faßt die Begriffe russische Musik und russische Oper tiefer auf als seine Borganger. Er beschränkt sich nicht darauf, nur die Melodie ber volkstumlichen Lieder mehr ober weniger genau nachzuahmen, nein, er erforscht den ganzen Anhalt der russischen Boltsgesänge in ihrer Ausführung durch bas Bolt - biese Aufschreie, biese plöplichen Übergange vom Getragenen jum Lebhaften, bom Leisen zum Starken, diese wechselnden Lichter und Überraschungen jeder Art. Endlich die besondere, auf keinerlei hergebrachten Regeln beruhende Harmonie und musikalische Beriodenbildung, mit einem Worte, er bedte das ganze System der russischen Melodik und Harmonie auf, wie er es aus der Volksmusik selber geschöpft hatte und wie es noch keine der ihm vorhergehenden Schulen zum Ausdruckgebracht hatte". (P. Weimarn, "Glinka"). Man barf sich burch bieses an sich richtige Urteil nicht zu ber Anschauung berleiten lassen, als habe Glinka eine neue Form der Oper geschaffen. Glinka übernahm die Form der klassischen und frühromantischen Oper mit ihren Arien und Chören. Aber er erfüllte diese Formen mit dem eigenen Geiste, der eigenen Seele. Und Glinka mar im Geist und Herzen Russe, ein echtes Bolkstind, seinem Bolke im innersten Fühlen berwandt. Es ist da sehr bezeichnend, daß er in seinen Werten die natürliche Sarmonisierung der russischen Bolksweisen instinktib aufs beste getroffen hat, bag er aber einen theoretischen Schlüssel bazu nicht finden konnte. Er ist über diesen Untersuchungen gestorben, und zwar am 15. Februar 1857 in Berlin. Dieser Bollblutrusse, der am 1. Juni 1803 zu Nowospaskoje (Smolensk) geboren war, hat seine musikalische Ausbildung im Ausland, das er seiner Rränklichkeit wegen oft aufsuchen mußte, geholt. Der Berliner Theoretiker Siegfried Dehn (1799-1858) war für ihn der richtige Lehrer, da er ihn zur Betonung des Rationalen in der Musik anhielt. Die ungewöhnliche Bedeutung des "Lebens für den Bar" erreichte Glinkas zweite Oper "Ruslan und Ludmilla" (1842) nicht. Doch bilbete sie eine schöne Erganzung zu bem ersten Wert, indem sie jum geschichtlichen bas Gebiet bes nationalen Märchens hinzugewann.

Glinkas Tat ergriff zunächst die Opernproduktion. Mexander Dargomyzski (1813—1869) bekehrte sich vom Rossiniskil seiner "Esmeralda" (1839) zur "neuen" heimatlichen Kunst in der "Russalka" (1856). Von der Kunstlehre Richard Wagners mehr befruchtet, als durch dessen Kunsttaten, gelangte seine Dramatik zu immer schrosseren Grundsähen, die im Bermeiben jeglicher rein musikalischen Gestaltung und der ausschließlichen Berwendung des Rezitativs gipfelten. Seine nachgelassene Oper "Der steinerne Gast" ist dafür Zeuge. Rußlands Wagnerapostel ist Alexander Nikolajewitsch Sserow (1820—1871), dessen bedeutendste Oper die echt russische "Rogneda" ist.

Das nächste Geschlecht der ruffischen Musiker mandte sich bann, ohne die Over zu vernachlässigen, mit gleichem Gifer der Instrumentalmusik zu. Diese trägt zumeist, wenn auch nicht immer schroff, den Charakter der von Berlioz und Liszt angebahnten Richtung der Programmusik. Die inneren Grunde für die immerhin auffällige Erscheinung, daß hier in der Fremde eine Richtung Aufnahme fand, als sie in der Beimat noch schwer bekämpst wurde, sind nicht so schwer aufzudecken. Sinmal gab es in Rußland keine geschichtliche Überlieferung, die mit einer sorgfältig auf Baragraphen abgezogenen und abgelagerten Asthetik an jedes neue Kunstwerk herantrat. Sodann kam man in Rugland von der Oper zur Sinfonie. Es finden sich bereits bei Glinka rein sinfonische Sätze, die, wie z. B. der Einzugsmarsch des Zauberers in "Rustan und Ludmilla", von Natur aus den Charakter der Programmusik haben. Der Oper hatte man einen nationalen Inhalt gegeben; was lag näher, als in rein instrumentalen Werken eine Art Ergänzung zu den dramatischen zu bieten, hier manche Seiten des nationalen Lebens zu entwickeln, die sich der Dramatisierung nicht gefügig erwiesen? Ober solche, von denen man nicht in Worten kunden durfte. Der Rausch fesselloser Freiheit tobt durch alle diese Werke. Unbändigkeit des Ausdrucks, Freude am Umsturz aller Gesete, Ruhnheit des Gedankenganges, ein Umwerfen aller bestehenden, durch die Überlieferung geheiligten Formen man könnte fast von einem Nihilismus in der Musik reden. Es ist überdies eine häufige Erscheinung, daß eine neue Kultur an die neuesten Erscheinungen einer älteren anknüpft. Endlich erstrahlte auch gerade in den Jahren, als die hierher gehörigen zumeist im vierten Jahrzehnt bes 19. Jahrhunderts geborenen Tonsetzer in ihre schönste Schaffenszeit traten, der Stern Richard Bagners in berudenbem Glanze.

Fragen wir nach den gemeinsamen Merkmalen der Werke dieser "jungrussischen Schule", wie die Shstematiker die Künstlerschar genannt haben, 
die zum ersten Male dem übrigen Kontinent das Borhandensein einer russischen Tonkunst zur Kenntnis brachten, so ist das wichtigste Bindemittel eben 
der nationale Charakter. Man holt sich mit Borliebe die Motive aus dem 
heimischen Liederschatze oder bildet sie danach. Bezeichnenderweise stammt 
die erste Sammlung russischer Bolkslieder von M. Balaktrew, einem Herold 
der Jungrussen. Die Eigenart dieser Bolksweisen wird gemeinsamer Zug 
der russischen Kunstmusik: einerseits langsame und kaum rhythmisierte Melodien, aus denen die unendliche, gleichsörmige Weite, die Traumstimmung 
der russischen Steppe spricht; anderseits kurzatmige Tanzweisen, die nur

durch Wiederholung den Charakter eines geschlossenen Tonstuds erhalten während sie ihrem Besen nach Stimmungeschreie sind aus dem hirten-, Arieger- und Jägerleben dieser russischen Steppenstämme heraus. Melodien kommen in Gehalt und melodischer Linienführung benen ber Böhmen und Ungarn nicht gleich, sind aber im Bechsel ber Stimmung belebter, dramatischer und ausgezeichnet durch rein klangliche Reize von einprägsamer Eigenart. So ist in fast allen russischen Rompositionen reicher und unvermittelter Bechsel ber Stimmung, ein plötliches Aufschreien aus träumerischem Stillesein, hingebende Bartlichkeit und bann wieder brutales Drauflosgeben. In der Form ein Zusammenseten kleiner Sate, die gern wiederholt werden, bann wieder ein fast unbegreifliches Breittreten, Wiederholen und durch alle Instrumente hindurchführen eines an sich unbedeutenben Motivs. Diese hartnädigkeit im Berfolgen kleiner Ginfalle finden wir bei fast allen Russen. Auch die Farbe ist charafteristisch durch das Aufsuchen eigenartiger ober boch seltsamer Klangschattierungen, den plöplichen Wechsel in benselben. Hinzu kommt angeborene Begabung für Orchestration und Kontrapunkt. Bährend ber Ibeengehalt ber Werke durchweg kein tiefer, ans Innerste greifender ist, sprühen sie von Temperament, das allerdings über die beiden Gegensätze ber Weichheit und Wildheit kaum hinausreicht.

Aus alledem ergibt sich als wichtigster Unterschied der russischen von der deutschen Musik, insbesondere der Beethovenschen Sinsonie, daß sie nicht persönliches Seelenbekenntnis, nicht innere Entwicklung bietet, sondern der Niederschlag von außen empfangener Eindrücke ist. Das gilt trot des "nihilistischen" Gehalts, von dem wir oben sprachen; denn auch dieser ist bereits Kulturerscheinung und weniger persönliches Erlebnis. In dieser Eigenart liegt auch der Grund, weshalb diese national russischen Werke im deutschen Konzertsaal nicht Fuß zu fassen vermochten.

Caesar Cui (1835—1918), ber journalistische Herold der "Novatoren", ber durch seine in Pariser Zeitungen erschienenen Kritiken und Artikel ("La musique en Russie") viel zum Verständnis seiner Landsleute beitrug, ist in diesen Schriften schrofsker Nationalist, in seinen Werken dagegen viel weniger charakteristisch. Zumal seine Orchestersuite mutet sast französisch (Bizet) an. Mit seinen fünf Opern hatte er wenig Glück. — Milh Balaktrews (1837—1910) Einfluß beruht auf seiner musikwissenschaftlichen und pädagogischen Tätigkeit. Er gründete 1862 die "unentgeltliche Musikschle" in Petersburg. Seine bedeutenden Forschungen über das Volkslied machte er auch als Komponist fruchtbar, indem er mehrere Duvertüren über Volkslieder schrieb. Den nachhaltigsten Opernersolg seit Glinka errang Modest Mussorgski (1835—1881), dessen den Demetriusstoff aufnehmende Zarenoper "Boris Godunow" zu den sesten Stützen des russischen Spielplans gehört. Das 1874 zuerst aufgesührte Werk ist erst in den letzten Jahren über die russische Grenze gedrungen (Paris, Breslau 1913). Darin offensten über viestliche Grenze gedrungen (Paris, Breslau 1913).

bart sich die gesteigerte Wertschätzung, die Mussorski von den "Modernsten" zuteil wird. Er ist in seinem unerbittlichen Naturalismus zu einer musi=kalischen Stütze des Neuimpressionismus Debussps geworden. Freilich war Mussorski wirklich "primitiv": in seinem Empfinden voll leidenschaftlicher Bolksliebe, in seinem Können im Grunde gehobener Volksmusikant. Seine Lieder sind das Wertvollste, was Außland auf diesem Gebiete hervorgesbracht hat.

Bährend die Werke diefer Komponisten fast nur in Rugland bekannt wurden, ist die Es dur-Sinfonie von Merander Borodin (1834-1887) schon vor Jahren auf Lists Betreiben in Deutschland aufgeführt worden. Ihr erster Sat gehört zur ausgeprägtesten russischen Musik. Schon ber Anfang ift eine klangliche Wildnis, ohne erkennbare Motive, ohne Gedanken, eitel Freude an Rhythmus und Afford. In Rußland noch beliebter ist die zweite Sinfonie (H moll). Vor allem ihr dritter Sat gehört zum Schönsten, was die russische Musik als Ausdruck des Bolkscharakters überhaupt schaffen fann. Gine Stepperlandschaft, auf die sich ber träumende Abend legt. Gine Karawane läßt sich zur Ruhe nieder. Frommes Abendbeten; gegen die Gefahren ber Nacht ichugen treue Wachen, leises Träumen von der Schonheit des nahen Drients. Der Ginflug bes Drients auf die ganze jungrussische Romponistenschar barf überhaupt nicht unterschätt werden. Sehr stark nach Osten hin neigt der überaus fruchtbare Komponist der ersten russiichen sinfonischen Dichtung "Sadto", Rikolai Rimsty-Rorffakow (1844 bis 1908), von dem besonders die sinfonische Suite "Scheherezade" öfter in unseren Konzertsälen zu hören war. Er ist ein Meister des tonmalerischen Ausdrucks und glänzender Beherrscher des Orchesters und auch als Harmoniker von Bedeutung: hier vereinigt er mit dem gemeineuropäischen Tonspstem eine komplizierte Enharmonik und Chromatik einerseits und die primitiven Mittel der alten Kirchentone. Auch Wagner ist übrigens für seine Oper "Der unsterbliche Koschtschei" von wesentlicher Bedeutung geworden.

Im außerrussischen, zumal auch im deutschen Musikleben wirklich heimisch, man dars fast sagen eine Macht geworden ist von allen Russen nur Beter Isjitsch Tschaikowski. Am 25. Dezember 1840 auf dem Hüttenwerk Botkinsk im Ural geboren, wirkte er erst im Staatsdienst, bevor er sich ganz der Musik widmete. Aber schon von 1866 ab hat er als Lehrer und Komponist eine sehr reiche Tätigkeit entsaltet, bis ihm die Cholera am 6. November 1893 den vorzeitigen Tod brachte. Tschaikowski hat sich auf allen Gebieten des musikalischen Schaffens betätigt, wirklich zu Hause fühlte er sich aber nur im Orchester. Denn es ist die Klangsarbe, die ihn vor allem reizt. Darin ist er am meisten Russe, während er sonst weit weniger national ist, als die andern. Ich glaube, Tschaikowski wird noch immer stark überschäpt, tropdem seine Werke in den letzten Jahren aus der Wode gekommen sind. Ich halte ihn mehr für einen ungemein wissenseichen und geschickten st. M. II.

Könner, als für einen aus übervollem Innern heraus schaffenden Künstler-Es geht etwas Halbes durch sein Schaffen, ein Bermeiden entschiedenen klaren Handelns; er ist eine Kompromißnatur. So müht er sich um die Beibehultung der "klassischen" Formen, denen er seine, ihnen im Wesen fremde Art der Modulation und die "moderne" Instrumentation verbindet. Auch sein Berhalten der Programmusik gegenüber macht einen unsicheren Eindruck. Dann ist sein Schaffen von auffälliger Ungleichmäßigkeit. Richt darauf, daß er sehr schwache Werke geschaffen hat, soll hingewiesen werden, sondern daß auch in seinen besten Werken sich unbedeutende, sa gewöhnliche Bestandreile vordrängen. Jedenfalls ist die Bezeichnung "russischer Beetshoven", die man ihm früher oft gegeben hat, so unpassend wie möglich. Tschaikowski ist Meister im polyphonen Sat und unerschöpsslich in der Weiterentwicklung einzelner Motive durch künstlich verschlungene Stimmssührung. Hierzu kommt eine in jedem Falle erstaunliche Beherrschung aller orchestralen Mittel.

Bon Tichaikowskis umfangreichem Schaffen fesseln zumeist die Orchesterwerke, unter denen die kleinen Suiten durch ihre Gefälligkeit und originelle Rhytsmik, die "Serenade" durch wundervollen Klangreiz leicht ansprechen. Bezeichnend ist, daß Tschaikowski sich die dichterische Anregung für seine sinfonischen Dichtungen nicht in der nationalen Literatur geholt hat. Durch Shakespeare ließ er sich zu der innigen und in Einzelheiten wunderbar melodiösen Duvertüre "Romeo und Julia" begeistern. Schwächer sind bie Werke, in benen er feine Gindrude vom "Sturm" und "Samlet" nieberlegte. Sinfonische Dichtungen großen Stils sind "Francesca da Kimini" und "Manfred". Die erstere steht gang im Banne der Lisztschen Dantesinfonie, reicht aber nur in den rein Ihrischen Stellen zu beträchtlicher Sobe. Dagegen gehört ber "Manfred", ber vier Bilber nach Byrons bramatischem Gedichte bietet, zu des Komponisten bedeutenosten Schöpfungen. Von den sechs Sinsonien Tschaikowskis haben nur die beiben letten bei uns Eingang gefunden. Die fünfte, die sich durch feste Geschlossenheit der Form und Ausdruckfraft ber Motive auszeichnet, kann man als eine Art von Lebensentwidlung eines Junglings auffassen. Gin tragisches Gegenstud bazu ift die "Pathetische. Sinfonie", des Komponisten berühmtestes Werk. Bon seinen Opern sind "Eugen Onegin" wiederholt, "Bique-Dame" und "Jolanthe" vereinzelt in Deutschland aufgeführt worden. Daß sie sich nicht behaupten können, liegt nicht nur an den Textbüchern, die die Kenntnis der zugrunde liegenden Dichtungen Buschins voraussetzen, sondern mehr noch am Mangel jeglichen dramatischen Lebens. Dagegen sind seine Klavierkompositionen mit Recht beliebt, die Lieder erfreuen durch innige Empfindung und sinnfällige Melodik.

Von den jüngeren russischen Tonsetzern vermochte nur Alexander Glazunow (1865 geboren) bei uns Teilnahme zu wecken; und zwar mit

der 4. bis 6. seiner acht Sinfonien. Sie tragen alle denselben Charafter. Es klingt zunächst paradox, aber es ist die Wahrheit: Glazunows Musik ist noch weniger russisch, als die Tichaitowstis, aber bennoch vielleicht bie nationalste von allen. Denn Glazunow ist in der Form, in den Motiven bon der russischen Bolksmusik unabhängig, dagegen faßt er in die internationale Sprache die russische Seele. Und diese ist voll eines etwas oberflächlichen, aber frischen Optimismus. Freude am Genug, am Dasein um bes Daseins willen; die Kunst, allem die beste Seite abzugewinnen, anspruchslose Zufriedenheit, — das ist, was Glazunow mit Laune und Munterkeit und — großer Gelehrsamkeit vorträgt. In der Tat, man möchte sagen "Gelahrtheit", wäre nicht alles so frisch und ungezwungen. Das wimmelt von kontrapunktischen Runften, Engführungen, Canons, eigenartiger Berbindung von Themen, die den Kenner entzuden, den Laien aber nicht belästigen. Tschaikowskis Art nahe stand A. St. Arensky (1861—1906) in Opern und Sinfonien. In der Klaviermusik haben ihr Schwergewicht die auf Chopin und Schumann hinweisenden A. Cjadow (geb. 1855) und S. Ljapunow (geb. 1859). Mehr ber ftrengen Schule neigt S. Tanejew (1856—1915) in seinen kontrapunktisch sorgfältig burchgearbeiteten vier Sinfonien und gahlreichen Rammermusikwerken zu. Dagegen kann man M. Skrjabin (1872—1915) wenigstens zum großen Teile seines Schaffens, bas Orchesterschöpfungen (u. a. eine Sinfonie mit Schlußchor und sinfonische Dichtungen) und Wertvolles bietende Klaviersonaten enthält, Werke, die indessen vielfach eine erarbeitete Originalität verraten, dem Debusshschen Kreise zurechnen.

Mehr der deutschen Musik gehört Anton Kubinstein (1829—1894) an. Einer der größten Klavierspieler aller Zeiten, hat er auch als Komponist eine gewaltige Tätigkeit entsaltet; doch ist schon jest nur Vereinzeltes von seinen Werken noch lebendig, vor allem einige Lieder. Sechs Sinsonien, zehn Opern, wozu noch fünf halb oratorienhaste kommen, zeigen ihn allen internationalen Cinflüssen zugänglich. Am nächsten ist er den deutschen Romantikern verwandt; doch haben auch Liszt, Berlioz und seine Lands-leute, ferner die "große" Oper auf ihn eingewirkt. —

Ein Bild der Musikzustände im heutigen, bolschewistischen Russland zu gewinnen, ist unmöglich. Auch wissen wir von den russischen Verhältnissen während des Krieges zu wenig Genaues, um daraus mitteilenswerte Schlüsse ziehen zu können.

# V. Finnland

Suomi nennt der Finne seine Heimat. Der Name schon klingt wie Musik, die auch die mächtigste Wasse der Helden der sinnischen Sage ist. Ein Land voll schweigender Wälder und träumender Seen, voll stiller, einsamer Heide. Melancholie liegt über diesem Lande, milde Wehmut

bampft die Freude, stille Trauer wehrt wilder Leidenschaft. Als schwere nationale Leidenstage über das ruhige Bolf hereinbrachen, befann sich auch seine Kunst wieder auf ihre nationale Aufgabe. Und die Musik, die bis dahin den Allerweltscharafter getragen, der ihr wenigstens äußerlich so leicht anhaftet, begann in den zahlreichen Bolfstangen und Bolfstanzen ihre Motive zu suchen, fand in ben nationalen Sagen reiche Unregung und bankbare Stoffe. Ein Deutscher, der hamburger Fredrik Pacius (1809 bis 1891) war es, der in Finnland ein modernes Musikleben anbahnte. Er hat den Finnen ihre Nationalhymne geschenkt und in vielen anderen Liedern seiner zweiten Beimat Reize besungen. So ist es leicht erklärlich, · daß das junge Musikergeschlecht vorzugsweise in Deutschland seine Schulung suchte, und das Bestreben, Stoffe der heimischen Dichtung und Sage durch die Musik neu zu beleben, mußte diese Künstler jener Richtung zuführen, die bei uns die "sinfonische Dichtung" vertritt. Das gilt im großen und ganzen nicht nur für den Inhalt, sondern auch für die Form, die sich allerdings durch ein breites Melos immer wieder auf den vorzugsweise lhrischen Charakter jeder Musik besinnt. Rur auf eins möchte ich in formaler Sinsicht verweisen, nämlich auf die einmal gerade in den breiten Melodien, bann aber auch in Borichlägen und Synkopen fich außernde rhathmische Bermandtschaft mit ber Zigeunermusik. Auch das ist ein Beweis für Liszts Meinung, daß diese Eigenschaften nicht besonderes Eigentum der Ungarn. sondern Eigenart der uralaltaischen Rasse sind.

Weitaus der bedeutenoste finnische Komponist ist Jean Sibelius (geb. 1865), dessen Werke auch bei uns in den Konzertsälen und, dies besonders die vielen Mavierstücke, unter benen sich entzückend feine Miniaturen finden, in ber Familie heimisch geworden sind. Für seine sinfonischen Dichtungen, die der Wahrung der vierfätigen Form zustreben, kann man fast ein Gebankenschema aufstellen. Zunächst erhalten wir immer ein Stud Nationalepos; aus der großen alten Heldenzeit Kalewalas erzählen sie sich an ihren langen Winterabenden, wenn draußen der Sturm über die weite Ebene braust. Voll wundervoller Melodik ist der langsame Sat, etwas wehmutig wie die Landschaft, sehnsuchtsvoll wie der Blick in die ungemessene Weite. Das Scherzo zeigt tanzende Bauern, tolpatschig, solang sie nicht recht warm werden, nachher von ungebundener Lustigkeit, bis — plöplich der Gedanke an das Leid, das auf dem Lande lastet, die Bergewaltigung seiner nationalen Eigenart die Lust hemmt. Und der lette Sat schildert dann das Weh, aber auch die Hoffnung, die alle belebt. — Neben ihm sei der ältere Robert Rajanus (geb. 1856) genannt, der sich um die Entwicklung des finnischen Musiklebens hohe Berdienste erworben und als Komponist eigenartige sinfonische Dichtungen und zahlreiche Chorwerke geschaffen hat. Von den anderen finnischen Musikern von Rang seien hier genannt: Ilmari Krohn (geb. 1867), der sich hauptfächlich als Musikwissenschaftler einen geachteten Namen erwarb,

Armas Färnefelt (geb. 1869), Ernst Mield (1877—1899), Erksi G. Meslartin (geb. 1875), einer der Führer der Jung-Finnen, endlich Selim Palmgren (geb. 1878). Auch sie haben mit vielen ihrer Schöpfungen bei uns ein Heimatrecht gefunden. Übrigens strebt der eine und andere von ihnen auch gelegentlich über die Begrenzung durch den nationalen Ausdruck hinaus, wie das dei aller national gebundenen Kunst, besonders aber der Musik, der Fall ist.

### VI. Die skandinavischen Komponisten

Das Nationale in der standinavischen Musik fand seine Nahrung im Volksliede. Die Schweden Gustav Geijer (1783—1847), Fredrik Lindblad (1801—1879), Axel Josephson (1818—1880) und A. J. Söderman (1832—1876) brachten eine Blütezeit bes volkstümlichen Kunftliedes. Juar Hallström (1826—1901), der in seinen Opern Mendelssohn nachstrebte, bedeutet dann den Verfall ins Sentimentale. Der Einfluß der Mendelssohnschen Richtung (vgl. II, 155) wirkte ber charafterislischen Betonung des Nationalen entgegen. Die neudeutsche Schule brachte durch den steten hinweis auf den dichterischen Gehalt den Umschwung, dem nationalen Gehalt die entsprechende volkstümliche Form. Um schwächsten ist biese Wandlung in Danemark. Der jüngere Emil Hartmann (1836 bis 1898) ist bank ber Befruchtung burchs Volkslied eigentlich ber nationalste, obwohl in der Form klassistisch: Robert Bendir (geb. 1851) schreibt zwar sinsonische Dichtungen, steht aber geistig Mendelssohn nahe. Auch der Opernkomponist August Enna (geb. 1860), bessen "Here" (1892) hohe Erwartungen erregte, die aber die folgenden Opern nicht erfüllten, muß unter die Nachfolger der "großen" Oper gerückt werden.

In Schweben vertritt der in Deutschland ausgebildete A. Hallén (geb. 1846) die Moderne in nationalen Opern und sinfonischen Dichtungen, ist aber leider nur von geringer persönlichen Eigenart. Reicher ist Wilh. Stenshammar (geb. 1867), dem es in Zukunst wohl noch besser gelingen wird, den an Wagner geschulten dramatischen Stil mit der Ihrischen Volkstümlichsteit zu vereinen, als im Musikbrama "Tirsing" und dem "Fest auf Solhaug". Manche seiner Lieder und Navierstücke berechtigen zu dieser Erwartung; seine Chorwerke stehen auf hoher Stuse. Hugo Alven (geb. 1872) neigt zu strengerer Formgebung (3 Sinsonien usw.), seine seinen Klavierstücke werden dem Hause willkommen sein. Im deutschen Musikleben ausgegangen ist der frische Gerhard Schielderup (geb. 1859), dessen Opern "Norwegische Hochzeit" und "Frühlingsnacht" hübsche Ersolge hatten. Mit Recht beliebt ist seine stimmungsvolle "Weihnachtssuite". Als Liederkomponist verdienen R. Norman (1831—1885), eine Schumann verwandte Natur, und der internationale J. G. Emil Sjögren (geb. 1853), Erwähnung; Tor Aulin

(1866—1914), der Führer eines bekannten Streichquartetts, schuf Wertbolles für die Bioline.

Um bedeutenosten tritt Rorwegen hervor. Baldemar Thrane (1790 bis 1828) schlägt als erster in Biolinkompositionen nordische Tone an: sein Nachfolger Halfban Kierulf (1815-1868) ist eine hocherfreuliche Erscheinung. Gin heiter-sinniges Gemut spricht sich in seinen Liebern und Klavierstücken aus. Weniger in der Form, als im Gehalt nordisch ist Severin Spendien (1840-1911), ein hervorragender Beherricher ber Orchestertechnik, dabei voll eines frischen Musikantentums. Reben Rammermusik aab er sinfonische Gemälde und feine Bearbeitungen nordischer Lieber für kleines Orchefter. Berliog nabe steht Joh. Selmer (1844-1910) in seinen Orchesterwerken. Sehr hubsch sind manche seiner Lieder und reizvoll die Frauenterzette. Allzu früh starb Rich. Nordraak (1842-1866), ber das Nationale zum Broaramm erhob und bestimmend auf Edvard Griea (1843-1907) einwirkte. Dieser ist heute der bekannteste Vertreter norwegischer Musik, für mein Gefühl am glücklichsten in den kleinen Formen des Liedes und Klavierstückes. In Harmonik und Rhythmik zuweilen etwas gesucht, fast geziert, fesseln bie kleinen Stücke immer durch die technische Arbeit, die ansprechende Melodie und ihre Beziehung zum Nationalen. Walter Niemann, dem wir eine aute Darstellung der standinavischen Musik verdanken, urteilt: "Griegs gehn hefte mit Ihrischen Studen sind bas musikalische Testament des Norwegen im 19. Jahrhundert, das Musik gewordene Abbild des Wikingerlandes mit dem unsagbaren Zauber seiner stillen, hellen Nächte, welche die Mitternachtssonne mild vergoldet, seiner brandungumlegten Schärenregionen, seiner schneebebedten hochgebirge, entlegenen Täler, Seen, Muffe und zahllosen Wasserfälle; seine herrlichen Lieder führen diese Bilber bis ins kleinste aus." Seine Musik zu Ibsens "Beer Ghnt" hat in ber Ausammenziehung zu zwei Orchestersuiten den Weg in unsere Konzertsäle gefunden. — Wertvoller erscheint mir noch Christian Sinding (geb. 1856) in seiner herbstolzen, frischen Mannlichkeit: kuhn in ber Harmonik, straff im Aufbau, voll derben Rugreifens, dabei voll Klangfülle und Wohllaut.

### Zehntes Rapitel

# Reuimpressionismus, Exotik, Futurismus, Viertelton=Musik

Miederholt ist im Berlauf der Darstellung darauf hingewiesen worden, oaß die geistigen Strömungen in der Musik später zum Ausdruck gekommen sind als in den anderen Künsten. Musik entsteht aus dem Überschwang eines Gefühle, nicht aus seiner Ahnung und leisen Vordeutungen. Erst das aus der Seele Überströmende sucht in ihr Ausdruck. Die Musik hat aber auch nicht die Bestimmtheit, um seingeistige Unterscheidungen klar aussprechen zu können; sie vermittelt nicht bas beutlich erkennbare Abbild, sondern die Joee. Sie vermöchte also wohl das Verlangen nach einem Neuen, die Sehnsucht nach ihm zu kunden, aber die Eigenschaften dieses Neuen brauchen dabei nicht in Erscheinung zu treten. Darin sind ihr Literatur und bildende Kunst überlegen. Die Ideen aber bleiben im Grunde immer dieselben, nur die Abbilder wechseln. Und je mehr des Geistigen und Sinnlichen, d. i. durch die Sinne Wahrnehmbaren, in der Idee bereits borhanden ist, um so eher werden jene Künste, die ein Geistiges und Sinnliches leichter zu gestalten vermögen, der Musik vorausgehen, deren eigentliches Reich immer das Gefühl bleibt. In der ersten Sälfte des 19. Jahrhunderts hat das Geistige, später im Geleit der materiell und naturwissenschaftlich eingestellten Weltanschauung das Sinnliche überwogen. So war die führende Kunst in jener ersten Sälfte die Poesie, später in steigendem Mage die Malerei.

Die Sinnlichkeit erfaßt die Außenerscheinung der Dinge; ihr beisukommen, ist die Ausgabe der Außenmittel der Künste, der Kunstkechnik. Unter alledem ist es nicht verwunderlich, daß das in dieser Richtung von jeher künstlerisch hervorragende Volk der Franzosen die Führung übernahm und alle wichtigsten Kunstrichtungen seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrshunderts von Frankreich ausgingen oder doch in der hier erhaltenen Prägung ihre Weltrolle ansingen. Das aber bedeutet gleichzeitig, daß für das Urmusiskalische dabei nicht viel herauskommen konnte, denn — schon Rousseau hat es betont — die Franzosen sind im innersten Grunde unmusikalisch. So hatten sie bereits die Einwirkung der Dichtung auf die Musik, die in Deutschland von Beethoven dis Wagner zur Vertiesung führte, ins äußerlich Dekorative gewendet (Berlioz). Noch einmal gelang der deutschen Musik die Verinnerlichung der Berliozschen Programmsinsonie zur sinsonischen Dichtung. Ob ein ähnliches mit der sinnlich malerischen Musik möglich sein wird?

Das vom neuen, im Grunde verstandesmäßig-wissenschaftlichen, Beiste

gezeugte Verhältnis zur Natur erscheint in der Kunst als Raturalismus. als ein leidenschaftliches Erfassen der natürlichen Wirklichkeit. Die Lehre lautet, daß alles in der Natur malerisch sei. Da aber die Kunst immer Schönheitsverlangen ist, dieses sich aber nicht in der Stoffwahl bekunden sollte. entstand ein Ringen um die feineren Erscheinungen der Ratur in Licht, Luft und Farbe. Das ist der Impressionismus der Monet, Manet und Genossen, der den handgreiflicheren und elementareren Naturalismus Courbets ablöst. Bei diesem Ringen um die feinen, eigentlich schon wieder immateriellen sinnlichen Werte, kommt die Wissenschaft der Kunst zu Silfe. Es entsteht ber Pointillismus. Gin ber Wirklichkeit burchaus nicht entsprechendes, in der Natur nicht vorhandes Mittel — das Nebeneinandersetzen unvermischter und kleiner Farbentupfen — erzeugt eine ineinanderlaufende, der flimmernden Wirkung des Lichtes entsprechende Gesamtfarbe (Martin, Signac, Rysselberghe). Darin liegt wieder ein Bekenntnis zur Runft als Runft, die, "eben weil sie nicht Natur ist" (Goethe), in einer ihr eigenen Formenwelt steht. Das ist sehr wichtig für die Einstellung des Künstlers.

Es wirkte dabei ein mehr innerlicher Grund mit. Die Steigerung der Kähigkeit der Nerven zur Aufnahme der feinsten sinnlichen Werte hatte eine Berfeinerung und Überfeinerung des gangen Nervenspftems zur Folge. Die Reizsamkeit (Lamprecht) wurde zur Überreizung, bei der die natürlichen Erscheinungen nicht mehr zur Geltung kamen. Das zeigte sich in ber Malerei besonders offenkundig darin, daß den Kunstlern die natürlichen Lichtwirkungen nicht mehr genügten und die Luministen die darzustellenben Gegenstände, statt wie vorher in möglichst "natürliches" Freilicht, in jest kunstliche Beleuchtung rudten (Besnard, Balestrieri). Hier begegnete dieser vom Naturalismus ausgehenden Linie die entgegengesette idealistische an Bubis de Chavanne anknupfende, die mit Denis und Flandrin ganz in den firchlichen Mystizismus geraten war. Der Neuimpressionist Seurat fommt aus lauter Lichtverlangen in vielen Bilbern zu einer ähnlichen, alle Erscheinungen berflüchtigenden Malerei, wie jene. Carrière aber benutt beides, um das Körperliche lediglich noch als durchsichtige Hülle eines Seeliichen zu verwenden. An dieser Stelle mündet bann bas Literarische wieder ein. Denken wir an hunsmans, so haben wir in einem einzelnen Menschen die Entwicklung vom gröbsten Naturalismus Zolas zur verstiegensten Geistigkeit. Gerade daß sie so verstiegen und übertrieben ist, beleuchtet die Überreizung der Nerven als Triebseder der Entwicklung. Und so wirkt in der Tat der Symbolismus der d'Aurevilly, Beaudelaire, Glatigni, Mallarmé und Verlaine als krankhaft und bekadent. Ob die Leute Haschisch und Opium, eine raffinierte Likörorgel oder erlefene Kunstdufte, ob Teufelsdienst oder verzückte Gottesanbetung zu Hilfe nehmen, — es geschieht alles nur, umdie Nerven zu reizen. Diese Nerven werden dann mude und empfindlich

gegen jede stärkere Schwingung. Ein schleierhafter Dunst wird über alle sonst so grellen Erscheinungen gebreitet, man verträgt weder Linie noch architektonischen Ausbau, — alles zersließt in gefühlsseliger Melancholie (Maeterlink).

Aus dieser Welt ift der musikalische Neuimpressionismus entstanden, dem auch in Frankreich der am glänzenosten durch Richard Strauß vertretene naturalistische Impressionismus vorangegangen ift. Alter französischer Überlieserung entsprechend gibt er mehr Stimmungsbilber und Szenen oder besser Szenerien. Auch Saint-Saëns ist für eine Suite nach Algier gegangen. Im Grunde aber gehört er zu den vermittelnden Naturen und verwendet die modernen Ausdrucksmittel in überkommenen Formen. Die 3. Sinfonie (C moll) ist ein bedeutendes Werk, die sinfonischen Dichtungen mehr Farbenkunstskücke, als seelische Offenbarung. Glücklich war er in seinen Werken für Klavier und Orgel. Schroffer als für St.-Saëns gilt für eine Reihe anderer französischer Komponisten — Gabriel Faure (geb. 1845), Charles Widor (geb. 1845), Paul Lacombe (geb. 1837), Cécile Chaminabe (geb. 1861), Benj. Gobard (1849-1895) -, daß bie Modernität mehr in äußerlichen Einzelheiten liegt, daß sie aber im Grunde zur Geschlossenheit der klassistischen Form neigen. Ms Begründer einer eigentlich modernen Sinfonik gilt den Franzosen der in Lüttich geborene Cafar Frand (1822-1890), ein gewaltiger Orgelmeister, ber in ben Werken für dieses Instrument wohl auch sein Bestes gab. Die Jungfranzosen freilich feiern ihn als eine Kombination von Beethoven und Wagner, und die jüngsten Neuerer berufen sich für ihre kühnsten Borstöße gegen die überfommene Harmonik auf ihn. Steht er für uns Deutsche mit seinen sinjonischen Dichtungen (Les Eolides, les Djinns, Psyche, der wilde Jäger) nahe bei Berlioz, wenngleich man im hinblid auf die Neuimpressionisten das Überwiegen der Naturabschilderung beachten muß, so anerkennen wir die D moll-Sinfonie gern als ein starkes Bekenntnis inneren Kunftlerleids und gewaltigen Ringens. Dagegen wirkt der jüngere Belgier Baul Giljoul (geb. 1865) in seiner "Meer"-Sinfonie und seinen in berschiedenen Ländern herumschweisenden Suiten (schottische, norwegische, kanadische) doch sehr äußerlich. Unter Francks Nacheiferern ist ferner neben dem Orgelmeister Mex. Guilmant (1837—1911) vor allem Bincent d'Indn (geb. 1851), von dessen sinfonischen Werken der großzügige "Wallenstein" und die geistvollen Bariationen "Iftar" auch in Deutschland Anklang gefunden haben, zu erwähnen. Der als Schöpfer der "Pariser" Oper, Luise" geseierte Charpentier (II, 330) steht hier mit seinen in naturalistisch berben Farben schwelgenben "Souvenirs d'Italie". Dann führt Baul Dutas (geb. 1865), ber Schöpfer ber sinfonischen Dichtung "Der Zauberlehrling", burch seine Berbindung mit ben mustischen Dichtern (z. B. Maeterlincks "Ariane et Barbe bleue") zum Reu-Impressionismus, dessen hervorragenoste Erscheinung Achille Claude Debuffn (1862-1918) ift.

Es fällt uns Deutschen nicht eben leicht, diese Kunst richtig zu würdigen. Wenn wir schon in der Malerei in allem Impressionismus, so ausgiebig er auch bei uns in Deutschland angebaut worden ist, etwas anders geartet Fremdes niemals ganz überwinden können, wo wir doch malerisch weniger veranlagt und deshald eher zur Aufnahme des Fremden geneigt sind, so trifft die Musik auf unser Urelement, in dem sich deutsches Volkstum künstlerisch am wohlsten sühlt. Da wird dieses von außen her zur Musik Gelangen uns, denen Musik ganz Ausdrucksmittel eines Inneren ist, wohl nie ganz ersaßbar sein, wenigstens nicht in der Verscinerung des Prozesses, dem Debussch Musik ihr Dasein verdankt. Denn auch diese Musik hat einen Weg durchs Innere durchgemacht und ist zu einer Ausdruckskunst eines inneren Erlebens geworden, sur das aber ein aufs höchste gesteigertes Erleben der Außenerscheinung Voraussetzung ist.

Von Lully ab hat die französische Musik sich immer stark durch die äußere Natur anregen lassen; sie ist immer von der Landschaft befruchtet worden und so durch den malerischen Sinn der Franzosen hindurchgegangen. Rein anderes Volk hat in solchem Mage Reiseerinnerungen, Landstimmungen musikalisch zu verdichten gestrebt, wie die Franzosen. Solange diese äußere Anregungsquelle der Phantasie von der Musik mit dargestellt wird, solange diese also gewissermaßen die programmatische Erläuterung selber mitgibt. empfinden wir fie als dekorativ und fie geht uns zwar nicht besonders tief ein, aber wir können unschwer ein Berhältnis zu ihr finden. Anders bei Debuffn. Ihm ist das Stoffliche, wie allen Impressionisten, eigentlich gleichgültig. Er gibt nicht den Kern der Erscheinung, sondern die ihn umhüllende, stets in Bewegung fließende, dauernd wechselnde Atmosphäre, alles das, mas in der Natur sich bewegt und verändert, lebt. Wie die Nephaut des Impressionisten auf jeden Lichtreiz, jeden flimmernden Farbenschein antwortet, so erfaßt auch Debusigs Auge alle diese Farben- und Lichtwerte der Natur. Er ist aber nicht Maler, sondern empfindender Mensch, in dem jede dieser Naturerscheinungen das auf die leiseste Schwingung antwortende Nervenfhstem in Bewegung sest. Und nun ift dieser Mann Musiker, dem sich jede dieser Nervenreizungen irgendwie in Rlang umsett. Er verdichtet nun nicht die Fülle dieser Natureindrücke zu einem plastisch gestalteten Tongebanken, bon dem aus er bann durch musikalische Berarbeitung ein ganzes Gebäude errichten könnte, das eine Übertragung dieses Naturerlebens in die musikalische Welt wäre, — sondern wie der Bointillist Tupfen neben Tupfen sett und es dem Auge des Bildbetrachters überläßt, das Ganze als Bild zu sehen, reiht er alle biese musikalischen Impressionen aneinander. kann da natürlich keine Zeichnung, keine Plastik, geschweige denn Architektur entstehen, sondern ein Gewebe musikalischer Linien, ein Gewoge musikalischer Farben. Worauf eine solche Musik ausgeht, ist lediglich Stimmung.

Debussh hat seine Kunst erst allmählich dahin entwickelt. Er beginnt

in der älteren, mehr dekorativen französischen Art und hat da noch klare Linien und sestgesügte Formen, und das Impressionistische wirkt mehr in ausgesetzen Lichtern. Es ist da und dort ein harmonischer oder rhythmischer Reiz, eine fremdartige Tonwirkung angebracht. So in der Sammlung "Pour le Piano", in der "Suite bergamasque". Dann hilft ihm die Exotik weiter, und er gelangt allmählich zu Stücken wie der "Nachmittag eines Faun" und den "Nocturnos", deren eines das "Heer des nächtlichen Wolkenzuges", ein anderes "Das Spielen des Meeres" schildert. Dem Meer, dem stets veränderlichen, immer bewegten und sließenden, hat Debussh bezeichenderweise einen besonderen Zyklus gewidmet.

Bei uns ist er hauptsächlich bekannt geworden durch seine Verionung von Maeterlincks "Pelleas und Melisande" (1902). Die Wahl der Dichtung — Debuffy hat auch noch zu anderen Werken Maeterlinds Musik geschrieben ist sehr bezeichnend. Schon die obige Charakteristik der Musik Debussys zeigt, daß sie in schärfftem Gegensat steht zu der gerade für die deutsche Musik fennzeichnenden Art, nach einem architektonischen Gebilde zu streben. Er halt sich nur an die Linie, die er bis ins Wesenlose verfeinert, indem er sie in ihre unzähligen Punkte zerlegt und diese verschiedenfarbig möglichst aestaltet. Gine solche Musik kann natürlich nicht versuchen, ein in der Sandlung ober auch nur in den Empfindungen stark bewegtes Drama aufzunehmen. Maeterlinks Dichtung will ja aber alles Geschehen des Materiellen entkleiden, möchte bas unvermerkte Beiterruden feelischer Stimmungen vermitteln. Die Bestimmtheit der Sprache bereits wird als ein hindernis empfunden, sie sucht nach Musik und Farbe. Es sollen eigentlich nicht die Dinge selbst durch die Dichtung vermittelt werden, sondern ihr Widerhall in uns. Es foll nicht das Bild selbst gegeben werden, sondern seine Wiederspiegelung aus unserer Seele. Wir haben bas Recht, zu sagen, daß bas unserer deutschen Art nicht entspricht; aber wenn wir uns auf den Standpunkt dieser Kunstabsicht stellen, muß man zugeben, daß Debussh über einen bewundernswerten Farbenreichtum verfügt, so daß tatsächlich jedes der Bilder seine eigene musikalische Farbe hat.

Natürlich ist das alles auch in Frankreich trop der Behauptung des Gegenteils von jeder Volkstümlichkeit fern. Diese ganze Kunst ist Erzeugnis einer überseinerten Kultur und entstammt dem Treibhaus.

Man gibt nur wenig, wenn man die äußeren Merkmale dieser Musik aufzuzählen sucht. Daß aller sesten formalen Gestaltung zur Thematik, aller logischen Entwicklung der Harmonie aus dem Wege gegangen wird, versteht sich von selbst. Der Rhythmus muß in einem sort wechseln und braucht die absonderlichsten Taktarten, um sich der ununterbrochenen Bewegung der Empsindung anzuschmiegen. Die Linie verschlingt sich dauernd in Arabesken und zeigt eine Neigung zum Ornament durch die Wiederholung einzelner Melismen. Besonders auffällig ist das Streben, die rein tonalen

Wittel zu mehren und eigenartig zu gestalten. Die Harmonie wird duch Ausnahme der höheren Obertöne bereichert. Leiterfremde Töne werden einbezogen, dissonierende Vorhalte wirken als häusiges Reizmittel. Reine und übermäßige Quinten, große Terzen, übermäßige Dreiklänge, vielstimmige Septimen- und Nonenaktorde solgen sich kettenweise. Die Tonleiter selbst wählt eine andere Abstusung, als die uns geläusige, schreitet etwa in Ganzton-Schritten dahin. Und so könnte man noch weiteres aufzählen, aber alles Körperliche gibt ja in der Musik nur wenig, sedensalls nicht das Wesentliche für den Eindruck.

Debulin hat, das sei hier noch gleich bemerkt, nicht nur in Frankreich, sondern auch in Deutschland Schule gemacht. Bon den Franzosen nenne ich nur Morit Ravel (geb. 1875), dessen Art man sich in seinen zahlreichen Rlabierstücken leicht zugänglich machen kann. Er führt bie Anregungen Debusshs noch weiter. In Stalien kann man auf Leone Sinigaglias (geb. 1868), aus der piemontischen Bolksmusik schöpfenden Tanze, Rhapsodien und Suite verweisen. Sein Feinstes liegt freilich in der köstlich leichten "Lustspielouverture". - Starte Wirkung hat der Reuimpressionismus in Spanien geubt, zu deffen Ratur übrigens die um Debuffy fich fehr hingezogen fühlen. Faac Albeniz (1860—1909), ein berühmter Klavierspieler, fouf neben Opern und leichten "Zarzuelas" die gang Debuffps Geift atmenden Mabiersuiten "Iberia" und "Catalonia". Anderthalb Hundert operettenhafter Zarzuelas hat Ruperto Chapi (1851—1909) geschaffen mit starker Ausnutung der spanischen Volksmusik, aus der auch Manuel da Falla für seine "Tanzphantasien" (Rlavier) schöpft. In Deutschland mare vor allem Schönberg zu nennen. Arnold Schönberg wurde am 13. Sept. 1874 in Wien geboren, lebte abwechselnd in Berlin und Wien und wird voraussichtlich nach Holland, wo ihm ein Arbeitsfeld geschaffen werden soll, übersiedeln. Er begann mit Kammerwerken, unter benen sich bas Streichsextett "Berklärte Nacht" als stimmungstiefe und schöne Schöpfung dauernd in Gunst hält. Die Beeinflussung Schönbergs durch die Sinsonik Liszts und Strauß' ist hier unverkennbar und auch Anklänge an Wagner begegnen. Ohne Zweisel führt ein geschlossener Weg von hier zu Schönbergs fünf Orchesterstücken op. 16, die, beim letten Deutschen Tonkunstlerfeste in Beimar aufgeführt, wegen ihrer maßlosen Extravaganzen eine nur von einer kleinen Gemeinde nicht geteilte Ablehnung erfuhren. Aber dieser Weg ist doch nur einer, auf bem sich eine fortgesetzte und immer gesteigerte Verleugnung alles Normalen und Kaßbaren, Allgemeingültigen vollzog, ein Weg, der schließlich in klanglicher und tonaler Chaotik mündete.

Daß auch Schreker und zum Teil wenigstens auch Korngold der Einwirkung des Neuimpressionismus ausgesetzt waren, sei nebenbei bemerkt. Um stärksten und fruchtbarsten zeigt sich die Einwirkung des Neuimpressionismus in England und Amerika, das der russische Jude Leo Ornstein,

geb. 1895, zum extremsten Futurismus zu bekehren sucht. Hier trifft der Neusimpressionismus auf verwandte Stimmungen. Der Impressionismus geht ja eigentlich auf Turner zurück und dem Mhstizismus haben die Präraffaeliten vorgearbeitet. Vor allem aber bildet die Neigung zum Exotischen für diese Kunst einen günstigen Boden.

Bersteht man unter exotischer Musik die auf einem fremden Toninstem aufgebaute Natur- und Kunstmusik, so gehört dazu auch ein großer Teil ber Boltsmusik ber europäischen Bölker. Dan und inwiefern biese Bolksmusik in neuerer Zeit für unsere Kunst fruchtbar gemacht worden ist, bat das vorangehende Ravitel dargelegt. Schon immer haben einzelne Komponisten die erotische Musik als Würzmittel verwendet. Anders mußte das Verhältnis werden, sobald eine musikalische Richtung entstand, die bewußt nach neuen Wegen suchte oder jedenfalls von der jekigen Musik wegaukommen strebte. Man barf nicht vergessen, daß Debusst jene nationalistische Richtung in Frankreich zur Spipe führte, die Richard Wagners steigenden Erfolg als ein Überwuchern des verhakten deutschen Geistes. als eine Unterjochung bes ausgesprochen Französischen bezeichnete. In ihren Schriften bekunden Debussh und viele seiner Unhänger einen geradezu kindischen Saß gegen die deutsche Musik. Der französische Beift, so sehr er sich mit der Überfeinerung feiner alten Kultur schmeichelte, empfand doch das Bedürfnis nach einer Berjüngung und ersah das Heil in einer möglichst innigen Verbindung mit der flavischen Seele. Diese auch in der Literatur vielfach hervortretende Stimmung wurde gestützt durch die in Frankreich außerordentlich volkstumliche russische Bündnispolitik und fand für die Musik ergiebige Nahrung in der rasch emporgeblühten russischen Kunstmusik. In ihr fanden sich nicht nur im Stimmungsgehalt, sondern auch in Harmonien und Rhythmen reiche exotische Elemente, die eine Fülle neuer Nervenreize boten. In gleicher Art wurden auch Spanien und Italien auf ihren landschaftlichen Stimmungegehalt und ihre musikalischen Bodenschätze abgesucht, und einer großen Zahl von Franzosen ist aus dem nordafrikanischen Kolonialreich die bis ins tiefste Wesen exotische Musik der Araber und vieler Negerstämme vertraut. Aber noch mehr. Der bildnerische Impressionismus hatte in sich innere Wesensbeziehungen zur japanischen und dinesischen Malerei entdeckt. Hier war ja tatsächlich eine starke Befruchtung eingetreten. Warum sollte nicht auch die Musik diesen Weg einschlagen?

Je mehr die Eindrücke der Außenwelt für das seelische Leben fruchtbar wurden, je stärker die reizsamen Nerven, durch diese Eindrücke in Schwingung versett, dieses leicht angeregte äußere Empfinden ins Innere hineinleiteten und dem Menschen die Hingabe an solche Stimmungen als seelisches Leben einredeten, um so mehr mußte die Musik im Einsangen solcher Stimmungen ein wertvolles Ziel erdlicken. Musikalische Naturpoesie ist ein altes Gut,

das gerade wir Deutsche immer hochgehalten haben. So weit die Quellen für diese Kunstäußerungen auseinanderliegen, die aus ihr strömenden Wasser fließen nachher dicht zusammen und vermengen sich ost genug.

Der angelfachfische Impressionismus g. B. ift im Gegensat zum französischen niemals gegen die deutsche Naturpoesie der Schumann und Wagner aufgetreten, hat sich vielmehr an beiden musikalisch befruchtet. Kür die reiche und feine Mavierpoesie Edward Mac Dowells (1861—1908) liegen die Beziehungen zu Schumann offen auf der hand; Frederik Delius (geb. 1863) und der aus dem deutschen Elsaß stammende, aber ganz durch die französische Schule gegangene Ch. Martin Löffler (geb. 1861) sind ohne Wagners "Tristan" nicht zu benken. Delius ist auch in seiner Musik so etwas wie ein Weltreisender. Neben einer norwegischen Suite stehen das Nachtstud "Baris", in "Appalachia" die Welt der nordamerikanischen Steppen mit den Negerweisen und stänzen und in "Sea-drift" die Stimmung ber weiten amerikanischen Seelandschaft. Auch seine Opern sind international. Neben dem Negerdrama "Roanga" stehen Gottfried Kellers "Romeo und Julie auf bem Dorfe", ein altfranzösisches Schäferstud, und auch bes Danen Jacobsen "Niels Lyhne" sind ausgebeutet worden. Für die "Lebensmesse" hat Nietssche den Text gegeben. Man könnte bei alledem an unsere oberflächliche internationale Reisegesellschaft benken, zeugten nicht vor allem die amerikanischen Seeftude von einem außerordentlich verfeinerten Empfinden auch der stillsten Naturreize. Ausgesprochener gehört dem französischen Kreise der in Boston wirkende Löffler an, der zwar auch "Eine Nacht in der Ukraine" geträumt hat, im übrigen aber den dichterischen Kreis der französischen Sinfonisten bevorzugt. Übrigens haben auch viele in Europa heimische Musiker von ihren Reisen nach Amerika musikalische Rechenschaft abgelegt, jo ber Ticheche Dvorat und ber Deutsche Sugo Raun. Bon ben Engländern nenne ich hier nur Chrill Scott (geb. 1879), weil seine gahlreichen Klabiersachen und Lieder es leicht machen, diesen "englischen Debussp" auch dort kennen zu lernen, wo, wie bei uns, die Konzertsäle seinen großen Orchesterkompositionen bisher verschlossen blieben.

Den "Ritt ins romantische Land" hat aber die Kunst von je geliebt und es hat immer Künstler gegeben, die die Komantik in der geographischen Ferne sahen. So brauchte das alles nichts grundsählich Neues zu sein, wenn nicht die Einstellung der Musiker eine andere geworden wäre, als früher. Saint-Saëns, der in seinen alten Tagen sich immer noch gern "modern" gebärdet, gibt hier mit seinen schon früher ausgesührten Sähen (I, 44) die Aufklärung: "Die Musik ist zurzeit an der Grenze ihrer jezigen Entwicklungsphase angelangt. Die von der modernen Harmonie erzeugte Tonasität ringt mit dem Tode. Um die Ausschließlichkeit der beiden Dur- und Mollgeschlechter ist es geschehen. Die alten Tonarten kehren zurück, mit ihnen die unendlich mannigsaltigen Tonarten des Orients. Alles das wird der erschöpsten

Melodie neue Elemente zuführen. Auch die Harmonie wird sich danach richten und der kaum noch ausgebeutete Rhythmus wird sich entwickeln." Also nach neuen Ausdrucksmitteln sucht die Musik, nach Bereicherung ihrer technischen Möglichkeiten. Und da liegt allerdings für den Reuimpressionismus die Suche im Orient auch deshalb nahe, weil, wie an einer früheren Stelle (I, 44) ausgeführt worden ift, diese orientalische Musik gang aufs Sinnliche eingestellt ift. Dag "finnlich" hier nicht nur auf die Sinnenwelt sich bezieht, sondern auch das Erotische einbegreift, stimmt gleichfalls zur Gesamthaltung dieser modernen Kunft. Aber für die Beiterentwicklung ift nicht bedeutsam, ob Buccini für seine in Japan spielende "Madame Butterfly" von der japanischen Muste durch Ubernahme ihrer Tonarten, Quintenfolgen und Melismen einen ausgiebigeren Gebrauch macht als frühere Romponisten in ähnlichen Fällen, sondern ob diese fremdartigen Musikelemente in unser Tonsystem aufgenommen werden sollen. Und auch hier ist es von entscheidender Bedeutung, ob man lediglich auf eine Vermehrung der Mittel, was z. B. hinsichtlich der Rhythmik ohne weiteres möglich wäre, ausgeht, oder unser Tonspstem auf eine ganz andere Grundlage stellen will. Ich habe bei der Darftellung der exotischen Musik (I, 2. Buch, Rap. 1) diese inneren Unterschiede hervorgehoben. Die horizontale Hörweise an Stelle der vertikalen beherrscht eigentlich bereits die Musik Debuffps. Das Verlangen nach möglichst kleinen Tonschritten ist eine natürliche Folge. Aber hier mündet noch eine andere Strömung ein.

In der bildenden Kunst ist der Impressionismus bereits veraltete Mode von gestern. Jest ist der Expressionismus Trumps, also eine Kunst, die ganz Ausdruck sein will. Der Musiker möchte ausatmen, wüßte er nicht, daß für das Kunstwerk der Kunstleib ebenso unentbehrlich ist, wie die Kunstseele und daß nur bei voller Harmonie der beiden ein vollkommenes Kunstwerk denkbar ist. Und allsogleich gewahren wir auch, daß hier der kalt rechnende Verstand und damit theoretische Willkür sast noch stärker am Werke ist als beim Impressionismus. Und auch die Wissenschaft ist zur Stelle. Nicht aus eigenen Kräften sucht man die Mittel dieser neuen Kunst zu sinden; es wird vielmehr logisch geschlossen, daß die von der Kultur Unberührten diese expressionistische Kunst besitzen müssen: die Kinder und die Wilden. Der Primitivismus erscheint. Kann man mit Absicht primitiv sein? Niemand kann die Frage bejahen, und darin liegt das Urteil. Schon ist die bildende Kunst bei den Südsee-Insulanern in die Lehre gegangen. Wird ihr die Musik auf ihren Entdeckungsreisen solgen?

Einstweilen gebärdet sich dieser Futurismus reichlich wild in Programmen und öffentlicher Standalmacherei. Als getreue Berichterstatter sind wir verpflichtet, diese neuesten Erscheinungen im italienischen Musik-leben wenigstens zu verzeichnen, obwohl sie bislang nur zu öffentlicher Standalmacherei geführt haben. Könnte man dieses Treiben je nach Tem-

verament mit Lachen ober eileichterndem Schimpfen abtun, so verdient eine andere Erscheinung ernsthafte Beachtung. Richt als ob ich bes trefflichen Klaviersvielers und fleikigen, aber doch wie mehr als "interessanten" Romponisten Ferruccio Busoni (geb. 1866) "Entwurf einer neuen Afthetik der Tonkunst" (Leipzig 1917) tragisch nähme, obwohl das Erscheinen bes Büchleins in der sehr beliebten und weit verbreiteten Inselbücherei es in die Hände vieler unkritischer Leser bringen und dadurch reichliche Verwirrung anrichten wird. Aber das darin "begründete" Berlangen nach einem neuen Tonspitem darf nicht übergangen werden. Soren wir zunächst Busoni felbit: "So eng geworden ist unfer Tonfreis, so stereotyp feine Ausdrucksform. daß es zurzeit nicht ein bekanntes Motiv gibt, auf das nicht ein anderes bekanntes Motiv pakte, so daß es zu gleicher Zeit mit dem ersten gespielt werden könnte . . . Blötlich, eines Tages, schien es mir klar geworden: daß die Entfaltung der Tonkunft an unseren Musikinstrumenten scheitert. Die Entfaltung des Komponisten an dem Studium der Bartituren. leicht, daß noch nicht alle Möglichkeiten innerhalb dieser Grenzen ausgebeutet wurden — die polyphone Harmonik dürfte noch manches Klangphänomen erzeugen können -. aber bie Erschöpftheit martet sicher am Ende einer Bahn, deren längste Strede bereits gurudgelegt ift. wenden wir dann unseren Blick, nach welcher Richtung führt der nächste Schritt? Ich meine, zum abstrakten Klange, zur hindernislosen Technik, zur tonlichen Unabaearenztheit."

Busoni entwickelt banach ganz aphoristisch ein Drittel- und Sechsteltonspssem und verweist auf den Amerikaner Dr. Thaddeus Cahill, der einen umfangreichen Apparat konstruiert habe, welcher es ermöglicht, einen elektrischen Strom in eine genau berechnete, unalterable Anzahl Schwingungen zu verwandeln. Da die Tonhöhe von der Jahl der Schwingungen abhängt und der Apparat auf jede gewünschte Jahl zu "stellen" ist, so ist durch diesen die unendliche Abstusung der Oktave einsach das Werk eines Hebels, der mit dem Zeiger eines Quadranten korrespondiert. — "Aur ein gewissenhaftes und langes Experimentieren", meint Busoni, "eine sortgesehte Erziehung des Ohres werden dieses ungewohnte Material einer heranwachsenden Generation und der Kunst gesügig machen."

Die amerikanische Ersindung ist bis zur Stunde in Europa noch nicht bekannt geworden. Dagegen ist im Versolg von Jörg Magers und Richard Steins theoretischen Abhandlungen durch des in seinen Kompositionen harmlos ungefährlichen Willi von Möllendorf mit einer bichromatischen Klaviatur versehenes Harmonium die Viertelton-Musik aus dem Bereich rein spintissierender Erwägungen in den des öffentlichen Musikledens eingetreten, so daß es angebracht erscheint, hier die Frage grundsählich zu erörtern.

Bur richtigen Beurteilung ber ganzen Frage muffen wir uns von bem

weit verbreiteten Vorurteil befreien, als ob die heute allgemein übliche Tonleiter irgendwie ein Naturrecht für sich hätte. Mit "Natur" hat sie gar nichts zu tun, vielmehr ist sie ein reines Kunsterzeugnis. Aber auch als solches hat sie nicht einmal besonders hohe Altersrechte; sie ist knapp zweihundert Jahre im allgemeinen Gebrauch und auch in dieser Zeit wird nicht nur in der praktischen Musikübung, vor allem vom Geiger und Sänger, aus "Musikalität" mancher Ton gedraucht, der die von der zwölsstussen Tonskala vorgeschriedene Tonsche etwas verschiedt, sondern auch theoretisch sind immer wieder Versuche zu Abänderungen gemacht worden und zwar mit der Begründung einer höheren Tonreinheit durch Annäherung an die von der Natur gegebenen akustischen Tongesetze.

Um von jedem Ton der Oktave aus die zum Grundaktord gehörige Terz und Quint rein nach den akustischen Gesetzen bilden und ganz reine Afforde erzielen zu konnen, waren innerhalb ber Ottabe breiundfunfzig Stufen (ftatt der heutigen zwölf) notwendig. Für rein wissenschaftliche Awede läßt sich natürlich ein biesen Ansprüchen genügendes Instrument bauen (Helmholt hat es getan), für die praktische Musikubung ist aber ein berartiges Tonspstem ganz unbrauchbar. Das hat man früh eingesehen. und als in der Musikentwicklung sich allmählich das Gefühl der Tonarten entwidelte und im Anschluß baran ber Wunsch, innerhalb bieser Tonarten nach Belieben schalten zu können, sich herausgebilbet hatte, entschloß man sich, die vielfach nur um wenige Schwingungen auseinanderliegenden Abstufungen der Töne zusammenzulegen und die Oktave in zwölf gleiche Halbtone zu zerlegen. Es liegt in diesem "temperierten" Tonsustem, bas tein Intervall gang naturrein bringt, ein Sieg des musikalischen Geiftes über bas musikalische Ohr. Man verzichtet auf die absolute Reinheit der einzelnen Tone und damit der Afforde zugunsten einer unbeschränkten Bewegungsmöglichkeit innerhalb der so eingeteilten Tonwelt. Ich deutete schon oben an, daß in der praktischen Musikubung kleine Abweichungen dagegen borkommen. Der feinhörige Geiger nimmt ganz unwillkürlich dis etwas höher, als es. Nur weil unser allgemeines Musikaefühl von der Vorstellung der Tasteninstrumente so einseitig beeinflußt ist, entgeht diese Tatsache ben meisten.

In dieser zwölsstusigen Halbtonleiter ist unsere große Musik von Bach bis Wagner und Brahms geschaffen worden. Trozdem sind auch hier wesentliche Berschiedenheiten der Zusammenklänge erreicht, insofern durch die Gegenführung von Stimmen vor allem im Orchesterspiel die Töne sich in einer Weise überschneiden können, die im Grunde nicht mehr innerhalb der Halbtonteilung bleibt. Darin, daß als besondere Sigenschaft der jeweils modernen Musik von Beethoven dis heute die steigende Chromatik gelobt oder getadelt wurde, offenbart sich dieses Bestreben, der zwölsstusigen Tonstala immer neue Werte abzugewinnen. Das griechische "chroma" st. u. 11.

heißt "Farbe". Es wurde also bereits in der Musik der Antike diese in kleinen Abständen sortschreitende Tonsolge als Färbungsmittel empsunden. Danach ist es erklärlich, daß vor allem unsere neueste Musik, wie in diesem Kapitel ausgeführt wurde, in ihrem Bestreben nach Farbigkeit in einer Vermehrung der Farbmittel eine Entwicklungsmöglichskeit erblickt.

Aus diesem Gesichtspunkte heraus wird nun auch die Werbearbeit für das Bierteltonspstem betrieben. Unser jetiges Tonspstem sei so ausgenutt und abgebraucht, daß es keine neuen Möglichkeiten mehr biete. Teile man aber die jetige Tonleiter statt in zwöls in vierundzwanzig Stusen ein, so sei da einerseits die Möglichkeit geboten, die Übergänge, die Modulationen viel enger, gleitender, unverwerkter zu bewerkstelligen — man habe also ein Mittel zur seinsten Dissernzierung —, andererseits würden die Möglichkeiten von Tonverbindungen, von neuen Zusammenklängen in ungeahntem Maße erhöht, — wir erhielten also auch eine Materialversmehrung.

Ob diese Bereicherung mehr der Gruppe des wirklich wohltönend Kon-sonierenden oder der ohnhin schon reichlich bedachten Dissonanzen zugute käme, kann erst die lebendige Musikübung zeigen. Willi von Möllendorf hat bei seinen Vorträgen einige kleine Stückhen vorgespielt, die nach beiden Richtungen Möglichkeiten ausweisen. Es zeigte sich, daß das musikalische Ohr auch Viertestonschritte ganz scharf unterscheidet und sofort auszunehmen vermag. Das Laienohr wird wohl noch auf lange Zeit hinaus dafür wenig eingestellt sein.

Das neue Vierteltonspstem ist an sich genau so "unnatürlich", wie unser iekiges Halbtonspstem. Das heift, es hat mit den akustischen Naturtonen nichts gemeinsam, sondern entsteht durch eine mathematische Teilung eines gegebenen Raumes in vierundzwanzig, statt in zwölf Tone, ermöglicht dafür andererseits ohne weiteres den sofortigen praktischen Gebrauch nach den heutigen Regeln der Harmonie. 28. v. Möllendorf hat auch ein verhältnismäßig leicht spielbares Instrument geschaffen, indem er zwischen ie zwei Tasten der heutigen Klaviatur (weiß und schwarz) eine neue braune einschiebt, die den dazwischenliegenden Biertelton auslöst. Da die Zungen eines harmoniums am leichtesten rein einzustimmen sind, war hier die Lösung zuerst zu finden. Für das Klavier hat sie Möllendorf in nahe Aussicht gestellt. Schwieriger liegt es bei ben Blafern; dagegen bedarf es für alle Streichinstrumente natürlich nur einer neuen Spieltechnif und bann für die Gesamtmusik einer neuen Notation, die Möllendorf jett durch Hakenzeichen über die bisherigen Noten angibt. Seine Skala benennt er: c, hoch c, cis, hoch cis, d, hoch d usw.; ebenso umgekehrt: c, tief c, h, tief h, b, tief b usw.

Bom Standpunkte des Theoretikers, ebenso wie aus den Erfahrungen

des Musikgeschichtlers heraus, ist gegen eine weitere Teilung unseres Tonlystems nichts einzuwenden. Aber darauf kommt es auch gar nicht an. Gerade der Musikgeschichtler kann nicht berkennen, daß die Art, wie dieses Tonfhftem nun ins Leben gerufen werden foll, aller lebendigen Runftentwidlung widerspricht. Bunachft ist unser bisheriges Confustem naturlich nicht so aufgebraucht, daß es keine neuen Möglichkeiten mehr gewährt. Es braucht nur einer zu kommen, der wirklich etwas Neues zu sagen hat. Brahms 3. B. hat an rein tonalen Werten gar nichts Neues; seine Musik ist tropdem voller neuer Runst- und Lebenswerte. Die Bereicherung der fünstlerischen Ausbrucksmöglichkeiten bedeutet noch lange feine Bereicherung ber Runft. Es kann in einem einfachen Lied ein viel höherer Runftwert steden, als in der größten Sinfonie. Darum ist auch der tatsächlichen Berarmung unseres heutigen musikalischen Schaffens nicht so abzuhelfen, daß man Musitern eine noch größere Masse von Tonen hinlegt, die sie verwenden können, so lange sie im vorhandenen Material nichts Überzeugendes mitzuteilen haben.

Nein, in künstlerischem Sinne kann eine solche Bereicherung des Materials nur ersolgen und vor allem erst dann fruchtbar werden, wenn sie notwendig wird, um einem neuen Innenbesitzum Ausdruck zu verhelsen. Dieser innere Reichtum, diese Schöpfergewalt muß vorangehen; dann aber schäft sich der Schöpfer ganz von selbst die Wittel. So ist es immer gewesen. Der Künstler wendet unter dem Zwang, das auszudrücken, was in ihm liegt, ein vor ihm unerhörtes, ungekanntes Mittel an; danach geht die Theorie hin und sucht es zu rechtsertigen.

Es bleibt die Tatsache: Durch Erklügeln von neuen Möglichkeiten, durch Bereitstellen eines noch so ausgebildeten Handwerkszeuges, wird eine neue Kunst und eine Bereicherung der alten nicht gegeben. Das ist Sache eines starken Kunstgenies. Und was ein solches machen wird, wie ein solches sich die Möglichkeiten, seine Welt auszudrücken, schafft, werden wir ja dann durch dieses Genie ersahren. Wir andere aber wollen ruhig abwarten. Ein Narr, der auch nur den kleinsten Teil unseres herrlichen Besiges an Werken der Vergangenheit sür solche theoretische Versprechungen preissgäbe. Beschränkt ist aber auch, wer neue Möglichkeiten ableugnet. Ich bekenne mich zum herrlichen Glauben Schillers an das Genie, wenn er "Kolumbus" versichert, die Küste müsse sich zeigen, die so deutlich vor seinem Verstande liege, "wär' sie noch nicht, sie stieg' jest aus den Fluten empor":

"Wit dem Genius steht die Natur in ewigem Bunde; Was der eine verspricht, leiftet die andre gewiß."

# 

# Literaturnachweis

Musikliteratur möglichst vollständig zur Aufzählung kommen. Vielmehr handelt es sich um eine sehr beschränkte Auswahl, die dem danach Begierigen die wichtigsten Hilfsmittel zum Weiterstudium nachweisen soll. In den einzelnen Fachwerken sinden sich dann die ausgiebigen Literaturangaben; deshalb wird die neueste Literatur bevorzugt. Für die ältere Zeit wird auch auf die Neudrucke der wichtigsten Musikdenkmäler hingewiesen. In steigendem Maße wird, zumal durch den Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig, das wirklich Lebenssähige daraus in Bearbeitungen geboten, die es auch dem nicht "philologisch" geschulten Musikliebhaber ermöglichen, sich diese Verke zu eigen zu machen. Manches kommt so aus dem Vereich des Studiums in das fruchtbarere Land des Genusses.

# Allgemeine Darstellungen

Forkel, J. N., Allg. Gesch. d. Musik 2 Bbe 1788—1801, reicht bis 1550; Fétis, Hist. générale de la Musique 5 Bbe 1869-76, reicht bis ins 15. Jhdt.; Ambros, Gesch. d. Mus. 5 Bbe, jest alle in 2. Aust. 1862 bis 1882 baw. 1909, reicht bis 1600; im Anschluß baran 28. Langhans, Gefch. b. Mus. b. 17 .- 19. Ihbis. 2 Bbe 1882-86; Progniz, Kompend. d. Musikaesch. 2 Bde 1889—1900, reicht bis 1750; Dommer, Handbuch b. Musikgesch. 3. Aufl., bearb. von Arnold Schering 1914, reicht bis 1800; Naumann, Illustr. Musikgesch. 2. Aufl., bearb. von Eugen Schmit 1908; Riemann, handbuch b. Musikgesch. 1901—1913 2 Bbe in 5 Abteilungen; Moser, Geschichte ber beutschen Musik 2 Boe I. Band 1920. — Für die Musikaesch, der Reuzeit: Riemann, Gesch, d. Mus. seit Beethoven 1901; Merian, Gesch. d. Mus. im 19. Ihdt. 1902; W. Niemann, Mus. d. 19. Ihdts. in Tabellen 1905; ders., "Die Musik seit Richard Wagner" 1913. — Riemann, Gesch. d. Musiktheorie 1908; bers., Musiklegikon 8. Aufl. 1916; Eitner, Quellenlegikon, Biogr. u. Bibliogr. über b. Musiker u. Musikgelehrten ber chriftl. Zeitrechnung bis zur Mitte b. 19. Jahrhunderts Leipzig 1899 bis 1904.

Gine Musikgeschichte nach Gattungen bildet die von Kretschmar herausgegebene Sammlung "Aleine Handbücher d. Musikgesch." Leipzig.

Eine Ergänzung zur Musikgeschichte bietet Karl Stord: Musik und Musiker in Karikatur und Satire. Mit vielen Bilbern, 1911.

## Erftes Bud

R. Wallaschek, Ansänge d. Tonkst. 1903; Karl Bücher, Arbeit u. Rhythmus 4. Aufl. 1909; C. Stumpf, "Die Ansänge der Wusik" in "Philosoph. Reden und Borträge" 1910; W. Paskor, D. Geburt d. Musik 1910; Franz Liszt, Des Bohémiens et de leur musique en Hongrie 1859, deutsch von Peter Cornelius 1861.

# 3weites Buch

- 1. Kap. Exotische Musik: G. Capellen, Ein neuer exotischer Musiksstill 1905; L. Riemann, Über eigentümliche, bei Natursu. oriental. Kulturvölkern vorkommende Tonreihen 1899; Judith Gautier, Les musiques bizarres à l'exposition de 1900; G. Capellen, Exotische Mollmusik. Die beiden letzteren Werke geben exot. Melodien in europäischer Bearbeitung; dazu Polak, Die Harmonisierung indischer, kurk. u. japan. Melodien 1905.
- 2. Kap. Chinesen u. Japaner: Amiot, Mémoire sur la musique des Chinois 1870; Wegener, Theorie d. chines. Mus. i. d. "Mitteilungen d. ostasiat. Gesellschaft" 1877; Lalon, La mus. chinoise 1914; Müller, Über japan. Mus. ebd. 1874; H. Riemann, Sechs originale chines. u. japan. Melodien (Breitsopf & Härtel); Abraham u. Hornborstel, Stud. ü. d. Tonspst. d. Japaner Sammelbde d. Jnt. Mus. Ges. IV. 1903.
- 3. Kap. Die Inder: Erwin Felber u. B. Geiger, "D. ind. Mus. d. vedischen Zeit", Sitzungsber. d. Wiener Atademie Philos.-histor. Klasse Bd. 170 VII.; Abraham u. Hornborstel, Phonographierte ind. Meslodien, Sammelbde d. J. M. G. 1903. J. P. N. Land, "Über d. Tonstunst d. Japaner 1889.
- 4. Rap. Die Araber: Dechevrens, La mus. arabe 1898; B. Anckermann, Die afrikan. Musikinstrum. 1901; Rouanet, La mus. arabe 1905.

# Drittes Buch

- 2. Kap. Außerhellenische Kulturvölker. Agypter vgl. d. Musik. gesch. v. Ambros. L. Lauth, "Altägypt. Mus.", Sizungsbericht d. bayr. Akademie, philos.-histor. Klasse 1873.; Gietmann, Musikinstrum. i. alten Testament 1903; J. Branberger, Üb. d. Mus. d. Juden 1904; Neese, D. Tonkunsk d. Babylonier u. Assprer, Monatsh. f. Musikgesch. XII. 1890.
- 3. Kap. Griechen: H. Abert, D. Lehre vom Ethos in d. griech. Mus." 1899. Die griech. Musik ist sehr ausgiebig behandelt in Riemanns

Handb. d. M.-G. I.; Westphal, Gesch. d. alt. u. mittelalt. Mus. 1864; D. Fleischer, Reste altgriech. Mus. 1901; Thierfelber, Altgriech. Mus. 1899; E. Gras, Der Kamps um d. Mus. im griech. Altertum 1907.

## Biertes Buch

- 1. Kap. Der Gesang in d. Kirche: H. Abert, D. Musikanschauung d. Mittelasters 1905; K. Weinmann, Gesch. d. kathol. Kirchenmus. 2. Aust. 1913, darin ausgiebiges Literaturverzeichnis; Peter Wagner, Einführung in d. gregorian. Melodien 2 Bde 1901; ders., Gesch. d. Messe 1914.
- 2. Kap. Weltliche Musik: Kiesewetter, Schicksal u. Beschaffenheit d. weltl. Gesangs im M.-A. 1841; W. Pastor, D. Geburt d. Musik 1910; D. Fleischer, Musikinstrumente b. deutschen Urzeit, Allg. Mus.-Reitg. 1893 Rr. 30 ff.; Bogt, Leben u. Dichten d. deutsch. Spielleute im M.-A. 1876; Coussemaker, Histoire de l'harmonie au moyen-âge 1852; Diez, D. Boesie d. Troubadours 1828; v. d. Hagen, Minnefänger 4 Bbe 1838; die Jenaer Liederhandschr., hreg. von Holz, Saran u. Bernoulli 1901; die Kolmarer Liederhandschr. v. B. Runge 1896; die Mondseer Hoschr. v. Rietsch 1896; d. Lieder Oswalds v. Wolkenstein Denkm. d. Tonkst. in Österreich Bb. IX; Oeuvres complètes du trouvère Adam de la Hâle 1872; Men, D. Meistergesang in Gesch. u. Kunst 1902; 28. Nagel, Studien z. Befch. ber Meisterfänger 1909; R. v. Liliencron, Deutsches Volkslied um 1530, Kürschners Nat. Lit., darin Melodien u. ausgiebige Literatur; 3. B. Bederlin, Chansons populaires du pays de France 1903; Badernagel, D. beutsche Kirchenlied 5 Bbe 1862 ff.; Meister-Bäumker, D. kathol. deutsche Kirchenlied 5 Bbe 1862 und 1883; Froning, D. Drama b. M.=A., Kürschners Nat. Lit.

## Fünftes Buch

- 2. Kap. Entwicklung d. Mehrstimmigkeit: Riemann, Gesch. d. Musiktheorie v. 9.—19. Ihdt. (1898); ders., Handbuch d. Musikgesch. I. Bd 2. Abt. u. bes. II. Bd 1. Abt. (1907); B. Lederer, Üb. Heimat u. Ursprung d. mehrstimmigen Tonkunst. Bd I. 1906; Joh. Wolf, Handbuch d. Notationskunde I. 1913, II. 1919.
- 3. Kap. Ars nova d. Frührenaissance: Joh. Wolf, Florenz in d. Musikgesch. d. 14. Ihdis., Sammelbde d. J. M. G. III.; A. Schering, Studien zur Musikgesch. d. Frührenaissance 1913.
- 4. Kap. Die Niederländer: Ambros, Mus.-Gesch., 3. Bd i. d. Neu-aufl. v. H. Leichtentritt 1909; derselbe, Mus.-Gesch. Bd V mit Notenbeisp.; Krepschmar, Führer durch d. Konzertsaal 3. Aust. II, 1 1910; Leichtenstritt, Gesch. d. Motette 1908; Winterseld, Zur Gesch. heiliger Tonkunst 1850—52.
  - 5. Rap. Entwicklung ins rein Gesangliche: Molitor, Die nach-

tridentinische Choralresorm; E. Bogel, Bibliothek d. gedrucken weltl. Bokalmus. Jtaliens 2 Bde 1892; Theod. Aroher, D. Ansänge d. Chromatik im Madrigal 1902. Auswahl von Madrigalen von W. Barclah Squire bei Breitkops & Härtel.

6. Kap. Vollendung durch Palestrina: Winterseld, Johannes Gabrieli und sein Zeitalter 1834; Palestrina-Biographie von Baini 1828, deutsch von Kansler u. Kiesewetter 1834; W. Bäumder 1877; Fr. X. Haberl, Die Kardinalstommission von 1564 und Palestrinas Missa papae Marcelli, Kirchenmusik. Jahrbuch 1892. Gesamtausgabe der Werke, 33 Bde 1862—1903 bei Breitkopf & Härtel. Ausgewählte Werke für d. prakt. Gebrauch von Haberl 1896 s. — Orlando Lasso, Biographie von Bäumder 1878; J. Declève (sranzös.) 1894; Gesamtausg. d. Werke von Haberl u. Sandberger seit 1894 (auf 60 Bände berechnet). — Musikauswahl für den praktischen Gebrauch in Karl Prostes "Musica divina" 4 Bde (1853—63), dazu die von Schrems u. Haberl besorgte Fortsetung (als annus secundus) ebensalls 4 Bde. Vgl. die Lit. bei K. Weinmann, Kath. Kirchenmusik.

## . Sechftes Buch

- 2. Kap. Die Oper in Italien: Hugo Goldschmidt, Studien z. Gesch. d. ital. Oper im 17. Ihdt. 1901—04; H. Krehschmar, Die venezianische Oper 1892; R. Kolland, Histoire de l'opéra en Europe avant Lulli et Scarlatti 1895; E. Bogel, Claudio Monteverdi 1887; R. d'Arienzo, D. Anfänge d. kom. Oper, deutsch von Lugscheider 1902.
- 3. Kap. Nationale Sonderbestrebungen: Deutschland. H. Krepschmar, Gesch. der Oper. Chrhsander, Über die erste deutsche Oper in Hamburg, Allgem. Musikztg. 1878/79; dann die Theatergeschichten für Dresden von Fürstenau, München von Ruthardt, Berlin von Schneider, Stuttgart von Krauß; Al. von Weilen, Zur Wiener Theatergesch. 1901. England vgl. W. Nagel, Gesch. d. englischen Musik 2 Bde 1894—97. Frankreich. Nuitter u. Thoineau, Les origines de l'opéra français (1866); L. Campardon, Les spectacles de la foire 2 Bde 1877. Eine ausgezeichnete Sammlung sind die Chess-d'oeuvre classiques de l'opéra français in Klavierauszügen. Bei Breitkopf & Härtel in Leipzig.
- 4. Kap. Kunstgesang u. Gesangskunst: Eugen Schmitz, Geschichte ber weltlichen Sulokantate 1914. Für das deutsche Lied gibt Hermann Kretzschmars "Geschichte des deutschen Liedes" I 1911 alles Ersforderliche.
- 5. Kap. Die Instrumentalmusik: Wasielewsky, Gesch. d. Instrumentalmus. im 16. Ihdt. 1878; ders., Die Bioline u. ihre Meister 4. Ausl. 1904; Weihmann, Gesch. d. Klaviermusik 3. Ausl. v. Max Seissert 1899 f.; D. Bie, D. Klavier u. seine Meister 1898; W. Niemann, D. Klavierbuch 1908; Krehschmar, Führer durch den Konzertsaal I. Bd. "Sinsonie und

- Suite" 4. Aust. 1913; H. Botstiber, Gesch. d. Duvertüre und der freien Orchestersormen 1913.
- 6. Kap. Oratorium, geistl. Musik u. Passion: H. Krehschmar, Führer durch den Konzertsaal II. 2., 4. Aufl.; A. Schering, Gesch. d. Oratoriums 1911; D. Kade, Die ältere Passionskomposition 1893; H. Münnich, Gesch. d. Passion (Erscheinen steht bevor); Andre Pirro, Heinrich Schütz (beutsch von Gurlitt) 1914; Ph. Spitta, H. Sch. in den "musikgeschichtl. Aufsähen" 1894.
- 7. Kap. Die evangel. Kirchenmusik: E. E. Koch, Gesch. des Kirchenliedes 1847; Joh. Zahn, Die Melodien der deutschen evangel. Kirchenlieder 6 Bbe 1854—1893; S. Kümmerle, Enzyklopädie der evang. Kirchenmusik 4 Bbe 1888—95.
- 8. Kap. Kathol. Kirchenmusik: K. Weinmann, Gesch. b. kath. Kirchenmusik 2. Aufl. 1913.

## Siebentes Buch

Handel von Chrhsander 3 Bde 1858—1867, Frit Bolbach 1898; J. S. Bach v. Spitta 2 Bde 1873—1880; Alb. Someiter, J. S. Bach, le musicien-poète 1905, beutsche Ausg. erweitert 1908, Biogr. von Phil. Wolfrum 2 Bde. 1910 u. Batka (Reclams U.-B.), Bach-Jahrbuch seit 1904; Glud von A. Schmid 1854, Mary 1863, Reißmann 1882, kurz von Welti (Reclams Univ.-Bibl.), Glud-Jahrbuch seit 1914; A. Wotquenne, Themat. Berzeichnis der Werke G.s 1904.

## Achtes Buch

- 1. Kap. Die Gesangssormen: H. Krepschmar, Gesch. des deutschen Liedes I. 1911; Friedländer, D. dtsch. Lied d. 18. Ihdis. 2 Bde 1902; Schletterer, D. deutsche Singspiels63; J. K. Peiser, J. A. Hiller 1891; G. Calmus, Die Beggars Opera, Sammelbbe d. Internat. Mus.-Ges. 1902; B. Sepsert, D. musikal.-volkstüml. Lied Virteljahrsschr. für Mus.-Wiss. 1894; Edgar Istels Schrift. üb. d. Melodrama vgl. im Text.
- 2. Rap. Instrumentalmusik: Bitter, K. Ph. Em. Bach und Wilh. Friedem. Bach 2 Bbe 1868; H. Dassner, Entw. d. Klavierkonzerts bis Mozart 1906; die Mannheimer Sinsoniker vgl. Riemann in d. Denkm. d. Tonkst. in Bayern III. u. VII.; Wiener Instrumentalmusik vor und um 1750 in d. Denkm. d. Tonkunst in Österreich; Haydn von Pohl 1875 f., kurz von D. Schmidt 1898.
- 3. Kap. Mozart: Hauptbiographie von Otto Jahn. Völlig neu bearb. d. H. Abert I. Band 1920. T. de Whzewa u. G. de St. Foix (französisch) 2 Bde 1911; A. Schurig 2 Bde 1913. Kürzere Biogr. v. Stord 1908. Briefe: Ges. Ausg. v. Schiedermair 4 Bde 1914; Auswahl v. Stord 2. Ausl. 1909; Köschel, Chronolog.-thematisches Verzeichnis sämtl. Tonwerke M. & 2. Ausl. 1905.



## Meuntes Buch

Beethoven von Thaher 3 Boe 1866—79, Neuausgabe von Hugo Riesmann 1917, Marx 5. Aufl. 1901, Paul Bekker 1911, kurz von Frimmel 2. Aufl. 1903 u. Bolbach 1905; die Biographien von Lenz und Schindsler in Neudrucken von Alfr. Chr. Kalischer 1907 u. 1909; Gesamtausgabe d. Briefe v. Kalischer 5 Boe 1906—08, 2. Aufl. v. Frimmel; Auswahl v. Storck 2. Aufl. 1909. Die Klaviersonaten v. B. Nagel, 2 Bde. 1903—05; die Sinsonien von Prod'homme (franz.) u. G. Grove (1896; dies übersetzt ins Deutsche); die Streichquartette von Th. Helm 1885.

## Zehntes Buch

- 1. Kap. E. Jstel, Die Blütezeit d. musikal. Romantik in Deutschland 1909. — E. A. Hoffmanns musikal. Schriften hrsg. v. Istel 1907.
- 2. Kap. Schubert-Biogr. v. Heuberger 1902; W. Dahms 1912; M. Bauer, die Lieder Sch.s I. 1915; Loewe, Selbstbiogr. 1870, Biogr. v. Bulthaupt 1898.
- 3. Kap. Meyerbeer v. Mendel 1868, J. Weber 1898; Meyerbeerstudien v. Preuß 1907; Cherubini v. W. E. Wittmann 1895; Spontini v. C.: Robert 1883; Sp. a. d. Berliner Oper von W. Altmann Sammelbd. v. Jnterna. M.-G. 1903; Rossini v. J. Sittard 1882; Spohr, Selbstbiogr. 1860 ff., Biogr. v. Schletterer 1881; Weber v. Jähns 1873, kurz v. Gehrmann 1898, seine "Sämtl. Schriften" hrsg. v. Kaiser 1908; Marschner v. Münzer 1901; Lorying v. Kruse 1898.
- 5. Kap. Chopin v. List 4. Aufl. 1890, Fr. Nieds 1889, Leichtentritt 1903, Schorlitt 1919; Mendelssohn v. Ernst Wolff 1906, Briefe in Auswahl von dems. 1907, Dahms 1920; S. Hensel, Die Familie Mendelssohn 1879 u. ö.; Schumann v. Wassielewski 4. Aufl. 1906, Abert 1903, Dahms 1916, seine ges. Schriften hrsg. v. Jansen 1891, Auswahl ders. in Reclams Univ.-Bibl., Briefe in Auswahl v. Stord 1905; Lipmann, Clara Schumann 3 Bde 1902—09.
- 6. Kap. Stord, Der Tanz 1903; D. Bie, Der Tanz 1906; Joh. Strauß v. Procchazka 1900; Martinet, Offenbach, sa vie et ses œuvres 3. Aufl. 1892.
- 7. Kap. Berlioz v. J. G. Prod'homme, deutsche Ausg. v. Frankensstein 1906, R. Louis 1904, Kapp 1914, Berlioz' Schriften, deutsch 10 Bde 1903 ff.; Berdi v. Perinello 1900, Monaldi, deutsche Ausg. 1898.

## Elftes Buch

Rich. Wagner v. C. F. Glasenapp 6 Bbe, 1—5 in 4. Aufl. 1904 f., Chamberlain 1896, G. Abler 1905, Kienzl 1904, Max Koch 3 Bbe 1906 f., Wagners ges. Schriften 10 Bbe. Aus seinem Briefwechsel vor allem

ber mit Franz List u. Mathilbe Wesendond; List v. Ramann 1880—94, bei Louis 1900, Göllerich 1909, Lists Schriften 6 Bde, u. Brieswechsel R. Breitkops & Härtel. — Brahms v. Kalbed 10 Bde, Reimann 1898, W. Niemann 1920, Brahms' Briese 6 Bde seit 1907; Bruckner von Louis 2. Aufl. 1918; Morold 1912; E. Decsen 1919; Halm, Die Sinsonie A. Br.s 1914. — Kathol. Kirchenmusik von K. Weinmann 2. Ausst. 1913.

## Zwölftes Buch

A. Seibl, Moderner Geist in d. deutschen Tonkunst 1900; H. Rietsch, D. Tonkunst i. d. 2. Hälste b. 19. Ihdis. 1900; Rud. Louis, D. deutsche Musik d. Gegenwart 1909; W. Niemann, Musik seit R. Wagner 2. Aust. 1918; P. Bekker, Das deutsche Musikleben 1916; K. Storck, Musikpolitik 1909.

- 2. Rap. Richard Strauß von Steiniger 1918; E. Schmit 1908.
- 3. Kap. Fftel, Die moderne Oper 1915; Bekker, Musikorama b. Gegenwart 1909.
- 4. Kap. Pfigner von Cosmann 1904; R. Louis 1904; Riezler 1917; H. Pfigner, Futuristengefahr 1917, derf. Die Aesthetik der musikalischen Impotenz.
- 5. Kap. Hugo Wolf von Decsey 1903 f.; E. Schmit (Universt-Bibl.); Cornelius von Sulger-Gebing 1908; Istel (Univ.-Bibl.); Gesamm. Schriften von P. C. 4 Bbe 1904 f.; H. Bischoff, Das deutsche Lied 1905.
  - 6. Rap. Arehichmar, Führer durch den Konzertsaal II. 24. Aufl. 1915.
- 7. Kap. F. Weingartner, D. Sinsonie nach Beethoven 3. Aust. 1915. Kretzschmar, Führer durch den Konzertsaal I. 4. Aust. 1913; W. Klatte; D. Klauwell, Gesch. d. Programmusik 1910; Max Reger von Hehemann, 2. Aust. 1917.
  - 8. Kap. Mahler von Specht 1913; Guido Adler 1913.
- 9. Kap. Batka, Die Musik in Böhmen; Bruneau, Die russische Musik (in der von Rich. Strauß herausgeg. Sammlung "Die Musik"); Smetana v. Wallek 1895 f.; Tschaikowski von Modest Tschaikowski, deutsch v. Juon 1903 und von J. Knorr 1900; N. Findeisen, Die Ent-wicklung d. russ. Musik in d. ersten Hälfte d. 19. Ihdes (Sammelbde d. Interna. Musikges. II.); Walter Niemann, D. Musik Skandinaviens 1906; ders. Jean Sibelius 1917.
- 10. Kap. Debussy v. G. Setaccioli 1915; R. Kolland, Musiciens d'aujourdhui 5. Aust. 1912; ders., Paris als Musikstat; Bruneau, Gesch. d. französischen Musik (diese beiden in R. Strauß' Sammlung "Die Musik"); J. Thiersot, Un demisiècle de musique française 1918. Leichtentritt, E. Busoni 1916; Busoni, Entwurs einer neuen Afthetik d. Tonkunst 1917.



# Personen= und Sachregister.

A

Abaco I 374. Abälard I 134. Abert, H. I 97, 103, 111, 116. — J. II 125, 310. Abraham a S. Clara II 7. Abt II 107, 138, 357. Académie royale I 308. Acca I 118. Abam, Ab. II 111, 116, 303, 305. Abam de la Hale I 143, 161, 178, 266, 306. II 168, 330. — von Fulda I 202. Abler II 196. Agathon I 87. b'Agoult, Gräfin II 225, 229. Agricola I 351. Agypter, Musik ber I 61 f. Ahle, G. I 331. — R. I 331. Aiblinger II 249. Aist, Dietmar v. I 138, 147. Albeniz II 444. b'Mbert II 266, 304, 321, 355. Albert, H. I 159, 324, 326 f., 329. II 427. Albinoni I 455. Albrechtsberger II 74. Mchwine I 116, 117, 119. Alegander d. Gr. I 69. Alexandria I 89. Alfarabi I 54. Alfred b. Große I 118. Altaios I 83. II 362. Mian II 172. Altman I 82.

Mtuin f. Achwine. Mlegorie i. Dratorium I 389 f. ; in b. Bassion I 402. Milegri I 417. II 249. Allgemeiner Deutscher Mufitverein II 260, 390, 395. Allfunstwerk I 85; fatholischliturg. I 106. II 244; griech. I . 74; Wagners II 186 f. Altchriftliche Musik I 97, 108 f. Altgermanische Musik I 123 f. Altmann, J. I 52. Altnordische Mus. I 123 f. Moren II 437. Amati I 350. Ambros I 71, 120, 153, 199, Ambrofianische Hymnen I 113. Ambrofius, d. heil. I 103, 112 f., 116. Ameritan. Dusit II 444 ff. Anakreon I 83. Anders II 324. André II 15, 16 f., 23, 62. Andrea II 140, 391. Anerio, F. I 417. — G. Fr. I 417. Anfänge b. M. I 19 f. Angerer II 140. Animuccia I 225, 226, 228, 387. Anjou, Karl von I 143. Anna v. Ofterreich, Regentin I 307. Ansorge II 355. Antite Mufit, Bebeutung für

Gegenwart I 56 f.

Antife u. Rirche I 104, und Oper I 267 f. Antiphonarium I 115. Appia II 342. Aquin, Thomas von I 122. Araber, Mus. b. I 52 f. Urbeitelied I 22 f., 55, 64. Arberg, B. v. I 157. Arcabelt I 225. Archilei I 267. Archilochos I 82. II 362. Arco, Graf II 62. Arensty II 435. Arezzo, f. Guibo von. Arie bei Bach I 467; beutsche I 325, 330; geiftliche I 410. venetianische I 279. Arion I 82. Arioft I 277, 280. Aristonitos I 81. Aristophanes I 86, 87. II 105. Aristoteles I 82, 178. Aristorenos I 71, 77, 88. Arfabelt I 211. Armschwanger I 332. Arnim, Bettina v. II 81. Arnold, Fr. 23. I 152. Arras, b. Budlige von, fiebe Abam be la Hale. Arrigo Tebesco f. Isaac. Ars nova I 166, 182 f. Artufi I 275. Aschbacher II 361. Ajchylos I 84, 85, 87. Aspelmant II 27. Assiss, Franz v. I 144. Affprer, Mufit b. I 67 f.

Aftorga I 318, 419.

Athanasius v. Alexandrien I 101. Attentofer II 140. Attila I 124. Auber II 113, 114, 115 f., 117, 126, 303, 305. Audran II 167. Auerbach II 125. Augustinus, d. heil. I 96, 100. 103, 104, 112, 113, 121. II 419. Aulin II 437. b'Aurevilly II 440. Ausonius I 126. Aubergne, Beire b. I 141. Azioni sacre I 386 f.

#### B

Babylonier, Musik b. I 67 f. Bach, Ambrosius I 445.

- Anna Magdalena I 449, 457.
- b. Budeburger I 397.
- Christoph I 396 f., 445, 446.
- Friedemann I 451, 457.
- Hans I 445.
- Heinrich I 445.
- Johann I 445.
- Joh. Christian, b. "Lonboner" II 36.
- Joh. Christoph I 446.
- Joh. Ernft II 11.
- Johann Sebastian I 2, 8, 60, 71, 93, 99, 159, 199, 213, 214, 217, 218, 243, 245, 246, 249, 323, 325, 338, 343, 344, 345, 348, 349, 357, 359, 363, 367, 368, 370, 371, 372, 373, 374, 383, 396, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 409, 415, 421, 422, 424, 428, 432; 439-472: Bach und wir 439 - Seimatjahre 444 - in Arnftabt 447 - in Beimar 448 - in Röthen 449 in Leipzig 450 - bie Werte 452 f. - Inftru-

mentalmusik 453 — Orgel 454 — **R**lavier 456 — Votalwerte 461 — B. als Kirchenmus. 462 — Chorale u. Rantaten 469 -Passionen 470 — H moll-Messe 471 — B. als Dramatifer 463 — Berhaltnis 3. Dichtung 464 - vergeiftigteRontrapunttif467; 474, 479, 482. II 3, 5, 8, 12, 34, 57, 100, 102, 106, 108, 118, 129, 133, 134, 135, 142, 147, 152, 154, 192, 201, 221, 225, 226, 237, 240, 247, 250, 259, 265, 290, 320, 345, 346, 368, 370, 377, 385, 398, 400, 401, 403, 418, 449.

Bach, Lips I 445.

- Maria Barbara I 448.
- Michael I 414, 445.
- Philipp Emanuel I 411, 450. II 10, 13, 36, 42 f., 72, 144.
- Regina I 451.
- Beit I 444. Bächtolb I 121.

Baif I 307.

Baillot II 158.

Baini I 227.

Balatirew II 431 f.

Balestieri II 440.

Ballad-opera II 22.

Ballabe II 11, 17, 19, 108 f., 356.

Ballata I 191.

Ballet, dramatique I 274;

französ. I 306 f.; —oper

I 306 f.; — suite I 381.

Balthazarini I 306. Balzac II 145.

Bambini I 311.

Barberini, Carbinal I 272.

Barbieri I 192.

Barblan II 394.

Barben I 118, 126.

Barbi, Graf I 268 f.

Barditus I 125.

Barlösius II 184.

Barnu I 39.
Bartels II 326.
Barth I 212.
Bartof II 429.
Bafilius b. Gr. I 103, 104, 112.
Basso continuo I 270, 319.
II 38; s. Generalbaß.
Batta I 460. II 25, 33.
Bäuerlein I 411.
Bauernfelb II 104.

Baumbach II 125. Băumfer I 156. Baußnern, W. v. II 317, 319,

363, 379, 393. Beardsley II 176.

Beaubelaire II 440.

Beaufopeug I 306. Beaumarchais II 63.

Becker, Mb. II 136.

— Reinh. II 140, 307, 362.

— Bal. E. П 138. Beer-Walbrunn П 388.

Beethoven, Johann, Bater Ludwigs II 72 f.

- Johann, Bruber L.& II 72.
- Karl, Bruber L.& II. 72, 81.
- Karl, Neffe L.s. II 77, 81 f., 85.

- Ludwig van I 1, 2, 4, 9, 14, 41, 45, 71, 99, 213, 214, 230, 250, 256, 259, 260, 264, 286, 343, 344, 348, 357, 440, 451, 458, 459. II 14, 30, 36, 39, 46, 56, 58; 69-98: Mariftein b. Musikgesch. 70 -B. u. Revolution 70, 73, 75 — Jugend 72 — Naturliebe 73, 83 - Mufittheorie 74 — Rlavierspiel 74 - Phantafieren 75 -Selbstherrlichkeit 75 -Frauenliebe 76 - Taubheit 77 — Beiligenstadter Testament 77 — B. u. Napoleon 78, 89 - Bilbung 79 — Ehrengehalt 80 - Lebensführung 80 - b. Reffe Rarl 82 -Dienstbotennote 82 -

Unausgeführte Blane 84 — Religiosität 84, 90 – Tob 86. Werte 86-93: Fibelio 79, 92 - Missa solemnis 84, 90 - Neunte Sinf. 85, 89 - Sinfonien 92 - Rammermus. 92 f. - Dichten in Tonen 86 -Romantik 86 — Programmusi 88 — Helbentum 89, 93 — Rhythmus 91 — Harmonik 91. 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 109, 110, 112, 116, 117, 119, 121, 122, 123, 124, 141, 142, 143, 144, 151, 154, 158, 160, 161, 169, 170, 181, 192, 195, B.s Sinfonie und Musitbrama 200, 201, 203, 206, 212, 217, 225, 226, 228, 230, 231, 232, B.u. Brahms 237 f., 248, 254, 255, 258, 259, 262, 267, 283, 288, 289, 290, 302, 342, 357, 368, 369, 383, 385, 387, 398, 400, 401, 413, 418, 421, 432, 434, 439, 441, 449. Beethoven-Gefellschaft in Dotohama I 50. Beggars-opera I 429. II 22. Begrengtheit, zeitl. b. Musit I 57 f., 70 f. Behm II 360. Beffer, B. II 255, 328, 344. Bellini I 284. II 118, 305. Benba II 18, 23, 28, 159, 199. Benbir II 437. Beneditt XIV., Bapft II 246. Benebiktiner, gregor. Choral I 118. Benevoli I 418. Bennet II 155. Benoit II 137, 374. Berger, Q. II 138, 144, 151. – 🕸. II 360, 378, 387. Bériot II 158. Berliner Afabemie II 130, 135, 387 f.

Berliner Schule II 8, 12 f., 159. Berlioz I 9, 18, 348. II 137, 142, 145, 148, 169 f., 204, 228, 229, 283, 304, 318, 330, 341, 373, 385, 387, 389, 395, 431, 439, 441. Bernabei, A. I 418. - E. I 418. Bernard de Bentadour I 143. Bernarbonpossen II 23. Bernhard v. Clairbaur I 58, 156. Berno, Abt I 120. Bertini II 144. Bertold v. Regensburg I 131. Bertran be Born I 140. Besch II 397. Besnard II 440. Bethae II 358. Bettler-Oper I 429. II 22. Bèze I 204. Bianchini I 355. Bibel, Mus. i. d. I 64 f. Biblische Stoffe i. b. Oper I 299. Bie II 316. Bierbaum II 312. Bigot II 77. Bibarn I 40. Bilbende Runft als Quelle b. Musikgeich. I 185. Bilse II 163. Binchois I 201. Birb I 365. Bischoff, G. Fr. II 131. - Herm. II 355, 391. — Q. II 202. Bismard I 443. Bittner II 313. Bizet I 9. II 304, 305, 313, 323, 329, 332, 394. Björnson I 305. Blaginstrumente I 350 f. Blech II 321. Bleple II 391. Bloded II 423. Blondel I 141. Blow I 304. Blumer II 391. Blumner II 135.

Blüthaen II 362. Boccaccio I 190, 238. Boccherini II 142. Böcklin I 19, 250. II 102, 181, 184, 188, 232, 274, 283, 286. Boëtius I 77, 116, 117, 173. Boehe II 391. Böhler II 412. Böhm, &. I 415, 446. 30f. II 160. Böhmische Musik, s. Tschechiiche Musit. Boielbieu II 115, 126, 303, 305. Boileau · I 320. Boito II 331. Bö! II 28. Boelit II 362. Bonaparte, f. Napoleon. Bonaventura, b. heil. I 144. Bononcini I 289, 318, 428. Borbes II 253. Borboni, F. I 289, 337. Born, Bertran be I 140. Borobin II 429, 430, 433. Bossi, Enr. II 136, 375. - Renzo II 376. Botticelli I 241. Bouffons, les I 311 f. Brahms I 2, 9, 41, 348. II 102, 108, 136, 140, 148, 162, 231, 234; **236** bis 241: B. u. Schumann 236 - fleine Form 236 -Romantik 237 — Formfultur 237 - B. u. Beethoven 237 f. - Lebensgang 238 - Werte 239 f., 266, 284, 291, 320, 322, 359, 360, 369, 378, 380, 385, 386, 387, 395, 400, 401, 415, 418, 425, 428, 449, 451. Brambach II 140. Branbes, J. J. Ch. II 28. Branbes-Roch, Ch. II 28, 29. Brandt, M. II 122. Brandis-Buys II 315. Braun I 179. Braune II 184.

Braunfels II 311, 357, 395. Braunftein I 148. Breittopf I 201. Brentano II 249, 266. Breuning II 73. Brodes I 403, 428. II 7. Bronfart, H. v. II 229, 390. - 3. v. II 390. Broschi I 336. Brosig II 252. Bruch II 135, 387. Brudner I 2, 9. II 140, 161, 231-235: B. u. Brahms 231 - B. u. Beeth. 232 — Katholizismus 233 — Natur 233 — B. u. Wagner 234 - Formlofigfeit 234 — Lebensgang 235. 252, 265, 284, 369, 384, 385, 394, 415. Brüll II 126, 304. Bruneau II 330. Brunetti I 315. Brunswick, Graf II 75. Therese, Grafin II 76. Bücher I 22. Bühler I 38. Buffonisten I 311 f. Bull I 365. II 158, 225. Bülow I 20. II 229, 390, 412. Bulmer II 206. Bungert II 126, 307. Bürger I 213. II 17, 390. Burdhardt I 219. Burg! I 399. Burney I 336, 483. II 423. Busoni II 337, 448 f. Büttner II 394. Burtehube I 368, 372 f., 397, 415, 447. Bnrd I 212. Byron II 51, 70, 147, 353, 434 Byzanz I 112, 116, 121, 122.

#### C

Cabestaing, G. be I 141.
Caccia I 191.
Caccini, Fr. I 277.

— Gi. I 268 f., 271 f., 314 f., 334.
Căcilienverein, beutscher I 107.

108. II 241, 246, 247, 250 f. Caffarelli I 336. Cahill II 448. Calbara I 297, 318, 395, 418. П 38. Calberon I 215. II 186. Caletti I 277. Calsabigi I 476, 482, 483. Cambert I 304, 308. Campra I 311. Cannabich II 38. Cantus firmus I 196 f. – planus I 114. Capellen I 44. Carducci II 175. Carmina burana I 132. Carissimi I 197, 279, 282, 318, 335, 391, 393, 395, 407. Carolsfeld, Schnorr von II 216. Carrière II 440. Carus, Lucretius I 14. Căsar I 129. Cassiobor I 116. Cavalieri I 270, 389 f., 395. Cavalli I 277, 278, 281, 307. Cazzati I 391. Celano, Thomas v. I 122. Celtes I 207. Cervino I 228. Cesti I 277, 278, 279, 281. Chabrier II 329. Chaldaer I 68 f. Chamberlain I 214. Chaminade II 441. Chamisso II 107. Champion be Chambonnieres I 366. Chandos, Herzog von I 428, 433. Chanson, frangos. I 155, 320 f. II 10. Chant sur le livre I 175. Chapi II 444. Charpentier II 31, 263, 330, 441. Chateaubriand II 70. Chermat I 40. Cherubini I 286. II 111, 112, 113, 173, 247, 303.

Thezy II 105, 123. Chinesen I 47 f. Chopin II 144, 145 f., 148, 162, 219, 225, 259, 262, 270, 385, 420. Choral, evang. I 159, 328, 332, 410 f.; Entrhythmisierung 410, Choralbearbeitung 371; Choralpassion 398 f. gregor. I 106, 113-123, 166, 197; in Deutschland 118 f. Chorgefang. Bei Bach I 461, 467, Gluck I 482, Händel I 431. — Im 19. Jhbt. II 11 f., 15, 17, 128-141. 367-381: als soziales Runftwert 364 - Rrieg u. Chorgef. 367 - Runft b. Masse 368 — Lists Bebeutung für mobernen Chorael. 372 Frankreich 373 - England 376 — Italien 374. Chrestien v. Tropes I 136. II 220. Christian, König v. Danemark I 328. Christine, Königin v. Schweben I 272, 282. Chriftliche Kirche als Geburts-Stätte b. neuen Muf. I 95 f. Christmann I 411. Chromatik II 449. Chrysander I 173, 300, 395, 425, 432. Chrufoftomus, d. heil. I 102. Chrysotemis I 80. Cilea II 332. Cimabue I 190. Cimaroja I 293. II 316. Cirillo, f. Franco C. Cjabow II 435. Clari I 319. Clemens IX., Papst I 273. Clemens Aug., Kurfürft II 72. Clemens von Alexandrien I 66. Clement I 51. Clementi II 144. Clobius I 334. Coignet II 26.

Collasse I 320. Collé II 22. Colloredo, Erzbischof II 58. Commedia del arte I 279. Compère Lopfet I 203. Concerto grosso I 374. Conductus I 177. Conradi I 300. Conseguenza I 195. Conti I 297. Continuo, f. basso u. Generalbak. Cooper I 15. Coq à l'ane II 9. Corelli, A. I 374, 455. Corneille I 308. Cornelius II 140, 142, 228, 229, 303, **318** f., 348. Corfi I 270. Corsini I 272. Costa II 157. Cotton, Johannes I 176. Couch, R. de I 141. Coupérin I 320, 366, 446. II 225. Courbet II 440. Courvoisier II 355. Coussemaker I 178. Cowen II 376. Cramer II 144. Cremona, Beigenbau I 350. Cristofori I 356, 357. Cromwell I 304. Crüger I 159, 410. Cruze, Betrus be I 178. Cjaky I 39. Cui II 432. Curschmann II 107. Curti II 140. Cuzzoni I 337. Cyprian de Rore I 221, 399. Czernohorsky I 474. II 423. Czerny II 75, 144, 228, 423.

## D

Dach I 326. Daffner II 404. Dalcroze, f. Jaques-D. Dalton I 15. Danican I 312. Dänische Mufik II 155, 437.

Dante I 138, 191, 215, 269. II 183, 375. Dargomyzsti II 430. Darius I 69. Darwin I 24. Dafer I 399. Dasian-Notierung I 180. Davenant I 304. David, König I 65, 101. — Kélicien II 172. Ferb. II 152, 154, 160. Debussh II 287, 324, 330, 358, 374, 428, 429, 441 f., 447. Dechant f. Discantus. Debetind I 329 f. Dehmel II 267, 321, 355, 362. Dehn II 430. Delacroix II 169. Délibes I 45. II 329. Delius II 325, 376, 446. Dellatre, j. Lasso. Dellinger II 165. Demodofos I 50, 80. Denis II 440. Depres, f. Josquin. Desmargets I 320. Destouches I 311. Deutsch: beutsches Lieb, Singspiel usw., vgl. u. b. hauptwörtern Lieb, Gingspiel usw: Deutsche Musik I 3 f., 9, 248. Diaconus I 118. Diaphonie Huchalds I 127. Dichten in Tönen I 250 f. II 86 f., 94, 181, 383, 407, 420. Bgl. auch: Dichtung u. Musik, Wort und Ton. Dichterkomponist: griech. I 86; Minnesänger I 146. Dichtung, Begriff bei Bagner II 173 f. Dichtung u. Musik I 197 f., 205 f., 250 f., 464. II 7, 86 f., 94—98, 344 f., 349 f., 356, 358. Bgl. auch Wort u. Ton und Dichten in Tönen.

Diberot I 312.

Dietmar v. Aist I 138, 147. Dietrich II 386. Dietsch II 207. Diez I 143. Dilher I 332. Dirute I 367. Distantus I 175, 197. Ditters von Dittersborf II, 24, 143. Dobrzynski II 427. Dohnanhi II 388. Doles I 411. Dommer I 482. Donatello I 59. Doni I 335. Donizetti II 118, 303, 305. Dorn II 206. Dou I 194. Dowell II 446. Dowland I 212. Draghi I 395. Dramatisch (Begriff) I 258 f. Dramma per musica b. Florentiner I 256, f. Floreng. Draesete II 137, 229, 307, 379. Drechsler II 361. Drefe I 449. Drenichod, A. II 163. — F. II 163. Dryben I 305, 435. Du Bois-Reymond I 73. Dufan I 201. Duiffobruggar I 350. Dutas II 330, 441. Duni I 292, 312. Dunstable I 192, 201. Dur und Moll I 105, 129, 142, 166, 221, 457. Durandus I 121. Durante I 284, 287, 315, 318, 419. Dürer I 6, 193, 213, 235, 236. II 134. Duffet II 144, 423. Dutch Chorus II 9. Dvoraf II 376, 423, 425 f., 446.

E

Cbeling I 159. Eberkein II 30.

Ebert II 357, 361. Ebner II 253. Eccard I 414. Eď II 159. Edermann II 48, 67, 185. Edhart II 248. Eduard I., König I 126. Ehrlich II 390. Eichenborff II 107, 249, 343, 338, 352. Eitner I 298. Effehard von St. Gallen I 105, 119, 120, 122. Elgar II 138, 376. Elifabeth, Rönigin v. England I 355. Elmenhorst I 333. Enchklopäbiften I 310 f. Engels II 184. England: greg. Choral I 118, Rlaviermuf. I 365, Mabrigal I 212, Mehrftimmigfeit I 169, 191, Oper I 303, Oratorium II 375, Impressionismus II. 445. Enna II 437. Enslada II 9. Ephraim, b. heil. I 111. Erasmus I 235. Erb II 396. Erdmann II 397. Erigena, f. Scotus. Erfel II 428. Erlebach I 332. Ermannus Contractus I 120, 122. Ernst II 160. Ertel II 392. Efchenbach, f. Wolfram bon Eschmann II 387. Effer II 140. Efterhazh II 44, 75, 228. Ett II 241. Etubenmeifter II 143 f. Euflid I 77. Gulenburg, Graf II 33. Euripides I 59, 77, 86 f. Evangel. Kirchenmuf. I 408 bis 415. Bgl. Choral, Rirchenlied u. Luther.

Evremond I 310.

Exotische Mus. I 43—55, 94;
II 357, 439, 445.

Expressionismus II 267, 389, 447 f.

End van I 194.

Enten II 359.

Enster II 165.

Kahrenden, die I 130 f. Kaidit I 142. Faißt, Cl. II 360. - S. II 353. Falte II 356, 362. Fall II 165. Falla II 444. Falsetisten I 338. Farbe d. Musit II 169, 286. Karinelli I 336, 429. Kastnachtspiele I 161. Fauré II 441. Fauxbourdon I 27, 175. Favart II 22. Favole pastorale I 267. Fapel I 141. Fellah I 64. Ferant I 178. Ferbinand, Konia v. Neapel I 293. Ferri I 336. Festa I 224, 227. Fibich II 31, 423. Field II 144, 145. Figuralmusik I 181. Figurierte Instrumentalformen I 360. Fille II 255. Filb II 38. Find I 154, 203, 207, 210. Finnische Musik II 435 f. Finsch I 32. Fischer, Sänger II 52. — 3.G. II 133. Fitwilliam Birginal-Boot I 365. Flandrin II 440. Fleischer I 112, 128. Fleming I 329. Flies II 19.

Floreng: Frührenaissance in Fl. I 190 f.: Renaissance I 243, Oper I 256, 268 f. Flotow II 126, 303. Foggia I 391. Fohi I 48. Fontaine, J. be la I 178. Fortel I 202, 412. Forster, Georg I 155. — Joh. II 313. Förfter, J. B. II 427. Fortunatus, Benantius I 129. Franc, Cafar II 137, 253, 330, 373, 441. - M. I 410. - S. I 464. – 333. I 333. Franco Cirillo I 208. — von Köln I 171, 178, 181. — von Paris I 176, 178. Frant, E. II 320. Frankfurter Liebertreis I 332. Frankh, M. II 40. Frang v. Affifi, d. heil. I 144. Franz, R. I 9, 451. II 108, 350. Fränzl II 159. Frangos. Musit, Befen ber II 167, 439 f. Frangos. Lied, Oper, s. unter Hauptwörtern Lied, Oper usw. Frau i. mittelalt. Mus. I 139, 140, 145. Frescobaldi I 367, 369 f. Fren II 362. Friberth II 19. Fried II 379. Friedländer II 8, 29. Friedmann II 428. Friedrich II., Raiser I 144. - II., b. Gr. v. Breufen I 337, 375, 430, 450, 458, II 8, 12, 36, 159. - Wilhelm II. II 66. Froberger I 368, 372. Frottole I 211. Frührenaissance I 184 f., in Florenz I 190 f., 243. Frylinghausen II 8.

Huchs, A. II 359.

— R. II 387.

Huge I 195.

Hürnberg II 43.

Huturismus II 268, 439, 447.

Hug I 297, 395, 419. II 38.

#### ઉ

Gabrieli, A. I 222, 267, 369. — S. I 222, 367, 369, 377 f., 404, 405. Gabe II 155. Gafurius I 27. Gagliano I 272. **Gái** II 327. Galilei I 269, 390. Gallus, J. I 399, 414. Galupi I 288. Gandolfi I 271. Garlandia, Johannes de I 178 Gaft II 318. Gates I 433. Gaudio, Mell I 204. Gaultier I 365. Gan I 429. II 22. Geheimlehre, Mufit u. I 44. Gehör, Wandel des I 60. Geibel II 352. Beiger I 24. Geijer II 437. Beiglerlieber I 156. Geistliche Schauspiele I 160 f. Geistliches Lieb b. Mittelalters I 155 f., 331, 333, 410. II 6, 8, 13. Bgl. auch Rirchenlied. Gelasius, Papst I 115. Gelegenheitstunft, Musik als I 323 f. Gellert II 6, 11, 13. Gemellus, cantus I 175. Geminiani I 374. Genée II 165. Generalbaß I 270, 319, 458. II 38. Gent I 32. Georg II., Konig v. England I 433. Georg II., Landgraf v. Heffen I 295. St. M. II.

Geralbus Cambrenfis I 128, 169, 170. Gerhardt I 159, 410. II 188. Gerhäuser II 308. Gerhoh I 156. Gerlach II 31, 357. Germanen, Musik ber I 123 f. Bernsheim II 136, 387. Gesangskunst, beutsche I 299, italien. I 334 f. Gefellschaft u. Musik II 257 f. Gesellschaftliche Stellung ber Inder I 50. Musiker. Griechen I 80, Migerman. I 124, Spielmann I 130 f. Birtuofenzeitalter I 334 f., beutsche Rantorenwelt I 323 f., Zeitalter b. Absolutismus (Handn) II 44, nach ber frang. Revol. (Beethoven) II 75. Gesualdo I 212. Gevaört I 71, 72, 115. Weper II 205. Giacomelli I 394. Gibson I 433. Gilbert II 166. Gilsoul II 441. Giordano II 332. Giotto I 190. Glarean I 203. Gläser, Enoch I 332. – Paul II 380. Glatiani II 440. Glazunow II 434 f. Glinka II 429 f. Glud, Meg. I 474. Christoph Willibald I 8, 72, 99, 249, 256, 280, 282, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 293, 310, 311, 313, 338, 422, 434; **472—488**: Entwicklung 474 - Befen feiner Reform 476, 479 f. - italien. Opern 475, 477 - franzos. Singsp. 478-Orpheus 478 - Geelenmaler 479 - in Baris 484 — Iphigenie 486. II 5, 14, 19, 20, 21, 23, 24, 29, 45, 55, 60, 62, 109,

110, 111, 112, 116, 118, 119, 166, 169, 193, 194, 196, 302, 341, 417. Gluck, Walburg I 474. Godard II 441. Göhler II 362. Goldmark I 45. II 126, 303. Goldoni I 288. Goldschmidt II 307. Goliarben I 132. Goller II 252. Gombert I 204. Goepfart II 140, 312. Göring I 331 f. Görner II 11. Goethe I 1, 8, 59, 72, 216, 235, 240, 255, 292, 315, 421, 422, 427, 439, 442, 443, 462, 464, 470, 479, 480, 487. II 8, 14, 16, 17, 18, 20, 23, 25, 30, 32, über Mozart 48 f., 65, 67, 70, 71, 79, Beethoven 81, 92, 101, 103, 104, 149, 151, 152, 168, 182, 183, 184, 185, 188, 194, 198, 209, 219, 224, 239, 262, 274, 276, 285, 309, 310, 331, 344, 345, Berhaltnis gur Liedtomposition 347, 352, 358, 359, 368, 378, 403, 418, 440. Gottfrieb, Monch I 156. Gottfried v. Strafburg I 68, 135, 136, 146: II 220. Gotthelf II 309. Gottsched II 7, 11, 20. Воев II 320, 386. Goudimel I 204. Gounod I 9, 217. 303, 328, 374. Gouvy II 156. Gozzi II 206. Graedener, Hermann II 386, – **K**arl II 386. Graf I 94. Grafe II 10, 11. Grammann II 125, 310. Gräner II 324. Gratiani I 391. Graun I 289, 394. II 10, 45. 30

Greco I 287. Gregor b. Gr., Papft I 112, 114 f., 116, 119. – II., Papft I 115. - III. Papst I 115. - IX., Papst I 223. — von Tours I 118. II 419. Gregor, Opernbirektor II 412. Gregorianischer Choral, siehe Choral. Greif II 356. Greith II 252. Grell II 135. Gretrn I 313. II 195. Griechen, Musit b. I 5, 54, 70-88: Berhaltnis zu uns 70 - Befen 72 - Dentmäler 76 — Theorie 77 — Geschichte 80. Grieg II 438 f. Griesbacher II 253. Griefinger II 42. Grillparzer II 100, 104. Grimm, Baron I 310, 312, 485. Grimm, Bruber II 266. Grimm, J. D. II 231, 386. Grimmelshaufen II 7. Gringny I 446. Grocheo, Joh, de I 177. Groffi, f. Biadana. Grun II 336, 342. Grunsky II 90. Guarneri I 350. Gudrunlied I 52, 125. Guerre, Michel be la I 308. Guido v. Arezzo I 169, 173, 180, 181, 353. Guillard I 487. Guilmant II 253, 441. Gumbert II 107. Gungl II 163. Günther I 317. II 7, 9, 10. Gutenberg I 200. Gnmel I 175. Ghrowet II 143, 423.

Ĝ

Haad II 159. Haagi II 8. Haas II 361, 396. Haberl I 186. II 251. Habert II 253. Hädel I 51. Sabrian, Bapft I 118, 119. Sageborn II 11, 12, 13, 15, Sagenau, f. Reinmar von. hagestolzenlieder I 325, 332. Hahn II 252. Hainlein I 332. Halbe II 315. Bale f. Abam be la Bale. Halevy II 113, 302. Hallen II 437. Haller II 251. Hallström II 437. Halm II 397. hamburger Lieberfreis I 327. Dper I 298 f. — Oratorium I 397. > — Baffion I 402. hammer-Burgftall I 139. Hammerschmidt I 325, 327, 329, 391, 396. San I 200. Banbel, G. Fr. I 2, 8, 93, 173, 213, 249, 258, 283, 287, 289, 290, 305, 319, 325, 337, 348, 349, 374, 382, 392, 393, 403, 414, 421; 422—438: Jugend 422. - in hamburg 302, 423 - Stalien 423 -Runftler und Menich 425 — England 427 — Bettler-Oper 429 — Oratorium 430 - Orgelspieler 435; 439, 462, 463, 464, 473, 474, 475, 477, 481. II 3, 5, 45, 46, 108, 118, 128, 129, 130, 131, 133, 135, 136, 137, 138, 247, 259, 292, 368, 370, 371, 374, 375, 376, 377. Sandl, J. I 414. Hansjatob I 388. Hanslid I 14. II 287. Hansmann II 309. harsbörffer I 298. Sartmann, E. II 156, 437.

– P. P. II 156.

Saffe, Faustina, f. Bordoni. - Joh. Ab. I 287, **289** f., 310, 337, 395 f., 419. II 20, 45, 55. – **K**arl II 393. --- 9N. II 320. Hafler I 379, 414. Haug II 361. Hauptmann, Gerh. II 32, 308, 366. – Morit 152, 154. Hausegger, Friedr. v. I 420, 463. II 391. - Siegm. v. II 140, 356, 369, 391. Hauser II 160. Hausmann I 379. Handn, Jos. I 2, 14, 107, 170, 214, 246, 282, 287, 348, 396. II 5, 6, als Lieberfomp. 19, 23, 29, 37, 38; 39—48: Charafter 39 hertunft 40 - Entwidlungsjahre 41 - Gisenftabt 44 - London 46 -Oratorium 46: Enbe 47: 72, 73, 74, 75, 111, 112, 116, 118, 130, 132, 134, 141, 161, 238, 247, 259, 267, 371, 377, 384. – Michael II 41, 121, 132, 143. Hane be la I 308. Sebbel I 213. II 3, 31, 306, 308, 356, 358. Hebräer, Mus. d. I 64 f., siehe Juden. Sedel II 217. hegar II 140. Beibegger I 429, 430. Seine II 107, 145, 207, 219, 352. Beinrich III. von Anjou II 427. — von Burgund I 144. — IV., König v. Frankreich I 271, 307.

Hartmann, Pater II 138.

I 365.

- V. König v. England I 192.

— VIII., König v. England

Beinrich von Morungen I 145. Heinze I 3. Helbengesang, altgerm. I 125. Belbentum in Mufit: Beethoven II 89, 93; R. Strauß 276, 289 f; Nicobé 392. Heller II 144. Hellmesberger II 160. Helmer II 353. Helmholy II 449. Heloise I 134. Bendel II 267, 355. Hendrich II 184. Henning II 151. Henrici I 464. Senselt II 144. Herbed II 140. Berbing II 11. perber I 24, 213, 238, 382, 383, 397, 437. II 14, 30. Hermann, d. Cheruster I 125. - Hans II 360. - von Konstanz I 156. — von Salzburg I 157. Berobot I 63, 64, 80. Herold II 116, 305. herrier I 178. Hertling I 101. Hervé II 160. Herz II 144. Herzogenberg II 136, 387. Бев II 321. Beterophonie I 46, 82, 84. Beuberger II 140, 165. Ben II 362. Sense II 352, 362. Hieronhmus de Moravia I 178 Hilarius v. Boitiers I 112. Hilbebrand II 312. Hiller, Ferd. II 155. — 3. A. I 283, II 13 f., 21 f., 401. Historien I 396 f. Hobrecht I 196, 202, 399. Sofer II 312. Hoffmann, B. I 14. — E. Th. A. II 98, 119, 205. - Fallersleben I 156. - von Hofmannswaldau II 8

Sofheimer I 210, 364.

Hofmann, H. II 125, 310, 390. — 2. II 19. Hofmannsthal, von II 280, 293, 294, 295. Holf II 362. Holftein v. II 125, 310. Holzbauer II 24, 38. Holzer II 100. Homer I 50, 80, 81. Hoquetus I 176. Horant I 52, 125, 146. Horizontale Mus. I 46, 164, II 447. Horn I 331. Hornbostel I 27, 46, 94. Hornstein II 193. Houdon I 488. Hrobgar I 124. Huber II 327, 393. Hübner II 363. Sucbald I 27, 127, 163, 165, 168, **171** f., 174, 179. Hugo, B. 421. II 169. 174. Sülsen I 487. Humanismus I 206 f., 238. hummel, Ferb. II 313. — J. N. II 144, 145. Humperdind I 252. II 32, 126, 304, 310, 312, 380. Hünten II 144. Hurlebusch II 11. Suffitentum II 424. Süttenbrenner II 104. Hunsmans II 440. Hundie, altchristl. I 111.

International designation of the control of the con

– in ber Kirche I 103, 419. II 241, 246, 252 die nieberland. Bolpphonie als Instrumentalmusit I 163 f. — d. Troubadours I 141 - beutsche vor Haybn II 34—38 — als Bolistunft II 369 — Belaftung mit Beiftigem II 382 f. - Impressionismus u. Expressionismus II 389. Instrumentalstücke als Lieber I 320. II 10. Instrumente. Agypter I 62 — altgermanische I 129 — Araber I 55 - Babylonier I 67, 68 - Chinefen I 47, 49 - Griechen I 79

- Inder I 50 - Japaner I 49 - Juben I 66 - Naturvölter I 30 - Entwidlung ber 3. I 349 f. Intermedien I 267. Intermezzi I 267, 291. Intervall i. d. Urmusik I 24. Intimität I 241. II 266 f. Brifche Monche I 118. Nac I 154, 202, 210, 377. Jouard II 115. Mel II 26, 28, 321. Musital. Borherr-Italien. schaft I 218—230 — Reform b. Rirchenmusik II 253 - Oper in J. I 266 bis 294; II 116 f., 172 f., 331 f. — neues Oratorium II 374 f. — Romantik II 172 f. — Troubabourlyr. I 144 — Futurismus II

# **J** (j)

447.

Jacobowski II 408, 409. Jacobsen II 446. Jacopone da Todi I 122. Jahn II 45. Janacek II 31, 423. Jannequin I 204 II 168. Japaner, Mus. d. I 49 f. Japart I 204.

Jaques-Dalcroze I 72. II 362, Jarnefelt II 437. Jarno II 315. Javaner, Mus. d. I 51 f. Jean Baul, f. Richter. Jeanrenaud II 152. Jenner II 386. Jensen II 108, 385. Jesaias I 66. Resuiten I 389, 393. Joachim, Am. II 239. — 3of. II 141, 160, 231, 236, 387. Johann XIX., Papft I 173. - XXII., Papst I 128, 177, 192. Johann Georg I., Kurfürst von Sachf. I 295, 405. Johannes Diaconus I 118. — be Garlanbia I 178. - be Grocheo I 177. - be Muris I 176, 183. Jommelli I 288, 419, 475, 476, 485. Jones II 167. Jongleur I 140. Jordanis I 126. Joseph II., Kaiser II 21, 23, 55, 61, 63, 195. Rosephson II 437. Josquin be Bres I 169, 197, 198, 203 f., 216, 220. Joneuse, Herzog von I 306. Rubilation I 96, 112, 121. Jubilus I 96, 112, 121. Juden, Muf. d. altteftamentl. I 63 f. - b. neueren I 66 in altchriftl. Rirche I 108 f. Judentum II 113, 166, 407 f. Julianus, Karbinal I 133. Julius III., Papft I 226. Juon II 395. Jürgens II 356.

Я

Kahn II 360, 388. Kajanus II 436. Kalbenbach I 327. Kalibrenner II 144. Kalliwoba II 140. Raminsti II 427. Rammergefang II 357. Rammertantate I 317 f., 338. Kammersonate I 362. Ranon I 178, 195. Rantate I 414 f. Rantoren I 323 f. Raphesias I 87. Rapsberger I 317. Rarg-Elert II 404. Rarl d. Gr. I 97, 116, 118, 119, 126, 130. — II., v. England I 304. — IV., beutsch. König I 133. — V., Kaiser I 239. — VI., Kaiser I 336. — VII., König v. Frankreich I 202. - IX., König v. Frankreich I 230. Karl Eugen, Herzog v. Württ. I 288. Karlowicz II 428. Karman I 39. Karoline, Königin v. England I 436. Rastel II 314. Kastraten I 335. Katharina II., Kaiserin I 288, 293. Katholische Kirchenmusik usw., f. u. Sauptwörtern. Rauer II 24, 119. Raun II 140, 326, 388, 446. Rapser II 23. Rapserling, Graf I 458. Reiser I 300 f., 302, 403, 446. Relborfer II 140. Reller, Gottfried II 352, 356, 446. Rephioson I 87. Retll I 368, 372, 418. Rerner II 107. Reußler, von II 380. Reverich II 72. Riel II 135, 235, 428. Rienle II 246, 250. Rienzl II 25, 304, 313. Riesewetter I 54, 55. Rinderlied II 361 f. Kindermann I 332.

Rirchengefang, evang. I 206. Rirchenfantate I 414. Rirchenlied, evang. I 158, 410 f.; bgl. auch geiftl. Lied: fath. I 155 f., 157; vgl. auch geiftliches Lieb. Ricchenmusit, altchristl. I 108f. — evang. I 408—415. — tathol. I 416—419. II 230 (Lifat), 233 (Brudner), 241-253: Erneuerung b. Romantif 241, 248 Motu proprio 242, 243, 244, 247 - als Problem 242 f. - Renaissancemusit 242 - Instrumente 243, 246 - feine reine Mufitfrage 244 - Gottesbienft als. Allfunstwerk 244 -Mod. Musikil 245 tunftpolit. Bedeutung 245, 251 — beutsche Rlassiker 247 f. - Reform in Deutfcbb 249 — Cacilienverein 250 - Reform in Frankr. u. Italien 253. Rirchenmusikfrage I 108. II . 242 f. Kirchensonate I 361. Rirchentone I 116 f. Rirchenväter I 103 f. Kircher I 77. Kirchner II 154. Kirnberger I 452. Riftler II 314. **R**ittl II 424. Rjerulf II 438. **Klavier I 342, 347 f., 351 bis** 357. Maviertonzert I 459. Klaviermusit, älteste I 363 bis 369. **R**laviersuite I 372. Rieffel II 386. Rlein II 127, 135. Rleift I 259. II 273, 274. Klindworth II 229. Rlinger II 102, 232, 262. Monas I 81.

Kinsky II 80, 423.

Plopftod I 409, 437, 441, 473, 477, 479, 480, 483. II 6, 7, 14, 18, 314, 378. Riofe I 258. II 325, 380, 391. Rlughardt II 136. Knab II 361. Rnecht I 411. Roch, Friedr. E. II 378, 387. — H. G. II 22. Rothe II 363. Komische Oper I 278 f. 288, 290 f., 312. II 315 f. Königsberger Lieberkreis I 326 f. Konrad II., Kaiser I 120. Konrad, Pfaffe I 138. Konradin, d. Hohenstaufe I 144. Konservatorium, ältest. I 281. Konzert I 362. Ronzertleben I 376. II 153, 385 f. Ropernitus I 240. Ropten, Wus. d. I 64. Koran, Mus. im I 53. Körner II 134. . Korngold II 325, 394, 414, 444. Körper, Mus. im I 21 f. Rortfamp I 327. · Roschat II 140. · Roferig II 318. Rögler II 378, 388. Köftlin I 441. Ropeluch II 143, 423. Kovarowic II 423. Kraus I 110. Krause II 12. Kremberg I 331. Rremfer II 140. Kretschmar I 278, 321, 330, 378, 381, 394, 435. II 8, 106, 149. Rretschmer II 125. Rreuger Ronr. II 110, 125, 138, 302, 315. – Rud. II 158. Rrieger I 325, 329, 830, 334. II 427. Rrohn II 436.

Krüger I 331.

Rrutschef II 246. Küden II 107, 138. Kudrum I 52, 125. Kufferath II 160. Kuhnau I 368, 373, 411, 447. Kulenfampsf II 310. Kunhen, J. B. I 408, 459. Kunhen, Me. II 17. Kuppelwieser II 104. Kürenberger, der I 138, 147. Kurpinöti II 427. Kurrenden I 414. Kurh II 23, 43. Kusper II 387.

Ç

Labisty II 163. Lachmann I 42. Lachner II 104, 138, 143. Lacombe II 441. Lahusen II 363. La Mara II 76. Lambert I 307, 320. Lambilotte I 117. Lamennais II 225. Lampe II 395. Lamprecht, Pfaffe I 138. Lamprecht II 440. Lancret I 213. Landi I 272. Landino I 191. Lang II 107. Langer II 126, 310. Lanner II 163, 164. La Rochefoucauld I 73. Lajos I 84. Lassen II 359. Lasso, Orlando di I 93, 229 f., 245, 267, 408, 422. Lauber II 394. Laufenberg I 157. Lauremberg II 7. Lautenmusik I 192, 365 f. Lechter I 243. Leclair I 375. Lecocq II 167. Leberer I 128, 191, 192. Leete II 184. Leffloth I 459. Legende II 372 f. — Wunder

als Hemmuis II 372; siehe auch Oratorium. Legendenoper I 393 f. Legouvé II 170. Legrenzi I 277, 374, 455. Lehar II 165. Leich I 156. Leise I 156. Leitmotiv II 29, 108, 211. Lenau II 352. Lendvai II 357. Lenz II 262. Leo I., Papst I 115. — Leonardo I 284, 287. Léonard II 158. Léoncavallo II 304; 305, 332. Leoninus I 181. Leopold I., Kaiser I 395. — П., Raiser Ц 66. - Fürft b. Anhalt - Rothen I 449 f. Leichetigfi II 162. Leffing I 441, 472, 473. II 20, 87, 151. Licenza I 278, 280. Lichnowsky, Fürst II 75, 76. Lichtenstein, s. Ulrich v. L. Liebed II 355, 358. Lied. Im Mittelalter I 134 f. - Singstimme u. Begleitung I 340 f. II 344 f., 347 f., 354 - unter Inftrumentalfäße I 320, 328. II 10 - L. i. b. Oper II 315 — L. im Singspiel II 22 f. - Befen b. Q. I 251. II 344. Lied, deutsches. Im 17. Ihdt. I 321-334: Gelegenheitstunft 323 f. - Gefellichaftstunft 325 - Choralbestrebungen 328; - im 18. Jahrhot. II 7-20; im 19. Jahrhdt. II 99—109; b. Gegenwart II 344-363. Lied, französ. Einfluß auf d. beutsche L. II 10 f.; im übrigen s. Chanson. Lieberschule, Berliner ufm., f. unter Ortsbezeichnung. Liebertafel II 132, 139.

Lilien II 408. Liliencron I 154. Lilienfein II 322. Limburger Chronif I 148 f. Linblad II 437. Linde II 165. Lingg II 401. Lionardo II 184. Lipinski II 159. Lifst I 2, 18, 34 f., 41 f., 107, 382, 451. II 31, 90, 97, 102, 105, 137, 141, 142, 144, 148, 157, 162, 171, 212, 213, 216, 220, **224** 280 - Schöpferische Ratur 224 — Univerfalität 225 — Rlavier 226 — Rhapsobien 226 — Bearbeitungen U 226 - Bigeunermusit I 34 f. II 227 - Birtuofe 229 f. - Apostel für anbere 228, 229 - Lebensgang 225 - Fürstin Bittgenftein 229 - Werte 230; stilbilbend fitr mobernes Oratorium II 372 f. — 231, 232, 241, 252, 254, 260, 284, 288, 289, 304, 312, 319, 330, 341, 356, 359, 369, 372 f., 379, 381, 385, 398, 399, 408, 413, 424, 428, 429, 431, 434, 435, 436. Ljapunow II 435. Lobiowit Fürst II 75, 76, 80, 423. Locatelli I 374. Lochheimer Liederbuch I 152. Loc I 304. Qöffler II 446. Logau II 7. Logroscino I 292. Löhner I 332. Ωöns II 363. Lope da Bega IL 194. Lorging I 263. II 110, 127 f., 303, 315, 316. Lotti I 418. Louis Ferbinand, Pring bon Preußen II 142. Louis, R. II 391.

Loewe, Jak. I 296. - Rarl II 18, 19, 108, 137. Loyset, Compère I 203. Lucretius, Carus I 14. Ludwig, beutscher König I 156. - XIV., König v. Frankr. I 278, 307, 309. –I., König v. Bayern II 249. Lubwig, II., König von Bapern II 216. - Markgraf v. Brandenburg I 461. - Pring v. Bürttemberg II 121. Ludwig, Emil II 301. Lubwigelieb I 125, 156. Quily I 308, 309 f., 320, 381. 484, 485, 486. II 10, 35, 37. 442. Luren I 129. Lureto I 335. Luther I 37, 157 f., 170, 203, 213, 400, 409, 412 f. II 129. Lütjens I 299. Luzzaschi I 267.

#### M

Macaulay I 139. Macebonien, Mus. in I 87. Machault, &. de I 143, 191. Maday II 267, 355. Madenzie II 376. Mabrigal I 191, 210 f., 230. Maeterlind II 331, 441, 443. Maffei I 356. Mager II 448. Mahler II 265, 287, 355, 357, 369, 404-417: Re-Kamebetrieb 405 — lautere Perfonlichteit 406 - judische Genialität 408 -Theaterleiter 410 — Dirigent 413 — Berhältnis zum Bolf 414 - Romantit 415 - Orchester 417. Maillart II 303, 328. Major II 429. Majorano, f. Caffarelli. Malherbe II 171.

Mallarmé II 440. Mälzl II 88. Mandl II 394. Manet II 440. Manfred, d. Hohenstaufe I 144 Männerchor II 17, 131 f., 138 f. Mannheimer Schule II 38. 159. Manuel I 149. Marcellus IL, Papft I 226. – Mönch I 120. Marchand I 446, 448. Märchenoper II 304, 311. Marenzio I 211 f. Maria Antonia, Rurfürstin I 334. Marie Antoinette, Königin I 485. Mariner I 30. Marini I 373. Marius I 356. Marot I 204. Marpurg II 12. Marichner I 9. II 30, 110, **124**, 302, 313. Martin II 440. Martini, Badre I 419. II 55, 143. Marg, A. C. H 135. — J. II 355, 394. Marcello I 318, 418. Masaniello I 281. Mascagni II 304, 305, 313, 331 f. Maschera I 377. Massenet II 304, 329, 374. Mattausch II 326. Mattheson I 300, 301 f., 397, 404, 435, Matthison I 16. Mattiesen II 356. Maute II 314, 325, 355, 390. Mauren I 139, 144, 192. Maurer II 159. Mag(imilian), Kaiser I 151, 154, 196, 202, 210. Manthofer I 465. II 101, 103, 104. Manfeber II 160. Мазгосфі I 272, 418.

Meber, Musit d. I 69. Medici, Kath. v. I 306. — Maria v. I 271. Meerheimb II 199. Mehrstimmigkeit. Exotik I 46 - Griechen I 84 - Entwidlung zur M. I 97, 162 f. - altgerman. Mus. I 127 — b. Bolksmus. I 167 f. b. 14. Ihdts. 186 f. — Orgel u. M. I 189 — Psychologie d. M. I 164 f. - M. u. Seelenleben I 216. Mehul II 112, 113. 303. Meier I 327. Meinardus II 136. Meinloh v. Sevelingen I 147. Meistersang I 147 f. II 132. Melanipides I 87. Melartin II 437. Mell, Gaubio I 204. Melobrama I 82. II 25—33, 199. Melos I 23 f., 74. Memling I 185, 194. Menbelssohn, Arnold II 360, 378. – Fannh II 152. — Felig I 442, 451, 471. II 31, 56, 106, Lieberfomp. 107, 125, 135, 141, 142, 144, 148, 151 f., 250, 270, 377, 310, 345, 348, 370, 385, 386, 406, 414, 437. - Moses II 151. Menetrier I 133. Menfur I 176, 177, 179 f. Mercabante II 118. Merulo I 221, 367, 369. Mesomedes I 76. Messager II 167. Messeltheorie I 53. Messenamen I 197. Megner II 361. Metastasio I 297, 394, 475. II 43. Methfessel II 138. Methodius I 111. Métra II 163.

Mettenleiter II 250.

Metdorf II 387. Meunier I 59. II 366. Meyer, R. F. II 355. Megerbeer I 286. II 110, 113, 114 f., 122, 145, 148, 173, 207, 208, 225, 302, 307, 408. Meyer-Olbersleben II 386. — •Steineg II 363. Michelangelo I 59, 60, 106, 213, 224, 226, 229, 230, 469. II 184, 187, 353. Middendorf I 30. Mield II 437. Mieris I 194. Mihalovich II 429. Millöder II 165. Milton I 304, 435. Mingotti I 303. Minnesang I 136 f., 144 f. Minstrel I 140. Mirant, s. Schnüffis. Mistichenza II 9. Mitterer II 251 f. Mocenigo I 279. Moberne, musikal. II 260 f. Mohammed I 52. Mojsisvics II 394. Molière I 308, 320. II 294. Molique II 159. Molitor I 207, 208, 209. Möllendorf, v. 146. II 448, Mombert II 361, 381. Monet II 440. Moengal I 120. Moniot b'Arras I 178. – be Paris I 178. Moniusto II 427. Monn II 38. Monochord I 352. Monod I 255. Monodie I 266 f. Monsigny I 312. Montanabbi I 139. Montaubon, Mönch von I 143. Montemezzi II 334. Monteverdi I 275, 278, 307, 317, 377, 381. Monumentalstil II 365, 417. Mooser I 357.

Morales I 225. Moravia, Hieron. de I 178. Mörike II 352, 353. Morin I 173. Morley I 212. Morphy I 314. Mors II 391. Morungen, Beinr. v. I 145. Morzin II 44. Moscheles II 144, 154. Moscherosch II 7. Moschos I 88. Möser II 159. Mosonni II 428. Mostowsty, M. II 163. Motette I 210 f. Motettenpassion I 399. Motetus I 177. Monton 204 I. Mozart, Leopold I 172. II 36, 53 f. — Nannerl II 51, 53, 54. — Wolfgang A. I 2, 8, 71, 99, 107, 213, 214, 230, 253, 256, 257, 258, 263, 283, 285, 286, 348, 357, 369, 396, 417, 440, 478, 483, 488. II 5, 6, 9, 12, als Lieberkomponist 19, 21, 23, 24, 29, 38, 39, 45, 46, 48-68: Berforperung b. Genies 48 f. -M. u. Oper 51, 60 -Rindheit 53 - in Italien 55 — Ausbruckmus. 56 — Tragif 57 - Rampf mit Erzbischof 58 - in Mannheim 59 - in Paris 59 -M. u. Glud 60 — Wiener Intrigen 62 - Entführung 52, 62 - Figaro 63 — Don Juan 64 — Cosi fan tutte 66 - Lebensführung 66 - Bauberflote 67 - Requiem 68; **— 72, 73, 75, 79, 92, 100,** 110, 111, 112, 116, 117, 118, 119, 123, 124, 126, 127, 141, 143, 144, 151, 169, 173, 180, 181, 194,

195, 199, als Dramatiker

203, 224, 225, 226, 238, 247, 262, 273, 274, 290, 302, 308, 315, 323, 328, 346, 413, 418. Burud zu **M.** II 316. Mraczeł II 327, 356. Muffat I 373, 380. Müller, Aug. I 470. - Fried. I 47. — Karl Friedr. II 159. - Wenzel II 24, 119. Muris, Johs. be I 176, 183. Musăus II 23. Musentunft, griech. I 75 f. Musiketrieb, öffentl. II 385. Musikbrama. Wesen des I 249--265. II 179—205 — als "notwendige" Form II 189 — Seelenbrama II 198 - M. u. Beethovensche Sinfonie II 200 ber Griechen I 84. Musikfeste II 131 f. Musikkritik II 210, 260, 261, 274. Musikultur II 4 f., 256. Musset II 169. Mussorgsti II 432. Mpstizismus II 331, 440.

#### N

Nagel I 304. Nägeli II 133. Nagler II 362. Nanino I 417. Napoleon Bonaparte II 70 78, 89, 113, 120. Jérome II 80 Nationalismus I 294 f. II, 118 f., 173, 305, 384, 417 f. National-Singspieltheater II 23, 61. Natur, Musik u. I 13 f., 35 f., 65. II 73, 83 (Beethoven), 233 (Brudner), 266, 310f., 415 f. (Mahler). Naturalismus II 440. Naturfraft, Musik als I 3. Naturvölker, Musik b. I 13, 19 f., 93 f.

Naumann, J. G. I 289 f., 396. - Otto II 312. Nazarener II 249. Reapel, Oper in I 281 f. Nebukadnezar I 68. Nedbal II 427. Meefe II 14, 18, 23, 72. Neibhart v. Reuenthal I 132, 145, 146, 147, 152. Neipel II 165. Neri I 226, 228, 386, 389, 390. Nero, **R**aiser I 88. Negler II 125, 357. Nestron II 164. Neues Testament, Musit in I 102. Reuimpressionismus II 427, 428, 440 f. Neumann II 217. Neumark I 331. Neumeister I 414, 464. Neumen I 117 f., 121. Neuplatoniker I 89, 105. Neupythagoräer I 89, 105. Nibelungenlied I 125. Nicobé II 140, 267, 379, 392. Nicolai, Friedr. II 17. — Otto I 263. II 127, 303. — Phil. I 410. Niederländer, Polyphonie d. 163, 193 f. — Instrumentalmusit in ber nieberl. Polyph. 163 f. Niemann, Rub. II 386. - Walter II 386, 438. Nietsiche I 41, 74, 82. II 214, 222, 236, 261, 266, 276, 318, 323, 359, 446. Nifisch II 411, 412. Nivers I 446. Noiré I 24. Noelte II 326. Norbische Musik und Dehrstimmigkeit I 167. Nordraaf II 438. Noren II 391. Norman II 437. Norwegische Musik II 438.

Rotenbrud I 200 f.
Rotenschrift I 83, 84, 117 f.,
142, 173, 179 f.,
Rotter, Balbulus I 120, 121.
— Labeo I 120, 126.
Roeșel II 326.
Rovalis I 19. II 189.
Rowowiejsti II 376, 428.
Rürnberger Liebertreis I
332.

#### $\mathfrak{D}$

Oberleithner II 327.

Ochetus I 176. Odenheim I 202. Obenkomposition I 210. Dbington I 170, 178. Offenbach I 3. II 166, 304, 408. Dieghem I 202, 203. Olenos I 80. Olympos I 81. Oper I 249f. II 190f., 299f. biblische Stoffe I 299 — Bürgertum u. Oper I 298 beutsche D. I 295 f. II 20 f., 118—128, 190 f., 299 f. - englische Oper I 303 f. - Florentiner D. I 252 f., 268 f. - französ. D. I 252 f., 305-313. II 110—116, 328 f. geistliche D. I 393 f. -"große" D. I 262. II 110, 113 f. - Hamburger D. I 298 f. — italienische D. I 266—294. II 116—118, 331 f. — nationale D. I 285 f., 294 f. II 417 f. - Neapeler D. I 281 f. — Barobie I 291 — Ваfriccio I 290 - O. seria II 110 — Stoff i. d. D. I 255 f., 261 — Benetian. D. I 273 - D. als Gelegenheit zu Musik II 192 - D. im Auftrag II 332 — heutiger Spielplan II 302. Operette II 164-167, 315.

Operntampf, frangof. I 310 f. Opernteben, italienisches in Deutschland I 296 f. Dvis I 295, 408. Dratoriiche Baffion I 401 f. Oratorium I 382-398 Wesen b. D.s 382 - Bolf im D. 384 - Unfange 385 — Name 386 — Erzähler 391 — Theater 392 – Sepolero-D. 393 nordbeutiches D. 396 f. -Händels D. I 430 f. -II 368 f., 370 f. — mob. Christusorat, II 379 f. Orchester. Aahpter I 62 -Bach I 454 — Händel I 432 - Lulin I 309 -Monteverdi I 276 - D. und Musikbrama II 187. 196 - Benetianer I 178 - Bigeuner I 37 f. Orchesterlied I 323, 325, 330. II 315, 343, 355, 356. Orchestersonate I 378. Orchesterstil I 343 f. Organisten, beutsche I 323 f. Draanum. Guidos I 174. 178; Huchalds I 127, 168. 171. Orgel I 188, 351, 453. Drgelmusik I 369—373. Orgeltabulaturen I 189. Orgelu. Mehrstimmigfeit I 189. Ornstein II 444. Orpheus I 80, 95, 130. Dsianber I 413. Offian I 124. Ofterreichische Lieberschule II 19 f. Otfried I 119, 123. Otto II 138. Duverture: venetian. I 280 — neapolitan. I 283 — Lully I 309 - Brogramm-

Pachelbel I 368, 372, 446. Paccini II 118. Bacius II 160, 436.

Duvert. I 381 f.

Baberewsti II 428. Baësiello I 293., II 117. Baganini II 156 f., 158, 159, 160, 225, 226, 229. Balestrina I 2, 60, 93, 96, 107, 108, 169, 197, 199, 200, 204, 210, 213 f., 224, **226—230**. 243. 245. 387. 408, 416 f., 422, 439. II 223, 233, 242, 243, 246, Oper Bfit-259. 343. ners 335 f. Baleftrinaftil, Befen bes 1213. Pallavicino I 297. Balmaren II 437. Banfili I 424. Bantomime I 89, 102. Babe I 327. Barafataloge I 82. Barmenio I 69. Parodie der Oper I 291. Barthenia, Rlaviersammlung I 365. Basquini I 367, 370. Baffion I 398-408 - Choralpassion I 398 f. — Motettenpassion I 399 oratorifche 401 f. - Seinr. Schüt 400 f. — Bach I 470 - moberne II 379. Basticcio I 290. Baftor I 27, 28, 94, 129. Bafturelle I 140. Bater I 237. Batrid I 118, 126. Baul III., Papft I 224. Baulus, Apostel I 102, 111. — Speratus I 149. Baumann I 363. Beire v. Auvergne I 141. Peire Bidal I 143. Bepusch II 22. Bergin I 477. Bergolefi I 292, 311, 313, 419. Beri I 72, 269 f., 271 f., 274, 334, 395. Beriodisierung b. Mus.-Gesch. I 184 f., 241 f. Perofi II 138, 253, 374, 375. Perotin I 178, 181. Berrin I 308, 309.

Berfer, Mufit b. I 69. Besne I 213. Beter von Arberg I 157. Betrarca I 190, 211, 238, Betrucci I 200, 203, 211. Betrus, Monch I 119. be Cruce I 178. - Blatenfis I 203. Benel I 330. Bebold I 459. Beurl I 380. Pfeiferbunde I 133. Bfeiferkönia I 133. Bfigner I 265. II 267, 304. **334-344**, 350. Bfohl II 359. Phemios I 80. Philibor I 312. Philipp I. p. Spanien I 336. - von Burgund I 192. Bhilo I 89, 105, 109, 111. Philorenos I 187. Phonifier, Mus. b. I 69. Phonograph u. Mus. Foríduna I 45. Phrynis I 87. Biccini I 289, 292, 485, 486 f. Bierné II 330, 374. Bierre be la Rue I 203. Pietismus I 411. Binbar I 77, 84, 112. Bipo I 428. Biranber I 464. Bistocchi I 335. Bitoni I 418. Bius IV., Bapft I 227. — VI., Bapft I 289. — VII., Papft I 293. — X., Papst I 107. П 242, 243, 247, 253. Planches I 140. Planquette II 167. Blaten II 326. Platenfis, f. Betrus Bl. Blato I 46, 73, 87, 269. Blenel II 46, 75, 143. Plinius II 109. Blübbemann II 356. Plutarch I 77. Pointillismus II 264, 287, 331, 440, 442.

Poitiers, f. Wilhelm von. 134. Bolen, Nationalmusik II 427. Bonte II 63, 64. Borpora I 287. II 43. Porfile I 297. Portativ I 188. Portugal, Troubadours in I 144. Positiv I 188. Postel I 403. Potta I 67. Pottgießer II 391. Pres, f. Josquin Depres. Pratorius I 298, 354, 355, 371, 414. Broch II 107. Programmusik I 83, 87, 204, 366, 368, 381, 447. II 88, 96, 120, 171 f., 389. Prohasta II 378. Proste II 249. Brobence I 139 f. Brudentiani I 189. Pfalmen, altchriftl. I 109 f. Psalmodie, oriental. I 110. Pshchodrama II 199. Buccini I 45. II 304, 305, 322, 324, **832**, 343, 447. Burcell I 283, 285, 304 f., II 302. Buschtin II 434. Puvis de Chavannes II 440. Bun-Laurens I 139. Phthagoraer I 83, 89. Pythagoras I 16, 62.

Quant I 337, 375, 411. Quinault I 309, 486. Quincey II 169. Quodlibet II 9.

#### R

Racine I 485, 487. Rabede II 388. Raff II 229, 389. Raffael I 8, 60, 213, 224, 228, 229, 230, 439, 470. II 48, 51, 184. Raguenet I 310. Raimund II 24, 164. Rameau I 311, 366, 381, 475, 485. II 225. Rappolisteiner Pfeiffertonigtum I 133. Rappresentazione sacre I 386 f. Rathgeber II 9. Ratpert I 120. Ravel II 444. Reading, Mönch von I 178, 192. Rebifow II 356. Reger I 165, 453. II 282, 287, 355, **397** ff. Reicharbt, J. Fr. II 15 f., 17, 23, 29, 138, 188. - Luise II 18. Reignault be Couch I 141. Reimann II 236. Reinede II 155, 362. Reinhard II 165. Reinhardt II 280. Reinid II 107. Reinfen I 298, 299, 368, 371, 446, 449. Reinmar v. Hagenau I 145. - von Zweter I 145. Reinthaler II 133. Reißiger II 107. Reiter II 140, 314. Reizsamfeit, f. Impressionis-Rembrandt II 219, 340. Remenhi II 236. Renaissance I 6, 99, 184, 207, 236 f. Renner II 362. Reproduktion, Sonderstellung b. musik II 408. Reuenthal, siehe Neibhart von R. Reuf II 391. Reutter II 38, 41. Revolution (1791) und Musitgesch. II 44, 58, 63, 70 f. - (1848) u. Wagner II 196, 212. Reper II 329. Rezitativ, begleitetes I 283, Bach 466.

Reznicek II 312, 320. Rheinberger I 453. II 136, 253, 377, 390. Rheined II 18. Rhythmus I 22 f., 95, Araber I 53, Erotif I 46, Griechen I 71, 74, 77, Bigeuner I 36. Richard Löwenherz I 141. Richter, Frz. II 38. — Hans II 412. - Jean Paul II 147, 205. — Ludwig II 127. Riebel I 333, 406. Riehl II 162, 245. Riemann I 84, 97, 186, 196, 241, 376. II 398. Ries II 75, 143 f. Riet II 152, 155. Rihowsky II 252. Rimsty-Korssatow II 433. Rinuccini I 269, 271, 295, 307. Rift I 327 f., 332. II 12, 130. Ritter II 275, 289, 317, 356. Rittertum u. Musit I 135 f. Robbia I 185. Robert II., König b. Frankr. I 122. Rochlit II 84, 123. Röckel II 223. Robe II 158, 160. Robin I 59. Robbe I 74. Rohloff II 361. Rolla I 391. II 157. Rom I 56, 88 f., Rirchenmusik 113 f., 223-230, Oper 272. Romantit. Erfüllung b. R. II 98 f. - beutsche Oper II 119 f., 310 - frangof. R. II 167 f. — italien. R. II 172 f. — Schumann II 148 f., Brahms II 237, Mahler II 415 — fathol. Rirchenmuf. II 241, 348 f. — Maviermus. II 385 f. Romanus I 118, 119, 179. Romberg II 120. Römische Schule I 417.

Rondelhus I 140, 178. Ronger II 166. Rore, Chprian ba I 221, 399. Rostosny II 423. Rosmer II 33, 310. Roffini I 2, 293. II 116 f., 119, 193, 303, 305. Rothstein II 360. Rottenberg II 355, 357, 359. Roubillac I 438. Roullet bu I 485. Rousseau I 5, 24, 310, 312, 336, 483, 484, 485. II Begründer b. Melobramas 26 f., 199, 439. Roussillon, Grafin I 141. Rozhdi II 428. Rubens I 469. Rubinstein I 457. II 137, 435. Rüdert II 107. Rübinger II 404. Rubolph, Erzherzog II 80, 84. Ruborff II 388. Rue, Pierre be la I 203. Rüfer II 307, 388. Runge I 157. Rungenhagen II 135. Ruodlieb I 151. Ruspoli I 424. Russische Mus. II 429 f. Rust II 18. Ruthardt II 387. Rysselberghe II 440.

## 6

Sacchetto I 191.
Sacchini I 288, 485.
Sachini I 288, 485.
Sachini I 288, 485.
Sachini I 248, 396.
Sächische Lieberschule I 329 f.
Saba Pacco I 49.
Sailer, Bischof II 249.
Saint-Saöns I 9, 44, 45,
II 137, 305, 329, 373,
441, 445.
Saiteninstrumente I 32, 349 f.
Salandroschistem I 45.
Salendroschistem I 45.
Salieri II 39, 57, 62, 114,
119, 228.
Salomon II 46.

Sand II 142. Sänger, altgerman, I 124, 130, homerischer I 80, inbischer I 50 . Sangerschule, altchristliche I 115: St. Galler 119 f. Sängerwettstreite II 138 f. St. Gallen, als Musikstätte I 119 f. Sapper I 17. Sappho I 83. Sarafate II 160. Satow II 326. Saubert I 332. Saul, König I 64. Savonarola I 387. Scaliger I 355. Scarlatti, Mess. I 282 f., 289, 318, 381, 418, 433. II 35, 36, 37. - Domenico I 367. II 35. Schäferpoesie I 140. Schaff II 349, 352. Scharwenka, Phil. II 163, 388. - Xav. II 163, 388. Schaub II 361, 395. Scheel II 252, 377. Scheffel II 125. Scheibemann I 299, 327, 371. Scheibt I 330, 371. Schein I 323, 324, 410. Scheinpflug II 357, 391. Schellenberg II 362. Schelling I 24. Schellong I 15. Schemelli II 8. Schend II 24, 74. Scherchen II 397. Schering I 163, 186 f. (musit. Frührenaissance), 202, 391, 459. Scheuenstuhl I 459. Schifaneber II 63, 67. Schiller I 15, 255, 443. II 16, 30, 65, 71, 79, 89, 92, 101, 102, 120, 180, 183, 184, 194, 202, 219, 255, 381, 415, 416, 451. Schillings I 252, 350. II 33,

304, 308, 355.

Schindler I 2. II 88. Schielberup II 437. Schlaar I 487. Schlaginstrumente b. Naturvölfer I 28, 31. Schlagintweit I 51. Schlecht I 106. Schlegel, Fr. II 249. Schlöger II 38. Schlüffelbichtungen in venet. Oper I 277. Schmib II 361, 362 Schmidt, Franz II 327, 394. - 2. II 43. Schmitt, A. II 62. Schnabel II 252. Schneiber, Friedr. II 135, 138 — L. II 63. Schnorr von Carolsfeld II 216. Schnüffis I 333. Schober, Frz. v. II 104. Schobert II 427. Schoed II 327, 360. Scholz, H. II 387. Scholz, B. II 125, 231, 310. Scholze II 10. Schönberg II 355, 356, 357, 444. Schop, Alb. I 329. — Joh. I 327. Schopenhauer I 1, 6, 213, 236, 420. II 86, 95, 102, 117, 192, 193, 220, 223, 289, 334, 336, 383, 421, 422. Schott I 299. Schreiber I 332. Schrefer II 323, 337, 350, 444. Schrems II 250. Schröber-Devrient II 79, 412. Schröter, C. G. I 356. - **S**P. II 18, 347. Schubart I 357. II 18, 24. Schubert I 2, 9, 251, 315, 465. II 16, 19, 20, 29, 97, 99-106, 107, 117, 119, 140, 143, 151, 154, 161, 188, 224, 225, 226, 247, 259, 273, 274, 342, 347, 394, 415. Schubiger I 119.

Schult, Chr. I 400. Echulz, J. A. B. I 484. II 15. 17, 102. Schumann, Georg II 378, 388. - **R**lara II 107, 147, 148, 149, 150. — Robert I 9, 197, 451, 456. II 31, 105, 106, Lieber 107 f., 125, 144, 146 f., 154, 156, 211, 225, 236, 259, 266, 270, 310, 342, 348, 358, 359, 360, 372, 373, 385, 386, 389, 406, 415, 446. Schünemann I 165. II 54. Schuppanzigh II 160. Schüt I 295, 296, 317, 322, 326, 329, 391, 396, 400 f., 404 408. II 133. Schwäbische Lieberschule II 18 f. Schwart II 8. Schwedische Romponisten II 437 f. Schweikert II 361. Schweiter II 25, 27, 28. Schwers II 360. Schwieger 329 I. Schwind II 104. Scott II 446. Scotus Erigena I 127, 163, 168, 171, 172, 174. Scribe II 111, 115. Scriptores I 179. Sebastiani I 401 f. Sebor II 423. Sedenborf, von II 18. Sedaine II 22. Seidel I 217. Seidl II 25. Seiles II 324, 357, 395. Selle I 324, 326, 327. Selmer II 438. Selneccer I 399. Senacherib I 67, 68. Senefelber II 121. Senefino I 336, 429. Senfl I 154, 159, 210, 413. Senfter II 361. Sepolcro-Oratorien I 393. Sequenzen I 120 f., 122, 156.

Seurat II 440. Sevelingen, Meinloh von I 147. Senler II 29. Sgambati II 390. Shatespeare I 16, 52, 259, 303, 304, 305, 425, 479, 480. II 31, 48, 64, 92, 168, 171, 182, 183, 184, 194, 201, 202, 203, 206, 317, 325, 418, 434. Shellen II 31, 70. Sibelius II 436. Siebenhaar I 329. Siegel II 325. Siegismund, Konig I 192. — Erzbischof II 58. Signac II 440. Sigwart II 33. Silbermann I 357, 453. Silcher I 60. II 133, 138. Simonides I 84. Sinding II 438. Sinfonie I 259 f., 280, 283, 362. II 37. Sinfonische Dichtung. II 94 bis 99, 228, 379 f. Singende Muse II 10, 12, Singer II 160. Singspiel I 161. II 13, 315, beutsches II 20-25, 166, englisches II 22, französ. I 143, 478. II 22, 115 f., 166, geiftl. I 173 u. Lieb II 22 f. Singvereine II 129. Sinigaglia II 444. Sirach I 66. Sirventes I 140. Sivori II 158. Sixtinische Kapelle I 224. Sigtus IV., Papst I 224. — V., Papst I 228. Sjögren II 437. Stalden I 125. Standinavische Komponisten II 437 f. Strjabin II 435. Stroup II 423. Stucherstn II 423. Smetana II 304, 305, 423 f.

Smithson II 171. Söberman II 437. Sofrates I 87. Solmisation I 173, 181. Sommer II 307, 356. Sommertanon I 178. Sonate I 361, 368, 373 f., 378. II 35. Sonzogno II 331. Sophotles I 85, 87, 267. Soulas I 140. Sourdéac I 308. Soziale Kraft d. Mus. II 364 f. Spangler II 42. Spanien. Gregor. Choraf I 118. Troubadours I 144. 191, Reuimpreffionismus II 441 f. Spaun II 103, 104. Specht II 414. Spencer I 24. Speratus, Baulus I 149. Sperontes II 10, 12. Sperrvogel I 145. Spharenmusik I 16, 83. Spieloper, franz. I 143.II 115f. Spielmann, Araber I 54, beutscher I 130. Spieß II 239. Spinelli II 332. Spinetus I 355. Spitta I 406, 441, 453, 457. Spitteler II 308. Spohr II 119 f., 125, 131, 141, 154, 160, 219. Spontini I 286. II 113, 114, 173, 207, 208. Spord II 308. Spottlieber d. Germanen I 126. Sprachgesellschaften I 298. Springer, A. I 235. – Mar II 252. Squarcialupi I 186, 190. Sserow II 431. Stach II 342. Staben I 298, 327, 332. Stadtpfeifer I 132, 375. Stagione I 280. Stainer I 350.

Stamit II 38, 159, 423.

Stanford II 376. Starger II 38. Staffen II 184. Steffan II 19. Steffani I 319, 427. Stehle II 252, 377. Stein, Frau von II. 359. Stein, Rich. II 448. Stenhammer II 437. Stephan II 396. Stephani II 399. Starbini I 293. Stil, galanter II 35. Stojowski II 162. Stölzel, I 415. Stradivari I 350. 🕟 Strapponi II 173. Straeffer II 395. Straus, Osfar II 165. Strauß, Joh., Sohn II 164 f. Bater II 140, 163 f. Strauß, Richard I 9, 14, 87, 188, 222, 252, 256, 257, 258, 264, 345, 348, 468, 487. II 33, 96, 97, 161, 228, 266, **269-299**: bie "Gesellschaft" 270 - bas "tragische" Kunstlerschickfal als Inhalt feiner Runft 273 f., 275 - Journalist 277 — Reflame 279 f. — Mangel an Ethos 281 — Sein Stil 283 - Impreffionismus 285 - "Belbentum" 289 - Bolpphonie 291 - "Erlösung" 297. -304, 308, 324, 331, 334, 339, 350, 355, 359, 369, 378, 385, 390, 392, 397, 399, 412, 441. Streicher, Nan. II 82. - Theod. II 355. Streichinftrumente, Bertunft ber I 54, 129. Strelegfi II 163. Strozzi I 307, 390. Strungf I 300. Stubentenlieb I 316, 332. Stumpf I 24 f., 46. Suite I 360 f., 372, 378 f., 456.

Gut II 427. Gullivan I 45. II 167, 376. Sulpicius I 119. Sulzer II 189, 196. Suppé II 166. Suriano I 417. Sühmaher II 68. Suter II 140, 394. Svendsen II 438. Svoboba I 48. Sweelind I 370 f., 408. Swieten von II 46, 75. Symbolik I 47 f., 54. Szell II 397. Szendreis II 312. Szymanowski II 428.

₹ Tacitus I 123, 125, 145. Tafelfonfett II 9. Tallis I 212. Tanejew II 435. Tannhäuser I 132. Tanz I 360, 366. II 145, 161 bis 165. Tappert I 314. II 210. Tartini I 374. **Tasca II** 332. Tasso I 211, 267, 277, 280. Taubert II 155. Taubmann II 325, 380. Tausig II 216, 229, 390. Technik u. Kunstwerk II 406 f. Telemann I 301, 302 f., 397, 402, 404, 415, 462. II 11 Tempelmufit. Agppter I 63, Juden I 65. Tenor I 196. Tenson I 140. Terpander I 81. Terradeglia I 288. Tertullian I 111. Terzago I 297. Teichner I 410. Tesi I 424. Tetrachord I 78. Thalberg II 144, 226, 227. Thaletas I 82. Thaper II 76. Theile I 300, 330, 397.

Thibaut I 216. II 249. Thomas, A. II 303, 328. - von Aquin I 122. - von Celano. I 122. - Trouvère I 135. Thomassin II 391. Thorwaldsen I 59. Thrane II 438. Thuille II 312, 360, 391. Thurmwald I 27. Zied I 451, 468. II 189. Tieffenbruder I 350. Tieffen II 396. Timotrates I 87. Timotheos I'87. Tinel II 137, 253, 330, 373. Tischer I 459. Tisias I 82. Todi, f. Jacopone ba. Tolstoi II 366. Tomascef II 424. Tongeschlechter, altgerman. I 117; Griechen I 78 f. Tonleiter. Araber I 53; Chinesen 47; exotisch 45; gregorian. Choral 116; Griechen 78; Inder 51; Urmufit 26; Bigeuner 36. Zonmalerei I 14, 15, 86, 191, 204, 212. Toninstem. I Agppter 62 — Araber 53 - Chinesen 47 — gregorian. Thoral 116 — Griechen 77 f. — Infuturistisches II ber 51. 447. Tosi I 336. Totenflage I 125. Touche, &. de la I 487. Tours, siehe Gregor bon. Traëtta I 288, 475, 476. Trajan I 109. Tramontini I 337. Trefflinger I 332. Treitschie II 79. Tribentinisches Konzil I 107, 122, 169, 215, 227 f. II 242. Trionfi I 266. Tritonius I 207.

Trojan II 362.

Trommelfpiel I 28, 31. Tropen I 122. Troubadour I 136 f. — Wesen b. T.-Lyrif 139 f. — Melobien 141-244. Trouvère, s. Troubabour. Tropes, Chrestien de I 136. II 220. Trunt II 360. Tjay-Pn I 47. Tichaitowsti II 305, 429, 433 f. Tschechische Musik II 423 f. Thirch II 136. Tuma II 423. Tunder I 415. Tuotilo I 120, 122. Turgenjew II 429. Türf II 18.

#### u

#### $\mathfrak{V}$

Baganten I 132.
Bariation I 51, 365, 380.
Balentini I 418.
Becchi I 267, 399.
Behe I 158.
Benantius Fortunatus I 129.
Benedig, Musit in I 219 f., 273 f.
Bentabour, Bernhard de I 143.
Beracini I 374.
Berbi I 9, 45, 254, 284, 286.
II, 118, 126, 138, 172 f., 303, 305, 315, 320, 331, 333.

Berlaine II 440. Berovio I 201. Bertifale Mus. I 164. Biabana I 270, 317, 319, 362, 417. Bicentino I 208. Bibal, Beire I 143, 145. Bierling II 135. Biertelton-Musit II 447 f. Vieuxtemps II 158. Bilanella I 211. Bincenz, Herzog v. Mantua I 275. Binci I 239, 287. Bioline I 350, 373 f. Biotti I 375. II 158. Birbung I 353. Birtuofentum I 29 f., 41, 86, 88, 284 f., 336 f. Bitali I 374. Bitry I 183. Bittori I 391. Bittoria, L. da I 417. Bivaldi I 374, 455. Blamen I 193. Bogelgefang I 14, 16. Bogelweibe, f. Balter von ber Bogelweibe. Bog! II 104. Bogler II 114, 121, 122, 141. Boigtländer I 338. Bolbach I 432. II 393. Bolfer I 125, 146. Bolfmann II 156, 387, 428. Bolkslied I 148 f., 199, 206. II 12, 363. Boltsmusit u. Rirche I 105, 170. -u. Mehrstimmigkeit I 167 f. Bollerthun II 360. Bog II 14. Bötter I 333. Brchlich II 31. Brieslander II 355. Bulpius I 400, 410.

#### $\mathfrak{W}$

Wadenrober II 86, 189. Wadernagel I 157. Wagenfeil II 38. Waghalter II 315. Wagner, Albert II 205. — Cosima II 216, 229.

- Luise II 205.

— Minna II 206, 213, 216.

- Beter, I 110, 114.

— Richard I 2, 3, 9, 10, 14, 28, 33, 45, 72, 85, 94, 107, 148, 176, 213, 214, 217, 218, 249 f , 282, 307, 344, 384, 419, 434, 440, 441, 479, 481, 482, 483, 484, 487. II 6, 25, 31, 32, 51, 53, 61, 67, 78, 87, 96, 97, 98, 110, 119, 120, 122, 123, 125, 126, 127, 140, 141, 147, 148, 153, 165, 168, 170, 174, 225, 228, 229, 231, 232, 234, 241, 250, 259, 262, 265, 267, 273, 274, 275, 276, 281, 283, 288, 291, 292, 303, 306, 307, 309, 310, 312, 313, 316, 317, 318, 323, 328, 329, 331, 340, 341, 342, 344, 349, 351, 356, 357, 369, 372, 373, 377, 380, 381, 384, 398, 399, 407, 409, 410, 411, 412, 418, 431, 439, 441, 446, 449. - 179-224: 28ejen b. B. ichen Runftweris 179 bis 205 - Stoffgestaltung 181 — Weltgestaltung 203 - Bilbhaftigkeit 183 — Gestalten 184 - Genesis b. Allfunstwerts 186 f. -Stellung auf ber Opernlinie 195 - Revolution 196, 212 - Theoretische Arbeit 197, 209, 212 -Beethovensche Sinfonie 200, 206 — Jugend 205 — Rapellmeister 206 — Baris 207, 215 - Rienzi 207, 218 - Dresben 207 - Tannhäuser 210, 219, in Paris 215 — Fliegender Hollander 207, 219 — Lohengrin 211, 220 — Schweiz 212, 224 — Nibelungen 213, 221 — Wesenbond 214 — Tristan u. Isolbe 214 — Weisterssinger 215 — Ludwig II. 216, Bayreuth 217 — Festspielkunst 217 f. — Parsifal 223 — Deladenz-Erscheinung 221. —

23. als Martitein ber Musikgeschichte II 254 f. - 23. und ber beutige Opernbetrieb II 299 -Bapreuther Festspielgebante II 217, 256, 262, 299 - 23. über Melodie II 323 - 28. in Italien II 305 -23. i. Frankr. II 305, 329. - Mosalie II 205. - Sieafried II 311. Wagnerianertum II 306. Waldmann II 163. Waldstein, Graf II 73, 75. Ballaschet I 16 Walliser, Musik b. I 128. Wallnöfer II 360. Walfega II 68. Waltershausen II 326. Walther, 30h. I 159, 400, 413, Walther v. d. Bogelweide I 132, 136, 145, 146, 152. Wafielewsti I 377. Watteau I 213. Beber, Monfia, fpat. Lange II 59, 63. - Constanza, spät. Mozart II 59, 62. — Emil II 362. – **S**P. DN. v. I 9, 213, 256,

263. II 30 — Lieber 106, 109, 110, 114, 115, 119, 121 f., 125, 126, 139, 162 (Tanz), 163, 195, 196, 247, 250, 266, 302, 305, 310, 313, 411, 415.

Wechjelgesang I 109 f., 220. Weckmann I 415. Wegeler II 73, 76, 77, 86. Wegener I 48. Beamann I 299. Weichmann I 327 Weial II 24, 394. Weimar I 411. Weimorn II 430. Weingartner II 171, 308, 350. 355, 393. Weinlig II 206. Weinmann I 177, 418. II 251. Beinzierl II 140. Weis II 423. 23eise I 331. Weismann II 396. Beiße II 21 f. Beifenfels I 296. Werinher v. Tegernfee I 152. Berner II 44. Wesenbond II 214, 215, 223. Westphal I 71, 74. 23et II 360. Bebel II 360. Wibor II 441. Bied, Friedr. II 147, 148. – **K**lara, s. Schumann. Wieland I 473. II 14, 23, 25, 28, 30, Wiener Schule II 159. Wiener Sinf. vor Haydn II 38. Wilbe II 297. Wilbenbruch II 180. Wilhelm II., Raifer II 332. - Herzog v. Bapern I 210. – von Poitiers I 134, 141. Willaert I 204, 211, 219 f., 273, 367, 369. Windelmann I 70, 270. Winter, von II 25. Winterberger II 359. Binterfeld II 166. Winger II 362. Wipo I 122. Biffenschaft, Musik als I 47, 116; vgl. auch Symbolik. – "fröhliche" I 134 f. Witt I 107. II 241, 250, 251. Wittgenftein, Fürstin II 229. Wigel I 158. Bolf, Hugo I 9, 251. II 15, 101, 102, 103, 257, 266,

318, 343, 349-354, Nachwirfung 354 f., 359. - Nob. I 190. — Jul. II 125. - - Ferrari II 30, 333, 375. Bolff, Eug. II 260. Bolfram v. Efchenbach I 136. 145. 215. II 233. Wolfrum I 160. II 137, 380. Wolzogen I 441. II 322. Botquenne I 478. Wort u. Ton II 31 f., 101, 102, 415; vgl. Dichtung u. Musit. Wonrich II 136, 377. Wranizin II 119, 143, 423. Wüllner II 135.

#### 3

Racharias I 191. Rachaus I 329. Rachow I 423. Rahlenshmbolik I 48 f. Rarlino I 117, 166, 171. 221. Rauberglaube u. Musik I 28 f. Relenta II 423. Reller II 165. Relter II 17, 127, 130, 138, 152. Remlinsti II 324, 327. Reno I 297, 394. Renobius I 53. Refen, von I 328. Zichn II 429. Biegler I 456. Rigeuner, Musik b. I 33-42. II 227, 420, 428, 436. Rilcher II 321, 361. Amestall II 82. Rola II 181, 331, 440. Bollner, Heinr. II 202, 309. — **K**arl Fr. II 138. Butunftsmusit II 210, 331. Zumpe II 320. Bumsteeg II 18, 29, 101. Aweter, Reinmar v. I 145. Anmbal I 38.

| DATE DUE 422-3900 |                                           |                  |
|-------------------|-------------------------------------------|------------------|
|                   |                                           |                  |
|                   |                                           |                  |
|                   |                                           |                  |
|                   |                                           |                  |
|                   |                                           |                  |
|                   |                                           |                  |
|                   |                                           |                  |
|                   |                                           |                  |
|                   |                                           |                  |
|                   |                                           |                  |
|                   |                                           |                  |
|                   |                                           |                  |
|                   |                                           |                  |
|                   |                                           |                  |
|                   |                                           |                  |
|                   |                                           |                  |
|                   |                                           |                  |
|                   |                                           |                  |
|                   |                                           |                  |
|                   | MINSIC/DANGE LIBRAR<br>150 SULLIVANT HALL | Y                |
|                   | 1813 N. HIGH ST.                          |                  |
|                   |                                           |                  |
|                   |                                           |                  |
| GAYLORD           |                                           | PRINTED IN U S A |





THE OHIO STATE UNIVERSITY BOOK DEPOSITORY

D AISLE SECT SHLF SIDE POS ITEM C
8 08 36 17 7 05 015 1